

### Library of



# Princeton University. Presented by





Howard C Warren Princeton, N.J

Bound 1906



### ARCHIV

FÜR DIE

## GESAMTE PSYCHOLOGIE

#### UNTER MITWIRKUNG

VON

Prof. H. HÖFFDING IN KOPENHAERS, PROF. F. JODL IN WITS, PROF. A. KIRSCHMANN IN TORONTO (CANADA), PROF. E. KRAEPELIN IN MONGREN, PROF. O. KÜLPE IN WORBEREG, DR. A. LIHMANN IN KOPENHAERS, PROF. TH. LIPPS IN MONGREN, PROF. G. MARTIUS IN KIEL, PROF. G. STÖRRING IN ZÜRICH UND PROF. W. WUNDT IN LEIPZIO

# HERAUSGEGEBEN VON

E. MEUMANN
PROFESSOR A. D. UNIVERSITÄT

W. WIRTH
PRIVATDOZENT A. D. UNIVERSITÀ
LEIPZIG

V. BAND

MIT 7 FIGUREN IM TEXT UND 15 KURVENTAFELN

LEIPZIG
VERLAG VON WILHELM ENGELMANN
1905

#### Es wurden ausgegeben:

#### Inhalt des fünften Bandes.

|                                                                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abhandlungen:                                                                                                             |       |
| KELCHNER, MATHILDE, Die Abhängigkeit der Atem- und Pulsveränderung                                                        |       |
| vom Reiz und vom Gefühl. (Untersuchungen über das Wesen des                                                               |       |
| Gefühls mittels der Ausdrucksmethode. Herausgegeben von E. MEU-                                                           |       |
| MANN. II.) (Mit Taf. I—XV)                                                                                                | 1     |
| HIELSCHER, HANS, Völker- und individualpsychologische Untersuehungen über                                                 |       |
| die ältere grieehische Philosophie. (Mit drei Kartenskizzen und vier                                                      |       |
| Abbildungen im Text)                                                                                                      | 125   |
| GHIDIONESCU, V., Der zweite internationale Kongreß für Philosophie                                                        | 247   |
| LANDMANN-KALISCHER, EDITH, Über den Erkenntniswert ästhetischer Urteile                                                   | 263   |
| GHEORGOV, I. A., Die ersten Anfänge des sprachlichen Ausdrucks für das                                                    |       |
| Selbstbewußtsein bei Kindern                                                                                              | 329   |
| Voot, R., Die psychophysiologische Erklärung der Schnentransplantation .                                                  | 405   |
| Total and Die Payenophysiologische Erinariang der Beintendanden 1                                                         |       |
| Literaturbericht:                                                                                                         |       |
|                                                                                                                           |       |
| WILHELM WIRTH, Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Licht-                                                   |       |
| und Farbenempfindung. Zweites Referat                                                                                     | _1    |
| Wilhelm Peters, Die Bewegungs- und Lageempfindungen. L                                                                    | 42    |
| WILHELM WIRTH, Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Licht-                                                   |       |
| und Farbenempfindung. Zweites Referat. (Fortsetzung)                                                                      | 77    |
| Rudolf Eucken, Die Lebensanschauungen der großen Denker (C. Vogl)                                                         | 124   |
| Albert Kalthoff, Zarathustrapredigten (C. Vogl)                                                                           | 126   |
| Richard Semon, Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des or-                                                       |       |
| ganischen Geschehens (H. F. Watt)                                                                                         | 127   |
| H. Ch. Bastian, Über Aphasie und andere Sprachstörungen (R. Hahn)                                                         | 131   |
| Semi Meyer, Ubung und Gedächtnis (F. Biske)                                                                               | 133   |
| Berthelot, Über die Grenzen der Empfindlichkeit der Düfte und der                                                         |       |
| Emanationen (F. Biske)                                                                                                    | 134   |
| A. Polack, Der Einfluß des Chromatismus des Auges auf die Sichtbarkeit                                                    |       |
| der Farben (F. Biske)                                                                                                     | 135   |
| E Reimann, Die scheinbare Vergrößerung der Sonne und des Mondes am                                                        |       |
| Horizont (F. Biske)                                                                                                       | 135   |
| Georg Weieker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst                                                           |       |
|                                                                                                                           | 138   |
| (E. Meumann)                                                                                                              | 100   |
| (O. Messmer)                                                                                                              | 142   |
| Zeitschriftenschau                                                                                                        | 145   |
| WILHELM WIRTH, Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Licht-                                                   | 140   |
|                                                                                                                           | 140   |
| und Farbenempfindung. Zweites Referat. (Schluß)                                                                           | 149   |
| ALEXANDER NETSCHAJEFF, Die Psychologie in Rußland 1904 Theodor Lipps, Grundlegung der Ästhetik. Ästhetik. Psychologie des | 209   |
|                                                                                                                           | 040   |
| Schönen und der Kunst. I. Teil. (E. Landmann-Kalischer)                                                                   | 213   |
| Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dar-                                                    | 000   |
|                                                                                                                           |       |



566280

#### Untersuchungen über das Wesen des Gefühls mittels der Ausdrucksmethode.

#### Heransgegeben von E. Meumann.

П.

Die Abhängigkeit der Atem- und Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl<sup>1</sup>).

Von

Mathilde Kelchner (Berlin).

Mit Kurven auf Tafel I-XV.

#### Einleitung.

Darstellnng und Kritik von Lehmanns Untersuchung: »Die körperlichen Änßerungen psychischer Zustände«. I. Teil.

Wenn man die körperlichen Begleiterscheinungen psychischer Zustände, namentlich der Gefühle, untersuchen will, ist es vielleicht dringender als auf irgendeiuem andern Gebiete der Psychologie geboten, die Ergebuisse früherer Arbeiten genau zn studieren. Die geringe Durcharbeitung, die die Gefühlspsychologie erfahren hat, läßt der Willkur breiten Raum, und so ist die Benrteilung von Puls und Atemkurven oft durch theoretische Vorurteile bestimmt. Soll uicht einfach experimentelles Material augehäuft und eine Behauptung der andern gegenübergestellt werden, so mnß man versuchen, die Abweichungen in den Ergebnissen der verschiedenen Experimentatoren zu erklären. Das ist unr möglich, wenn diese ansgiebigen Eiublick iu ihr Material und ihre Methode gewähren. Bekanntlich hat Lehmann dies getan. Er veröffentlichte eine reiche Sammlung vorzüglich ansgeführter Reproduktionen seiner plethysmographischen, sphygmographischen und pneumographischen Aufzeichnungen. Wir können deshalb sein Werk zum Ausgangspunkt unserer Untersnchungen machen.

Der erste Artikel dieser Untersuchungen ersehlen in Wuudts Philos-Studien, Bd. XVIII, 1, 1901, unter dem Titel: Zoueff und Meumann, Über Begleiterscheinungen psychischer Vorgänge in Atem und Puls. Archiv für Psychologis. 7.

Lehmann benutzte bei seinen Versuchen in erster Linie einen nach seinen Angaben hergestellten Plethysmographen!) und beobachtete mit Hilfe dieses Apparates, neben den Volnmechwankungen des Armes, Höbe und Länge der einzelnen Pulse. Gelegentlich verwendete er anch einen Sphygmographen, doch entnimmt er seine für uns hier in Betracht kommenden Ergebnisse ansachließlich den plethysmographischen Knrven. Bei der Registrierung der Atmung benutzte er eine ebenfalls nach seinen Angaben verfertigte Kapsel, die sich dem Mareyschen Pnenmographen gegenber durcht größere Empfänlichkeit ansseichnet. In technischer Hinsicht sind seine Versuche zweifellos den meisten anf diesem Gebiete angestellten überlegen. Wir wenden nus zur kritischen Betrachtung einerseits seiner Methode, andererseits seiner Resultate.

Methodologische Bedenken müssen zunächst gegen die Art eine Pulsmessung erhoben werden. L. sagt, daß durch die Richtnagsänderungen der plethysmographischen Knrve eine Zusammenfassung der einzelnen Pulsschläge in natürliche Gruppen gegeben sei. Eine Volumveränderung ist 'fast' stets von einer Anderung der Pulsläugen begleitet, innerhalb dieser Gruppen aber variiert dieselbe nur wenig. Letzterer Umstand soll es gestatten, ans der Division der Totalläuge einer bestimmten Gruppe durch die Anzahl der innerhalb derselben ansgeführten Herrkontraktionen die Länge des einzelnen Pulsschlags ohne erheblichen Fehler zu bestimmen. L. verwendet also einen Dnrchschnittswert der Palsläuge innerhalb jener natürlichen Gruppen

Dieser Überlegung gegenüber ist folgendes geltend zu machen: Die Gruppierung der Palssehläge ist keine natürliche, sondern eine ziemlich willkürliche. Das Volnmen des Armes nad der Herzsehlag stehen gewiß in einer Abhängigkeitsbeziehung, aber diese ist keine eindentige. Das Volnmen steigt in der Regel, wenn die Frequenz des Herzsehlags zunimmt, und fällt mit verminderter Herzfrequenz, es tritt aber anch das entgegengesetzte Verhalten anf. – andere Faktoren greifen modifizierend ein. Volnmen and Herzfrequenz sind demnach, innerhalb gewisser Grenzen, nabhängig voneinander variabel. Aus diesem Grunde muß es willkürlich erscheinen, für die Bestimmung der zeitlichen Varia-

Die genaue Beschreibung der Apparate findet sich in seinem Werke S. 5-32.

tionen der einen Funktion die Modifikationen der andern in irgendeiner Weise zu verwenden. Eine derartige Grappierung muß anch Nachteile mit sich bringen. Der gewonnene Mittelwert der Pulslängen soll der Länge des einzelnen Pulses »fast« genau entsprechen - hieraus schöpft ja L. die Berechtigung zn seinem Verfahren. Eine eingehendere Messung ergibt aber nicht nnwesentliche Abweichungen von diesem Mittelwerte. Wir greifen ein heliebiges Beispiel herans: Tab. XXXV C. Hier wird einfach ein Mittelwert für die Strecke von b bis c angegeben. Schon mit bloßem Auge sieht man, daß die Pulslänge innerhalh dieser Gruppe sehr bedeutend, und zwar in einer ganz hestimmten Richtung, variiert. Die Messung der Pnlslängen ergiht, daß sie anfangs 5 mm überschritten, aber allmählich merklich unter diesen Wert sinken. Bei größeren Gruppen wird sich dieser Mißstand in noch stärkerem Maße geltend machen, und wir finden bei L. Gruppen. die einen Zeitraum von 20-30" nmfassen. Die schlichte Angabe einer mittleren Pulslänge für so große Zeitstrecken muß manches Ergebnis verdecken: so ist es zweifellos von Wichtigkeit, die allgemeine Tendenz des Herzschlags zur Beschleunigung oder Verlangsamnng festzustellen. Diese wird natürlich bei jeder Art von Gruppenhildnng innerhalb derselben nicht zur Geltung kommen, es sei denn, daß man die einzelnen Pulslängen mißt; bei der Lischen Art der Ausmessung ist aber eine klare Übersicht über diese Verhältnisse so gut wie ansgeschlossen. Am zweckmäßigsten ist es. die Frequenz des Polsschlags zn hestimmen, und zwar innerhalh eines konstanten Zeitmaßes. Man gewinnt hierdurch zweierlei: einen absoluten Wert für die Geschwindigkeit des Pulsschlags vor und nach der Applikation eines Reizes, und durch den Vergleich der einzelnen Fraktionen miteinander während des Bestehens eines gegebenen Gemütszustandes eine Bestimmung für die allgemeine Tendenz zur Beschlennigung oder Verlangsamnng. Dabei ist es natürlich nicht ansgeschlossen. daß man anßerdem in einzelnen Fällen, wo es darauf ankommt, den Moment des Eintritts einer Modifikation des Pulses genan zu hestimmen, die Länge der einzelnen Pulsschläge mißt. Die Wahl der Größe der Fraktionen ist von praktischen Erwägungen abhängig. Es kommt hier natürlich auch die Umdrehnugsgeschwiudigkeit der Kymographiontrommel in Betracht. Wird diese etwa so groß gewählt, daß etwa 1/2 cm in der Seknnde durchlanfen wird, so können 10" als günstiger Wert für die Größenhestimmung der einzelnen Fraktionen angesehen werden. Ein kleinerer Maßstab, etwa ein soleher von 5", ist ungeseignet, weuu man gleichzeitig die Atemfrequenz bestimmen will; es fallen dann zu wenig Atemzüge in eine Fraktion. Unter solchen Umständen ist man zu sehr auf Schätzungen und Angaben in Bruchteileu eines Atemzugs angewiesen. Diese letztereu gewinnen naturgemäß bei kleineren Fraktionen eine größere Bedeutung; daraus ergiht sich eine Ungenauigkeit in den Angaben, die leicht zu Fehlern in den Resultaten führen kann. Auch werden die Zahlenwerte weuiger übersichtlich.

Weitere methodologische Bedenken müssen betreffs der Atemuutersuchung L.s geäußert werden. Betrachtet man die L.schen Tafeln, so fällt es auf, wie wenig ausdrucksvoll die Atemkurve im ganzen ist. Sie wird von L. auch mehr als Nebensache behandelt: genauere Messungen werden au ihr nicht vorgenommen. Ihre Modifikationen werden nur gelegentlich erwähnt, so hei der Feststellung der Symptome der Unlust und der willkürlichen Aufmerksamkeit; heim Erschrecken heißt es nur, daß dasselhe den Atem uicht heeinflusse (!), und hei den Lustzustäuden wird er überhaupt nicht in Betracht gezogen. Letzterer Umstand scheint darauf hinzuweisen, daß L. in deu Modifikationen der Atmung keine Gesetzmäßigkeit zu finden vermochte. Mehr als alles andere muß aber die Angahe wundernehmen, daß heim Erschrecken die Respirationstätigkeit nicht wesentlich verändert sein soll; dagegen scheinen doch schon die Erfahrungen des täglichen Lebens zu sprechen.

Eine Erklirung finden diese merkwitrdigen Ergebnisse dadurch, daß L. bei der Registrierung der Atnung einen Fehler begangeu hat: er arbeitete nur mit einem Preumographeu; ohne zu berückschitigen, daß thorakale und abdominale Atmung vielleicht lieht in gleicher Weise auf Reize ansprechen, untersuelt L. einfach bei männlichen Individuen die abdominale, bei weiblichen die thorakale Atmung, und zwar ohne einen sachlichen Grund daßtr anzugeben. Ungefähr zwei Jahre nach dem Erscheituen des L. schen Werkes hahen nun Meumann und Zoueff) unchgewiesen, daß in den Zuständen der Lust, der Unlust und der Aufmerksamkeit

Meumann und Zoneff, Über Begleiterscheinungen psychischer Vorgänge in Atem und Puls. Phil. Stud. Bd. XVIII.

thorakale und abdominale Atmnng in ganz verschiedener Weise modifiziert werden können. M. nnd Z. fanden, daß im allgemeinen die thorakale Knrve die viel ansdrucksvollere war. Bezüglich der Gefühlsreaktionen sagen M. und Z., daß sich die abdominale Atmung hier überhaupt nur in geringem Maße verändert. Wenn sich z. B. die thorakale Atmnng infolge von Unlust um das Doppelte vertieft, so zeigt sich die abdominale hierbei nur wenig modifiziert, und ebenso ergibt es sich, daß die Verflachung bei Lust meistens nur in der thorakalen Knrve zu konstatieren ist. Zuweilen sind allerdings die Ordinaten der abdominalen Atmung anch ein wenig verktirzt, oft bleiben sie aber unverändert, wenn sie nicht sogar vertieft werden 1). Den vorstehenden Ergebnissen muß demnach zweierlei entnommen werden: Die Laschen Atemkurven sind nicht miteinander vergleichbar, da nicht ausdrücklich vermerkt ist, welche von einer männlichen und welche von einer weiblichen Vp. stammen; bei ienen wurde is die abdominale, bei diesen die thorakale Atmung registriert. Wenn L. das Unterscheidende dieser Kurven nicht berücksichtigt hat, so kann sich auch keine Gesetzmäßigkeit ergeben. Und ferner erklärt sich die Ausdruckslosigkeit so vieler Kurven offenbar dadurch, daß sie gerade die weniger modifizierbare abdominale Atmung wiedergeben.

Gegen die Versuchsanordnung Las läßt sich im allgemeinen durchaus nichts einwenden, nur anf einen Punkt muß hingewiesen werden, der gewiß nicht ganz vernachlissigt, aber doch nicht gealgead betrücksichtigt wurde: dies ist die Zeitregistrierung. Sowohl der Zeitpunkt der Reizapplikation, als auch der des Aufbireas der Reizung ist naturlich stets angegeben, und in der Beschreibung der Versuchsanordnung findet sich die Bemerkung, das
die Vp. mittels einer pneumatischen Verbindung das Vorhandensein
gewisser psychischer Momente auf der Kymographiontrommel zn
signalisieren vermochte. Betrachtet man aber die Tafeln, so scheint
zus ihnen hervorzugehen, daß von dieser Möglichkeit sehr selten

<sup>1)</sup> Von gauz andem Gesichtspunkten aus hat Gutzman ebenfalls die Greiße Bedentung der gleichzeitigen Messung des thorakalen und abdominaties Atems und die relativ selbständige Veränderung beider Atmungsvor
glage andergwiesen. Gutzman n. Zur Frage der gegenseitigen Reziehungen zwischen Banch- und Brustatmung. Verhandl. des XX, Kongresses ( laner Medini. 1992. S. 506 f.).

Gebranch gemacht worden ist. Und dies ist zu bedauern. Es ist durchaus wünschenswert, daß die Modifikationen eines bestehenden Geftihls, etwa sein An- und Abschwellen, von den Vp. markiert werden. Aus dem Vergleich solcher subjektiver Beobachtungen mit dem gleichzeitigen objektiven Befunde mnß sich feststellen lassen, bis zu welchem Grade eine Parallelität zwischen Gefühl und Ausdrucksvorgang besteht; namentlich müssen sich aus der zeitlichen Beziehung gewisser markanter Momente im psychischen Geschehen zu den Modifikationen des körperlichen Ausdrucks theoretisch wichtige Schlüsse ziehen lassen. Auch eventuelle Abstumpfung während der Reizeinwirkung und das Fortbestehen von Geftthlszuständen z. B. nach Wegnahme des Reizes müssen von der Vp. signalisiert werden; denn nur dann vermeidet man es, die von dem Experimentator beabsichtigten Wirknugen ohne weiteres aus den Kurven herauslesen zu wollen. Obgleich L. die Wichtigkeit der Selbstbeobachtung betont, hat es öfters den Anschein, daß er den Bewnßtseinsznstand der Vp. aus den Kurven diagnostiziert. Dies gilt namentlich von den Versnehen, die die Aufmerksamkeitszustände behandeln. In einzelnen Fällen hält L. ein derartiges Verfahren für berechtigt. Wir werden später hieranf zurtickzukommen haben.

Der leitende Gesichtspunkt der Laschen Arbeit liegt in dem Problem, ob und in welcher Weise die k\u00fcrperlichen \u00e4n\u00e4nserungen eines Gemüttszustandes sein Vorhandensein voranssetzen. Im wesentlichen l\u00e4tft die Problem für die experimentelle Behandlung in der Fracen zerlecen:

- 1) Besteht eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen Art und Stärke des Reizes und der körperlichen Reaktion, so daß man annehmen mußte, daß diese rein reflektorisch ausgelöst wird?
- 2) Wenn dieses nicht der Fall ist, läßt es sich dann dirckt nachweisen, daß das Vorhandensein des betreffenden Gemütszustandes Bedingung ist für das Auftreten der Reaktion?
- 3) Läßt es sich nachweisen, daß die körperlichen Reaktionen später eintreten als der Gemütszustand, für den sie charakteristisch sind?
- Die Entscheidung dieser Fragen ist zweifellos für die Gefühlspsychologie von fundamentaler Bedentung. L. beantwortet sie bekanntlich dahin, daß nicht die Art und Stärke des Reizes die

körperliche Reaktion bestimmen, sondern vielmehr der durch den Reiz erzeugte Gemütszustand: sein Vorhandensein ist Bedingung für die Anslösung der Reaktion, diese tritt anch merklich später ein als das Gefühl. Das Gefühl kann demnach nicht ein Ergebnis der körperlichen Veränderungen sein, wenn es selbst existieren mnß, damit die für dasselbe charakteristischen Reaktionen überhaupt entstehen.

Gleichsam als Einleitung zn seinen die Kardinalfrage betrefenden Versuchen nuterwirft L. die verschiedenen Anfmerksam-keitszustände nud ihre Beziehungen zueinander einer experimentellen Untersuchung. Durch jeden Reiz wird ja die Aufmerksankeit erregt, demnach müssen die Symptome dieses Zustandes zunächst festgestellt werden.

Den Zustand der willkurlichen Aufmerksamkeit erzeugt L dadurch, daß er die Vp. 7 Rechenanfgaben lösen, Punkte zählen läßt nsw. Seine körperlichen Begleiterscheinungen werden folgendermaßen beschrieben: der Puls ist in den ersten Schlägen während der Konzentration beschlennigt, und das Volumen zeigt eine Neigung zum Steigen, dann sinkt das Volumen, und die Länge der nächsten 4-8 Pulse wird größer, endlich steigt das Volumen wieder bei beschlennigtem Puls. Im ganzen ist der Puls während dieser drei Phasen geschwinder als in der Norm. Die Atmung ist uaregelmäßig, bei länger dauernder psychischer Arbeit ist sie beschleunigt und verflächt.

Leider gibt L. in den Tafeln hanptsächlich Versuche wieder, wieden Rechenaufgaben zur Anwendung kamen. Zum Teil waren dieselben nicht ganz leicht, und die psychische Arbeit währte daher zuweilen 30°. Die relativ lange Daner der Tätigkeit, namentlich aber die Schwierigkeit der Arbeit lassen dies Versuche zur Feststellung der Symptome der willktrlichen Anfmerksamkeit nicht ganz geeignet erscheinen. Darch eine relativ lange Dauer ist es bedingt, daß erien physiologische Faktoren in die typische Reaktion modifizierend eingreifen, und bei der Bewältigung nicht ganz leichter Rechenaufgaben wird das Entstehen der aufektiven Erregungszustandes nicht zu vermeiden sein. Auf letztere Fehlerqueille macht L. selbst anfmerksam; es ist aber

<sup>1)</sup> Wir kürzen die Mehrzahl, Versuchspersonen, wie die Einzahl durch  $V_{\mathbf{p}}$ . ab.

fraglich, ob es ihm wirklich gelungen ist. Unlust oder sonstige Erregungszustände von seinen Vp. fernzubalten, besonders da dieselben nach seinen Angaben im Kopfrechnen nngeübt waren. L. erwähnt selbst merkbare Unterschiede in den Kurven, welche sich geltend machen, je nachdem psychische Arbeit von größerer oder geringerer Dauer geleistet wurde. Diese Unterschiede sind vielleicht durch die beiden erwähnten Faktoren bedingt. Es steht jedenfalls fest, daß die starke Pulsbeschlennigung sich nie am Anfang einer Kurve findet. Bei knrzer und wenig anstrengender Tätigkeit, wie z. B. beim Punktezählen, kommt die Beschlennigung überhaupt nicht zur Geltung, so z. B. in Tab. XVA nnd B, sowie in Tab. XVII A and D. wo ganz besonders leichte Rechenanfgaben gegeben wurden (11  $\times$  14 nnd 7  $\times$  27). Um dieses zn konstatieren, brancht man nur die Zahl der Pulsschläge innerbalb derjenigen Strecke zn bestimmen, während welcher die Aufmerksamkeit der Vp. in Anspruch genommen war, und zum Vergleich die Pulse innerhalb einer gleich großen Strecke nnmittelbar vor Beginn des Experimentes zu zählen. Uns will es scheinen, daß gerade die gebemmte Herzfrequenz, die sich, in allen Knrven übereinstimmend, unmittelbar nach dem Signal für den Beginn des Versnebs, oder sehr bald nachher, geltend macht, für den Aufmerksamkeitszustand charakteristisch ist. Es erscheint uns mißlich, das Verbalten der Pulsfrequenz während der nächsten Gruppe, die sich meistens den andern gegenüber durch eine ganz beträchtliche Größe auszeichnet, mit demienigen während der ersten Phasen zusammenznfassen und den Puls im ganzen für beschleunigt zn erklären. Nach nnserer Anffassung kommt in der Beschleunigung nicht mehr der reine Anfmerksamkeitszustand zum Ausdruck. Wir wissen uns wenigstens auf keine andere Weise die Abweichungen der Leschen Resultate von den unsrigen zu erklären. die in Übereinstimmung mit denjenigen von Zoneff und Menmann in den meisten Fällen einen verlangsamten Puls als Symptom der willkürlichen Aufmerksamkeit erkennen ließen.

Um die Symptome der unwillkürlichen Anfmerksamkeit festzustellen, sneht L. seine Vp. mittels starker Geränsehe zu erschrecken. Hierbei kommen öfters recht Arastische Reizz zur Anwendung: so wird z. B. durch ein berabfallendes Gewicht eine Flasche in einem Bleebeimer zerschmettert, ein Schuß abgefenet usw. Folzende körnerliche Verinderungen sollen unn die awilktriiche Aufmerksamkeit charakterisieren: » Das Armvolumen ziet gewöhnlich erst eine geringe Neigung zum Steigen, darauf Senkung nnd dann Steigung bis zur Norm. Während die ersten Palse nach der Reizung meistens verkürst sind, wird der Zustand sonst als Gesamtheit durch Pulsverlängerung charakterisiert, diese triti in den Volnmsenknungen indes entschiedener hervor als in den Seigungen. Anf die Tatsache der Palsverlängerung macht L. noch besonders aufmerksam, da wir hier den ungewöhnlichen Fall vor uns haben, daß ein Unlustaffekt eine Verlaugsamnng des Palses bewirkt.

L. faßt demnach den Schreck einerseits als einen allerdings extremen Fall der nnwillkürlichen Anfmerksamkeit auf und andererseits als einen unlnstbetonten Affekt. Diese Auffassung ist natürlich insofern richtig, als im Schreck zweifellos sowohl eine gewaltsame Richtungsänderung der Anfmerksamkeit, als anch ein starkes Unlnstgefühl gegeben ist, welch letzteres in Verbin-. dung mit andern Vorgängen den affektiven Charakter des Erschreckens ansmacht. Es muß aber Verwunderung erregen, daß Kurven, die einen so komplexen Zustand zur Darstellung bringen. ohne weiteres die Symptome der unwillkurlichen Anfmerksamkeit entnommen werden. L. sagt zwar - und darans schöpft er offenbar die Berechtigung zn seinem Verfahren -. daß das Unlustgefühl nur ein momentanes sei, wenn es sich um ein Erschrecken handelt, das im Laboratorium zwecks eines Experimentes hervorgerufen wird, denn die Vp. vermag in den meisten Fällen die Situation sofort zn überblicken. Wenn es sich aber so verhält, so ist nicht einzusehen, warum L. es so merkwürdig findet, daß eine Pulsverlängerung zu verzeichnen ist: die Unlust ist ja gar nicht mehr vorhanden, wenn diese eintritt; die ersten Pulse sind aber gerade bei heftigem Erschrecken stark verktirzt, wie z. B. in Tab. XIX A und Tab. XVIII D. Betrachtet man die hierher gehörigen Leschen Knrven, so ergibt sich ans ihnen dentlich, daß das Erschrecken in den einzelnen Fällen sehr verschieden stark war. Einige Knrven sehen fast so ans, als wäre es gar nicht znm richtigen Erschrecken gekommen, so z. B. Tab. XX A. Sehr charakteristisch für das Erschrecken sind dagegen offenbar die eben erwähnten Tabellen XVIII D nnd XIX A. Wir sehen hier gleichzeitig mit der Reizung eine anßerordentlich starke Modifikation der Herztätigkeit eintreten: die Rhythmik des Herzschlags ist vollständig

gestört, die Kontraktionen sind rasch und nuregelmäßig. Auch in andern Knrven finden wir eine plötzlich eintretende Modifikation der Pulsform, nnr nicht in ebenso ausgeprägter Form (Tab. XVIII A und Tab. XX B, C, D. Die natürliche Folge so heftiger und unregelmäßiger Kontraktionen scheint ein Zustand der Erschlaffung zn sein. Es fragt sich daher, ob die von L. als Symptom der unwillkürlichen Aufmerksamkeit bezeichnete Pnlsverlangsamung nicht einfach eine rein physiologisch zn dentende Folgeerscheinnng iener heftigen Kontraktionen ist, die den Moment des Erschreckens kennzeichneten. Wir hätten dann in der Pulsverlangsamung nur die Nachwirkung des eigentlichen Erschreckens zu sehen. Wenn aber die unwillkürliche Fesselung der Anfmerksamkeit nicht znm Schreckaffekt wird, so muß es merkwürdig erscheinen, daß sie durch Symptome charakterisiert sein soll, die einerseits denjenigen der willkürlichen Anfmerksamkeit in gewisser Beziehung entgegengesetzt sind und die sich andererseits viele Sekunden lang bemerkbar machen. Fragen wir uns, wodnrch sich willkürliche and unwillkürliche Aufmerksamkeit unterscheiden, so kommen wir zur Überzeugung, daß anßer der Erregungsweise kein unterscheidendes Merkmal ausfindig zn machen ist. Wenn die willkürliche Anfmerksamkeit einen Zustand darstellt, dessen Eintritt lediglich durch zentrale Vorgänge bedingt ist, so ist die unwillkürliche Aufmerksamkeit dadnrch von ihr unterschieden, daß die Einwirkung eines änßeren Reizes stattgefunden haben muß, damit jener Zustand erzengt werde, den wir Anfmerksamkeit nennen. Ein qualitativer Unterschied besteht zwischen der willkürlichen und der unwillkürlichen Aufmerksamkeit nicht, sobald dieser Zustand einmal eingetreten ist. Man müßte demnach a priori annehmen, daß auch in den körperlichen Begleiterscheinnngen beider kein qualitativer Unterschied besteht, wohl aber ein solcher, der die Verschiedenheit des zeitlichen Ablaufs der willkürlichen und nuwillkürlichen Aufmerksamkeit zum Ausdruck bringt. Wächst die Anfmerksamkeit ans Vorsatz in der Regel erst allmählich zu ihrem Maximum an, so setzt die unabsichtlich erregte Aufmerksamkeit gleich mit einem höheren Stärkegrad, oft mit einem Maximum ein. Wir sahen dementsprechend bei der willkurlichen Anfmerksamkeit die Verlangsamnng des Pulscs meistens auch nicht sofort eintreten. L. fand die ersten Pulse während der Konzentration sogar beschlennigt. Betrachtet man nun

die Kurven der nnwillkurlichen Aufmerksamkeit und berücksichtigt ausschließlich diejenigen Versuche, bei denen kein richtiger Schreck, d. h. kein Affekt, vorhanden gewesen zn sein scheint, z. B. Tab. XVIII B, C und Tab. XX A, so findet man schon die ersten Pulse nach der Reizung gegen diejenigen, welche ihr nnmittelbar vorangingen, verlängert. Wenn die Pulsverlängerung auch weiterhin vorherrscht und in diesem Falle nicht als physiologische Reaktion nach abnormen Herzkontraktionen gedeutet werden kann, so liegt es nahe, anznnehmen, daß durch den unerwarteten Reiz ein Aufmerksamkeitszustand erzengt wurde, der sich in nichts von dem absichtlieh bervorgernfenen unterscheidet und demgemäß in gleicher Weise, nämlich durch Pulsverlängerung. charakterisiert ist. Nur bei dieser Interpretation wird anch das relativ lange Beharren der Pulsverlängerung verständlich. Es ist nicht einzusehen, wie die Art der Erregung eines Anfmerksamkeitszustandes sich noch nach 20 und 30" in körperlichen Symptomen kenntlich machen kann, ohne daß ein Fortbestehen oder Abklingen einer Gemütsbewegung zu verzeichnen ist. Daß die pulsverlängernde Wirkung der Anfmerksamkeit bei diesen Versuchen dentlicher zur Geltung kommt als bei jenen, die ausdrücklich der willkürlichen Anfmerksamkeit galten, liegt offenbar daran, daß dort die Wahl der Reize keine gunstige war. Was die Volnmschwankungen betrifft, so sind sie in beiden Fällen der Anfmerksamkeit die gleichen, was ebenfalls anf die Gleichartigkeit des Zustandes hindentet

Als sein durchaus unbetonter Zustand der Aufmerksamkeits wird von L. die Spannung charakterisiert. Dieser Zustand soll mit beiden Arten der Anfmerksamkeit etwas gemein haben, nnd zwar mit der willkürlichen Anfmerksamkeit die innere Vorbereitung anf ein Geschehen und mit der unwillkürlichen die unfreiwillige Entstehung durch äußere Umstände. Oft ist sich das Individnum des Vorhandenseins dieses Zustands nicht bewußt, eben weil er keine Aktivität des Individuums voraussetzt, sondern nnwillkürlich entsteht. L. sneht nun die körperlichen Änßerungen der Spannungsznstände festzustellen, was um so wichtiger ist, als ihr unbemerktes Vorhandensein Veranlassung geben mnß zn abnormen Reaktionen, die ohne Kenntnis der Spannungssymptome unanfgeklärt bleiben würden. Leider gibt L. nnr zwei Versuche an, in denen Spanning absiehtlich hervorgerufen worden war. Sie

haben für ihn nur insofern Interesse, als mittels ihrer entschieden werden soll, ob die bei anderer Gelegenheit konstatierten mutmällichen Spannungssymptome tatsächlich gerade diesem psychischen Zustande zugehören oder nicht. L. hatte nämlich bei einer Vp. bei Anwendang sehen häufig benntzter Reize stark von der Norm abweichende Reaktionen beobachtet, die ihn zur Annahme des Vorhandenseins gewisser Spannungszustände veranlaßten. Als Begleiterscheinungen der Spannung erwiesen sich: ein verringertes Armvolumen und geringe Pulshöhe. Eine konstante Änderung der Pulsfrequenz wurde nicht beobachtet, über das Verhalten des Atems werden keine Angsben gemacht.

Da es nas nach unsern eigenen Erfahrungen zweifelhaft erscheint, daß sich die Pulsfrequenz während der Spannung nicht in ganz bestimmter Richtung ändern soll, geben wir auf die Leschen Spannungsversuche näher ein. Zunächst die beiden obenerwähnten Versuche, in denen L. absichtlich Spannung hervorzurusen sanchte.

Tab. XXIV A nnd B. Die Vp. befindet sich im Indifferenzzustande, der von einer knrzen Neigung zur Spannung unterbrochen wird. Der Experimentator sagt nnn: Bereite Dieh auf
etwas weniger Ansprechendes vor:, woranf geringe Spannung eintritt. Um sie zu verstärken, wird ein Zundbölzchen hinter dem
Rucken der Vp. angeztludet, eine Manipulation, die tatsächlieh die
Vp. in stärkere Spannung versett. Um diesen Zustand nun
wieder aufznheben, sagt der Experimentator: »Nein, es geht nicht,
es wird nichts geschehen; und die Vp. beruhigt sich auch infolgedessen. Die Messnug i ergibt folgendes Resultat:

| Dauer | Gaug<br>des Versuchs                           | Bewußt-<br>seius-<br>zustaud | Pulsfrequenz<br>iu Frakt. zu 10" | Atemfrequeuz<br>iu Frakt. zu 10" |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20"   | _                                              | Iudifferenz                  | 81/2-91/4                        | 2-21/4                           |
| 20"   | Ausprache und<br>Auzünden des<br>Streichholzes | Spauuung                     | 91/2-101/2                       | 23/4-3                           |
| 50"   | >Es geschicht<br>nichts«                       | Lösung                       | 10-91/4-9-81/2-81/2              | 2-21/3-2-21/3-21/4               |

Der Ühersichtlichkeit wegen bestimmeu wir die Frequeuz des Pulses und der Atmung in der oben heschriehenen Weise.

Im Zustande der Indifferenz fiuden wir mit eintretender Spannungstendenz eine Beschleunigung im Puls, die erste Ansprache bewirkt dann abermals eine allerdings geringe Pulsbeschleunigung. Das Anztinden des Streichholzes und somit der Eintritt intensiverer Spannung fällt in den Anfang der zweiten Fraktion, und hier sehen wir eine ganz beträchtliche Pulsbeschleunigung. Mit aufgehobener Spanuung - dieser Zustand kann offenbar als Lösung bezeichnet werden - verlangsamt sich der Puls allmählich und kehrt zur Norm zurück. Außer dem Puls zeigt die Atmung deutliche Modifikatioueu. Wie aus der Tabelle ersichtlich, beschleuuigt sie sich während der Spanuung, außerdem ist sie verflacht. Mit Eintritt der Lösung verlangsamt und vertieft sie sich wieder.

Tab. XXIV C und D. Dieses Experiment wird insofern als nicht ganz gelungen bezeichnet, da die Vp. au dem Versuchstag etwas unpäßlich war. Aus diesem Grunde läßt es sich auch für eine Bestätigung des obigen Befundes, einer durchgängigen Pulsbeschleunigung bei Spannuug, nicht gut verwerten. Wir geben dennoch die Resultate unserer Messung wieder. Spannung wurde dadurch hervorgerufen, daß der Experimentator sagte: »Geben Sie nun acht«. Er warf darauf ein brennendes Streichholz iu ein Glas Wasser, so daß es zischte. Daun teilte er der Vp. mit, daß kein Versuch gemacht werden würde.

| Daner | Gang<br>des Versuchs                           | Bewußt-<br>seins-<br>zustaud | Pulsfrequeuz<br>in Frakt. zu 10" | Atemfrequeuz<br>iu Frakt. zu 10" |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20"   | -                                              | Indifferenz                  | 14-13                            | 21/4-2                           |
| 37,5" | Ansprache und<br>Anzünden des<br>Streichholzes | Spanuung                     | 13-133/4-131/2-13                | 2-2-21/5-2                       |
| 30"   | »Es geschieht<br>nichts«                       | ?                            | 131/4-133/4-14                   | 21/2-3-21/2                      |

Das Resultat ist hier ein durchaus zweifelhaftes: betrachtet man die Kurve, so muß man zugeben, daß ein eindeutiges Resultat auch nicht zu erwarten war. Im Indifferenzustande zeigen sich sehr starke Undulationen, und der Pulsschlag ist nuregelmäßig. Nach der ersten Ansprache tritt zunächst keine Beschleunigung ein, die Volumsenkung macht sich aber auch erst nach etwa 4" geltend. In den nächsten 20", wo die von L. augegebeuch

Symptome der Spannung, das niedrige Volumen und die niedrigen Pulse, anstreten, ist auch die Frequenz des Pulses eine größere; daun zeigt das Volumen eine Neigung zum Steigen - die Spannung mnß sich also nach L. vermindern -, und hier verlangsamt sich anch der Pnlsschlag. Der Ausspruch: »Es geschieht nichts« sollte eine Rückkehr in den Iudifferenzzustand, also eine Lösung der Spauuung bewirken, die sich nuserer Meiuung nach in einer verringerten Pulsfregnenz äußern mnß. Hier haben wir nnn eine eutschiedene Tendenz znr Beschlennigung zu verzeichnen. Das Ausseheu der Knrve dentet aber anch nicht im geringsten darauf hin, daß die Spaunung durch jeuen Ausspruch gehoben wurde. Das Volumen steigt allerdings znerst etwas, zeigt dann aber eine deutliche Teudenz zum Sinken, nud die Pulse bleiben klein. Gegen Ende steigt danu das Volumen wieder mit etwas höherem Pulse, wobei auch die Länge derselben beträchtlicher wird. Vergleicht mau das Ausseheu der Knrve nach der Auktudigung, daß kein Versuch gemacht werden würde, mit demjenigen nnmittelbar vor dem Beginn des eigeutlichen Versnehs, so ist es ganz augeufällig, daß die Spannung durch jenen Ausspruch durchaus nicht anfgehoben wurde: dort starke Undnlationen, hier ziemlich konstant ein niedriges Volumen. Die Atemkurve deutet ebenfalls daranf hin. daß der Bewußtseiusznstaud der Vp. durchaus nicht dem entsprach, was mau nach dem Gauge des Versnehs hätte erwarteu müssen. Vor Beginu des eigentlichen Versuchs wechseln anffallend tiefe Atemzüge mit relativ sehr flacheu ab, nach der ersten Ausprache bleibt die Frequenz ziemlich unveräudert, die Tiefe zeigt jetzt größere Konstanz; nach dem vermeintlichen Anfhören der Spannuug beschleunigt sich der Atem, während er gleichzeitig an Tiefe abuimmt. Auch dieses deutet daranf hin, daß der Spannungszustand nach der zweiten Mitteilung noch recht ansgeprägt bestehen blieb. Die Aussagen der Vp. lassen uns hier leider im Stich.

Im folgenden betrachten wir einige von den Laschen Kurven, in welchen durchans gegen die Absicht den Experimentators Spannung eiutrat. Die Versuchsperson P. L. pflegte in Spannung zu geraten, sobald das Kymographion in Gang gesettt wurde. Einige Kurven zeigen infolgedessen nur gauz zu Anfang den Indifferenz-zustand der Vp. an, sehon nach weuigen Seknnden sinkt das Volnmen und die Pulse werden kleiner, ein Zeichen, daß Spannung eingetreten ist. Berücksichtigt man und eis Strecke vor Applikation

des Reizes und bestimmt die Pnlsfrequenz znnächst, bevor das Volumen vollständig gesunken ist, nnd dann in den folgenden 10 oder mehr Seknnden bei niedrigem Volumen, so ergibt sich:

Tab. XXII B
Tab. XXII D

Indifferenz 10" 12½, 10" 11

Spannung 10" 12½, 40" 11½,—11½,—11½,—12½,

Tab. XXII C

Indifferenz 7" 11

Spanning 10"

121/4

L will nnn gerade an diesen Kurven zeigen, daß sich beztiglich der Zn- oder Abnahme der Pulsfrequenz keine Gesetzmäßigkeit im Spannnngszustand geltend macht. Von Tab. XXII D. E sagt er, daß der Spannungszustand e-f die Pulslänge 5,2 mm zeige, der Normalzustand i-m zwischen 5,1 und 5,2. Demznfolge sei hier in der Spanning die Pulslänge größer. Merkwürdigerweise faßt nnn L. nicht b bis etwa d als relativen Indifferenzzustand auf, wie wir es taten, sondern einen Znstand, der sich infolge einer sanften Berührung des Ohres der Vp. (bei f), »was angenehm überraschend wirkte«, einstellte. In Tab. XXII C vergleicht er c-d als Spannungsznstand mit g-h als Normalzustand. Er konstatiert dabei eine Pnlsverktirznng während der Spanning. Wir konstatierten sie ebenfalls, indem wir a-c als Indifferenzzustand betrachteten. In Tab. XXIII C aber soll sich die Sache anders verhalten, indem die mittlere Pulslänge während der Spannung 7,0 gegen 6,6 mm im Normalzustand beträgt. Ob man aber hier ohne weiteres den Zustand, der während des Erklingens zweier Stimmgabeltöne (a-d) bestand, als reine »Spanning« bezeichnen darf and den darauf folgenden d-f als Normalzustand, mnß mindestens zweifelhaft erscheinen.

In dem oben besprochenen Versuch Tab. XXIV A, B ist anch L während der Spanning eine Pulsverkürzung zu konsta
sieren, wogegen sich in Tab. XXIV C, D kein wesentlicher Unter
sehied zwischen den Pulslängen des Normalznstandes und denen

es Spanningszustandes ergeben soll. Wie es nm diesen Versuch

bestellt ist, haben wir auseinandergesetzt. Wir können demnach

sicht umhin, zusammenfassend zu erklären, daß sich ans den

Lechen Knrven eine ansgesprochene Pulsbeschlennigung während

bestehender Spanning ergibt und dementsprechend eine Verlang-

samung während der Lösung. Wie wichtig diese Feststellung ist, wird sich im folgenden zeigen.

Was den Atem in den Versuchen Tab. XXII B, C, D betrifft, so lassen sich hierüber keine Angaben machen, da die Knrven zu knrze Strecken des Indifferenzzustandes wiedergeben.

Bezüglich Ls psychologischer Umschreibung des Spannungszustandes muß es fraglich erscheinen, ob sie den Tatsachen genau entspricht. Da sich die Spannung psychologisch nicht präzisieren läßt, muß sie mittels ihrer körperlichen Begleiterscheinungen näher bestimmt werden, sagt L.

Wir können nicht zugeben, daß die Feststellung der körperlichen Begleiterscheinungen der Spannung tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, diesen Zustand näher zn bestimmen. Nach unsern Erfahrungen kann hier auch die Selbstbeobachtung gute Dienste leisten. Richtig ist, daß die Spannung hänfig nicht zu Protokoll gegeben wird - in solchen Fällen ist die Selbstbeobachtung einfach nicht scharf genng. Wir machten die Erfahrung, daß die Vp. in der ersten Zeit nnserer experimentellen Arbeit nie Spannnng aussagten, später aber, als Versuche vorgenommen worden waren, die ansdrücklich der Untersuchung der Spannungszustände galten, wurde öfters Spanning zu Protokoll gegeben. Es ist nun sehr wahrscheinlich, daß die Vp. gerade in der ersten Zeit durch das Ungewohnte der Situation in Spannung versetzt worden waren, aber erst nach ienen Versuchen war die Selbstbeobachtung in dieser ganz bestimmten Richtung so weit geschärft worden, daß sie den Spannungszustand näher zu präzisieren vermochten. Von allen Vp. wurde dann ganz übereinstimmend das Vorhandensein sehr charakteristischer Empfindungen namhaft gemacht, die mehr oder weniger genan lokalisiert werden konnten. Die Vp. konstatierten besonders Empfindungen, die sich im Respirationsapparat geltend machten, und es fiel einmal der Ansspruch, daß ein Nachlassen der Spannung durch das Atembedürfnis bedingt sei. Wenn schließlich dieses Nachlassen der Spannung, die Lösung, als ein »negativer« Zustand bezeichnet wurde, da er »in der Abwesenheit derjenigen Empfindungen bestehe, die während der Spannung vorhanden waren «, so scheint kein Zweifel mehr möglich, daß die ausgeprägte Empfindungsgrundlage das Charakteristische desjenigen Aufmerksamkeitsznstandes ist, den wir - gerade mit einem Hinweis bierauf - Spannung nennen. Zweifellos hat ieder Aufmerksamkeitszustand eine Empfindungsgrundlage, die durch seine körperlichen Begleiterscheinungen gegeben ist. Uns will es scheinen, daß in der Spannung einfach nur die eine Komponente im Gesamtbilde des Anfmerksamkeitszustandes - die Empfindungsgrundlage modifiziert ist, und zwar nicht nur intensiv, sondern anch qualitativ. Letzteres ergibt sich sowohl aus den objektiven Befnuden als anch aus den Aussagen der Vp. Der Spanning wird ein exzitativer Charakter zugeschrieben, was gut mit der Tatsache der regelmäßig eintretenden Pulsbeschleunigung übereinstimmt. Wenn L. die Spannung gelegentlich 1) einen »potenzierten wachen Zustand« nennt. der sich psychisch am besten durch die gesteigerte Anfmerksamkeit charakterisieren läßt«, so müssen wir ihm durchaus beistimmen, nur darf bei einer vollständigen Beschreibung des Tatbestandes die modifizierte, intensiv gesteigerte Empfindungsgrundlage nicht übergangen werden. Diese steht offenbar in enger Beziehung zur gesteigerten Anfmerksamkeitstätigkeit: sowohl der beschleunigte Herzschlag, der während der Spanning zu konstatieren ist, als die Entwicklung von Spannungen in der willkürlichen Muskulatur, muß anf die Hirntätigkeit belebend und erregend wirken.

Im Anschluß an die Behandlung der verschiedenen Aufmerksamkeitsznstände in ihren typischen Formen geht L. noch kurz auf ihre verschiedenen Stärkegrade und die Möglichkeit ihrer Kombination ein. Bei der Untersuchung dieser Verhältnisse benntzt L. allerlei schwache Reize, namentlich Töne, da er findet, daß bei schwachen und nicht zu anhaltenden Reizen nicht die Gefühlswirkung, sondern bloß der jeweilige Anfmerksamkeitszustand in der plethysmographischen Knrve zum Ausdruck kommt.

Die Art, wie die Analyse der Kurven vorgenommen wird, ist nicht ganz frei von Willkür. Der betreffende Aufmerksamkeitszustand wird einfach aus der Kurve diagnostiziert. Man sehe z. B. Tab. XXVII B. Der Reiz ist ein angenehmer Ton. Ans der Knrve liest L. herans: »daß der Ton eben die Anfmerksamkeit anzog. indes durchans keine willkürliche Anspannung hervorrief«. Dies mag richtig sein, ob aber die Aussagen die Diagnose bestätigten, wird nicht gesagt. Wenn L. angibt, daß bei schwachen, kurzen Reizen die für die nnwillkürliche Aufmerksamkeit charakteristische

<sup>1)</sup> Lehmann, Die physischen Aquivalente der Bewußtseinserscheinungen.

Pulsverkhrangerung vorberrschend ist, daß aber gelegentlich anch Pulsverkhrang auftritt, wenn die Konzentration der Anfmerksamkeit eine etwas stärkere wird, so seheint darin nichts mehr zu liegen als ein Eingeständnis der Inkonstanz der Resultate. Ob die Qualität der Reize wirklich von gar keinem Einfinß gewesen ist, mnß fraglich erscheinen.

Anch während bestehender Spanning, sagt L., kann die Anfmerksamkeit der Vp. nuwillkürlich durch einen Reiz gefesselt werden, nnd die unwillkürliche Anfmerksamkeit kann dann gelegentlich in willkürliche übergehen. Unter solchen Umständen wird sich die Spannung entweder ganz verlieren oder anch »dämmernde im Bewußtsein zurückbleiben. Letztere Möglichkeit ist dadnrch gegeben, daß die Aufmerksamkeit sich teilen oder zerstrenen kann. Diese denkbaren Komplikationen sollen sich auch im Knrvenbilde zeigen; in einer einzigen Reaktion finden sich, nach L., znweilen die charakteristischen Änßerungen verschiedener Anfmerksamkeitszustände nebeneinander. Das Resultat seiner Versuche faßt L. dahin zusammen, daß die Volumveränderung, welche sich geltend macht, wenn während der Spanning die Anfmerksamkeit erregt wird, stets die Resultante zweier gleichzeitiger Änderungen ist. Die eine Komponente würde für sich den Ausdruck der Anfmerksamkeit darstellen, die andere den Ansdruck verminderter Spanning. Ferner soll bei maximaler Spanning mit der Erregnng der Anfmerksamkeit eine anßerst geringe Pulsverkürznng eintreten, wogegen eine Pulsverlängerung zn verzeichnen ist, wenn die Spanning schwächer war.

Daß sich durch einen bestehenden Spannungsunstand die Reizwirtung erheblich modifizieren muß, ist sieher. Da der Spannungszanstand besonders hänfig beim Experimentieren eintritt, so ist es
nm so wichtiger, die durch sein Vorhandensein bedingten Abweichungen von der normalen Reaktionsweise festsnatellen. Die
Superposition verschiedener Zustände im Knrvenbilde zu erkennen
und die Analyse desselben anch nnr mit einiger Wahrscheinlichskeit richtig darenführen zu können, dürfte zu den schwierigsten
Anfigaben gehören, welche die Anastrucksmethode zu bewältigen
hat. Ob die Leschen Destanngen wirklich mehr als hypothetische
Konstruktionen sind, muß bezweifelt werden. L. mnß nattrilich
bei seiner Dentung voraussetzen, daß seine Bestimmungen über
die Symptome der Anfinerksamkeit, der Spannung usw. durchams

richtig sind. Wir konnten aber nachweisen, daß sich gegen L. Einwände erheben lassen. Hier kommt hesonders der Nachweis in Betracht, daß sich in den Leschen Kurven als Begleiterscheinung der Spannung regelmäßig eine Pulsheschleunigung zeigte. Daß L. dieses übersah, mußte ihm verhängnisvoll werden: in der ganzen Rechnung wird nnn ein sehr wichtiger Faktor nicht herticksichtigt. Es ist klar, daß mit dem Anfhören der Spanning, mit der Lösung, eine Pulsverlangsamung eintreten muß, und dies ist es auch, was sich tatsächlich in der Mehrzahl der L.schen Kurven zeigt. L. deutet aber diese Tatsache infolge seiner Voraussetznugen in anderer Weise. Als Beispiel diene Tab. XXVIII A. Die Vp. befand sich in Spannung, die wie immer durch ein kleines Volumen nud niedrigen Puls charakterisiert ist. Nun wird das Ohr der Vp. leise berührt. Dieser schwache Reiz bewirkt ein Steigen des Volumens. ein Anwachsen der Pulshöhe und der Pulslänge. L. sagt nnn, es sei leicht nachzuweisen, daß wir es hier mit einer Kombination der Spanning mit der unwillkürlichen Aufmerksamkeit zu tun haben. Das Anwachsen des Volumens und der Pulshöhe ist ein anverkennhares Anzeichen dafür, daß sich die Spanuung vermindert habe, wogegen sich in der Pulsverlängerung die nnwillkürliche Aufmerksamkeit äußert. Letztere Behauptung ist nach dem Obigen in Zweifel zn ziehen, offenbar ist auch die Verlangsamnng des Pulses lediglich eine Folge der Lösung. Nun sagt L. allerdings, daß diese Verlängerung keineswegs stets zu verzeichnen sei, gleich in der nächsten Kurve finde sie sich nicht. Hier dienen einige schwache Töne als Reiz. Die ersten beiden Töne sollen Volumen und Pulshöhe nicht verändern, aber eine geringe Pulsverkürzung bewirken. Das stimmt nicht ganz. Man zähle die Pulsschläge von b aus 10" lang rückwärts, man wird derer 111/2 feststellen können, nnd, vom selben Punkt aus 10" lang vorwärts gezählt, konstatiert man nur 111/4 Pulse. Gewiß ein minimaler Unterschied, der aher doch im Zusammenhaug mit den andern Versuchen nicht unwesentlich ist. Die Pulsverkurzung, die L. konstatieren zu können glaubt, beträgt ja auch nur 0,1 mm pro Puls. Der zweite Reiz bewirkt tatsächlich keine Veränderung der Frequenz, nur das Volumen und die Pulshöhe wachsen - die Spannung verringert sich. Der dritte Reiz, der die Vp. in einem verminderten Spannungszustande trifft, soll eine Pulsverlängerung

bewirken. Wir können sie aber erst wenige Pulse vor k konsta-

tieren, etwa 10° nach dem Eintreffen des Reizes. Dieser Versuch soll nun zeigen, daß nur beim Aufbören einer schwachen Spannang die Kombination mit der unwillktriichen Aufmerksamkeit in der Weise stattfindet, daß eine Pulsverlängerung zur Geltung kommt. Uns will es scheinen, als habe die Spannung anch nach dem dritten Reize fortbestanden. Iner Lösung beginnt dann kurz vor k, wo sowohl Pulslänge als auch Volumen nnd Pulshöhe merklich zunehmen, wo aber von einer Erregung der unwillktriichen Aufmerksamkeit durch den Reiz nicht mehr die Rede sein kann.

Wenn L. von verschiedenen Stärkegraden der Spannung spricht,

so ist dies offenbar berechtigt, daß aber bei Anwendung desselben Reizes die Art der Reaktion nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschieden ist, je nachdem ein höherer oder geringerer Grad von Spannung bestanden hatte, ist unwahrscheinlich, wenn die Spannung durch den Reiz wirklich gelöst wurde; bestand sie gelegentlich fort, so war damit is auch ein anderer Bewußtseinszustand gegeben und wird eine abweichende Reaktion erklärlich. Deuten Volumen und Pulshöhe daranf hin, daß sie sich verringert hat, zeigt aber die Frequenz keine Abnahme, so wird dadurch nur bestätigt, eine wie wesentliche Begleiterscheinung der Spannung gerade der beschleunigte Pulsschlag ist; wird sie durch einen weiteren Reiz endgültig gelöst, so treten langsame Pnlse auf, die offenbar mit der unwillktirlichen Anfmerksamkeit nichts oder doch nur wenig zu tun haben. In dieser Beziehung recht bedeutungsvoll erscheinen die Versnehe Tab. XXVIII D und E. Hier bewirken 2 kurze und schwache Töne während bestehender Spannung Pulsverlängerung, die das erstemal stark, das zweitemal, wo die Spannung schon geringer war, nur wenig ausgeprägt ist. Die Wiederholnng des Versnehs im Indifferenzzustande zeigt, daß keine Pulsverlängerung dnrch die Reize bewirkt wird, nach nnserer Messung ist sogar Pulsverktirzung zu verzeichnen. Der Einfluß der Spannung und ihrer Lösung auf die Pulsfrequenz zeigt sich also anch hier.

Daß bei so gewaltsamen Reizen wie die, welche Erschrecken zu bewirken vermögen, mit der Reizapplikation nicht einfach Lösung der Spannung eintritt, ist verständlich. Eine Überkömpensation einer relativ geringen Tendenz zur Verlangsamnng, wie sie allgemein bei der Lösung besteht, kann bei der starken Affektion des Herzens im Schreckaffekt leicht stattfinden. L. fand nämlich

beim Schreck Pulsverkurzuug, wenn Spanning vorangegangen war, im Gegensatz zur Pnlsverlängerung bei vorangegangener Indiffereuz. Jene Pulsverkürznng führt er demnach anf den Einfluß der Spannung zurück. Wir müssen nach unsern experimentellen Befunden dem widersprechen, daß der Schreck anch hei bestehender Indifferenz nicht von einem beschleunigten Puls begleitet ist. Weiter nnten soll davon die Rede sein. Nach nnserer Auffassung müßten in den von L. erwähnten Fällen einfach die Symptome des Schrecks diejenigen der Lösung überkompensieren.

Diese Ansführungen sollen vor allen Dingen zeigen, daß in den Lischen Konstruktionen mehr Hypothetisches enthalten ist, als er zugibt. Wir übersehen die Begleiterscheinungen der einzelnen Bewaßtseinsznstände doch nicht in genügender Vollständigkeit, um über ihre Kombinationen in der Weise, wie L. es tut, Klarheit gewinnen zu können. Jedenfalls sollten derartige Versnche durch die Selbstheobachtung nnterstützt werden. Wenn L. z. B. angibt. daß bei maximaler Spannung das Volnmen annähernd nnverändert bleibt, und dieses daranf zurückführt, daß hier eine vollständige Kompensation derjenigen Wirkungen stattgefunden habe, welche eine Verminderung der Spanning und eine neue Konzentration der Aufmerksamkeit iede für sich hervorbringen würden, so muß man sich unwillkürlich fragen, oh denn nicht einfach die Spannung bestehen blieh, so daß der Reiz üherhaupt nicht zur Wirkung kam. Gerade bei der ansgedehnten Empfindnugsgrundlage der Spanningszystände scheint es sehr wohl möglich, daß ein Reiz im Gesamtzustande des Organismus gelegentlich keine wesentlichen Veränderungen hervorzurufen vermag. Den Beweis für die Möglichkeit, gewisse Volumschwanknugen als Resultante zweier znm Teil antagonistisch wirkender Kräfte aufzufassen, im wesentlichen einer Kurve (Tah. XXIX C) zn entnehmen, die den Übergang von Spanning in Schreck wiedergibt, hat das Mißliche, daß wir es heim Schreck mit einem komplizierten Zustand zu tun hahen, der demgemäß eine geringe Gewähr für die Konstanz seiner Begleiterscheinungen bietet. Es war vielleicht nur ein glücklicher Zufall, daß L. den besagten Versnch in einer Weise analysieren konnte, daß die Knrve als Resultante zweier Komponenten erschien, die, jede für sich, die von L. festgestellten Symptome verminderter Spanning und des Erschreckens in ihren wesentlichen Zügen zum Ansdruck brachte.

Den Kernpunkt der Leschen Arbeit hilden, wie gessegt, die die Gefühlslehre betreffenden Untersuchungen. Es fragt sich, was der Reiz als solcher und was der Bewüßtseinszustand für die körperliche Gefühlsreaktion leisten. Zunächst handelt es sich um die Feststellung der Begleiterscheinungen einfacher, sinnlicher Gefühle. Besteht eine Abhängigkeit der Ansdrucksvorgänge von der Art und Intensität der Gefühlsreize?

Ls Untersuchungen ergeben zunächst, daß der Gefühlston eine gewisse Stärke erlangt haben muß, damit in der Kurve nicht bloß der Ausdruck der Aufmerksamkeit, die ja hei jeder Reizapplikation erregt wird, zur Geltung komme.

Bei ansgeprägten Unlustzuständen ist nach L. die Reaktion als Resultante derienigen Wirkungen aufznfassen, welche die Uulust nud die gleichzeitige Äuderung der Aufmerksamkeit, jede für sich, hervorbringen würde. Dieses ist natürlich nicht beweisbar, da die Erregung der Aufmerksamkeit nie zu vermeiden ist. Als spezieller Ansdruck der Unlust müssen demnach alle diejeuigen Vorgänge gelteu, durch welche sich die registrierte Uninstreaktion von der reinen Konzentration der Anfmerksamkeit unterscheidet. Diese wären: eine auhaltende Seukung des Volumens und starke Abuahme sowohl der Pulshöhe als der Pulsläuge. Was den Atem hetrifft, so ist dieser hei Uulnst zuerst momentan gehemmt, dann folgen einige tiefe Atemzüge, worauf diese mehr oder weniger uuregelmäßig werden. Nach L. ist die Unlast stets von den gleichen körperlichen Vorgäugen begleitet, gleichviel, welcher Reiz augewandt wird. L. arbeitete mit Geschmacks-, Geruchs- uud Temperaturreizeu. Bei den Versuchen mit Temperaturreizen hedieute er sich im weseutlichen zweier Reizmethodeu: entweder wurde ein mit Wasser verschiedeuer Temperaturgrade gestillter kleiner Glaszylinder auf den Arm der Vp. gesetzt, oder die Vp. hielt den Fuß in einem Metallstiefel, der his zur halben Höhe des Unterschenkels mit Wasser gefüllt und durch ein Ahflußrohr schnell wieder eutleert werden kounte. Gelegeutlich besprengte L. anch den Arm der Vp. mit Chloräthyl, Äther usw., um Kälteempfindungen hervorzurufen. Die Untersnehungen mit dem Metallstiefel wurden zwecks Feststellung rein physiologischer Verhältuisse unternommen: es galt einmal, die Abhäugigkeit der Respiratiousoszillationen vom Znstande der Gefäße zu hestimmen, wohei letzterer durch die Einwirkung von Wärme und Kälte variiert

wurde: ferner beobachtete L. den Einfluß der Wärme und Kälte auf die Pulsfrequenz.

Es ist zu bedauern, daß hei diesen Untersuchungen der psychische Faktor nicht in Betracht gezogen wurde. Wir finden nur die Bemerkung, »daß die Kälte durchweg Pulsverlängerung erzeugt, ausgenommen, wenn sie schmerzhaft ist, denn alsdann hat sie, wie ieder andere unlusterregende Reiz. Pulsverktirzung zur Folge «; ein Wärmereiz dagegen erzeuge stets Pulsverkürzung, selbst wenu er nur momentan unangenehm ist. Es ist z. B. nicht angegeben, ob in Tab. VII D die durch ahfließendes warmes Wasser bewirkte Kälteempfindung von Unlust hegleitet war oder nicht. In der Tabelle ist, der Abkühlung entsprecheud, eine ziemlich hedeutende Pulsverläugerung verzeichnet. Für die Frage nach der Ahhängigkeit der Gefühlsreaktion von dem Reiz wäre der Vergleich der Aussagen der Vp. mit dem objektiven Befunde auch in den Fälleu von Wichtigkeit. wo wir von einer direkten Beeinflussung der Reflexzentreu durch den Reiz wissen.

Diejenigen Versuche, hei welchen Wärme und Kälte als Gefühlsreize iu Betracht kommen, sind wenig zahlreich. Wir finden hloß drei verzeichnet. Beim ersten Versuch, Tab. XXXV A, B, wird ein mit Wasser von 80° C gefülltes, kleines Gefäß auf den Arm der Vp. gesetzt - hierdurch wird Schmerz bewirkt, also keine Unlust, die der durch Geschmacks- und Geruchsreize ausgelösten entsprechen würde. Beim zweiten Versuch, Tab. XXXV C und D, führt der Reiz als solcher, nach L.s eigenen Angahen, eine dauernde Modifikation des Herzschlages herhei. Es wurde nämlich Chloräthyl auf den Arm gespritzt, dieses verursachte in der Folge eine Ausbreitung der Kälteempfindung über den ganzen Körper. Die dauernde Ahkühlung eines größeren Teils des Körpers ist aber stets von anhaltender Pulsverlängerung begleitet. Diese macht sich denn auch in der Kurve gleich nach dem Aufhören der Besprengung geltend. Beim letzten Versuch, Tah. XXXVI A, B, wird der Arm mit Äther bespreugt - hier zeigen sich die ohen heschriebeuen Symptome der Unlust.

Das Resultat dieser Versuche ist unserer Meinung nach dieses, daß die Unlustreaktion nicht als von der Art des Reizes unabhängig bezeichnet werden kanu. Wenn bei größerer Extensität und Intensität der Temperaturreize komplizierende Faktoren rein physiologischer Natur auftreten, so ist für den Ausdruck der Unlust in solchen Fällen doch das Totalergebnis der körperlichen Veränderungen maßgehend. Das Kriterium für die Möglichkeit des Vergleichs der unter verschiedenen Bedingungen registrierten Ausdrucksvorgänge ist doch nur das mittels der Selhstheohachtung festgestellte Vorhandensein wirklich einfacher, sinnlicher Unlust.

Schließlich sei noch hemerkt, daß für den Beweis einer Unahhängigkeit des Unlnstansdrucks von der Art des Reizes die Verwendung von Tönen und Farben wünschenswert gewesen wäre.

Für die Frage nach der Ahhängigkeit der Reaktion von der Intensität des Reizes kommt besonders eine Gruppe von Geschmacksversuchen in Betracht. Der Vp. wurden Lösungen von Zitronensänre in verschiedenen Konzentrationsgraden eingegeben, nnd L. findet nnn, daß dem stärkeren Unlustgefühl eine ausgeprägtere Reaktion entspricht. Im allgemeinen war bei diesen Versuchen dafür gesorgt worden, daß die Nachwirkungen des einen Versuchs heseitigt waren, ehe ein nener Versuch vorgenommen wurde. Einmal nahm aber die Vp. eine 2 %ige Lösung zu sich, ohne den Mund nach dem vorangegangenen Reiz, einer 1 %igen Lösuug, ausgespült zu hahen. Wegen der hierdnrch hedingten Abstumpfung entstand nnr ein schwaches Unlustgefühl, und aus der körperlichen Reaktion ist ebenfalls die geringere Wirkung zu ersehen. »Der Versuch«, sagt L., »scheint mir besonders interessant, weil er zeigt, wie einem schwächeren Gefühl eine schwächere Reaktion entspricht, trotzdem der Reiz kräftiger ist; der psychische Zustand und die körperliche Außerung befinden sich in Übereinstimmung, sind von der objektiven Größe des Reizes unahhängig.« L. sieht hierin also einen Hinweis, daß der Bewußtseinszustand über die Reaktion entscheidet, daß das Gefühl der Reaktion gegenüber das Primäre ist: würde die Reaktion rein reflektorisch durch den Reiz ansgelöst, so mußte die Stärke des Reizes über die Stärke der Reaktion entscheiden. Wir ersehen hieraus nur, daß eine enge Abhängigkeitsbeziehung besteht zwischen Gefühl und Reaktion; üher die Priorität ist hiermit nichts entschieden. Die Abstumpfung ist in diesem Falle eine rein physiologische, und zwar periphere. Der durch den ersten Reiz herbeigeführte Zustand des perzipierenden Organs hedingt es, daß die Reizschwelle erhöht ist, der stärkere Reiz löst nur eine schwache Empfindung ans. Daß aber eine schwächere zentripetale Erregung nnn auch schwächere Reaktionen bewirkt, ist hegreiflich. Die Stärke des Reizes kommt für das

Gefühl natürlich nur als Stärke der Empfindung iu Betracht. Dieser Versuch scheint demnach nicht die Abhängigkeit der Reaktiou vom Gefthlezustand zn beweisen, sondern vielmehr darzutun, daß in diesem Falle allein die Intensität der Empfindung für die Stärke der Reaktion ausschlaggebend war. Sie wird es natürlich nicht immer sein. Die größere Abhängigkeit des Gefühls vom Gesamtzustande des Bewußtseins als vom Reiz ist ja bekannt. Ius Physiologische übertragen heißt das aber, daß die Begleiterscheinungen der Gefühle vom jeweiligen Gesamtzustand des Organismus abhängig sind. Es ist anzunehmen, daß im besagten Falle der allgemeine Bewußtseinsznstand zur Zeit des ersten und zweiten Reizes ungefähr der gleiche war; dementsprechend ist auch im Gesamtzustand des Organismus beim zweiten Reize nichts wesentlich verändert gewesen, bis anf deu Zustand des perzipiereuden Organs, durch den physisch und psychisch eine schwächere Reaktiou bedingt war.

Im Anschluß hieran seien diejenigen Versuche erwähnt, die der Untersuchung der Lustzustände galten. Auch hier haben wir nach L. damit zu rechnen, daß wir in der Knrve nicht den unmittelbaren Ausdruck der Lust, sondern die Resultaute einer Lustäußerung und der Begleiterscheinungen der Anfmerksamkeit zu sehen haben. Ist die Lust von entgegengesetzten Symptomen begleitet wie die Unlust, so müssen diese in einer Pulserhöhung und Verlängerung bei gleichzeitiger Volnmvergrößerung bestehen. Da nach L. die Aufmerksamkeit durch Pulsbeschleunigung gekennzeichnet ist, so werden Gefühls- und Aufmerksamkeitswirkung einander bekämpfen; dasselbe gilt für das Volumen, welches ja während der Anfmerksamkeit sinkt, nicht aber gilt dieses für die Pulshöhe. Die Versuche bestätigen diese Vermntung, indem die Außerungen der Lust uie so dentlich hervortreten, wie die der Unlust, aber um so dentlicher werden, je geringer der Anfmerksamkeitszustand ist.

L. benntzte anch hier vorwiegend Geruchs- und Geschmacksreize, and zwar jetzt ansschließlich in fester Form; gelegentlich wurde der Vp. ein Bild gezeigt, oder anf der Spieldose eine Melodie gespielt. Zu bedanern ist, daß kein einziges Mal ein Temperaturreiz zur Verweudung kam. Dieses wäre schon alleiu für den Vergleich mit den Unlustversuchen zweifellos von Wichtigkeit gewesen. Die allgemeinen Ergebnisse dieser Versnche sind viel zweifelhaftere als die bei den Unlustversuchen gewonnenen. Da die Wahl der Reize eine ziemlich besehränkte war, läßt sieh schwer entscheiden, ob die Art derselben hier wirklich gar keine Rolle spielte. Uns will es scheinen, daß bei den Geschmacksreizen eine Tendenz zur Pulsbeschleunigung anftritt, abgesehen von der Wirkung der körperlichen Arbeit des Kanens, die als solche den Puls verkürzen soll. Im Gegensatz hierzu wiegt bei den Geruehsreizeu entschieden die Palsverlangsamung vor, die Länge der Palse ist hier oft auffallend groß, so z. B. in Tab. XLIII E und XLIV A. B. C. Betrachtet man die 3 Gesehmacksversnehe, so findet man folgendes: in Tab. XLV C ist die mittlere Pulslänge von e ab, wo der angenehme Geschmack zur Geltung kommt, 4,6 gegen 5,2 im Indifferenzzustande, in Tab. XLVI A von e ab 5,2 gegen 5,9 im Indifferenzzustande, and in Tab. XLVI A zeigt sich ebenfalls eine wenn auch nur minimale Verkurznne. Wir vermissen hier die Angabe, wo die körperliehe Arbeit aufhörte. Wenn sie nur bis zum Moment stattfand, wo die Signale für das Anftreten der Gesehmaeksempfindnng und somit der Lust gegeben wurden, so ist es auffallend, daß die Pnlsverkurzung meistens gerade gegen Ende der Knrve zur Geltung kommt. Wenn hier die Polsverkürzung wirklich nur durch die körperliehe Arbeit bedingt sein soll, so ist es nicht einzusehen, warnm L. dieses nicht einfach dadurch beweist, daß er den Vp. Gesehmaeksreize in flüssiger Form darreicht. Ob im übrigen die richtige Erklärung der Differenzen in den versehiedenen Kurven damit gegeben ist, daß die Konzentration der Aufmerksamkeit bald größer und bald geringer war und demnach die pulsverlängernde Wirkung der Lust durch die pulsverkurzende der Anfmerksamkeit in versehiedenem Maße aufgehoben wurde, mnß dahingestellt bleiben. Da unserer Meinung nach Pulsverkürznng durchaus nicht als Kennzeichen der Aufmerksamkeit bezeiehnet werden darf, so muß nnser Zweifel an der Richtigkeit der L.schen Auffassung berechtigt erscheinen.

L. hat anch eine ganze Reihe Lust- und Unlnstversuche vergenommen mit Vp., die sich in stärkerer oder schwächerer Spannung befanden. Die Modifikationen, welche die Lust- und Unlnstreaktionen nuter dem Einfinß dieses Zustandes erleiden, siud bedentend. Sie sollen verschieden ausfallen je nach dem Stärkergrad der Spannung und anch davon abhängen, ob die Spannung trotz des Reizes bestehen bleibt oder infolge desselben abzunchmen

beginnt. Es ist namentlich die Volumkurve, die ein von der Norm abweichendes Verhalten zeigt, wenn Lust und Unlast bei bestehender Spannung auf irgendeine Weise hervorgerufen werden. Sie soll auch hier, wie bei den Aufmerksamkeitsversnehen bei bestehender Spannung, die Resultante darstellen von denjenigen Veränderungen, welche die Verminderung der Spannung und das Gefühl jedes für sich hervorbringen würden. Der Puls zeigt bei Unlust stets die für sie charakteristische Verkürzung, bei Lust ist sein Verhalten ein abweichendes, je nachdem die Spannung schwächer oder stärker war: im ersteren Fall bleibt er unverändert, im letzteren nimmt er au Länge zn.

Wir gehen nicht im einzelnen auf die Versuche ein. Zur Beurteilung der Volnmschwankungen fehlt uns eigenes experimentelles Material. Es sei nur anch hier darauf aufmerksam gemacht, daß bei den Uulustversuchen dort, wo L. Verminderung der Spaunung angibt, stets auch eine Pulsverlängerung zu verzeichnen ist. dieser Stelle macht sich der Mangel an Signalen fühlbar. finden keine Angaben darüber, wo das Gefühl verklang. Es läßt sich somit nicht eutscheiden, ob die Pulsverlängerung lediglich mit der Verminderung der Unlust in Zusammenhang steht - wie L. anzunehmen scheint - oder nicht. Dieselbe Pulsverlängerung findet sich auch, wie erwähnt, bei Lustversuchen, Tab. XLVIII A, wo eine Verminderung der Spanuung im Gennß der Nachwirkung eines hithschen Bildes von Volumannahme und Anwachsen sowohl der Pulshöhe als auch der Pulsläuge begleitet ist. Dasselbe findeu wir in Tab. XLVIII B. C. wo in der Phase i-k mit Verminderung der Spanning die eben erwähnten Volnm- und Pulsänderungen auftreten. Wir können nicht umhin, auch hier die Vermutung anszusprechen, daß bei der Pulsverlängerung die Lösung der Spannung nicht ohne Einfluß war. Ein sicheres Ergebnis dieser Versuche ist jedeufalls die allgemeine Feststellung, daß die gewöhnlichen Begleiterscheinungen der Gefühle ansgeprägte Veränderungen erfahren, wenn die Vp. sich nicht im Indifferenzznstande befindet. Dieses Faktum ist von praktischer und theoretischer Bedeutung. Die Anffassung des gegebeuen Kurvenbildes als Resultante derjenigen Bewegungstendenzen, die durch die einzelnen gleichzeitig vorhandeneu Bewußtseinszustände im Pulse und Volum erzeugt werden, mag im Priuzip richtig sein. Die richtige Aualyse desselben hängt natürlich von der richtigen Bestimmung der Symptome

der Partialvorgänge ab. Die Probe auf die Richtigkeit kann nur in der Priffung der Voranssetzungen bestehen. Daß diese bezüglich des Pulses nicht einwandfrei waren, haben wir nachweisen können.

In einem gewissen Zusammenhang mit diesen Versuchen L.s. stehen dicienigen, welche den Einfinß behandeln, den die Begleiterscheinungen der Gefühle anfeinander auszuüben vermögen. Die Abweichung im Tatbestand besteht nach L. im folgenden: bei den eben erwähnten Versuchen handelte es sich immer nur nm Modifikationen in den Ansdruckserscheinungen, die durch das Bestehen oder das Entstehen von Aufmerksamkeitsznständen gegeben waren. »Die Aufmerksamkeit ist aber kein Bewußtseinszustaud, der neben den anderu besteht. Solange man wirklich auf etwas aufmerksam ist, dies sei nnn ein Gegenwärtiges oder ein Kuuftiges (Spanuung, Erwartuug), wird man sich seiner Aufmerksamkeit nicht bewnßt.« Die Aufmerksamkeit läßt sich nnr als Bediugung für das Eutstehen bestimmter Bewußtseinsinhalte auffassen; so muß z. B. ein Reiz die Anfmerksamkeit erregen, wenn dnrch denselben ein Gefühlsznstand erzengt werden soll. Demnach ist es natürlich, daß wir in den registrierten körperlichen Begleiterscheinungen die Resultante derienigen Vorgänge zu sehen haben. die einerseits durch den Zustand der Anfmerksamkeit, andererseits durch den nen entstehenden Bewnßtseinszustand gegeben sind. Bei den nuu folgenden Versuchen haudelt es sich aber nm Bewußtseinszustände, die als solche selbständig bestehen und die, obgleich nnabhängig voneinander, zneinander in Beziehnug treten können, so daß der eine sich neben dem andern oder trotz desselben im Bewußtsein Geltung zn verschaffen sucht. » Was ist die Bedingung«, fragt L., »damit zwei Znstäude, deren jeder für sieh im Bewußtsein der alleinherrschende zu werden sucht, körnerliche Veränderungen erzeugen?« In dem Znsammenspiel der verschiedenen Bewußtseinsznstände sind aber 3 Fälle zu unterscheiden: 1) der eine Zustand wird durch den audern völlig verdräugt; 2) der eine Zustand ist nicht imstande, den andern völlig zu verdrängen; 3) der eine Zustand macht sich in solcher Stürke geltend, daß ein anderer überhaupt nicht über die Schwelle des Bewnßtseins zn treten vermag. Es fragt sich also, wie die körperlichen Begleiterscheinungen unter diesen verschiedenen Bedingungen

ausfallen. Die Versuche, welche zur Klärung der Verhältnisse in den bezeichneten Fällen dienen sollen, werden in folgender Weise vorgenommen: ein nnangenchmer Geschmacksreiz, der relativ lange wirksam bleiht, wird von einem angenehmen ahgelöst, so daß die Wirkung des ersten aufgehohen wird; in derselben Weise wird mit Geruchsreizen verfahren. Oder: die Vn. hefindet sich in sehr deprimierter Stimmung, hat Kopfschmerzen, friert usw., und in diesem Zustande werden mannigfache Reize appliziert, Rechenaufgaben gelöst usw. Das Ergebnis der Versuche faßte L. dahin zusammen, daß die hekannten körperlichen Vorgänge nur dann auftreten, wenn der applizierte Reiz wirklich zum Bewußtsein kommt. Ist die Vp. z. B. so stark durch eine geistige Arheit in Ansprach genommen, daß sie die Einwirknug eines äußeren Reizes gar nicht bemerkt, so bleihen auch die körperlichen Reaktionen aus. Je mehr der Reiz in den Blickpunkt des Bewußtseins tritt und den bestehenden Zustand zn verdrängen vermag, um so deutlicher werden die Parallelvorgänge der Reizwirkung hervortreten. ln der plethysmographischen Kurve haben wir demnach die Resultante derienigen körnerlichen Änßerungen vor uns, die einerseits die Reizwirkung, andererseits den geschwächten oder vollständig im Schwinden begriffenen Bewußtseinszustand, ieden für sich. kennzeichnen würden.

Das Ergehnis, daß das Bewußtwerden eines Reizes Voraussetzung ist für die Auslösung der körperlichen Reaktionen, wird von L. noch auf andere Weise zu hestätigen gesucht: einerseits applizierte L. den Vp. verschiedenartige Reize, während sie sich in leichter Narkose (Stickstoffoxydul) hefanden, andererseits stellte er eine Reihe von Versuchen mit hypnotisierten (Schlafsuggestion) Vp. au. L. sagt nun, daß im analgetischen Zustande der Narkose schmerzhafte oder unangenehme Reize gar keine, oder doch nur in demselben Grade abgeschwächte organische Reaktiouen zu bewirken imstande waren, als die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt war. Es erwies sich ferner, daß bei suggerierter Anästhesie und Analgesie in der Hypnose selhst starke, schmerzhafte Reize sfast gar nicht, oder nur in geringer Ausdehnung körperliche Reaktionen her bei führen «, und daß man mittels Suggestion angenehmer und unangenehmer Empfindungen dieselhen Reaktionen erhält, die durch Applikation der eutsprecheuden Reize ausgelöst werden. Schließlich läßt es sich konstatieren, daß die der Suggestion entsprechenden Reaktioneu auch dann anftreten, wenn man Reize einwirken läßt, die bei normalem Bewußtsein entgegengesetzte Gefthle nebst ihre Begleiterscheinungen ausgelöst hätten. So wurde etwa der Vp. ein leerer Löffel gereicht mit der Suggestion, daß sie Kuchen zu kosten beküme, oder sie erhielt wirklich Kuchen mit der Suggestion, daß dieses Chininpillen seien, die sie zerkanen müsse. In beiden Füllen entsprach die körperliche Reaktion dem Gefühl, das der suggerierte Reiz auslöste.

Wir baben es hier mit dem Kardinalpunkt der Leschen Beweisnhrnngen zu tnn: Der Bewußtseinsznstand bestimmt die Reaktion, nicht der Reiz, das Anfreten derselben ist also an die Tätigkeit büberer Zentren gebunden, es findet keine numittelbare Wirkung des Reizes auf die Refexzentren des verängerten Markes statt. Es glit zu prüfen, wie weit die Beweiskraft der Leschen Argamente reicht. Auf die Frage der Spaperposition der Ausdracksvorgänge bei vollständiger oder teilweiser Ablösung des einen Bewußtseinszustandes durch den andern gehen wir hier nicht mehr näher ein. Wir nntersuchen nur; inwiefern L. bewiesen hat, daß Reiz und Reaktion voneinander nnabhängig sind.

Die Tafeln weisen unr einen Versuch auf, wo es einem im Normalzustaude befindlichen Individnum gelang, die Einwirkung eines relativ kräftigen Reizes, die Besprengung des Armes mit Äther, nicht zu bemerken, weil es ganz in die Lösnag einer Rechenanfgabe vertieft war. In der Kurve scheint sich tatsächlich unr der Aufmerksamkeitszustand geltend zu machen.

Bei den Versnehen mit Narköse dienten meistens starke Indaktionsströme als Reiz. Tab. XXXIX zeigt einen Versneh, wo die narkotisierte Vp. bei Applikation eines derartigen Reizes keinen Schmerz spürte. Die Knrve zeigt znnächst einen tiefen Atemzug, dann eine äußerst ausgeprägte Verslachung nud Beschleunigrung des Atems und ein hierdurch bedingtes Versehwinden der Respirationsoszillationen im Plethysmogramm, außerdem ein starkes Sinken er Volnmknrve und eine nieht nubedentende Abnahme der Pulsfrequenz: vor und während der Einatmung des Stickstoffoxyduls betrug sie im Mittel 18 Schläge in 10", mit Beginn der Reizung sinkt sie anf 15, während weiterer 10" anf 1314/ Schläge. L. erwähnt nur den tiefen Atemzug und eine Muskelkontraktion des Arms, dann sagt er: ubrigens setzt das Volumen sein allmähliches Sinken fort. daß dieses durch den Reiz verstätkt urtele, ist wohl

kaum angedentet«. Uns scheint die Andeutung nicht so unbedeutend, auch muß es Verwunderung erregen, daß die oben beschriebenen Modifikationen im Pulse und in der Atmung von L. ganz übergangen werden. Im Vergleich zur später dargestellten Wirkung desselben Stroms im Normalzustaude ist die Modifikation der organischen Funktionen freilich gering. Das kann nicht weiter sonderbar erscheinen, da wir es in der Narkose mit einer immerhin nicht unbeträchtlichen Intoxikation und Veränderung der Erregbarkeit des Nervensystems zu tun haben. Zu betonen ist aber, daß kein Schmerz verspürt wurde, nur die Berührung der Haut mit der Pinselelektrode, and dennoch relativ sehr starke Reaktionen eintraten.

In Tab. LIV ist ein analoger Versuch reproduziert. L. sagt selbst, daß man hier seinen kennbaren Einfinß auf die Atmnug und das Volumens bemerkt. In diesem Falle ist die Reaktion ebenfalls unvergleichlich schwächer als beim selben Reiz im Indifferenzznstande, aber sie ist vorhanden, obgleich nirgends gesagt wird, daß die Analgesie keine vollständige gewesen sei. Auch beim letzten der drei von L. beschriebenen Versnche liegen die Verhältnisse ganz ähnlich.

Wir konnten uns demnach hier nicht überzengen, daß der Reiz als solcher keine organischen Veränderungen zu bewirken vermag, wenn der durch ihn normalerweise bedingte psychische Zustand ansbleibt. Er bewirkt sie, jedoch in abgeschwächter und modifizierter Form.

Bei den Versnchen in der Hypnose handelt es sich zunächst um die Frage, ob bei suggerierter Analgesie und Anästhesie schmerzhafte Reize in irgendeiner Weise wirksam werden oder nicht. Wie bei der Narkose wurden Induktionsströme als Reiz verwandt. Es ergab sich, daß sie anch hier nnverhältnismäßig schwache Wirkungen hervorbrachten. Das Weseutliche scheint aber doch zu sein, daß sie überhanpt wirkten. L. sagt mehrfach, die Analgesie sei offenbar keine vollständige gewesen, es geht aber aus dem Text nicht hervor, ob dieses von der Vp. koustatiert wurde, und das wäre doch für das, was L. beweisen will, allein maßgebend gewesen. Die Abschwächung oder Modifikation der Reaktion ist nicht das Entscheidende, znmal da die Suggestion als solche schon gewisse Veränderungen in deu organischen Funktionen erzeugt. L. gibt ansdrücklich an, daß bei der Suggestion von Anästhesie Verminderung des Volnmeus, Abnahme der Pulshöhe nnd der Pulslänge auftrat; namentlich soll die Abnahme der Pulslänge schon jeden dnrch Schlafsnggestion hervorgerufenen hypnotischen Zustand begleiten. Tab. LIX A zeigt aber z. B., daß der stärkere Reiz anch stärkere Reaktionen bewirkt, was doch eher zur Vermntung einer gewissen Abhängigkeit der Reaktion vom Reiz berechtigt, als zum Schlnß, daß die Anästhesie und Analgesie keine vollständige gewesen sei, einem Schluß, der sich lediglich anf das Knrvenbild stützt. Hier wird also einfach das vorausgesetzt, was bewiesen werden soll. Den Unterschied in der Wirkung schwächerer und stärkerer Ströme sieht man auch Tab. LIX C und D, wo beide Male der Reiz nicht spnrlos an der Vp. vorüberging. Daß die Volnmkurve beim zweiten Reiz so anssieht, als wäre unter normalen Verhältnissen die Anfmerksamkeit unwillkttrlich erregt worden, ist offenbar von gar keiner Bedentung. Maßgebend ist nnr, daß trotz suggerierter Anästhesie und Analgesie in tiefer Hypnose organische Veränderungen stattfinden, und wir können hier eine nicht unbedeutende Modifikation des Volumens und eine geringe Abnahme der Pulslänge und Pulshöhe konstatieren. In Tab. LX C gibt L. selbst trotz bestehender Analgesie eine sunzweifelhafte Reaktion des Schmerzes« an.

Überzengender für die anssehließliche Abhängigkeit der Reaktion vom Bewnßtseinszustand, d. b. dem Gefühl, scheinen diejenigen Versanche zu sprechen, bei denen die Reaktionen nicht der Gefühlswirkung des applizierten Reizes entsprachen, sondern derjenigen eines sunggerierten Reizes. Aus den Tafeln ist dentlich zu ersehen, daß-die durch Suggestion in der Hypnose hervorgerufene Lust und Unlust von denselben körperlichen Vorgängen begleitet ist, wie beim normalen Individumm, und daß die Qualität des Reizes hierbei gar nicht in Betracht kommt. Daß aber dieses für den bypnotischen Zustand gewonnene Resultat irgend etwas über das Verhältnis zwischen Reiz und Reaktion ansmachen könnte, wie es für die Norm gültig ist, ist nattrijch angeschlossen.

## Znsammenfassend müssen wir demnach sagen:

L hat nicht bewiesen, daß das Vorhandensein eines Gefühle Redingung ist für das Zostandekommen der körperlichen Reaktionen. Bei totaler Ausschaltung des Bewnütseins in der Narkose oder bei suggerierter Analgesie in der Hypnose blieben Beiznicht wirkungslos. Eine Modifikation und Absehwächung der Absnicht wirkungslos. Eine Modifikation und Absehwächung der AbsDie Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 33 drucksvorgänge konnte nicht die Wirknngslosigkeit der Reize

L. hat dagegen zweifellos bewiesen, daß der normale Zustand des Bewußtseins Voranssetzung ist für eine normale Gefühlsreaktion. Dieses zeigten die Versuche bei außerordentlicher Konzentration der Anfmerksamkeit, in der Hypnose und Narkose. Die Versuche bei maximaler Spanning gehören wohl ebenfalls hierher. Der Bewußtseinszustand ist entscheidend für die Reaktion. Damit ist aber nicht gesagt, daß das Bestehen des Gefühls Voranssetzung der Reaktion sei. L. geht von der Annahme ans, daß Empfindnng und Gefühl gleichzeitig entstehen und untrennbar sind. Wenn er demach findet, daß eine normale Gefühlsreaktion nur dann ausgelöst werden kann, wenn der Reiz in normaler Weise znm Bewußtsein kommt, d. h. bei normaler zentraler Disposition, so meint er damit nachgewiesen zu haben, daß das vorhandene Gefühl über die Reaktion entscheidet. Man muß aber doch wohl unterscheiden zwischen dem normalen Bewußtseinszustand, der als Ausdruck des physiologischen Normalzustandes Voranssetzung ist für die normale Reaktion anf einen Reiz, und dem Gegebensein des Gefühls mit dem Bewußtwerden des Reizes. Der Reiz mnß bewußt werden. damit normale Reaktionen entstehen, gewiß, das psychische Geschehen ist hier nicht überflüssig, kein »Plus, das je den Umständen nach vorhanden oder abwesend sein kann«; denn es ist, wie L. sagt, ein Anzeichen dafür, daß alle jene Zentren funktionieren, die permalerweise hei der Auslösung der körperlichen Reaktion beteiligt sind, das heißt aber nicht, daß das Gefühl vorhanden sein musse vor Eintritt der Reaktion. Die eigentliche Voraussetzung der Lechen Beweisfthrungen ist, wie gesagt, die anf Selbstbeobachtung regründete Tatsache des Zngleichseins von Empfindung und Gefühl.

Bekanntlich ist ja diese Beobachtung sein Hauptargument gegen die Durchführharkeit einer peripheren Gefühlscherie. Der Wert dieser Beobachtung mnß aber bestritten werden. Ihre Beweiskraft gründet sich auf die Annahme, daß die Perzeption reflektorisch augelöster Erregungen im Innern des Organismus, die nach der Anfassung jener Theorien die materiale Grundlage der Gefühle assnachen sollen, sich gegen die verursachende Empfindung merklich verspäten müsse. Wenn hier aber tatslichlich zeitliche Verhältsisse in Betracht kämen, so würden sie anch Ls eigene Auffassung der emotionellen Phänomene erschüttern. Nach L. löst der Reiz

mit der Empfindung zugleich ein lediglich zentral bedingtes Gefühl aus, L. lengnet aber nicht die Bedentung der organischen Veränderungen für den gesamten emotionellen Zustand. Im Gegenteil, L. weist ausdrücklich daranf hin, daß schon bei jedem einfachen Gefühl die Organempfindungen eine gewisse Rolle spielen, daß der Bewnßtseinszustand durch die im Gesamtorganismus ausgelösten Empfindungen modifiziert wird. L. setzt dieses an zwei bestimmten Fällen anseinander: das eine Mal handelt es sich nm die Modifikation eines Gefühls, die dadnrch gegeben ist, daß dasselbe einen Spannungszustand ablöst, das andere Mal um die Erklärung der Tatsache, daß der Gefühlston eines Bewußtseinsinhalts durch die jeweilige Stimmungslage des Individnums Modifikationen erleidet. Über den ersten Fall sagt L. folgendes: starker Ammoniakgeruch ist stets unangenehm, hat man aber den Reiz mit Spannung erwartet, so wird mit dem Eintreffen desselben gleichzeitig die Spanning gelöst. Es ließ sich zeigen, daß, entsprechend der psychischen Komplikation, die gewöhnlichen Begleiterscheinungen der Unlust Abänderungen erfuhren. Mit der veränderten Reaktion sind andere Organempfindungen gegeben, folglich wird der gesamte Bewußtseinszustand ein anderer. »Der Ammoniakgeruch ist immer gleich nnangenehm, er ist aber sozusagen anf andere Weise unangenehm, wenn man sich in Spannung, als wenn man sich in völlig normalem Gleichgewicht des Gemüts befunden hat. Die Eigenart des Gefühls ist also in diesem Falle durch Organempfindnngen bedingt.

Gegen die Beschreibung des Tathestandes ist zweifellos nichts einzuwenden; es ist aber nicht einzusehen, wie L. diese Anflassung vereinigen uil mit der Aufrecherbaltung seines Arguments gegen die peripherischen Gefühlstheorien. Wenn das Gefühl nnter der Voranssetzung, daß es ein Verschmelzungsprodukt von Organspfindungen sei, merklich später zum Bewüßtein kommen mußte als die dasselbe verursachende Empfindung, so mnß anch unter der Voranssetzung der Lehmannschen Theorie die eigentümliche Modifikation des motionellen Zustandes, welche dieser durch eben dieselben körperlichen Vorgänge erleidet, sich ebenfalls merklich später geltend machen, als das primäre, in seiner Qualität stets gleiche Gefühl.

Die folgenden Seiten seien der Darstellung nuserer eigenen Versuche gewidmet:

#### I. Teil.

### Die Abhängigkeit des Gefühls und seines Ansdrucks vom einfachen, sinnlichen Reiz.

Bei der Untersuchung einfacher, sinnlicher Lust und Unlust benutzten wir Geschmacks-, Farben- und Schallreize.

Als Geschmacksreize dienten: Tinctura chinae composita, eine Quassiaextraktüsung, verdtunte Zitronenskure, Himbeersaft uud Saccharin. Es wurden immer nur einige Tropfeu dieser Stoffe mittels einer Pipette auf die Zunge der Versnehserson gebracht.

Eine Beherrschnug des Gefühls durch den Experimentator bei Anwendung dieser Reize war nur innerhalb gewisser Grenzen möglich.

Was die Qnalität des Gefühls betrifft, so bewahrheitete sich öfter als erwünscht der Satz, daß der Geschmack verschieden ist: einige Versuchspersonen fanden z. B. schwächere Chinin- und Quassialseungen "ganz angenehm. Im ganzen konnte man aber doch daranf rechnen, daß die Sußempfindung Inst- nnd die Bitterempfindung unlnstheteont war.

Bezüglich der Intensität der Gefühle waren den Absichten des Experimentators engere Grenzen gesteckt. Wir verfolgten den Plan, eine Reihe von Versnehen durchzustühren, in denen Lust und Uulnst in verschiedener Stärke zur Geltung kommen sollten. Im weseutlichen handelte es sich für nns nur nm zwei Intensitätsgrade: um möglichst starke und möglichst schwache Gefühle, denn alle andern Aussagen der Vn. sind für einen Vergleich der einzelnen Versuche untereinander doch zu nusicher. Die verschiedenen Stärkegrade der Gefühle suchten wir durch verschiedene Konzentrationsgrade der Lösnngen hervorzurufen. Es gelang nnr teilweise. Wie erwähnt, konnten unter Umständen schwache Chininuud Quassialösungen, mittels derer schwache Unlnst bewirkt werden sollte. Lnst erzengen; andererseits entstand unter Anwendung von Himbeersaft, Saccharinlösnngen oder einer Kombination von Himbeersaft und Zitronensäure nie ein Lnstgefühl von höherer Inteusität. Bei einer Vp., einem starken Rancher, vermochten wir überhaupt keine intensiveren Gefühle mittels Geschmacksreizen hervorzurufen. schließlich machte sich bei alleu Vp. der jeweilige Zustand des perzipierenden Organs in einer Weise geltend, daß ein planmäßiges Vorgehen ausgeschlossen erschien und wir uns im wesentlichen mit gelegentlichen Anssagen über intensive und schwache Gestühle begnügen mußten. Im allgemeinen konnten wir natürlich daranf rechnen, daß ein höherer Konzentrationsgrad von Quassia oder Chinin anch ein intensiveres Unlustgefühl hervorrief als ein schwächerer.

Als Farbenreize dienten Gelatine- md glanzlose Pigmentblätter. Erstere wurden so vor die Angen der Vp. gehalten, daß sie durch dieselben auf die Mattglasscheiben des gegenüberliegenden Fensters blickte; die glanzlosen Pigmentblätter wurden in eniger Entfernung von der Vp. auf einem Sthal ausgebreitet, so daß das Licht voll anffiel, oder sie wurden um einen Bogen fester Pappe geschlagen und der Vp. in angemessener Entfernung vor Angen gehalten. Anf diese Weise wurde jegliches Gertänsch vermieden.

Von einer wirklichen Beherrschnig des Gefühls in seiner Intensität and Qualität konnte hier natürlich nicht die Rede sein, dieses verbietet ja sehon die komplexe Gefühlswirkung der Farbe. Um beim Experimentiere einigermaßen sicher zu geben, hatten wir sehließlich von einigen Vp. eine Reihe von Farbenblättern auswählen lassen, die ausgesprochene Gefühle hervorznrusfen vermochten, diese verwendeten wir dann je nach Bedarf.

Schallreize wurden meistens mit Hilfe zweier Stimmgabeln erzeugt, die, mit Lanfgewichten versehen, nach Belieben abgestimmt werden konnen. Wenn Unlast erzeugt werden sollte, wurden die Lanfgewichte so eingestellt, daß Schwebungen entstanden, gelegentich wurde zu demselben Zweck ein Geränsch in der Weise erzeugt, daß angefenchteter Kork anf einer Glasscheibe gerieben wurde.

Im ganzen stimmte bei Schallreizen die Gefthilswirkung mit den Absichten des Experimentators überein, es sei dem, daß die Stimm-Babeln gelegentlich nicht sorgfültig genug abgestimmt waren, so daß bei masikalischen Vp., statt der beabsichtigten Lust, Unlust entstand.

Wir wenden uns nunmehr zu der Betrachtung nnserer experimentellen Ergebnisse.

# Lust durch einfache Sinnesreize.

Wir wollen zunächst alle diejenigen Versache, in denen Lust von der Vp. zu Protokoll gegeben wurde, in einer Tabelle! zusammenstellen. Die Ordnung der Tabelle erfolgt einerseits nach den Vp., andererseits nach dem Reiz, so daß man ans der Tabelle ersehen kann, welche Art von Reizen bei jeder Vp. in Anwendung kam. Es sei bemerkt, daß wir sämtliche Geschmackversuche,

<sup>1;</sup> Seite 38.

in denen Lust ansgesagt worden war, gemeinsam behandeln kounten. Bei den einzelnen Versuchen war der Reiz natürlich stets notiert worden. Ferner finden sich in der Tabelle drei Versuche verzeichnet, bei denen keine einfachen Sinnesreize, sondern Bilder als Reiz dienten. Wir trugen diese Versnche als Ergänzung in die Tabelle ein, da die Lust in diesen Fällen eine ausgesprochene war und sich in ihrem Ansdruck von der durch einfache Sinnesreize erzeneten durchans nicht unterschied.

Als Ausdruck des Gefühls ist in der Tabelle verzeichnet: das Verhalten der Pnlsfregnenz!) sowohl in der ersten Fraktion? nach Applikation des Reizes, als auch während der ganzen Zeit des Bestehens des Gefthls. Im ersteren Fall diente als Norm zum Vergleich die letzte Fraktion des Indifferenzznstandes. im letzteren Falle wurde ein Mittelwert aus sämtlichen Fraktionen gewonnen und mit einem anf gleiche Art gewounenen Wert des Indifferenzznstandes verglichen. Das Verhalten der Atemfrequenz3 wurde in derselben Weise in der Tabelle vermerkt. Anßerdem wurden die Abweichungen der mittleren Atemtiefe von der Norm während des Bestehens des Gefühls verzeichnet. and zwar in den letzten beiden Rubriken die Modifikation des Mittelwertes der sommierten thorakalen nud abdominalen Ordinaten, wogegen in den ersten Rnbriken das Verhalten der mittleren Tiefe der beiden Atemkurven getrennt vermerkt ist, weil man auf diese Weise im allgemeinen ersehen kann, welchen Anteil die thorokale und abdominale Kurve an der Vertiefung oder Verflachung der gesamten Atmung nehmen.

Aus der Tabelle läßt sich folgendes entnehmen:

Betrachtet man zunächst das Verhalten des Pulses während der Lust, so ist aus dem zu unterst verzeichneten Gesamtergebuis kein bestimmtes Resultat zu ersehen: in 46 Fällen war der Puls, bei Berücksichtigung der Mittelwerte, 23 mal beschlennigt, 21 mal verlangsamt, und 2 mal blieb er unverändert. Nimmt man aber die Tabelle genauer in Augenschein, so bemerkt man gleich, wodurch diese scheinbare Resultatlosigkeit bedingt ist: es besteht ein Unterschied im Verhalten des Pulses, je nachdem die Lust durch Geschmacksreize oder Reize

<sup>1)</sup> Sphygmograph nach Marey.

<sup>2</sup> Vgl. S. 3 f.

<sup>3</sup> Pneumograph nach Marev.

Tabelle I. Lust durch einfache Sinnesreize.

|      |                                                            |                      |                                   | -            | Palsfrequenz                                | edne         | 2 0                        |              |                                      | ٧            | Atemfrequenz                         | edne.   | 2 4                        |                              | ×      | Mittlere Tiefe des<br>Atems | Atems      | efe<br>18 | des                            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Vp.  | Reize                                                      | Zahl<br>der<br>Fälle |                                   | ктовег       | kle                                         | kleiner      | unver                      | unverändert  |                                      | größer       | klei                                 | kleiner | unver                      | unverändert thorakal dominal | thora  | ig.                         | 습행         | 300       | thorakal<br>und ab-<br>dominal |
|      |                                                            |                      | in der<br>ersten<br>Frakt, Mittel | in<br>Mittel | in der im<br>ersten Mittel<br>Frakt, Mittel | im<br>Mittel | in der<br>ersten<br>Frakt. | im<br>Mittel | in der im<br>ersten<br>Frakt. Mittel | im<br>Mittel | in der im<br>ersten<br>Frakt, Mittel | Mittel  | in der<br>ersten<br>Frakt. | in<br>Mittel                 | 198613 | kleiner                     | 198013     | kleiner   | größer<br>kleiner              |
| Lob. | Geschmack<br>Farben                                        | 4 0                  | 44                                | 4 8          |                                             | -            | -                          | -            | 60 10                                | 8 40         | 1                                    | -       |                            |                              | 44     | -                           | ω <b>4</b> |           | 4 10                           |
| Sak  | Geschmack<br>Farben<br>Töne<br>Photographie<br>Humor. Bild | 9                    | φ                                 | မှ           |                                             |              | -                          |              | 4                                    | 9 1          |                                      |         |                            | -                            |        | 9                           | 01 m m     | 4         |                                |
| Eb.  | Geschmack<br>Farben<br>Töne<br>Photographie                | 10411                | 4                                 | 4 11         |                                             | - 65         |                            |              | 20 11                                | ******       | 01                                   |         | 61                         |                              | =      | 4411                        | 88 1       | 01        | 20 4                           |
| Ble. | Geschmack<br>Töne                                          | 3                    | 03 11                             | es ==        |                                             |              | -                          |              |                                      | 60           |                                      | -       | 04                         |                              |        | 80 FI                       | -          | 10 H      | 80 14                          |
| Mag. | Farben<br>Töne                                             | 9 84                 | 1                                 |              | → 01                                        | 9 01         | 1                          |              | 8 -                                  | 4 00         | -                                    | 01      | 8 -1                       |                              |        | 9 00                        | -          | 90 ON     | 9 01                           |
| Na.  | Farben<br>Töne                                             | 8 -1                 |                                   | -            | 01                                          | 03           |                            | -            | -                                    | -            | 01                                   | 01      | -                          | -                            | -      | 63 =                        | -          | 03 H      | 21 11                          |
|      | Summa                                                      | 46                   | 35                                | 83           | 18                                          | 21           | 9                          | 03           | 92                                   | 36           | 6                                    | 80      | 12                         | 03                           | 128    | 34 19                       | 22         | = 2       | 38                             |

- 1 - Troog

anderer Art hervorgerufen wurde. Stellt man die Geschmacksversuche denjenigen gegenüber, bei denen andere Reize in Anwendung kamen, so ergibt sich folgende Tabelle:

|                   |       |                            |              | Pulsfr                     | equen        |                            |              |
|-------------------|-------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Art der Reize     | Zahl  | grö                        | ßer          | kle                        | iner         | unver                      | indert       |
| All del Reize     | Fälle | in der<br>ersten<br>Frakt. | im<br>Mittel | in der<br>ersten<br>Frakt. | im<br>Mittel | in der<br>ersten<br>Frakt. | im<br>Mittel |
| Geschmacksreize   | 18    | 16                         | 17           | 1                          | 1            | 1                          | _            |
| Reize anderer Art | 28    | 6                          | 6            | 17                         | 20           | 5                          | 2            |
| Summa             | 46    | 22                         | 23           | 18                         | 21           | 6                          | 2            |

Bei 18 Geschmacksversuchen was also der Puls im Mittel 17mal beschleunigt und bei 28 Versuchen mit andern Reizen 20mal verlangsamt. Demnach kann man sagen:

Bei Lust ist der Puls beschleunigt, wenn sie durch Geschmacksreize hervorgerufen wird1), und verlangsamt, wenn Tone und Farben als Reize dienen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, tritt bei den Geschmacksversuchen die Beschleunigung schon in der ersten Fraktion nach Applikation des Reizes hervor, bei den andern Versuchen macht sich die Verlangsamung in den meisten Fällen auch schon in der ersten Fraktion geltend, zeigt sich aber im Mittelwert deutlicher. Die Tabelle gibt an, daß hier die Pulsfrequenz in der ersten Fraktion öfters unverändert blieb.

Da wir mittels der angewandten Reize wirklich intensive Lust nicht hervorzurufen vermochten, so konnten wir im allgemeinen nicht konstatieren, ob größere Unterschiede in der Intensität des Gefühls sich auch im Pulse kenntlich machen. Bei den Geschmacksversuchen wurde von den Vp. gelegentlich bemerkt, daß die Lust etwas stärker oder schwächer gewesen sei. Namentlich waren die Aussagen der Vp. Frl. Sak. in dieser Beziehung besonders zuverlässig. Wir fanden nun bei ibr, daß die größere Zunahme der Pulsfrequenz nicht dann stattfand, wenn die durch den Geschmack hervorgerufene Lust intensiver war, sondern im Gegenteil, gerade bei schwacher Lust. Hier scheint demnach ein sehr merkwürdiges Abhängigkeitsverhältnis

<sup>1)</sup> Vgl. S. 26.

zwischen dem Reiz, dem Gefühl und seinem Ausdruck zu bestehen. Die Pulsbeschleunigung ist offenbar durch die Art des Reizes bedingt, demn sie indet sich nicht bei den andern losterregenden Reizen; die Intensität des Gefühls geht aber nicht dem Grad der Pulsbeschlennigung parallel, die Reizwirkung scheint im Gegenteil durch den nattrlieben Ansdruck der Lust, die Pulsverlängerung, bekämpft zu werden. Wir werden später auf diese Versuche zufückzukommen haben, chenso auf die ihnen entsprechenden bei der Unlust<sup>1</sup>).

Bezüglich der Änderungen des Atems ergibt sich aus der Tabelle, daß derselbe in 78 % der Fälle beschlennigt und in 76 % der Fälle verlächt ist: Eine Abhängischt von der Art des Reizes besteht nicht. Die Abweichungen von den Mehrheitsfällen scheinen durch ganz andere Faktoren bedingt zu sein. Bei eingehenderer Betrachtung der Tabelle ersieht man aus ihr, daß die Modifikationen des Atems bei Lust individuelle Differenzen aufweisen:

Bei der Vp. Herrn Lob. ist fast ausnahmslos eine Beschlennigung des Atems zu konstatieren, gleichzeitig nimmt der Atem an Tiefe zu, nud zwar zeigt sich sowohl die thorakale als die abdominale Atmnug in der Mehrzahl der Fälle vertieft.

Bei Vp. Frl. Sak. findet sich ebenfalls in den meisten Fällen eine Znnahme der Atemfrequenz, jedoch findet gleichzeitig eine Verkürzung der thorakalen und abdominalen Ordinate, also eine Verflachung des Atems statt.

Bei Vp. Eb. ist der Atem bei Last anch beschleunigt und im ganzen verstlacht, der Anteil aber, den die thorakale und abdominale Kurve an seiner Modifikation nehmen, ist verschieden, die Tiefenänderung erfolgt hier und dort nicht im gleichen Sinn. Thorakal tritt ganz regelmäßig eine Verstlachung ein, abdominal dagegen finden wir in 7 von 11 Fullen eine Vertiefung. Trotzdem ist der Atem in seiner Gesamtheit immer verstacht, die Verslachung der thorakalen Kurve muß also so stark sein, daß sie die in der Mehrzahl der Fülle austretende Vertiefung in der abdominalen Kurve überkompensiert.

Die Tabelle zeigt ferner, daß bei den Vp. Frl. Ble. und Herrn Mag. ziemlich konstant eine Beschlennigung und

Die ausführlichen Tabellen der Versuche mit Vp. Frl. Sak., bei denen Geschmacksreize zur Anwendung kamen, finden sich S. 115, 116, 118 nnd 119.

Verflachung der Atmung bei Lust eintritt, und zwar findet sich diese Verflachung sowohl thorakal als abdominal.

Bei Vp. Herrn Na. sind die Ergebnisse zweifelhafter, es scheint fast eine Tendenz zur Verlangsamung und Verflachung des Atems bei Lust zu bestehen.

Um einen genaueren Einblick in die hier bestehenden Verhältnisse zu ermöglichen, geben wir von jeder der wichtigeren Versuchspersonen einige Versuche im Detail wieder.

In den folgenden Spezialtabellen ist außer der Atemfrequeuz innerhalb der Fraktionen zu 10" die mittlere Atemtiefe in Zentimetern angegeben.

Vp. Herr Lob.

| Datum    | Dauer             | Gang des Versnchs                        | Gemüts-<br>zustand                        | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                              | Mittel-<br>wert         | de                   | tlere 'es Ate        | ems          |
|----------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| _        | _                 |                                          |                                           |                                                                               |                         | thor.                | abd.                 | Sa.          |
| B. Juli  | 50"<br>ca.25"     | Rote Gelatine durch-<br>blicken          |                                           | 23/4-3-3-3-3<br>31/2-3-31/2                                                   | 219/20<br>31/3          | 0,78<br>0,82         |                      | 3,08<br>3,31 |
|          | ca.20"            | Farbe weggenommen                        | Indifferent                               | 31/3-Verlangsamung                                                            | -                       | 0,88                 | 2,67                 | 3,55         |
| 23. Juli | 20"<br>15"<br>20" | Kirschrotes Pigment<br>Farbe weggenommen |                                           | 31/2-24/5                                                                     | 21/2<br>33/20<br>217/24 | 2,58<br>2,64<br>2,67 | 3,56                 |              |
| 25. Juli | 20"<br>16"<br>10" | Rotes Pigment<br>Farbe weggenommen       | Indifferent<br>Lnst<br>Indifferent        | 32/3-31/3                                                                     | 3<br>31/2<br>3          | 1,48<br>1,68<br>1,65 | 3,37<br>3,48<br>3,63 | 5,16         |
| 25. Juli | 20"<br>15"<br>10" | Blanes Pigment<br>Farbe weggenommen      | Indifferent<br>Schwache L.<br>Indifferent | 24/ <sub>5</sub> —24/ <sub>5</sub><br>31/ <sub>2</sub> —31/ <sub>3</sub><br>3 | 24/5<br>35/13<br>3      | 1,4<br>1,59<br>1,73  | 3,64<br>3,54<br>3,45 | 5,13         |

Der Gang der Versuche ist aus der Tabelle leicht zu ersehen: 'Pb befand sich im Indifferenzunstand, daranf wurde ein Farbeneriz sppliziert, der während mehrerer Sekunden einwirkte. Hierdurch substand Lust. Vp. gab an, nach Wegnahme der Farbe wieder indifferent geworden zu sein.

Das Versuchsergebnis ist immer das gleiche. Mit Eintritt der Last macht sich eine mehr oder weniger ausgesprochene Beschleunigung des Atems geltend. Die mittlere Tiefe des Atems ist während des Bestehens der Lust größer als in der Norm, und zwar zeigt sich sowohl die thorakale als die abdominale Ordinate verlkngert, nur in Versuch 9 ist die abdominale Ordinate ein klein wenig verkürzt, nichtsdestoweniger ist der Atem anch hier in seiner Gesamtheit vertieft.

Diese Modifikationen des Atems bei Lust sind für Vp. Lob. durchans charakteristisch. Aus der Gesamttabelle ist ia eine große Konstanz in den Ergebnissen der mit ihm vorgenommenen Experimente zu ersehen. Schon diese Konstanz läßt einen durch irgendwelche Versuchsumstände bedingten Fehler ausgeschlossen erscheinen. Die Versuchsbedingungen waren anch gerade bei Vp. Lob. sehr günstig. Wir arbeiteten nur wenige Wochen miteinander, dafür aber täglich und fast immer zur gleichen Stunde. Wenn Vp. Lob. im Laboratorinm znm Versuch erschien, gab er meistens an, sich in indifferenter Gemütsverfassung zn befinden; die Atemkurven zeigten dementsprechend bei Aufnahme des Indifferenzznstandes vor dem Versuche, sowohl bezüglich der Form, als anch der Frequenz, an den einzelnen Versuchstagen keine sehr erheblichen Abweichungen voneinander, ebenso war die mittlere Pnlsfrequenz stets annähernd die gleiche. Auch das Temperament der Vp. war ein ruhiges, wenn nicht sogar phlegmatisches, ihre Ausdrucksbewegungen und ihr Mienenspiel waren ruhig and gemessen.

Vp. Frl. Sak.

| _ | _     |              |                                          |                         |                                                                       |                  |       |                           | -   |
|---|-------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------|-----|
|   | Datum | Daner        | Gang des Versuchs                        | Gemüts-<br>znstand      | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                      | Mittel-<br>werte | d     | ttlere<br>es At<br>Centin | ems |
|   |       |              |                                          |                         |                                                                       |                  | thor. | abd.                      | Sa  |
|   | Mai   | 20"          | Appl. v. Himbeersaft                     | Iudifferent             | 31/2-31/2                                                             | 31/2             | 2,67  | 0,3                       | 2,9 |
|   | 11.3  | 14,2"<br>28" | sappi. visitabeciteate                   |                         | 5-5<br>4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-3 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 5 4              | 1,86  |                           | 2,0 |
|   | Mai   | 20"          | Appl. v. Himbeersaft<br>u. Zitronensäure | Indifferent             | 41/4-4                                                                | 41/8             | 2,65  | 0,54                      | 3,1 |
|   | 26.   | 40"          | u. Ziti onensati e                       | Ziemlich<br>starke Lust | 41/233/441/44                                                         | 41/8             | 2,5   | 0,58                      | 3,0 |
|   | Juni  | 20"<br>6,8"  | Appl. v. Himbeersaft                     | Indifferent             | 33/4-4                                                                | 37/8             | 2,93  | 1,28                      | 4,2 |
|   | ાં    | 40"          | u. Zitronensäure                         | Lust                    | 4-4-33/4-4                                                            | 315/             | 2.78  | 1.22                      | 4   |

Da bei diesen Versuchen Geschmackareize zur Verwendung, kamen, war die Atenkurre während der Reizapplikation gestört. Wir ließen deshalb einige Sekunden verstreichen, ehe wir Frequenz usd Tiefe der Atmung zu bestimmen suchten. Die Zeitrerhältnisse sind in der Tabelle genau angegeben.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist die Beschleunigung des ktems nur in Versuch 4 beträchtlich. Die Verslachung ist dagegen in allen drei Versuchen deutlich zu erkennen, nur in Versuch 7 ist die abdominale Ordinate minimal verlängert, doch wird diese Vertiefung durch die beträchtliche Verslachung in der thorakalen Atmung aufgewogen. Wir können demnach sagen, daß bei Vp. Sak. der Atem bei Lust etwas beschleunigt und verslacht ist. Die Verslachung findet sich meistens sowohl thorakal als abdominal, die Tabellen zeigen aber, daß die thorakale Atmung ausgesprochenere Veränderungen erleidet, die abdominale Atmung ist überhaupt bei dieser Vp. naturgemäß eine sehr sehwache.

Vp. Herr Eb.

Als für Vp. Eb. typische Fälle geben wir folgende vier Versuche wieder.

| . dos Vers. | Datum    | Dauer                   | Gang des Versuchs                        | Gemiits-<br>zustand                | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                                                                | Mittel-<br>wert                                                                                  | in Z              | tlere 'es Ate            | etern                  |
|-------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Ž           |          |                         |                                          |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                  | thor.             | abd.                     | Sa.                    |
| 2           | 14. Maf  | 30"<br>7"<br>40"<br>10" | Appl.v. Zitronensänre                    | _                                  | 11/2-11/4-11/4<br>                                                                                                              | 11/3<br>—<br>11/2<br>11/4                                                                        | -                 | 1,67<br>—<br>1,75<br>1,5 | -                      |
| 5           | 28. Mai  | 30"<br>40"              | Appl. v. Himbeersaft<br>u. Zitronensänre | Indifferent<br>Lust                | 1-1-1<br>1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1-1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>                          | 1<br>1 <sup>11</sup> / <sub>24</sub>                                                             | 4,27<br>3,16      | 3,33<br>4,41             | 7,60<br>7,57           |
| -           | 28. Juli | 20"                     | Photographie                             | Indifferent<br>Lust                | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> -1<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1 <sup>5</sup> / <sub>18</sub><br>1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                  | 2,7<br>1,1        | 3,46<br>4,07             | 6,16<br>5,17           |
| -           | 18. Juli | 20"<br>46"<br>20"       | Rotes Pigment                            | Indifferent<br>Lust<br>Indifferent | 11/5-11/5-11/5-1-12/5                                                                                                           | 1 <sup>1</sup> / <sub>14</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 5,2<br>3,9<br>3,1 | 6,33                     | 11,45<br>10,23<br>7,63 |

Das in der Gesamttabelle vermerkte Resultat tritt in allen 4 Füllen deutlich zutage. Da Vp. Eb. außerordentlich langsam und tief atmete, ist die Beschleunignag des Atems im Zahlenwerte nicht so deutlich zu erkennen, wie in der Kurve selbst. Immerhin ist nicht zu bezweifeln, daß sich der Atem der Vp. Eb. bei Lust beschleunigt. Das Auftreten einer Verflachung der Gesamtatmung ist ebenfalls nicht zu verkennen. Interessant ist die außerordentlich starke Verflachung in der thorakalen Kurve, in den Versuchen 5, 6 und 7 verkürzt sich die thorakale Ordinate um mehr als 1 cm. Die Vertiefung der abdominalen Atmung, die in allen diesen vier Versuchen zur Geltung kommt, ist zuweilen nicht unbeträchtlich, so z. B. in den Versuchen 5 und 6, aber, wie gesagt, vermag sie die Verflachung der thorakalen Atmung nicht aufzuwägen.

#### Unlust durch einfache Sinnesreize.

Anch hier wollen wir damit beginnen, eine allgemeine Übersicht zu geben über sämtliche Versuche, bei denen, unter Anwendung einfacher Sinuesreize, Unlust entstand.

Die Ordnung der Tabelle ist geuau dieselbe wie bei der Lust. Die Aualyse derselbeu ergibt für den Puls in der Mehrzahl

der Fälle eine Beschleunigung: in 41 Versuchen ist der Pals
30mal beschleunigt. Die Fälle, in deneu der Pals verlangsamt
wurde oder nuverfäudert blieb, sind nicht bestimmten Reizen zugeordnet. Bezüglich der Stärke der Pulsbeschleunigung läßt
sich sagen, daß sie meisteus mit der Intensität der Unlust zunimmt!,

Was das Verhalten des Atems betrifft, so ergibt sich aus der Tabelle keine Übereinstimmung in den Resultaten. Wie bei der Lust treten auch hier individuelle Differenzeu zutage.

Betrachtet man das Verhalten des Atems in bezug anf seine Frequenz, so fiudet man, daß bei den Vp. Lob., Eb. und Magstets eine Beschlennigung eintritt, bei Vp. Na. besteht dagegen eine Teudenz zur Verlangsamung. Genau dasselbe fanden wir bei diesen Vp. bei der Lust. Bei Vp. Saksind die Ergebnisse nicht eindentig.

Bezuglich der Tiefenänderungen des Atems fiudet man

<sup>1)</sup> Seite 120.

| ۰.    |  |  |
|-------|--|--|
| ₽.    |  |  |
| ₽.    |  |  |
| ÷     |  |  |
| 20    |  |  |
| ž.    |  |  |
| =     |  |  |
| =     |  |  |
| T.    |  |  |
|       |  |  |
| •     |  |  |
|       |  |  |
| ٠.    |  |  |
| 3     |  |  |
| =     |  |  |
| =     |  |  |
| Ç     |  |  |
|       |  |  |
| darch |  |  |
| 9     |  |  |
| =     |  |  |
| =     |  |  |
| ~     |  |  |
|       |  |  |
| z     |  |  |
| =     |  |  |
| =     |  |  |
| -     |  |  |
| _     |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
| =     |  |  |
| -     |  |  |
|       |  |  |
| ٠     |  |  |
| =     |  |  |
| pel   |  |  |
| á     |  |  |
| =     |  |  |
|       |  |  |
| -     |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |

| Atemfrequenz | sr kleiner | im in der im<br>ersten mittel<br>littel Frakt. Mittel | 1 10          | 01 01                      | 9         | 9 1                 |        | 3 1    | - 63           |  |   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|----------------|--|---|
| Atomf        |            | in der<br>ittel Frakt                                 |               | 01 01                      | 9         | 1 6                 |        | 1 1    | 1 2 2          |  |   |
|              | größer     | in der im er<br>ersten Mittel F<br>Frakt, Mittel F    | - 10          | 01 01                      | -18       | -                   |        | 61 -   |                |  |   |
| Pulsfrequenz | ner        | in<br>Mitte                                           |               | -                          | -         |                     |        |        | -              |  |   |
|              |            | ner                                                   | kleiner unver | ln der<br>ersten<br>Frakt. |           |                     |        | -      |                |  | - |
|              |            |                                                       |               | im<br>Mittel               | - 6       | 93                  |        | -      |                |  |   |
| ulsfr        | klei       | in der im<br>ersten Mittel<br>Frakt, Mittel           |               | -                          | -         | 34                  |        |        |                |  |   |
| 24           | Ber        | im                                                    | - 20          | -                          | =         | 5 1                 | -      | 00     | 20             |  |   |
|              | größer     | in der<br>ersten<br>Frakt.                            | - 7           | -                          | =         | 7                   | -      | 00     | 82 =           |  |   |
| la care      | Zahl       |                                                       | 91 10         | 01 01                      | 21        | 9                   | -      | 7      | .00 01         |  |   |
|              | Reize      |                                                       | Geschmack     | Tone                       | Geschmaek | Goschmack<br>Farben | Farben | Farben | Farben<br>Tüne |  |   |
|              | Vp.        |                                                       |               | Lob.                       | St a k    | Eb.                 | Ble.   | Mag.   | N.a.           |  |   |

Wir niüssen hier auf summarische Angaben verzichten, weil 1) bei Vp. E. bei den Gesehmacksversuchen die Atemfrequenz in der ersten Fraktion zahlenmißig, nieht feststellbar war; 2) bei Vp. S. war die abdominale Atemkurve in fünf Versuehen unbrauchbar. In Anbetracht ihrer minimalen Bedeutung bei dieser Vp. konnten wir die Versuche dennoch als vollwertig in die Tabelle ein-9 30 53 7 Summa

tragen; 3) bei Vp. N. konnten wir die Berechnung der Atemtiese eines Versnehes nicht in die Tabelle aufnebmen.

weder ein im allgemeinen übereinstimmendes Ergebnis, noch läßt sich ein für die einzelnen Vp. typisches Verhalten konstatieren. Wir sehen, daß sowohl bei Vp. Lob., als auch bei den Vp. Sak. und Mag. die Zahlenwerte ganz gestreut liegen.

Diese sonderbaren Ergebnisse legen die Vermutung nahe, as ich im Ausdruck der Unlust qualitative Unterschiede zeigen, je nachdem die Unlust stärker oder schwächer war. Um nus über die hier bestehenden Verhältnisse Klarheit zu verschaffen, stellen wir bei den einzelnen Vp. einerseits alle Versuche zusammen, in denen ausdrücklich schwache Unlust ansgesagt wurde, nud andererseits alle diejenigen, in denen die Unlust als inte nsiv bezeichnet wurde, mittlere Intensitäten lassem wir unberücksichtigt. Ein geeignetes Material stand uns nur bei den Vp. Sak, Eb. nud Lob. zur Verfügung. Wir geben die Ergebnisse der einzelnen Versuche mit diesen Vp. ausführlich wieder.

Vp. Frl. Sak. a. Intensive Unlust.

| Nr. des Vers. | Datum   | Dauer                | Gang des Versuchs                         | Gemüts-<br>zustand                               | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                  | Mittel-<br>wert                                                   | d                 | tlere<br>es At<br>Centin | emi |
|---------------|---------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----|
| ż             |         |                      |                                           |                                                  |                                                                                   |                                                                   | thor.             | abd.                     | S   |
| 1             | 15. Mai | 30"<br>4,4"<br>50"   | Appl.v.Zitronensäure                      | Indifferent ———————————————————————————————————— | 4-4-4<br>-<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4-3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4-4 | 4                                                                 | -                 | 0,66                     | -   |
| 2             | 15. Mai | 30"<br>3,2"<br>46,4" | Appl. von Quassia                         | Indifferent — Intensive Unlust                   | 41/4-4-41/2<br>                                                                   | 41/4 413/50                                                       | 1,26<br>-<br>1,32 | -                        | 1.5 |
| 3             | 17. Mai | 20"<br>3,6"<br>60"   | Appl. von Chinin                          | Indifferent — Intensive Unlust                   | 41/2-4<br>                                                                        | 41/4<br>33/4                                                      | 1,96<br>—<br>2,15 | _                        | 1.9 |
| 5             | 2. Juni | 40"<br>20"<br>60"    | Ankündigung ein. un-<br>angenehmen Reizes | Stimming<br>Keine Span-<br>nung                  |                                                                                   | 4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> 4 3 <sup>17</sup> / <sub>24</sub> | 1,03              | 0,97                     | 2   |

7

In allen diesen Versuchen zeigt die Atmung eine Tendenz ur Verlangsamung, anßerdem ist die thorakale Ordinate stets vertieft. Die abdominale Kurve war leider bei diesen Versuchen zweimal fortgefallen; da sie aber gerade bei dieser Vp. wenig ausmeksvoll war, begehen wir keinen Fehler, wenn wir die Atmung im ganzen« als vertieft bezeichnen. Wie aus der Tabelle ersiehtlich, ist ja die Vertiefung in der thorakalen Kurve eine ganz angesprochene.

## b. Schwache Unlust.

| on Vorus. | Datum   | Daner              | Gang des Versuchs    | Gemilts-                   | Atemfrequenz                         | Mittel-                                                          | de           | tlere             | ms           |
|-----------|---------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| D. JAN    | Da      | Da                 | cang des versuons    | zustand                    | in Frakt. zu 10"                     | wert                                                             |              | entim<br>abd.     |              |
|           | 11. Mai | 30"<br>2,9"<br>40" | Appl.v.Zitronensäure | -                          | 33 4-31 2-4<br>-<br>5-41/2-43 4-41/2 | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>4 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | -            | 0,58<br>—<br>0,82 | -            |
| 9         | 13. Mai | 3,4"<br>30"        | Appl. von Chinin     | Indifferent<br>—<br>Unlust | 41/2-41/2<br>5-5                     | 41/2<br>5                                                        | -            | 0,58<br>—<br>0,56 | -            |
| 2         | 17. Mai | 30"                | Appl. von Chinin     | Indifferent<br>Unlust      | 4-41/4-4<br>33 <sub>4</sub> -4       | 4 <sup>1</sup> / <sub>12</sub><br>3 <sup>7</sup> , 8             | 1,97<br>1,67 |                   | 1,97<br>1,67 |

Diese Versnehe zeigen, daß der Atem bei schwacher Unlust beschleunigt und verflacht ist: einmal, in Versuch 12, ist er me einen minimalen Betrag verlangsamt. Im ganzeu müssen wir sagen, daß der Atem bei schwacher Unlust genau das entgegengesetzte Verhalten zeigt, wie bei der inteusiven: dort bestand eine Tendenz zur Verlangsamung und Vertiefung, hier ist er beschleunigt und verflacht. Von besonderem Interesse ist ein Versuch, der den Ausdruck schwacher und intensiver Unlust nebeneimander in derselben Knrve zeigt. Wir geben ihn deshalb getrennt wieder.

| dos Vors. | Datum | Dauer      | Gang des Versuchs         | Gemüts-<br>zustand                | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10"  | Mittel-<br>wert      | de           | lere 's<br>8 Ate | ms           |
|-----------|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| Ne        |       |            |                           |                                   |                                   |                      | thor.        | abd.             | Sa.          |
| 7         | Juni  | 20"<br>20" | Ankündigung von<br>Chinin | Indifferent<br>Schwache<br>Unlust | 41 2-4<br>5                       | 41 <sub>4</sub><br>5 | 3,87<br>2,36 |                  | 3.87<br>2.36 |
|           | 16.   | 50"        | Appl. von Chinin          |                                   | $2^{1/2}-3^{1} \cdot 2-3^{1/4}-4$ | 37 16                | 4.5          | -                | 4.5          |

Der Vp. warde dieses Mal die Applikation von Chinin angektundigt. Kaum hatte Vp. dieses gehört, so entstand nach ihrer Angabe schwache Unlust; gleichzeitig tritt eine Beschleunigung und Verflach ung des Atems ein, aus der wohl geschlossen werden maß, daß die Vp. zugleich in einen Erregungszunstand geriet. Nach 20" erfolgt die Applikation von Chinin, dieses bewirkt intensive Unlust: der Atem zeigt sich sofort stark verlangsamt und fast um das Doppelte verrieft.

Vp. Herr Eb.

| Ar. des vers. | Datum   | Dauer            | Gang des Versnehs    | Gemüts-<br>zustand                 | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                                                                                                 | Mittel-<br>wert                       | d                | tlere 'es At      | ettal |
|---------------|---------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| ė             | _       | -                |                      |                                    |                                                                                                                                                                  |                                       | thor.            | abd.              | 8     |
| 3             | 28. Mai | 40"<br>30"       | Appl.v.Zitronensäure | Indifferent<br>Intensive<br>Unlust | $\begin{array}{c} 1 - ^{3/4} - 1 - 1 - 1 \\ \text{Geh.} - 1^{1/2} - 1^{1/4} - 1^{1/4} \end{array}$                                                               | 19/ <sub>20</sub><br>11/ <sub>3</sub> | 2,95<br>1,35     |                   |       |
| 1             | 28. Mai | 20"<br>3"<br>50" | Appl. von Quassia    | Indifferent — Intensive Unlust     | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>Geh2-1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 11/4                                  | 4,1<br>—<br>3,13 | 3.25<br>-<br>2,37 | 1-    |

In beiden Füllen intensiver Unlust tritt bei Vp. Eb. eine Beschleunig ung des Atense ein, uur gleich nach der Applikation des Reizes ist er etwas gehemmt, was aber, wie es scheint, ausschließlich mit der Reizapplikation als solcher und der durch sie bedingten Asspannung der Aufmerksamkeit zusammenhängt. Außerdem verflacht sich der Atem, die Tiefenabnahme ist in beiden Füllen sehr betrichtlich, und zwar findet sie sich so wohl thorakal als abdominal.

#### b. Schwache Unlust.

| Nr. des Vers. | Datum   | Dauer              | Gang des Versuchs | Gemiits-<br>zustand               | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"       | Mittel-<br>wert | d                | tlere<br>es At | ems        |
|---------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| Ž.            |         |                    |                   |                                   |                                        |                 | thor.            | abd.           | Sa         |
| 5             | 12. Mai | 20"<br>3,5"<br>30" | Appl. von Chinin  | Indifferent<br>Schwache<br>Uninst | 1-1                                    | 1-14/9          | 2,5<br>—<br>2,64 | 0.82           | 3,5        |
| 6             | 17. Mai | 20"                | Appl. von Quassia | Indifferent<br>Schwache<br>Unlust | 1-1<br>1-1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1<br>11/8       | 2,6<br>3,7       | 5,6<br>4,85    | 8,2<br>8,5 |

Wie bei der intensiven Unlust beschleunigt sieh auch hier der Atem in beiden Fällen, in bezug auf die Tiefe verhält er sieh aber and ers. Die dort deutlich hervortretende Verflachung besteht hier nicht. Bei schwacher Unlust ist die thorakale Ordinate verlängert und nur die abdominale verkürzt. Als Gesamtresultat ergibt sich in Versuch 5 eine ganz geringe Verflachung (0,04 cm), in Versuch 6 aber ist die Atmung im ganzen vertieft. Demnach kann man sagen, daß auch bei Vp. Eb. ein Unterschied im Ausdruck sehwacher und intensiver Unlust besteht.

Vp. Herr Lob. a. Intensive Unlust.

| Ges Vers. | Datum    | Dauer             | Gang des Versuehs                        | Gemüts-<br>zustand                                                          | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                                | Mittel-<br>wert                                                                                    | de                 | tlere l              | ms   |
|-----------|----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| É         |          |                   |                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                    | thor.              | abd.                 | Sa.  |
| 4         | 11. Juli | 30"<br>26"<br>20" | Orange-durchblicken<br>Farbe weggenommen | Indifferent<br>Intensive<br>Unlust<br>Abnehmende<br>Unlust —<br>indifferent | $3^{1}/_{5}$ — $3$ — $3^{1}/_{5}$ $3^{1}/_{2}$ — $3^{1}/_{3}$ — $4$ $3^{1}/_{5}$ — $3^{1}/_{5}$ | 3 <sup>2</sup> / <sub>15</sub><br>3 <sup>11</sup> / <sub>18</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> |                    |                      |      |
| 12        | 26. Juli | 20"<br>30"<br>20" | Kork auf Glas ge-<br>rieben<br>Aufhören  | Indifferent<br>Intensive<br>UnInst<br>Indifferent                           | $3-2^{1/2}$ $3^{5/4}-3^{3}$ $4-3^{1/2}$ $3^{1/4}-2^{3/4}$                                       | 23 4<br>32/3                                                                                       | 1,07               | 3,02<br>2,69<br>2,77 | 3.76 |
| 13        | Augus    | 20"<br>23"<br>30" | Kork auf Glas ge-<br>rieben<br>Aufhören  | Indifferent<br>Intensive<br>Unlust<br>Indifferent                           | 21/2-21/2<br>31/4-3-3<br>23 5-22/5-21/2                                                         | 21/2<br>31/12<br>21/2                                                                              | 1,6<br>1,64<br>1,6 | 3,43<br>3,08<br>3,65 | 4.72 |

Die Tabelle zeigt in allen drei Fällen intensiver Unlnst eine Zunahme der Atemfrequenz, anßerdem ist der Atem jedesmal im ganzen verflacht. Die Verflachung macht sich nicht immer in beiden Kurven geltend, wir finden in Versuch 4 abdominal eine geringe Vertiefung, und in Versuch 13 ist der Atem thorakal um einen äußerst geringen Betrag vertieft (0,04 cm). Die Vertiefung ist aber stets so unbedeutend, daß sie gegen die Verflachung der andern Kurve nicht ins Gewicht fällt. Man kann sagen, daß in beiden Kurven im allgemeinen eine Neigung zur Verflachung besteht.

Archiv für Psychologie. V.

#### b. Schwache Unlust.

| Nr. des Vers. | Datum    | Dauer      | Gang des Versuchs | Gemüts-<br>zustand                       | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Mittel-<br>wert  | de           | tlere '.<br>es Ata<br>entím | 0204 |
|---------------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------|
| ž             | _        |            |                   |                                          |                                  |                  | thor.        | abd.                        | 18   |
|               | ili      | 30"        |                   | Indifferent —<br>etwas milde             | $3-2^2/_3-2^2/_3$                | 27/0             | 1,04         | 3,05                        | 4,   |
| 5             | 10. Juli | 30"        | Gelb              | Schwache<br>Unlust, die<br>auwächst      | 34/6-31/4-3                      | 35/24            | 0,95         | 3,79                        | 4.   |
| 6             | 12. Juli | 30"<br>30" | Grün-durchblicken | Indifferent<br>Sehr schwa-<br>che Unlust | 3-23/4-3<br>31/2-31/3-31/4       | 211/12<br>313/36 | 1,06<br>0,94 |                             |      |
|               | =        | 20"        |                   | Indifferent-                             |                                  | 22/3             | 1,74         | 3,22                        | 4,   |
| 7             | 22. Juli | 10"        | Gelbes Pigment    | Schwache<br>Unlust                       | $3^{1/2}$                        | 31/2             | 1,9          | 3,63                        | ō,   |
|               |          | 20"        | Farbe weggenommen | Indifferent                              | $3^3/_4 - 3^1/_2$                | 35/s             | 1,48         | 3,04                        | 4    |
| Τ,            | -        | 20"        |                   | Indifferent                              | -23 4-23/4                       | 23.4             | 2,27         | 2,7                         | 4    |
| 9             | 23. Juli | 20"        | Schwebungen       | Schwache<br>Uninst                       | 3—3                              | 3                | 2,22         | 3,54                        | δ,   |
|               | 53       | 20"        | Abgedämpft        | Indifferent                              | $2^{3}/_{4}$ — $2^{3}/_{4}$      | 29/4             | 2,3          | 3,72                        | 6)   |

Der Atem zeigt bei schwacher Unlust in bezug auf seine Frequenz genan dieselben Modifikationen wie bei der intensiven Unlust: er ist in allen Fällen beschleunigt; was aber die Tiefe desselben anbelangt, so zeigt sich hier ein dentlicher Unterschied gegen die bei intensiver Unlust bestehenden Vertiefung der Gesamtatmung dentlich ausgeprägt. Die Vertiefung ist hier fast ausschließlich durch die ab dominale Atmung bedingt, sie tritt in allen Fällen deutlich hervor, wogegen die thorakale Kurve meistens etwas verflacht ist, so in den Versuchen 5. 6 und 9.

Um eine bessere Übersicht über den individuellen Ausdrack intensiver und schwacher Unlust zu ermöglichen, stellen wir die soeben besprochenen Versuche in nebenstehender Tabelle zusammen.

Frequenz und Thefe des Atems bei intensiver und schwacher Unlust.

|     |                     | Inter              | Intensive Unlust      | 1                           |                                       |    | Schwi                                                         | Schwache Unlust       | lust                        |                                |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vp. | Nr.<br>des<br>Vers. | Frequenz im Mittel | thorakale<br>Ordinate | ab-<br>dominale<br>Ordinate | ab-<br>dominale im ganzen<br>Ordinate |    | Nr. dee Frequenz im Mittel thorakale dominale im ganzen Vera. | thorakale<br>Ordinate | ab-<br>dominale<br>Ordinate | in ganzen                      |
|     | -                   | Unverändert        | Vertieft              | Vertieft Vertieft           | Vertieft                              | 7  | Größer                                                        | Verflacht             |                             | Versacht                       |
|     | 03                  | •                  |                       | 1                           |                                       | œ  |                                                               | •                     | Vertieft                    |                                |
| Sak | 80                  | Kleiner            |                       | ı                           |                                       | 6  |                                                               | •                     | Verflacht                   |                                |
|     | 9                   |                    |                       | Verflacht                   |                                       | 12 | Sehr wenig kleiner                                            |                       | ı                           |                                |
|     | 2                   |                    |                       | 1                           |                                       |    |                                                               |                       |                             |                                |
| 4   | ∞ 4                 | Größer             | Verflacht             | Verflacht                   | Versiacht Versiacht                   | ۰  | Größer                                                        | Vertieft              | Verfacht                    | Vertieft Verflacht (sehrwenig) |
|     |                     |                    |                       |                             |                                       | 9  |                                                               | •                     | •                           | Vertieft                       |
|     | 4                   | Größer             | Verflacht             | Vertieft                    | Vertieft Verflacht                    | 9  | Größer                                                        | Verflacht             | Verfacht Vertieft Vertieft  | Vertieft                       |
| 49. | 13                  |                    |                       | Verflacht                   |                                       | 9  |                                                               | •                     |                             |                                |
|     | 13                  |                    | Vertieft              |                             |                                       | 2  |                                                               | Vertieft              |                             |                                |
|     |                     |                    | (sehr wenig)          |                             |                                       | 6  |                                                               | Verflacht             |                             |                                |

Das Ergebnis unserer Atemuntersnehung bei Unlust läßt sich demnach folgendermaßen zusammenfassen:

- Es bestehen qualitative Unterschiede im Ansdruck der Unlnst, je nachdem sie sehr schwach ist, oder einen bedentenden Intensitätsgrad erreicht.
- 2) Der Ansdrack intensiver and schwacher Unlust ist anßerdem verschieden je nach der Indivi dna lität, und zwar zeigen sich individnelle Differenzen sowohl bezüglich der Variation der Atemfreguenz, als auch in bezug auf die Tiefenänderungen des Atems.
- 3) Die thorakale und abdominale Atmung modifisieren sich nicht immer im gleich en Sinne. Bei der Benrteilung der Respirationtätigkeit während des Bestehens eines Gefühls müssen demnach stetbei de Atemkurven in Betracht gezogen werden. In der Art der Modifikation der beiden Knrven scheint anch der in dividuelle Ansdruck intensiver und schwacher Unlust zur Geltung zu kommen.

Diese Ergebnisse erklären vollauf die scheinbare Resultatlosigkeit der Gesamttabelle der Unlustversuche.

Da es von Interesse ist, das individuelle Verhalten der eiselnen Versnehspersonen beim ein fach sinnlich en Ge füll ut berhanpt zu überblicken, wollen wir diejenigen Modifikationen der Atmang bei Lust und Unlust, welche für die einzelne Vp. im allgemienen als tyrisch zelten Können, in folgendes Schema brüngen:

#### Atemtabelle 1.

| Vp.  | Lust                     | Schwache Unlust          | Starke Unlust          |
|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Lob. | Beschleunigt - vertieft  | Beschleunigt-vertieft    | Beschleunigt-verflacht |
| Еb.  | Beschleunigt - verflacht | Beschleunigt vertieft    | Beschleunigt-verflacht |
| Sak. | Beschleunigt - verflacht | Beschleunigt - verflacht | Verlangsamt - vertieft |

### Atemtabelle 2.

| Vp.  | Lust                     | Unlust                               |
|------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ble. | Beschleunigt-verflacht   | Verlangsamt - vertieft               |
| Mag. | Beschleunigt — verflacht | Beschleunigt vertieft oder verflacht |
| Na.  | Verlangsamt - verflacht  | Verlangsamt - verflacht              |

Wir ersehen hierans, daß ein einfacher qualitativer Gegensatz im Ansdruck der Lust und Unlust nicht ohne weiteres behanntet werden kann. Für Vn. Lob. besteht ein solcher bezüglich der Tiefe des Atems bei Lust und intensiver Unlust, bei Vp. Eb. ansert sich Lust und starke Unlust in gleicher Weise, wogegen sich bei Vp. Sak. in diesen Fällen ein direkt entgegengesetztes Verhalten des Atems, sowohl in bezng auf die Modifikationen der Frequenz, als anch auf diejenigen seiner Tiefe zeigt. Anch bei den übrigen Vp. findet der Antagonismus der Gefühle nur zum Teil seinen Ansdruck.

Wir werden demnach in der offenbar durch Gewöhnung erworbenen Reaktionsweise der einzelnen Vp. ein komplizierendes Moment zn sehen haben, das den primären Ansdruck der Gefühlsgegensätze im Atem zn verdecken vermag.

Überblickt man das Schema, so mnß es anffallen, daß im allgemeinen die Tendenz zur Beschlennigung des Atems entschieden vorwiegt.

Das allgemeinste Ergebnis unserer Untersuchungen läßt sich folgendermaßen formnlieren:

Die Ausdruckserscheinungen des Gefühls im Atem müssen. wahrscheinlich infolge seiner Modifizierbarkeit dnrch den Willen, unter einem ganz andern Gesichtspunkte betrachtet werden, als diejenigen im Pulse. Fanden wir im Puls eine gewisse Abhängigkeit von der Art des Reizes (Lust durch Geschmacksreize änßerte sich anders als die durch Farben und Tonreize erzengte) und keine individuellen Differenzen, so ergab sich ans den Modifikationen der Atmung eine Unabhängigkeit vom Reiz und dentlich ausgeprägte Verschiedenheiten in der Reaktionsweise der einzelnen Persönlichkeiten. Dieser Befund weist einerseits auf die Möglichkeit hin, innerhalb gewisser Grenzen Pnls nnd Atem als unabhängige Variable zu betrachten, andererseits bezengt er die Wesensverschiedenheit dieser Funktionen in ihrer Bedentung als Ausdruck des Gefühls.

Eine Störung der Konstanz der soeben besprochenen Ansdrucksvorgänge ist zweifellos in vielen Fällen dadnrch gegeben, daß die Vp. während des Versnches nicht indifferent ist, so daß Herz- und Atemtätigkeit in einer von der Norm abweichenden Weise vor sich gehen. Ist der Ausgangspunkt für fernere, durch einen Reiz bedingte Modifikationen verändert, so werden natürlich auch diese letzteren ein anderes Aussehen zeigen. Die Feststellung dessen, in welcher Weise der normale Ablanf einer Reaktion nnter solchen Umständen modifiziert wird, ist schon darnm mit Schwierigkeiten verknüpft, weil es selten gelingt, die Symptome des abnormen Zustandes, sei es Depression, Furcht nsw., genau kennen zn lernen. Solche Znstände lassen sich wohl gelegentlich beohachten, aber selten willkürlich erzengen. Ein systematisches Vorgehen von seiten des Experimentators ist daher meistens ausgeschlossen. Relativ gunstig liegen die Verhältnisse bei den sogenannten Spannnngsznständen. Da diese innerhalb gewisser Grenzen willkürlich herstellbar sind, können wir ihre körperlichen Begleiterscheinungen genau feststellen, und andererseits dnrch Einführung von Reizen während des Bestehens dieser Zustände nntersuchen, in welcher Weise die durch jene ausgelösten körperlichen Reaktionen abgeändert werden. Natürlich mnB man zu diesem letzteren Zweck dieselben Reize wählen, die man früher in ihren Wirkungen im Indifferenzzustande untersucht hat. Die nachstehend beschriehenen Experimente galten der Untersuchung obiger Fragen. Wir suchten zunächst die Symptome der Spannungszustände festzustellen und untersuchten dann den Übergang von Spanning in List and Uninst.

# Spanning und Lösnig.

Um Spannnngsznstände hervorzurufen, wurden folgende Methoden angewandt:

 Es wurde der Beginn des Versuchs durch ein »jetzt« angekündigt und die Applikation des Reizes verzögert.

Dieses Verfahren war insofern öfters nicht ganz zweckmäßig, als die Spannung bei einigen Vp. unter solchen Umständen nicht rein auftrat: meistens stellte sich gleichzeitig Unruhe, Ungewißheit oder Unlast in der Erwartung eines unangenehmen Reiese ein.

2) Ein anderes Verfahren, das sich ebenfalls bei vielen Vpals nicht sehr günstig heransstellte, bestand darin, daß mittels eines Schallhammers eine Reibe gleichartiger Geränsche erzeugt wurde, wohei die Intervalle zwischen denselhen immer mehr verlängert wurden. Infolge der nnerwarteten Verzögerung der Schalmammerschläge konnte sich tatsächlich Spannung einstellen, aber einerseits war diese Verzögerung besagten Vp. hald nichts Neues

mehr, sie ließ sie gleichgültig oder sie bewirkte Unlnst, andererseits wirkte, wenn dnrch die Verzögerung Spannung entstanden war, das endliche Ertönen des Schallhammers lösend oder erregeud, ohne eine Feststellung der objektiven Symptome dieser Zustände zu ermöglichen. Da die Vp. annahm, daß der Schallhammer von nenem in Tätigkeit gesetzt werden würde, so geriet sie sehr bald wieder in Spanning. Aber ebenso wie die Lösung durch die Spannung verdrängt wurde, wurden die Symptome der letzteren durch den vorangegangenen Lösungszustand verdeckt oder wenigstens abgeschwächt. Anf diese Weise eignete sich diese Methode im allgemeinen weder zur Untersnchung des einen noch des andern Zustandes.

3) Viel günstiger war es, der Vp. einen Dynamometer in die Hand zu geben und sie durch einen kurzen Zuruf (»bereit«) zu veranlassen, sich auf die Kontraktion desselbeu gefaßt zu machen. Wenn dann das Signal für die Kontraktion verzögert wurde, so trat in den meisten Fällen reine, nnd zwar ziemlich starke Spannung ein. Natürlich konnten anch bei diesen Versuchen die Symptome der Lösung nach der Kontraktion nicht beobachtet werden: denn durch dieselbe wurden Puls und Atemtätigkeit in einer Weise modifiziert, die mit der Lösung als solcher nichts zn tun hatte und im wesentlichen die Nachwirkung einer starken Muskelaktion darstellte. Auch kamen unwillkürliche Bewegungen des ganzen Körpers während der Kontraktion vor, die das ganze Kurvenbild naturgemäß entstellten.

4) Um auch diesen Mißstand zn vermeiden, wurden »Reaktionsversuche« vorgenommen. Neben der Vp. war auf einem Stuhl ein Reaktionstaster angebracht, den sie nach vorangegangenem Kommando, sich bereit zu halten, beim mehrere Sekunden später eintreffenden Signal »jetzt« niederzndrücken hatte. Der Kraftaufwand war hierbei ein so geringer, daß einerseits die Änderungen in Puls und Atem nach der Reaktion nur als Symptome der Lösnng gelten konnten, wenn eine solche zu Protokoll gegeben wurde, und andererseits wurde die subjektive Beobachtung dieses Zustandes möglich, ohne durch Unruhe im gesamten Organismus, wie sie nach einer kräftigen Kontraktion des Dynamometers nicht zu vermeiden ist, kompliziert oder überhaupt unmöglich gemacht zu werden. Vollständige Reaktionsversuche uuter Anwendung des Chronoskops zu fingieren, war überflüssig. Die

Anfatellung eines solchen Apparates im Versuchszümmer wäre des Geräusches wegen nnmöglich gewesen, daher wäre bei seiner Anwendung die Leitung des Versuchs eine sehr viel nmständlichere geworden. Es stellte sich auch herans, daß nnsere einfache Versuchsanordnung genütgt, die Vp. in starke Spannung zu versetzen. Da der Reaktionstaster mit einem Schreibbehel in Verbindung stand, markierte die Vp. selbst den Moment der Reaktion auf der Kymographiontrommel.

Die oben mitgeteilten Erfahrungen bezüglich der individuellen Unterschiede in den Abänderungen, denen die Atmung beim Vorhandensein gewisser Bewndiseinszustände unterliegt, lassen vermnten, daß sich die Eigenart der Persönlichkeit auch im Ansdruck der Spannung geltend machen wird. Wir referieren deshalb von vornherein über die Versnchsergebnisse bei jeder einzelnen Versnchsperson getrennt.

# Vp. Herr Lob.

Mit Vp. Lob. wurden Dynamometer- und Reaktionsversuche angestellt. Vp. wurde, angewiesen, die Anfmerksamkeit einmal anf den erwarteten Sinneseindruck — das Kommando des Experimentators —, das andere Mal auf die ausznführende Reaktion — die Kontraktion des Dynamometers oder das Niederdrücken des Tasters — zu richten. Diejenigen Versuche, bei welchen sensor iell reagiert wurde, sind in nebenstehender Tabelle zusammengestellt:

Die Tabelle weist folgende Ergebnisse anf:

Der Puls ist während der Spanning beschlennigt. Wir konstatieren diese Beschlennigung in allen bis anf einen Fall: in Versneh 2 bleiht der Puls inwerkndert. Wie ans der Tabelle ersichtlich, bestand hier aber schon Spanning vor dem Znruf »bereits, der die Spanning erst bewirken sollte. In allen übrigen Fallen ist ansgesprochene Pulsbeschleunigung vorhanden, und zwar zeigt sie sich immer schon in der ersten Fraktion. In den Versnehen 4, 5, 6 md 7 können wir beobachten, daß mit dem Aufhören der Spanning, mit ihrer Lösning, eine Verlangsamning des Pulses eintritt; auch sie macht sich gleich nach erfolgter Reaktion geltend.

Der Atem zeigt in bezng anf seine Frequenz in allen Fällen eine Zunahme. Diese Zunahme ist in den meisten Fällen sogar eine schr starke. Die in der Tabelle verzeichneten Mittelwerte zeigen, daß während bestehender Spannung in 10° oft ein ganzer Atemzen

| 2                                                       |                | sinken<br>Kurve                               | sinken<br>Kurve                                   | sinken<br>Kurve                               | sinken<br>Kurve<br>steigen                                                      | sinken<br>Kurve<br>steigen         | sinken<br>Kurve<br>steigen          | sinken<br>Kurve<br>steigen                             |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verhalten des<br>Niveaus                                |                | 2,95 [sinken 3,18 Thor.u.abdom.Kurve          | 1,44 3,46 [sinken 1,64 8,42 Thor. n. abdom. Kurve | 3,49 [sinken 3,96 Thor. n. abdom. Kurve       | 3,18 5,56 [sinken 4,45 6,81 Thor.u. abdom. Kurve 3,78 5,86 Beide Kurven steigen | Fhor. n. abdom.<br>Beide Kurven    | Thor. n. abdom.<br>Beide Kurven     | 6,48 Thor. n. abdom. Kurve<br>6,3 Beide Kurven steigen |
| lofe<br>18<br>tern                                      | S.             | 3,18                                          | 3,46                                              | 3,49                                          | 5,56<br>6,81<br>5,86                                                            | 6,74<br>7,04<br>5,9                | 6,68<br>6,98<br>6,53                | 6,58                                                   |
| Mittlere Tiofe<br>des Atems<br>n Zentimetern            | apq.           | 2, 2, 1                                       | 2,02 1,44 3,46 1,88 1,54 3,42                     | -                                             |                                                                                 | 4,52 6,74<br>4,47 7,04<br>3,66 5,9 | 4,44                                | 4,48<br>4,24<br>4,24                                   |
| Mittlere Tiefe<br>des Atems<br>in Zentimetern           | thor. abd. Sa. | 1,76                                          | 1,88                                              | 90,58                                         | 86,22,23                                                                        | 2,22                               | 2,23<br>2,37<br>2,13                | 2,25                                                   |
|                                                         |                | 31/2                                          | 37/8                                              | 211/13<br>41/8                                | 31/12<br>4<br>31/3                                                              | 3,4                                | 29/10<br>4<br>331,                  | */ss                                                   |
| Mittel- Atemfrequenz Mittel-<br>wert in Fraktionen wert | zu IO.         | 31/2                                          | 3-3                                               | 3-3-23/4                                      | 3-31/4-3<br>33/4-41/4<br>31/3-31/3                                              | 3<br>4<br>32/5—31/3                | 3—24/s<br>4<br>83/4—39/4            | 31,4                                                   |
| Mittel-                                                 |                | 121/4<br>121/2                                | 12                                                | 115/12                                        | 131/2<br>141/8<br>14                                                            | 131/2<br>14<br>131/4               | 143/s<br>143/4<br>145/s             | 139/4<br>141/2<br>14                                   |
| Pulsfrequenz<br>In Frakt. zn 10"                        |                | 121/4<br>121/2                                | 12—12<br>12—12                                    | $11^{1/2}$ $11^{1/3}$ $12$ $12$ $-12$         | 13'/2-13'/2-13'/2<br>14-14',4<br>14-14                                          | 131/2<br>14<br>13—131/2            | 141/2—141/4<br>143/4<br>141/2—143/4 | 1334<br>144/2<br>14                                    |
| Bewußtseins-<br>zustand                                 |                | Indifferent                                   | Etwasgespannt 12—12<br>Spanning 12—12             | Etwas gespannt 111/3-111/3<br>Spanning 12-12  | Indifferent<br>Spanning<br>Lösning                                              | Indifferent<br>Spannung<br>Lösung  | Indifferent<br>Spannang<br>Lüsung   | Indifferent<br>Spannung<br>Lösung                      |
| Gang des Versuchs                                       |                | »Bereit« »Jetzt«—Kontraktion des Dynamometers | »Bereit« »Jetzt«—Kontraktion des Dynamometers     | *Bereit*  Jetzte—Kontraktion des Dynamometers | »Bereit«                                                                        | »Bereit«                           | *Bereit*                            | Bereite                                                |
| Daner                                                   |                | 10,                                           | 17"                                               | 16,7                                          | 20,12                                                                           | 5 5 6                              | 20 E 00                             | 10,101                                                 |
| des Vera                                                |                | ilot. dt                                      | ilot. dt                                          | ilat. dt                                      | Hot .71                                                                         | ilat. St                           | ilat. Atli                          | Hat At                                                 |

mehr ausgeführt wird, als im Indifferenzznstande; wir konstatieren dieses in den Versneheu 3, 4, 5 und 6. Wie beim Pulse macht sich auch hier die Beschleunigung gleich in der ersten Fraktion deutlich kenntlich. Mit der Lösung tritt eine Verlangsamung des Atemsein.

Bezuglich der Atemtiefe ist folgendes ans der Tabelle zn erseheu: im ganzen ist der Atem während der Spannnug immer vertieft, uur in einem Fall fiuden wir eine geriuge Verflachung verzeichnet, und zwar in dem obeuerwähnten Versuch 2. Es ist interessant zu sehen, wie das Vorhandensein geringer Spannung vor dem Versuch die Ergebnisse des letzteren zn entstellen vermag, sowohl im Pulse als im Atem zeigen sich Abweichungen von dem sonstigen Verhalten der Vp. Lob. während der Spannung. Betrachtet man den Anteil, den die thorakale und abdominale Ordinate an der allgemeinen Vertiefung der Gesamtatmung nehmen, so erkennt man an der Tabelle leicht, daß im wesentlicheu die abdominale Ordinate für die Vertiefung maßgebend ist. Ihre Verkurzung ist in allen bis anf einen Fall (Versneh 5) dentlich ansgeprägt. Iu der thorak aleu Atemknrve ist die Vertiefung uie so beträchtlich, wir finden sogar in einzelnen Fällen eine Verkürznng der thorakalen Ordinate, und zwar iu den Versuehen 1, 2, 4 und 7 - ein nener Hinweis auf die Notwendigkeit der Registrierung beider Atemkurven bei Anwendung der Ausdrucksmethode. Mit der Lösung der Spanuung sehen wir allemal eine Verflachung der Atmnug, und zwar sowohl thorakal als abdomiual, eintreten, in deu Versuchen 5, 6 und 7 sinkt die Gesamtatmung sogar nnter die normale Tiefe.

Außer den soeben besprocheuen Modifikationen der Atmung sehr ausgeprägte Änderangen im Niveä der beidem Atemkurren auftreten. Mit Eiutritt der Spannung sinkt das Nivean beider Kurren plötzlich stark, hält sich dann am gleicher Höbe, um erst mit der eiutretenden Lösung wieder zu steige.

Diejenigen Versnehe, in denen die Vp. mnsknlär reagierte, ergaben im wesentlichen dieselben Resultate. Sie gelangen leider nicht so gnt, wie die soeben besprochenen, da die Vp. verschiedene Male schon vor dem Signal, sich bereit zu halten, etwas gespant war. Wir haben gesehen, wie störend dieser Umstand einzuwirken vermag. Ans diesem Grunde geben wir nur die drei einzigen nach Aussage der Vp. gelungenen Reaktionsversuche wieder.

| Gang                                                    |                | *Bereit                                                             | Jetzt                                 | 10"<br>12,5" »Bereit«                 | Jetzt                                                                                       | 20"<br>13,5" • Bereit•                                      | Jetzt                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gang des Versnehs                                       |                | ·                                                                   | Jetzte - Reaktion                     |                                       | •Jetzte — Reaktion                                                                          | 2                                                           | 30" Jetzte - Reaktion                 |
| Bewußtseins-                                            |                | Indifferent<br>Schwache Span-<br>nung                               | Lösnng                                | Indifferent<br>Spannung               | Lösnng                                                                                      | Indifferent<br>Spanning                                     | Lösnng                                |
| Palsfrequenz<br>in Frakt, zn 10"                        |                | 121/4<br>13                                                         | 121/2—13                              | 114/5<br>13—18 <sup>3</sup> /4        | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —189/ <sub>4</sub> —18 129/ <sub>4</sub>                     | 12!/4—12!/4<br>12—12 <sup>3</sup> /4                        | 125/4—125/4                           |
| Mittel-<br>wert                                         |                | 121.                                                                | 123/4                                 | 114/s<br>139/s                        | 128/4                                                                                       | 123.8<br>123.8                                              | 183                                   |
| Mittel. Atemfrequenz Mittel-<br>wert in Fraktionen wert | zn 10°         | 8 8                                                                 | 3-23/4                                | 39/4-39/4                             | 8-8-8                                                                                       | 29/4—29/4<br>39/4—31/2                                      | 3-3-3                                 |
| Mittel-<br>wert                                         |                | %<br>8. 8.                                                          | 27/s                                  | 8.8                                   | es .                                                                                        | 8 8                                                         | ø                                     |
|                                                         | thor.          | 1,8                                                                 | 2,42                                  | 1,8                                   | 2,11                                                                                        | 2,22                                                        | 2,38                                  |
| Mitthere Tiefe<br>des Atems<br>n Zentimetern            | thor. abd. Sa. | 8 8                                                                 | 3,65                                  | 3,25 5,05<br>3,68 5,78                | 84,8                                                                                        | 2,22 3,26 5,48<br>2,08 3.48 5,56                            | 8,                                    |
|                                                         | Sa.            | 4,88 Zuniichet thor. und<br>abdom. Sinken des<br>Niveaus. dann all- | 2,42 3,65 6,07 Sinken des Niveans     | 27                                    | 2,11 8,48 5,59 Zunächet ferrerere Steige Steige Steige Steige Steigen, Gann Senkung Senkung | 12                                                          | 2,38 4,08 6,46 Sinken des Niveaus     |
| Verhalten des<br>Niveaus                                |                | michst thor. und<br>abdom. Sinken des<br>Niveaus. dann all-         | mähliches Stelgen<br>nken des Niveans | mächst thor. und<br>abdom. Sinken des | Niveans, dann all-<br>mähliches Steigen<br>nächst ferneres<br>Steigen, dann<br>Senkung      | mächst thor. und<br>abdom. Sinken des<br>Niveana. dann all- | mähliches Steigen<br>nken des Niveaus |

Die Znnahme der Pnls- und Atemfrequenz während der Spanning tritt auch hier dentlich hervor, ehenso ist die Vertiefung der Gesamtatmung während der Spanning und die Niveansenkung der Atemknryen angenfällig. Es muß aber bemerkt werden, daß, während die Spannung noch fortbesteht, eine Tiefenabnahme und ein Steigen des Niveans der Atmung stattfindet. Dnrch diesen Umstand ist es hedingt, daß die in der Tabelle vermerkten Werte für die mittlere Tiefe des Atems während der Spannung nicht sehr viel größer sind, als die des Indifferenzzustandes, wenn sie diese anch stets überschreiten. Bei der Lösnng zeigt sich dann anch dementsprechend eine Vertiefung der Atmnng und eine Niveansenkung. Erstere finden wir in den Zahlenwerten der Versnche 1 und 3 dentlich ansgedrückt. Oh die charakterisierten Abweichungen im Verhalten des Atems bei motorischer Spannung gegen die sensorielle wesentlich, oder vielleicht nur durch Intensitätsanterschiede oder Schwanknngen hedingt sind, mnß dahingestellt bleiben; jedenfalls darf nicht übersehen werden, daß die Symptome der Lösung stets durch diejenigen der Spannung hestimmt sind. Wir beohachteten anch, daß in allen Fällen, wo die Symptome der Spanning ans irgendeinem Grunde nicht rein auftreten konnten, die Symptome der Lösung ebenfalls entstellt waren. Sie sind immer denjenigen der Spannung entgegengesetzt. Über den allgemeinen Ansdruck der Spannung bei Vp. Loh, kann jedenfalls kein Zweifel mehr bestehen. Beifolgende Knrve (vgl. Kurve 1, 17. Juli 1902, sensorielle Reaktion) soll das Verhalten der Vp. Loh. im Znstande der Spannung veranschaulichen. Es ist der in der Tahelle der sensoriellen Spanningsversuche verzeichnete Versuch 4. Das Bild der Kurve ist für Vp. Lob. durchans typisch. Wir können demnach den Ansdruck der Spannung hei Vp. Lob. znsammenfassend folgendermaßen beschreiben:

Die Spannung äußert sich bei Vp. Loh. dnrch Znnahme der Pnis- und Atemfrequenz, außerdem nimmt die Gesamtatmung an Tiefe zn, sowohl Puls- als Respirationstätigkeit sind also stark angeregt. Ferner ist stets mit Eintritt der Spannung eine Senkung des Niveans heider Atemkurven zu verzeichnen. Die Lösung änßert sich naturgemäß durch die entgegengesetzten Symptome.

#### Vp. Herr Prof. Menmann.

Mit Vp. Prof. Menmann wurden verschiedenartige Versnehe angestellt, die wir daher im einzelnen beschreiben wollen.

1. Versuch vom 2. Juni 1902. Durch Anktindigung eines Reizes und Verzögerung seiner Applikation wurde lebhafte Erwartungsspannung hervorgerufen, die nach Aussage der Vp. mehrfach anund abschwoll. Nach einiger Zeit wurde eine Rechenaufgabe gegeben. Vp. verstand nicht, was gesagt wurde, dadnrch verstärkte sich die Spannung, und es entwickelte sich ein ausgeprägter Zustand des Zweifels and der Ungewißheit. Wir erhielten beifolgende Knrve (vgl. Knrve 2, 2. Juni 1902). Die Ansmessung ergibt bezüglich der Puls- und Atemfrequenz folgendes Resultat:

| Dauer        | Gang<br>des Versuchs                  | Bewußtseins-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                     | Mittel-<br>wert | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Mittel-<br>wert |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 20"<br>18,8" |                                       | Lebhafte<br>Spaunung    | 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —12 | 121/4           |                                  | 21/h<br>2       |
| 48,1"        | Rechensufgabe<br>die überhört<br>wird |                         | 11111/5111/5113/511                                                                                  | 111/5           | 2-21/4-21/2-21/2-21/2            | 27/20           |

Wir sehen also, daß sich der Puls mit Eintritt der Spanning bei 1 beschlennigt, die Atemfrequenz nimmt etwas ab. dabei zeigt sich sowohl die thorakale als abdominale Knrye stark verflacht. Nach der Anrede des Experimentators bei 2 ändert sich das Bild der Kurve durchans, entsprechend dem stark modifizierten Bewußtseinszustand der Vp. Die Pulsfrequenz nimmt sofort bedentend ab, und der Puls bleibt bis znm Ende des Versnchs merklich verlangsamt. Die Atmung ist zuerst noch stärker gehemmt, was offenbar durch die Auspannung der Aufmerksamkeit bedingt ist, welche das Bemühen, die Worte des Experimentators zu verstehen, hervorrief. Dann wird der Atem sehr nnregelmäßig in bezug auf die Tiefe der einzelnen Atemztige, und seine Frequenz nimmt zn.

Der folgende Versuch zeigt bezüglich der Spannung im wesentlichen dieselben Resultate.

2. Versuch vom 9. Juni 1902. Vp. hatte das Dynamometer in

der rechten Hand. Beim Znruf "bereit" machte sie sich auf die Kontraktion desselben gefaßt, beim Znruf "jetzt" fand die Kontraktion stat. Dann wurde die Vp. sich selbst überlassen, nm ihr Gleichgewicht wiedererlangen zu können. Wenn sie glanbte, in den Indifferenzzustand zurückgekehrt zu sein, gab sie ein Signal durch geringes Heben der Hand. Wir ließen dann noch einige Sekunden verstreichen, nm uns zu überzeugen, ob Puls und Atem wirklich danernd den Indifferenzzustand anzeigten, und veranlaßten daranf die Vp. durch einen neuen Zuruf, sich auf eine zweite Kontraktion bereit zu machen. Dieses wiederholte sich viermal. Ans der Ausmessung der Kurve gewannen wir folgendes Errebnis:

| Daner | Gang<br>des Versnchs   | Bewußt-<br>seins-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |         | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" | Mittel-<br>wert |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|
| 30"   |                        | Indifferent                  | 12-111/2-111/4                   |         | 23/4-21/2-21/2                   | 27/12           |
| 16,2" | »Bereit«               | Spannung                     | 111/2-12                         |         | Gehemmt                          |                 |
| 20"   | »Jetzt«—Kontraktion    | Nachwirkung                  |                                  |         | 3-21/2                           | 26/8            |
| 18,4" | Signal für Indifferenz | Indifferent                  | 111/2-111/4                      | 113/8   | 22/3-21/3                        | 21/2            |
| 20"   | »Bereit«               | Spanning                     | 113/4-12                         | 117/8   | Gehemmt - 21/2                   | -               |
| 27,6" | »Jetzt« - Kontraktion  | Nachwirknng                  | 11                               | 11      | 31/3-21/2-21/2                   | 27/9            |
| 40"   | Signal für Indifferenz | Indifferent                  | 11-11-11/3-111/3                 | 111/6   | 21/2-3-23/4                      | 23/4            |
| 15,2" | »Bereit«               | Spanning                     | 121/2-12                         | 121/4   | Gehemmt - 31/9                   |                 |
| 29"   | »Jetzt«-Kontraktion    | Nachwirknng                  | 14-129/4-12                      | 1211/12 | 2-3-22/2                         | 25/9            |
| 22,6" | Signal für Indifferenz | Indifferent                  | 121/4-121/4-121/9                | 125/10  | 3-3-3                            | 3               |
| 15"   | →Bereit∢               | Spanning                     | $12^{3}/_{4}-13^{1}/_{2}$        | 131/8   | 34/532/5                         | 33/5            |

Wir sehen in allen vier Fällen, in denen durch den Zurnf -bereit's Spannung erzeugt wurde, eine merkliche Pulsbeschlennigung eintreten. Die Kurve zeigt, daß die ersten Pulse nach dem -bereit's stets verkturt sind, sie werden dann aber zuweilen wieder länger, nm sich vor dem Signal -jetzte noch einmal zu verkturzen. Dieses entspricht der Anssage der Vp., daß die Spannung bis zum Moment der Bewegung nicht gleich stark bleibt, sondern meistens sehr bald wieder etwas abfüllt und bisweilen, aber nicht immer, gegen den Schlaß wieder steigt. Diese witers statifiachende Zumahme der Spannung unmittelbar vor der Kontraktion findet anch in der Tabelle insofern ihren Ansdruck, als während bestehender Spannung die Pulsfrequenz in der zweiten Fraktion meistens größer ist als in der ersten.

Betrachten wir das Verhalten des Atems, so ergibt sich aus

der Tabelle, daß die Respirationstätigkeit während der Spannung stets eine gehemmte ist. Beim ersten Signal .bereit« bleibt der Atem vollständig stehen, und zwar im Exspirium Bei der Kontraktion ist er ganz unregelmäßig, kehrt dann aber sehr schnell zur Norm znrück. Das zweite Signal »bereit« hemmt ihn wieder vollständig, doch hält die Hemmnng nicht so lange an wie beim ersten Male, sie wird von einigen sehr flachen Atemzügen abgelöst. Genan ebenso verhält es sich beim dritten Male. beim vierten macht sich aber die Hemmang der Respirationstätigkeit nur noch in einer gegen die Norm stark verflachten nnd beschlennigten Atmung geltend. Hier war die Vp. offenbar schon ermiidet

Die Übereinstimmung der Dynamometerversnehe mit dem an erster Stelle beschriebenen Versnch liegt anf der Hand: hier wie dort ergab sich als Begleiterscheinung der Spanning ein beschlennigter Puls und eine gehemmte Respirationstätigkeit. Wir können diese Resultate noch an zwei weiteren Versnchen bestätigen.

3. nnd 4. Versnch vom 23. Jnni. Es handelt sich hier um zwei Versnehe, bei denen der Schallhammer in der oben beschriebenen Weise znr Verwendung kam. Der Beginn des Versnehs wurde jedesmal dnrch ein »jetzt« angektindigt, dann setzte der Experimentator nach einigen Seknnden einen Schallhammer mittels eines Reaktionstasters in Bewegung, nnd zwar in der Weise, daß das Ertönen der einzelnen Schläge von Mal zu Mal verzögert wurde. Diese Versnehsanordnung war bei Vp. Prof. Menmann glinstig. Die Verzögerung bewirkte reine Spannung, nur ganz vorübergehend trat in den Höhepnnkten der Spannnng, d. h. in den Momenten, wo der Schlag nach Analogie des vorigen wieder erwartet wurde, Unlust ein; ebenso war die Lösung im Moment des Schlages nnr ganz vorübergehend, sofort machte sich wieder Spanning geltend. Wir geben die Resultate der Ansmessing im folgenden wieder. Es sei bemerkt, daß wir bei diesen beiden Versnehen der Kymographiontrommel eine größere Umdrehnngsgeschwindigkeit gegeben hatten and die Fraktionen kleiner wählten; daher sind die Zahlenwerte in Pnls nnd Atem bedentend kleiner als die sonst in den Tabellen verzeichneten. Die Zählnng der Puls- nnd Atemfrequenz während der Spanning erfolgte fortlanfend, vom Ertönen des ersten Schlages an.

| Gang Bewußtseins-<br>des Versnchs zustand | Bewußtseins-<br>zustand | Pulsfrequenz                                         | Atemfrequenz                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •Jetzt«<br>Schallhammer                   | Indifferent<br>Spannung | Indifferent 63,4-64,6-63,2-63,2                      | $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                          |
| • Jetzt*<br>Schallhammer                  | Indifferent<br>Spannung | $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$ | $\begin{aligned} & 19_4 - 11_3 - 12_3 - 11_3 \\ & 11_3 - 2 \\ & 2 - 11_3 - 12_3 - 2 - 13_3 - 13_3 - 13_3 - 11_3 - 1 - 11_4 - 1 \end{aligned}$ |

Anch diese Zahlen zeigen dentlich, daß der Puls währeud der Spauuung beschleuuigt ist. Anch der Atem ist schueller als in der Norm, dabei ist er aber gegen die Norm sehr stark verflacht. Schon bei der Aukundigung des Beginns des Versuchs tritt sowohl Beschleunigung als Verflachnng des Atems ein, und namentlich beim ersten Versuche treten dann diese Modifikationen in der Folge immer dentlicher hervor. Um zu erkennen. ob trotz der Beschleunigung die Respirationstätigkeit eine gehemmte ist, setzen wir die Frequenz der Atmung zur Tiefe iu Beziehung, indem wir die mittlere Atemtiefe einer gegebeneu Strecke mit der Zahl der iunerhalb derselbeu ansgeführteu Atemzuge multiplizieren. Wir geben die Zahlenwerte wieder, die sich bei fortlanfender Berechnung für gleich

| Nummer<br>des<br>Versuchs | Bewußt-<br>seins-<br>zustaud | Mittlere Atemtiefe          |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3                         | Indiffereuz<br>Spannung      | 9,8-7,6<br>5,6-5,4-5,09-6,4 |
| 4                         | Iudifferenz<br>Spannung      | 6,6<br>4,23—5,1—4,9         |

große Fraktioneu ergabeu:

Die Berechnung ergibt also, daß das Produkt ans mittlerer Atemtiefe und Frequenz withrend der Spannung kleiuer ist als eiu auf gleiche Weise gewouuener Wert des Iudifferenzzustandes. Was durch die Verflachung verloren geht, wird durch die Beschleunigung nicht aufgewogen. Wie man sieht, sind die Zahlenwerte während der Spannung danernd kleiner als im Indifferenzzustande.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die Spannung bei Vp. Prof. Menmann durch einen beschlennigten Puls — in Übereinstimmung mit Vp. Lob. — und — im Gegensatz zu Vp. Lob. durch eine stark gehemmte Atemtätigkeit eharakterisiert ist.

# Vp. Frl. Sak.

Vp. Sak. war sehr hänfig schlecht disponiert, eine ganze Reihe mit ihr angestellter Versnehe unßte, wegen Indisposition der Vp. ansgeschlatte werden; auf diese Weise mißglückten z. B. sämtliche Reaktionsversnehe. Wir können deshalb hier nur einige Dynamometerversnehe wiedergeben, die mit keinem nachweisbaren Fehler behärfet waren.

| Partititi | Dauer      | Gang<br>des Versuchs | Bewußtseins-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt.                                            | Mittel-<br>wert | Atemfrequenz<br>in Frakt.<br>zn 10" | Mittel-<br>wert | de           | tlere '      | ms   |
|-----------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|           |            |                      |                         | zu 10"                                                               |                 | zn 10°                              |                 | thor.        | abd.         | Sa.  |
| 9. Juni   | 20°<br>10° | Bereit Kontraktion   | Indifferent<br>Spannung | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —12<br>12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 121 4<br>121 4  | 5—43 4—41/2<br>41/3                 | 43/4<br>41/3    | 1,58<br>0,98 | 0,66<br>0,65 |      |
| 100       | 20"        |                      | Iudifferent<br>(mtide)  | 13—121/2                                                             | 123/4           | -5                                  | 5               | 2,9          | -            | 2.9  |
| H1. J     | 14"        | »Bereit«             | Schwache<br>Spannung    | 131/4-131/2                                                          | $13^{3}/_{8}$   | 5-4                                 | 41/2            | 2,4          | -            | 2.4  |
|           |            | Kontraktion          | -                       | _                                                                    | -               | . –                                 | -               | -            | -            | -    |
|           | 20"        |                      | Indifferent             | 141/4-14                                                             | 141%            | $4^{1/2}$ — $4^{3/4}$               | 45/8            | 2,93         | 0,63         | 3,56 |
| 9         | 12"        | »Bereit«             | Spanning                | 141/5-143/5                                                          | 142/5           | 42/5-41/5                           | 43/10           | 2,75         | 0,5          | 3,25 |
| 3         | 20"        | Kontraktion          |                         | 133/4-123/4                                                          | 1314            | 5-41/2                              | 43/4            | 2,64         | 0,5          | 3,14 |
| E.        | 12"        | Bereit .             | Spannung                | 133/4-14                                                             | 137/8           | 41/2 - 41/4                         | 43/8            | 2,88         | 0,74         | 3,62 |
| 7         | 23"        | Kontraktion          | -                       | 15-15-141/4                                                          | 143 4           | 5-5-5                               | 5               | 2,9          | 0,58         | 3.48 |
|           | 18"        | »Bereit«             | Spannung                | 143/4-15                                                             | 147 8           | 4-42/8                              | 41/5            | 2,94         | 1,01         | 3 95 |

Der Gang der Versnehe ist genan derselbe wie bei den audern Vp.

Die Ergehnisse sind bezüglich des Pnlacs einheitlich: mit der Spanning tritt regelmäßig eine Tendenz zur Beschlennigung auf, dennen nimmt in allen Versachen übereinstimmend die Atem-frequenz während der Spannung ab. Was aber die Tiefe des Atems anhelangt, so sind die Ergebnisse nicht eindentig: in den Arabis für precheigt. V.

Versuehen 1 und 2 nnd beim erstmaligen Auftreten der Spannung im dritten Versuche verflacht sich die Atmung, dagegen ist sie vor der zweiten und dritten Kontraktion in Versuch 2 vertie ft. Wodnrch diese Differenz bedingt ist, sit nicht anfindbar. Wichtig ist aber, daß das Verhalten des Pulses bei Vp. Sak. genan dasselbe ist, wie bei den andern Vp., während die Atemtätigkeit einen individnellen Typns zeigt.

Zum Schlnß sei noch ein Versuch erwähnt, bei welchem der Experimentator selbst Vp. war. Dieser Versuch wurde nicht zum Zwecke der Untersuchnig der Spanning vorgenommen, diese stellte sich ganz unvermntet ein, nnd zwar mit großer Intensität. Wir erhielten beifolgende Kurve (vgl. Knrve 3), Bei 1. wurde der Vp. ein blaugrünes Pigment vor die Angen gehalten, dieses wurde fixiert, und nach Wegnahme desselben bei 2 sollten die Nachbildphasen beobachtet werden. Kaum war das Pigment vorgezeigt, so geriet die Vp., wie gesagt, in anßerordentlich starke Spanning, die bis zum Versehwinden des Nachbildes bei 3 anbielt. Die Ausmessang ergibt folgendes Resenläte.

| Date | Dauer | Gang<br>des Versuchs       | Bewußtseins-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Mittel-<br>wert | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10" |
|------|-------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Ĩ    | 10"   |                            | Indifferent             | 12                               | 12              | 3                                |
|      | 23,5" | Vorzeigen des<br>Pigments  | Spannung                | 13-131, 2-14                     | 131/2           | 31/2-31/4-31/4                   |
| Н    | 17"   | Nachbild                   | Spannung                | 14-13                            | 131/2           | 4-31/2                           |
|      | 20"   | Nachbild ver-<br>schwunden | Lösung                  | 123/4-121/2                      | 125 8           | 31/4-3                           |

Demnach sind Puls und Atem während der Spannnng beschenigt, ansferdem ist der Atem deutlich vertieft, wie an
der Kurve zu ersehen ist. Mit dem Anfhören der Spannung verlangsamen sich Puls und Atem wieder, auch nimmt letzterer an
Tiefe ab. Das Quantum der ein- nud ansgeatmeten Lanf (mittlere
Tiefe × Frequenz) ist nnn wieder kleiner als während bestehender
Spannung. Wir haben es also bei Vp. Kelchner mit demselben Typns des Spannungsansdrucks zu tun, wie wir ihn bei
Vp. Lob. fanden: Puls und Atem tättigkeit sind stark angeregt.
Zwecks besserer Überschit über den individnellen Ansdruck

Zwecks besserer Ubersicht über den individnellen Ansdruck der Spannung stellen wir die allgemeinen Ergebnisse sämtlicher hierher gehöriger Versuche in folgender Tabelle zusammen:

| Vp.      | Pnlsfrequenz | Atemfrequenz        | Atemtiefe  | Mittlere Atem-<br>tlefe<br>× Frequenz |
|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Lob.     | Größer       | Größer              | Größer     | Größer                                |
| Meamann  | Größer       | Gehemmt oder größer | Kleiner    | Kleiner                               |
| Sak.     | Größer       | Kleiner             | Unbestimmt | Meistens kleiner                      |
| Kelchuer | Größer       | Größer              | Größer     | Größer                                |

Wir fanden also bei allen Vp. ganz übereinstimmend einen beschleunigten Puls 1) als Begleiterscheinung der Spannung, das Verhalten des Atems aber zeigt, wie bei den Lust-Unlustversuchen, deutlich ausgeprägte individuelle Differenzen.

Die ständige Zunahme der Pulsfrequenz bei den verschiedenartigsten Modifikationen der Atmung beweist wiederum die relative Unabhängigkeit dieser Funktionen voneinander, andererseits weisen obige Ergebnisse aufs nene darauf hin, daß Puls und Atem bei Anwendung der Ausdrucksmethode unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden müssen. Hier bei den Spannungsversuchen, die den Gefühlsversuchen gegenüber die weniger komplizierten sind, bei denen die einfache Versuchsanordnung (Dynamometer-, Reaktionsversuche) es wahrscheinlich macht, daß der Bewußtseinszustand der einzelnen Vp. der gleiche oder doch ein sehr ähnlicher war, tritt die Gleichartigkeit der Erregung der vom Willen nicht beherrschten Muskulatur aufs dentlichste hervor. Die dabei zutage tretenden individuellen Differenzen in den Modifikationen der Atmung dagegen müssen um so stärker darauf hinweisen, daß die willkürliche Modifizierbarkeit derselben nicht unberücksichtigt bleiben darf, wenn die Atmungsänderungen als Ansdruck gewisser Bewußtseinszustände in Betracht gezogen werden sollen. Die Atmnngsänderungen erfolgen, wie wir sahen, durchaus nicht regellos, der individuelle Typus ist meistens ein sehr ansgeprägter; auch beobachteten wir, daß sich bei einzelnen Vp. ganz allgemein bestimmte Tendenzen in deu Modifikationen der Atmung keuntlich machen, ungeachtet der

<sup>1)</sup> Vgl. unsere Besprechung der Lehmannschen Versuche S. 15 unten; auch Brahn, Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre. Phil. Stud. Bd. 18.

Verschiedenheit der Bewußtseinsznstände, als deren Ausdruck diese Modifikationen gelten müssen. Am dentlichsten tritt dieses bei Vp. Lob. hervor; wir konstatierten bei ihm eine ausgesprochene Neigung zur Beschleunigung und Vertiefung der Atmnng; sowohl im Zustande schwächerer Unlust und Lust, als auch im Zustande der Spannung macht sie sich geltend. Im Gegensatze hicrzn scheiut bei Vp. Sak. im allgemeinen eine Neiguug zur Verlangsamnng der Atmung zu bestehen. Von nicht geriuger Bedeutung ist ferner, daß sich der Atem sehr oft nicht in normaler Weise abändert, wenn die Vp. schlecht disponiert, schon vor dem Beginne des Versuches gespannt, mitde ist oder sich sonst nicht im Gleichgewichte des Gemütes befindet. Der Atem ist fast noch empfindlicher als der Puls. Dieses wäre dadnrch zu erklären, daß der Atem, dem Pulse gegenüber, die kompliziertere Funktion ist, insofern als bei diesem immer nur unwillkürliche Erregungen in Betracht kommen.

Im folgenden soll der Einfuß untersucht werden, welchen die Spannung auf die Modifikationen des Pulses und der Atmung ausübt, wenn Inst- und unInsterregende Reize während ihres Bestehens appliziert werden und sie damit anfheben. Es handelt sich dabei lediglich um solche Versuche, in denen die Spannung absichtlich hervogreufen wurde. Wir haben es immer mit einem relativ hohen Grade der Spannung zu tun, so daß man von vornherein erwarten muß, daß ihr Einfuß anf den sie ablösenden Zustand ein ausgeprägter sein wird. Die Methode bestand einfach darin, daß ein Reiz angekündigt und seine Applikation verzögert wurde. Wir geben eine Keilhe hieranf bezüglicher Versuche wieder, die mit Vp. Lob. angestellt worden sind.

Spanning - List. Versich 1.

| Datum     | Dauer        | Gang<br>des Versuchs                      | Bewußtseins-<br>zustand                                    | Pnlsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                     |                | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10"       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| TO. Outil | 20"<br>15,5" | →Jetzt«                                   | Indifferent<br>Überraschung,<br>dann wachsende<br>Spannung | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —13 | 123/s<br>123/4 | 3-3<br>4-4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|           | 22"<br>10"   | Rotes Pigment<br>Pigment wegge-<br>nommen | Schwach angenehm                                           | $\substack{12^1 \ 2 - 12 \\ 12^3 \ 4}$                                                               | 121/4<br>123/4 | 4-4<br>31/2                            |

Die Ankündigung einer Reizapplikation durch ein kurzes »jetzt« wirkt znerst überraschend, dann entwickelt sich Spanning - dementsprechend sehen wir die Pulsfrequenz allmählich anwachsen. Ebenso beschlennigt sich der Atem, gleichzeitig sinkt das Niveau desselben sowohl thorakal als abdominal. Die Tiefe ist zunächst gegen die Norm kaum verändert, thorakal verflacht sich aber der Atem allmählich immer mehr. Nun wird der Vp. ein rotes Pigment gezeigt, das schwache Lust bewirkt: im Augenblicke der Reizapplikation verlängert sich der Pnls, die Atemfrequenz nimmt gleichfalls ab, das Nivean beider Kurven fängt an zn steigen, nnd die relativ flache thorakale Atmnng vertieft sich beträchtlich. Es tritt also, wie es scheint, lediglich die Reaktion nach der Spanning ein, der Reiz bewirkt, nach dem Ausdrucke zu nrteilen, bloß die Lösung derselben.

Versneh 3.

| )uner | Gang<br>des Versnchs    | Bewußtseins-<br>znstand                   | Pnlsfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |       | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"        |        |  |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|--|
| 20"   |                         | Indifferent                               | 12-12                            | 12    | 3-3                                     | 3      |  |
| 17"   | ›Jetzt«                 | Geringe,wachsende<br>Spanning             | 121/3—12                         |       | 3—3<br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —4 | 35/8   |  |
| 22"   | Blaugraue Gela-<br>tine | Angenehm, znm<br>Schlnß depri-<br>mierend | 103 411103 4                     | 105/6 | 32/3-31/2-33/4                          | 323/36 |  |
| 30"   | Farbe weg-<br>genommen  | Erregung                                  | 111/2-113/4                      | 115/8 | 31/2-3                                  | 31/4   |  |

Bei Anktindigung der Reizapplikation entsteht nur geringe Spannung, sie wächst aber, laut Anssage der Vp., an. Der Puls zeigt eine nur schwache Beschlennigung, im Atem läßt sich, der Aussage entsprechend, eine ganz allmähliche Zunahme sowohl in der Fregnenz als auch der Tiefe konstatieren: ebenso senkt sich das Niveau beider Knrven nur langsam, dafür aber ständig. Knrz bevor der Reiz, ein blangraues Gelatineblatt, durch welches die Vp. zn sehen hatte, appliziert wird, ist der Atem schr tief und schnell. Im Angenblicke der Reizung verktirzen sich sowohl die thorakale als die abdominale Ordinate, das Nivean steigt, die Atemfrequenz wird bedeutend geringer. Anch die Pnlsfregnenz nimmt ab. Diese Symptome zeigen einfach die Lösung der Spannung an. Die typischen Symptome der durch den Reiz hervorgerufenen Lust könnte man höchstens ans dem Verhalten des Pulses herauslesen wollen, im Atem ist jedenfalls durchaus nicht der für die Vp. Lob. charkteristische Ausdruck der Lust zu konstatieren, der, wie erinnerlich, in einer Vertiefung und Beschleunigung der Atmung bestand. Gerade die entgegengesetzten Symptome sind hier sehr deutlich ausgeprägt, und zwar so deutlich, daß es durchaus nicht den Auschein hat, als hätten wir es mit der Resultante zweier sich entgegenwirkender Kräfte zu tun: die Lüsungssymptome scheinen einfach an die Stelle derjenigen der Lust zu treten.

Der folgende Versneh bestätigt diese Resultate in ausgesproehener Weise. Da er uns besonders eharakteristisch erscheint, geben wir ihn in aller Vollständigkeit wieder.

Versuch 4. Hierzu Kurve 4.

| Datum    | Daner                      | Gang<br>des Versuchs                                 | Bewußtseins-<br>zustand                            | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"       |                                                                                | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |  |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 22. Juli | 10"<br>12,5"<br>16"<br>10" | »Jetzt«<br>Rotes Pigment<br>Pigment weg-<br>genommen | Indifferent<br>Spannung<br>Angenehm<br>Indifferent | 103/4<br>11—111/3<br>103/4—103/4<br>11 | 10 <sup>3</sup> <sub>4</sub><br>11 <sup>1</sup> ,6<br>10 <sup>3</sup> ,4<br>11 | 33/4-41/2                        |  |

Am betreffenden Versuchstage gab Vp. an, etwas deprimierter Stimmung zu sein; diese muß sieh aber wohl während des Experimentierens ziemlich verloren hahen, denn die Kurve zeigt in keiner Weise Abweichungen von der Norm, weder in der Zone. die den Indifferenzzustand wiedergehen soll, noch bezuglich der Reaktionsweise der Vp. Mit Eintritt der Spanning bei der Ankundigung eines Reizes (bei 1) sinkt das Nivean beider Atemkurven, und die einzelnen Atemzüge vertiefen sich, anßerdem nimmt ihre Frequenz zu. Ehenso ist der Puls während der Spannung, wie gewöhnlich, beschleunigt. Der Reiz (Applikation bei 2), eine rote Farhe, die der Vp. angenehm war, bewirkte sofort ein Steigen des Niveaus, eine anßerordentlich starke Verkurzung der thorakalen und abdominalen Ordinaten und eine stetig wachsende Verlangsamung der Atmung, die zn ihrer normalen Frequenz zurückkehrt. Anch die Tiefe der Atmung nähert sieh allmählich wieder der Norm, es macht sieh also eine fortschreitende Vertiefung geltend, die aber offenbar mit der Gefühlswirkung der Farbe nichts zu tan hat. Was den Puls anbelangt, so zeigt er sich nach der Reizapplikation merklich verlaugsamt.

Zwei weitere Versuche, die genau dieselben Resultate ergaben, wollen wir nicht näher beschreiben. Es sei nur erwähnt, daß gelegentlich in solchen Fällen, wo mit dem Aufhören der Spannung eine starke Verflaehung der Atmung gegeben ist, die Verlangsamnng derselben nicht sofort eintritt. Die Lösung macht sich dann aber in sehr charakteristischer Weise durch jene Verflachung und starkes Steigen des Niveaus kenntlieh. Es sei noch ein letzter Versuch beschrieben, der für die uns gegeuwärtig beschäftigende Frage besonders lehrreich zu sein scheint.

Versuch 7. Hierzn Kurve 5.

| Daner                     | Gang<br>des Versuchs   | Bewußtseins-<br>zustand                  | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                                   |                                      | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                                                                                   | Mittel-<br>wert                                                               |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30°<br>13°<br>8.5°<br>40° | »Jetzt«<br>Himbeersaft | Indifferent<br>Spannung<br>—<br>Angenehm | $ \begin{vmatrix} 10^{4}/_{2}-11 \\ 10^{4}/_{2}-10^{4}/_{2} \\ 10 \\ 11^{4}/_{2}-11^{4}/_{2}-11-11 \end{vmatrix} $ | 10 <sup>4</sup> / <sub>2</sub><br>10 | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —3<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>etwa 4<br>3—3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> —3—3 | 2 <sup>7</sup> /8<br>3 <sup>5</sup> /8<br>4<br>3 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> |  |

Dieser Versuch ist vielleicht insofern nicht ganz rein, als auch er an ienem Tage vorgenommen wurde, an welchem die Vp. deprimierter Stimmung war. Möglicherweise findet hierdurch die merkwürdige Tatsache ihre Erklärung, daß dieses Mal mit der Spannung keine Beschleunigung des Pulses eintritt, sondern eher eine geringe Verlangsamung. Die Atmung hingegen zeigt die gewöhnlichen Spannungssymptome: Vertiefung und Beschleunigung nebst Senkung des Niveaus. Als erster Reiz wurde Himbeersaft appliziert. Die Gefühlswirkung trat nicht sofort, sondern erst nach 8,5" ein. Die Reizapplikation als solche wirkte aber schon lösend: der Atem verflacht sich merklich, das Niveau beider Kurven steigt, auch der Puls zeigt sich etwas verlang-Nun wird von der Vp. das Auftreten eines durch den Reiz bedingten Lustgefühls signalisiert und gleich darauf eine Schlnekbewegnng ausgeführt. Nun beobachten wir, daß sich das Verhalten des Pulses und der Atmung vollkommen ändert: der Puls besehleunigt sich nicht unwesentlich, wie immer bei der durch Geschmacksreize hervorgerüsenen Lust, der Atem

vertieft sich, und das Niveau sinkt; nur die soust bei der Lust eintretende Beschleunigung des Atems kommt nicht zur Geltung, gegen die Norm ist der Atem allerdings auch hier beschleunigt. Man kann demnach sagen, daß in diesem Versuehe, wo die durch die Reizapplikation bedingte Lösung und die Gefühlswirkung des Reizes zeitlich nicht zusammenfallen, die für beide Zustände eharakteristischen Symptome auch getreunt zu beobachten sind. Die Lösung wird hier eiufach von dem Lustgefühl gefolgt, nud dieses macht sieh dann in der ihm eigentümlichen Weise geltend. Bei den andern Versnehen dagegen, wo Lösung und Lust gleichzeitig auftraten, kamen die Symptome der letzteren überhaupt nicht zur Geltung, wir konnten immer nur Lösungssymptome konstatieren, die durch das Vorhandensein der Lust in keiner Weise modifiziert waren. Umgekehrt muß man sagen, daß die Lust nach vorangehender Spannung von ganz andern Modifikationeu des Atems begleitet ist als in der Norm. Die Pulsverlangsamung ist in allerdings sowohl für die Lust als auch für die Lösung charakteristisch und könnte demuach hier auch als Lustsymptom aufgefaßt werden.

# ${\bf Spannung-Unlust.}$

Um den Übergang von Spannung in Uulust zu beobachten, haben wir mit Vp. Lob. sieben Versuehe angestellt. Die Ergebuisse einiger von ihnen sollen im folgenden genaner beschrieben werden. Der Gang der Versuche war derselbe wie bei deujenigen, die der Untersuchung des Übergangs von Spannung in Lust galten.

Versuch 1.

| Datum    | Daner                    | Gang<br>des Versuchs                       | Bewnßtseins-<br>zustand                          | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                                                         |                                                                                                          | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" | Mitt        |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 17. Juli | 10"<br>10"<br>20"<br>10" | »Jetzt« Gelbe Gelatine Farbe weg- genommen | Indifferent<br>Spannung<br>Unlust<br>Indifferent | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>13 | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>13 | 31/4<br>4<br>4—33/4<br>41/5      | 31 . 31 . 4 |

Obgleich die Spannung, die durch das »jetzt« des Experimeutators erregt wurde, laut Aussage der Vp. keinen hohen Inteusitätsgrad erreichte, treten ihre Symptome dennoch deutlich hervor: der Puls beschlennigt sich, der Atem ebenfalls, anßerdem vertieft sich letzterer beträchtlich, nnd das Nivean beider Atemkurven sinkt. Der unlusterregende Reiz war eine gelbe Farbe. Mit Applikation desselben treten den Spanningssymptomen entgegengesetzte Vorgänge auf: die Pulsfrequenz zeigt sich, wie ans der Tabelle ersichtlich, verringert, ebenso zeigt der Atem eine Tendenz zur Verlangsamung, die Tiefe nimmt thorakal and abdominal ab, and das Niveau hebt sich wieder.

Versuch 4.

Hieran Kurve 6

| Dauer                      | Gang<br>des Versnchs                                | Bewußtseins-<br>zustand                                   | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                          |       | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| 20"<br>19"<br>25.7"<br>10" | »Jetzt«<br>Blanes Pigment<br>Farbe weg-<br>genommen | Indifferent<br>Spanning<br>Schwache Uninst<br>Indifferent | $\begin{array}{c} 11^{1/4}-10^{1/2} \\ 10^{1/2}-11 \\ 10^{1/3}-10^{2/3}-10^{1/5} \\ 10^{1/2} \end{array}$ | 103,4 |                                  | 25/s<br>33/s<br>31/4<br>3 |

Dieser Versuch zeigt genau dieselben Ergebnisse wie der vorige, nur in ansgeprägterer Form, weil die Spanning hier stärker war. Die Vertiefung und Niveausenkung des Atems während der Spannung ist schr beträchtlich, dementsprechend zeigt sich die schwache Uninst, die durch das Vorweisen einer blanen Farbe (bei 2) erzengt wurde, von einer starken Verflachung der Atmung und einem bedeutenden Steigen des Niveans der Atemknrven begleitet. Der Puls hatte mit znnehmender Spannung eine Tendenz zur Beschleunigung gezeigt, während der Unlust ist er nun dentlich verlangsamt. Also anch hier bemerkt man nichts von den für die Vp. Lob. charakteristischen Symptomen der Unlust. Abgesehen von der die Unlust in der Norm begleitenden Pulsbeschleunigung, die hier durch eine Verlangsamung ersetzt ist, war der Atem der Vp. Lob. bei schwacher Unlust stets vertieft und beschleunigt, nach vorangegangener Spanning ist er, wie wir sahen, verflacht und verlangsamt.

Versuch 5.

| Dauer      | Gang<br>des Versnchs | Bewußtseins-<br>znstand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10" |       | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" | Mittel-<br>wert |
|------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 30"<br>16" | »Jetzt«              | Indifferent<br>Spannung | 111/4111/3112/3<br>1212          |       | 21/2-21/3-21/2<br>31/2-4         | 24/9<br>33/4    |
| 20"        | Schwebungen          | Schwache Unlast         | 12-12                            | 12    | 4-4                              | 4               |
| 10"        | Abgedämpft           | Indifferent             | 111/3                            | 111/3 | 3                                | 3               |

Wir finden hier die obigen Ergebnisse im ganzen bestätigt. Der Puls ist bei der Spannung, wie immer, beschleunigt, ebenso zeigt der Atem die für Vp. Lob. eharakteristische Beschleunigung und Vertiefung. Das Anschlagen zweier Stimmgabeln, die so abgestimmt sind, daß Schwebungen entstehen, bewirkt sehwache Unlust. Wie ans der Tabelle zu ersehen, zeigt sich der Puls nicht verändert, der Atem ist dagegen sehr deutlich modifiziert, und zwar in bezng auf seine Tiefe und die Gesamtlage der beiden Atemkurven: wir konstatieren eine Verflachung des Atems und ein Steigen seines Niveaus. Eine Abnahme der Frequenz findet nicht statt. Während die beiden ersteren Symptome in allen Knrven mit Dentlichkeit hervortreten, ist die Abnahme der Atemfregnenz, die als Reaktion gegen die Beschlennigung bei Spanning eintreten mißte, nicht in allen Fällen zn konstatieren. Dies hängt offenbar mit der meistens stark ausgeprägten Verflachung der Atmung zusammen, die geringe Tiefe bedingt ein häufigeres Atemholen. Es ist jedenfalls nieht bedeutungslos, daß die Atemfrequenz nach Applikation des Reizes trotz der starken Verflachung nur ganz ausnahmsweise zunimmt. Wenn sie nicht abnimmt, so bleibt sie znnächst ebenso groß, wie sie in der letzten Fraktion während bestehender Spanning war, und zeigt sieh dann sehon in der nächsten Fraktion verringert. Betrachtet man die Knrven, so ist man keinen Angenbliek im Zweifel, daß der gewöhnliche Ansdruck der Unlust durch denjenigen der gelösten Spannng einfach vollständig verdrängt wird.

Folgende Tabelle gibt die Resultate sämtlieher mit Vp. Lob. angestellten Versuche bezüglieh des Übergangs von Spannung in ein Gefühl wieder.

| Zahl | Gefühle  |        | Mittlere Mittle<br>Puls- Aten<br>frequeuz freque |             | tem    | -       | dos Atoms    |        |                 | Niveau-<br>äuderungeu |                |        |         |        |         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| der  | vorange- |        |                                                  |             | lert   | lert    |              | lert   | thorakal abdom. |                       | thorakal abdom |        |         |        |         |
| ranc | Spauuuug | größer | kleiner                                          | nnverändert | größer | kleiner | unversindert | größer | kleiner         | größer                | kleiner        | Sinken | Steigen | Sinken | Steigen |
| 6    | Lust     | -      | 6                                                |             | 2      | 4       |              | 1      | 5               | -                     | 6              | -      | 6       | -      | 6       |
| 7    | Unlust   | _      | 6                                                | 1           | 3      | 4       |              | 2      | 5               | 1                     | 6              | 1      | 6       | 1      | 6       |

Die Tabelle zeigt eine große Konstanz in den Resultaten an. nur die Atemfrequenz modifiziert sich nicht immer im gleichen Sinue. In der Mehrzahl der Fälle nimmt sie sowohl bei der Lust. als auch bei der Unlust ab. Die zuweilen auftretende Zunahme (im Mittel) erklärt sich, wie erwähnt, offenbar durch die oft sehr starke Verflachung der Atmung. Von besonderer Wichtigkeit ist die vollkommene Übereinstimmung in den Puls- und Atemänderungen bei Lust und Unlust: der Puls zeigt sich in allen Fällen, bis anf einen einzigen, bei der Uninst verlangsamt, ebenso findet sich die Verkurzung der thorakalen und abdominalen Ordinate und das Steigen des Niveans in gleicher Weise bei Lust und bei Unlust. Wir hatten festgestellt, daß bei Vp. Lob. Lnst und schwache Unlust von einer Vertiefung und Beschleunigung des Atems begleitet waren, starke Unlust dagegen äußerte sich durch Verflachung der Atmung bei gleichzeitiger Beschleunigung. Unter den hier verzeichneten Unlustversuchen befanden sich solche, bei denen starke, und andere, bei welchen schwache Unlust ausgesagt wurde. Auch dieser Unterschied im Ausdruck ist hier verwischt. Alle Kurven sehen sich durchaus ähnlich, sobald Spanning dem Gefühlszustand vorausgeht. Man vergleiche die beiden Knrven 4 und 6. bestehender Spannungszustand vermag also den gewöhnlichen Ausdruck der Gefühle vollkommen zn entstellen, er wird sich deshalb zweifellos öfters als eine komplizierende Mitursache heransstellen, welche die Konstanz des Gefühlsansdrucks bei Anwendung einfacher, sinnlicher Reize stört. Wir ersehen aus obigen Ergebnissen ferner eine gewisse Unabhängigkeit des Gefühls von den Modifikationen des Pulses und der Atmung: Lust und Unlast können bestehen, auch wenn diese Funktionen in einer Weise abgeändert sind, die dem gewöhnlichen Ausdruck der Gefühle ganz entgegengesetzt ist. Von resultierenden Wirkungen verschiedener Antriebe konnten wir nichts bemerken. Wenn Lust durch Verlangsamnug und Unlust durch Beschlennigung des Pulsschlages charakterisiert sind, so müßte die pulsverlaugsamende Wirkung der Lösung im ersteren Falle stärker zur Geltung kommen oder bei der Unlust durch die Beschlennigung vollständig kompensiert werden. Letzteres ist nicht der Fall, einen graducllen Unterschied der Verlangsamnng bei Lust und Unlust nach vorangegangener Spanning konnten wir anch nicht konstatieren. Schließlich sei erwähnt, daß wir irgendwelche Variationen der Pulsform während der Spannung oder bei ihrem Übergang in ein Gefühl durchaus nicht zu entdecken vermochten (gegen Brahn) 1).

### II. Teil.

## Bewußtseinszustand und Ausdrucksvorgang bei Anwendung komplizierterer Reize. Affekte.

### a. Schmerz.

Es ist von vornberein anzunehmen, daß sich der Ansdruck des Schmerzes sehr versehieden gestalten wird, je nach der Art und Intensität des Reizes, der Dauer seiner Einwirkung und je nach der Persönlichkeit, die ihn erleidet.

Wir haben den Schmerz stets in derselben Weise erzeugt: eine Klemmschraube, wie man sie zum Zuklemmen von Gummischläuchen verwendet, wurde der Vp. an die Endphalange eines der Finger der rechten Hand gesteckt, und zwar in der Regel anf den Fingerangel.

Anch bei Applikation des Reizes auf den nämlichen Finger war die Intensität des Reizes nicht immer genan die gleiche, obgleich wir stets dieselbe nuverstellbare Klemmschraube benutzten; denn sie hing natürlich davon ab, wie letztere angelegt wurde. Es war nicht zu vermeiden, daß wir sie bald mehr, bald weniger weit anf die Nagelwurzel aufsetzten, und dengemäß war dann der Schmerz ein verschieden starker. Gelegentlich variierten wir absichtlich die Neizintensität, indem wir die Klemmschraube an verschiedene Finger anlegten — natürlich verursacht sie am fünften Finger mehr Schmerz, als etwa am Daume

Daß der Intensitätsgrad des Schmerzes bei den einzelnen Persönlichkeiten ein verschiedener war, ist ja sehon durch die individuellen Abweichungen in den gröberen anatomischen Verhältnissen, wie Dieke der Epidermis nsw., bedingt. War die Schmerzempfindlichkeit im allgemeinen bei unsern Vp. eine sehr verschiedene, so war es die Fühigkeit, Schmerzen zn ertragen, nicht minder.

<sup>1)</sup> Brahn, Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre. Phil. Stud. Bd. 18-

Die Dauer der Reizung machteu wir in der Regel hiervon abhängig. Vp. wurde ersneht, den Schmerz so lange wie irgend möglich zu ertragen. Sie gab dann selbst das Signal zur Entfernung der Klemmschraube.

Da es sich beim Ertragen eines länger dauernden Schmerzes um einen sehr komplizierten psychischen Zustand handelt, muß der Ausdruck desselben auch schon aus diesem Grund ein sehr mannigfaltiger sein. Hier kommt also zu deu die Ausdrucksvorgange komplizierenden Momeuten, die wir im letzten Abschnitte zu behandeln Gelegeuheit hatten, ein neues hinzu, das in der Kompliziertheit des Bewußtseinszustaudes selbst gegeben ist.

Es handelt sich im folgenden zuerst nm die Frage, ob sich irgendwelche Kennzeichen aufweisen lassen, die durch den Schmerzzustaud als solcheu bedingt sind, abgesehen von den individuellen Abweichungen im Ansdruck desselben. Zu diesem Zweck mögen die Kurven im einzelnen beschrieben sein.

# Vp. Herr Prof. Meumanu.

Um die Atemform besser beobachteu zu könneu, erteilteu wir der Kymographiontrommel eine größere Geschwindigkeit 1) und bestimmteu Puls- und Atemfrequenz in Fraktionen zn 4".

Die Klemmschraube wurde an den Nagel des fünften Fingers gesteckt.

Versuch 1. 16 Juni 1902.

Vp. befand sich im Indifferenzzustande. Mit Ankundigung des Reizes, die wahrscheinlich Spannung hervorruft, tritt eine sehr geringe Pulsverlangsamung, eine Beschleunigung des Atems und eine beträchtliche Tiefenabnahme desselben, sowohl thorakal als abdominal, ein. Nach Anlegung der Klemmschranbe bleibt der Puls znnächst unverändert, währeud die Atmuug, nach einer kurzeu Hemmung zur Zeit der Reizapplikation, sich noch stärker beschleunigt und verflacht. Die Tiefe des Atems ist jetzt so geriug, daß sie etwa nur ein Viertel der uormalen Tiefe ausmacht. Nach vier Atemzügen wächst sie wieder an bei gleichzeitiger Verlangsamung, die normale Tiefe wird jetzt sogar überschritten. Allmählich verlaugsamt sich auch der Puls, der sich

<sup>1:</sup> Ein Zentimeter wurde in 0.8" durchlaufen.

48" 14  $5 - -5 - 5 - 5 - 6 - 43(4 - 43)(4 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 - 41)_2 -$ 16. Juni 1902. 7/8- 1/8 41/2-47/4-51/4 1--11/8-Versuch 1. Pause Atem: 1--1-1-1-1-1-1/8-1/8 Puls: 51/2-51/6-5-5-47 4-5-51/9-6 Atem: 11/6-11/4-11/4-11/2 Pals: 5--43/4-5-5 Pnls: 5-5--5 digung der Reizapplikation

Die .Pansen« sind durch technische Fehler in der Kurve bedingt

bis zum Schluß des Versuchs nicht wieder verkürzt. Der Atem hingegen macht noch verschiedene Modifikationen durch: seiue Frequenz ist unregelmäßig, zeitweise verflacht er sich wieder, abdominal wird zuweileu fast gar nicht geatmet, das Niveau steigt und fällt abwechselnd. Besonders zeigt sich seine Form gegen die Norm modifiziert: das Inspirium ist äußerst kurz im Verhältnis zum Exspirinm. Die ganze Respirationstätigkeit ist mithin eine ungenügende. Die sich stark geltend machende Tendenz zur Verflachung muß besonders auffallen; je läuger der Schmerz andauert, desto deutlicher sieht man die tiefen Atemzüge nur gelegeutlich auftreten. Diese Verflachung steht im Gegeusatz zum soustigen Ausdruck der Unlust bei Vp. Prof. Meumann. Wie wir später sehen werden, ist diese regelmäßig von einer ausgeprägten Vertiefung und Verlangsamuug der Atmung begleitet. Auch die hier zn konstatierende Teudenz zur Pnlsverlangsamung streitet der sonst immer auftretenden Pulsbeschleuuigung

im Zustande der Unlust.

Versuch 2. 3. November 1902. Eine Wiederholung des soeben beschriebenen Versuchs. Die Rotationsgeschwindigkeit der Kymographiontrommel war aber wieder die gewöhnliche (1/2 cm in der Sekunde), auch berechneten wir Puls- und Atemfrequenz in Fraktionen zn 10"

| ladifferenz | Puls: 16<br>Atem: 31/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10" |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Spanning    | Puls: 16——16½<br>Atem: 2¾—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13" |
| Schmerz     | $\begin{array}{lll} \text{Puls:} & 15^{1} \cdot \epsilon - 17 - 15^{1} \cdot \epsilon - 15^{3} \cdot \epsilon - 15^{3}$ | 2'  |

Die Reizapplikation wurde angekündigt, und da sie nicht gleich daranf erfolgte, entstand Spannung. Dementsprechend beschleunigt sich der Puls, und im Atem tritt das für die Vp. Prof. Meumann charakteristische Spannungssymptom auf - die Verflachung. Außerdem ist der Atem hier auch etwas verlangsamt, die Respirationstätigkeit ist also, wie immer bei dieser Vp. während der Spannung, eine gehemmte. Beim Anlegen der Klemmschraube verlangsamt sich der Puls zunächst, vielleicht unter dem Einfinß der Lösung: in der zweiten Fraktion beschleunigt er sich aber wieder, um sich dann nach einigen Sekunden noch einmal zu verlangsamen und während der ganzen Dauer des Versuchs (2 Minuten) gegen die Norm verlangsamt zu bleiben, obgleich die Atmung sich anch hier, während des Bestehens des Schmerzes, sowohl bezuglich ihrer Tiefe als auch ihrer Geschwindigkeit noch mehrfach abändert. Von einem Einfluß des Atems auf den Puls ist somit nichts zu bemerken.

Im allgemeinen läßt sich über das Verhalten des Atems während des Schmerzes folgendes sagen: er ist zunächst, gleich nach der Reizapplikation, stark vertieft und änßerst langsam (aber offenbar nicht unter dem Einfluß der Lösung), im Verlauf von 30" werden nur drei Atemzüge ausgeführt, die in der Weise ablaufen, daß sehr rasch inspiriert wird und die Exspiration znerst auch schnell, dann aber immer langsamer erfolgt, so daß der Atem schließlich im Exspirium fast stillzustehen scheint. In der Folge beschleunigt sich der Atem immer mehr und nimmt an Tiefe ab, so daß er schließlich flacher als in der Norm ist. In den letzten 40° tendiert er wieder zur Vertiefung und Verlangsamung. Er trägt jetzt das für die Vp. Prof. Menmann charakeristische Gepräge der Unlast. Anf das Vorherrschen dieses Gemitszustandes scheint auch die zunehmende Verkurzung des Pulses hinzuweisen, welch letzterer immerhin, wie oben erwähnt, die normale Läme nicht erreicht.

Abgesehen von der letzten Phase dieses Versnehs, ist eine allgemeine Übereinstimmung der Ergebnisse desselben mit denjenigen
des an erster Stelle beschriebenen nicht zu verkennen: bezuglich
des Palses fanden wir in beiden Fällen eine ausgesprochene
Neigung zur Verlangsamung, die Ergiebigkeit der Atmung
war hier wie dort als eine ungenügende zu bezeichnen, wenn
auch im ersten Versuch die Beschleunigung bei gleichzeitiger
starker Verflachung vorwog, im letzteren dagegen eine Vertiefung,
die aber von ausgesprochenen Hemmungserscheinungen begleitet
war.

Da die beschriebenen Versuche mit keinem nachweisbaren Fehler behaftet sind, müssen die Abweichungen in dem Verhalten der Vp. in beiden Fällen der willktrlichen Modifizierburkeit der Atmung zur Last gelegt werden, nm so mehr, als diese Abweichungen im Pulse nicht zutage treten. Natürlieh ist nicht eine absichtliche Beeinflussung der Atmung gemeint, sondern eine durch den gesamten jeweiligen psychisehen Zustand bedingte unselliktriliche Reaktionsweise der Vp., die aber von einer rein reflektorischen Erregung der Atmung durch den Reiz weit entfernt ist.

# Vp. Frl. Sak.

Mit Vp. Sak. haben wir vier Versuche angestellt, die sämtlich ähnliche Resultate ergaben. Mit den soeben besprochenen Versuchen sind sie aber nur zum Teil vergleichbar, weil Vp. Sak. den Schmerz nur sehr kurze Zeit ertragen konnte.

Versuch 1 1).

| suer | Gang<br>des Versuchs | Bewußtseins-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zn 6"                                  |       | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 6" |      |
|------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| 4.4" | »Jetzt«              | Indifferent             | 10—9 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>                                 | 93/4  | 21/2-23/4                       | 25/8 |
| 2"   | Druck auf den        | Keine Spannung          | 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —10 | 95/6  | 21/2-3-                         | 23/4 |
| .6"  | fünften Finger       | Intens. Schmerz         | 10 <sup>9</sup> / <sub>5</sub>                                   | 102/5 | 31/2                            | 31/2 |

Der Zweck dieses Versuchs war, den Übergang von Spannung in Schmerz zu beobschten. Zu diesem Behuf wurde der Beginn des Versuchs durch ein »ietzt« angekundigt und die Reizapplikation verzögert. Es entstand keine Spannung. Wir sehen auch, daß die Pulsfrequenz ziemlich unverändert bleibt, der Atem zeigt ebenfalls keine wesentlichen Modifikationen. Mit Anlegung der Klemmschraube entstand ein so intensiver Schmerz, daß der Versuch schon nach 3,6" abgebrochen werden mußte. Im Pulse kann man während dieser Zeit eine Beschleunigung beobachten. im Atem bemerken wir zwei sehr tiefe und schnelle Atemztige. dann bricht Vp. in Lachen aus und bittet um die Entfernung des Reizes. Um Puls- und Atemfrequenz in ihrem Verhältnis zur Norm leicht übersehen zu können, rechneten wir die gefundenen Werte auf ein Zeitmaß von 6" um und erhielten dann die in der Tabelle vermerkten Zahlen für die Puls- und Atemfrequenz während des Schmerzes.

Da dieser Versuch als nicht recht gelungen bezeichnet werden mußte, wiederholten wir ihn mit der Abweichung, daß die Klemmschraube nicht wie dort an den fünften Finger, sondern, um den Schmerz weniger intensiv zu machen, an den Daumen gesteckt wurde

<sup>1)</sup> Die Geschwindigkeit der Kymographiontrommel betrug in diesem und den beiden folgenden Veranchen 0.83 cm in der Sekunde, die Größe der Fraktionen 6".

Versuch 2.

Wir erhielten beifolgende Kurve 7. Ihre Ausmessung ergibt:

| Datum    | Daner               | Gang<br>des Versuchs        | Bewußtseins-<br>zustand                          | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 6"                                    | Mittel-<br>wert                                                      | Atemfrequens<br>in Frakt. zn 6"                                                                        | M   |
|----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19. Juni | 10,2"<br>12"<br>12" | Jetzt« Druck anf den Danmen | Indifferent<br>Spanning<br>Wachsender<br>Schmerz | 10—98/ <sub>4</sub><br>10—10<br>92/ <sub>3</sub> —92/ <sub>3</sub> | 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>10<br>9 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 2 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> —3<br>2 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> —<br>3—3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2 3 |

Dieses Mal entstand infolge der Ankthudigung des Reizes bei † I na verzügerung seiner Applikation der bezweckte Spannnngsznstand. Die Frequenz des Palses nimmt dementsprechend ein wenig zu, und der Atem zeigt die für die Vp. charakteristische Verlangsamung. Mit der Reizapplikation bei 2 verlangsamt sich der Pals sofort, im Atem sehen wir wieder einige tiefe, schnelle Inspirationen anftreten, dann verflacht sieh der Atem und zeigt sich gegen die Norm beschleunigt. Nach 12" mußte der Versneh abgebrochen werden.

Die Verlangsamnng des Pulses nach der Reizapplikation ist offenbar auf die dem Schmerz voransgehende Spannung zurückzuführen, denn wir finden sie weder im ersten Versuch, noch in den weiterhin zu beschreibenden, bei denen vor dem Schmerz keine Spannung vorhanden war. Die Atmnng scheint dagegen aussehließlich die Schmerzwirkung zum Ansdruck zu bringen, da wir ihr hier beschriebenes Verhalten in allen Knrven übereinstimmend finden.

Versuch 3.

| Datum    | Daner             | Gang<br>des Versnchs               | Bewußtseins-<br>znstand                  | Pnlsfrequenz<br>in Frakt. zn 6"                                                                      | Mittel-<br>wert      | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 6"                                                    | M       |
|----------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19, Juni | 18"<br>12"<br>18" | »Jetzt«<br>Druck auf den<br>Daumen | Indifferent<br>Uninst<br>Intens. Schmerz | 71/ <sub>2</sub> —71/ <sub>2</sub> —7<br>73/ <sub>4</sub> —73/ <sub>4</sub><br>9—81/ <sub>2</sub> —9 | 71/3<br>73/4<br>85/6 | $2^{3}/_{4}$ — $2^{1}/_{4}$ — $2^{1}/_{4}$<br>$2^{1}/_{2}$ —<br>$2$ — $2^{1}/_{2}$ | 9 91 91 |

Die Verzügerung der Reizapplikation nach ihrer Ankthodigung bewirkte dieses Mal keine Spannung, sondern Unlnst. Wir sehen, in Übereinstimmung hiermit, sofort eine Beschlennigung des Pulses eintreten bei gleichzeitiger Beschlennigung nad Verflachung der Atmung. Wie ertunerlich, hatten wir bei Vp. Sak. den Zustand schwacher Unlust stets in dieser Weise charakterisiert gefunden. Kaum ist die Klemmschranbe an den Danmen gesteckt, so beschleunigt sich der Puls noch mehr, im Atem finden wir wieder zumächst die starke Vertiefung, ich in wachsende Verflachung übergeht. Schon nach 15" wird der Atem ganz unregelmäßig — die Vp. bricht wieder in Lachen aus, so daß die Klemmschranbe entfernt und das Kymographion ansechalten werden mißte.

Wie man sieht, sind die Ergebnisse dieser drei Versuche durchaus übereinstimmende: der Puls ist im Schmerz beschleunigt, wenn dem Schmerze keine Spanning vorausging. In den Modifikationen der Atmnng lassen sich zwei Stadien unterscheiden: zunächst ein Stadium gesteigerter motorischer Erregbarkeit. dann ein Stadinm der Erschlaffung. Ferner tritt in allen Versuchen der bei Vp. Prof. Meumann erwähnte Einfinß des Schmerzes anf den Rhythmus der Atmung dentlich hervor: die Verktirzung der Inspirationszeit. Vielleicht mitsen wir in der Gleichförmigkeit der Modifikationen der Atmung einen Hinweis auf die passive Hingabe der Vp. an den Schmerz sehen. Sie tut nichts, um ihn erträglich zu machen, und kann ihn deshalb auch nur knrze Zeit anshalten. Auf Widerstandslosigkeit und eine durch den Schmerz bedingte nervöse Überreizung dentet auch das Lachen hin, das Vp. im Schmerze befällt, eine Erscheinung, die in den Erfahrungen des täglichen Lebens nicht allzn selten eine Bestätigung finden dürfte 1). Vp. wußte genan, daß sie durch ihr Verhalten den Versuch wenigstens zum Teil verdirbt, und fing dennoch, gegen ihren Willen, fast jedesmal an zn lachen. Wichtig ist die Angabe der Vp., daß sie intensiven Schmerz, aber keine

<sup>1)</sup> Lange erwähnt zwei Fille einer derartigen inadiquaten Affekt-inßerung "Über Gemittsbewegungen, Addeuda 25. Mosso berichtet von einem Falle, der mit dem Verhalten unserer Vp. S. viel Abnilchkeit hat; die Photographien des Bauernjungen [Die Furcht, Tafel I und II S. 181 ff.) zeigen, daß der Patient zuletzt in krampfinders Lachen ausbricht.

Uulnst verspürt habe, sie könne den erlebteu Zustand durchans nicht als Gefühlszustand bezeichnen. Von Interesse ist schließlich ein mit dieser 'Pp. vorgenommeur Versuch, der die sehr viel stärkere Wirkung desselbeu Schmerzreizes im ermüdeten Zustande darstellt.

### Versuch 4 1).

Wir erhielten beifolgende Kurve 8. Vp. gab ausdrücklich zu Protokoll, müde und abgespannt zu sein. Eine Bestimmung der Pulsfrequenz ist, ander im Indiffereuzzustaude, uur in der ersten Fraktion uach der Reizapplikation bei I müglich. In der zweiten Fraktion machte Vp. offenbar eine Arnbewegung. Die Attemfrequenz ist ganz unaugebbar. Wir finden für den Puls:

30" Indifferenz 
$$11^{1}/_{4}$$
— $11^{1}/_{4}$ — $11^{1}/_{2}$  10" Schmerz 13.

Die Reizapplikation erfolgte ohne Aukundigung uach vorangegangener Verabredung.

Wir konstatieren also im Schmerze wieder eine Pnlabeachleunigung. Iuteressant ist hier besouders die kolossale Unregelmäßigkeit und Tiefe des Atems. Die Vertiefung ist steilenweise so groß, daß der Schreibhebel den Erkursionen uicht zu
folgen vermag und mit seinem kurzen Ende an den Raud des
Marcyschen Tambours aufstüßt. Bei 2 mußte die Klemmschraube, die anch dieses Mal an deu Danmen gesteckt worden
war, wegen allen intensiven Schmerzes cutfernt werden, dieser
besteht aber anch uach der Wegnahme fort. Eine abermalige
Armbewegung macht die sphygmographische Kurve auch fernerhin
nnbranchbar.

Vergleicht man diese Kurre mit der obeu reproduzierten, im nicht ernüdeten Zostand aufgeuommeuen, so fällt der Unterschied icht Intensität der Schmerzwirkung in beiden Fällen in die Angen. Im letzteu Fall findet man eine viel stärkere und länger dauernde Erregung nud eine Unregelmäßigkeit in der Respirationstätigkeit, die man fast als eine Inkoordination der Bewegungen bezeichnen möchte.

Gewöhnliche Rotationsgeschwindigkeit der Kymographiontrommel 0.5 cm in der Sekunde.

# Vp. Herr Eb. Versuch 1.

Weil diese Vp. äußerst leicht in Spannung geriet, suchten wir hier den Indifferenzzustand ohne ihr Wissen aufznnehmen, indem wir vorgaben, die Stellung der Schreibhebel asw. kontrollieren zu müssen. Nach 50" wurde das Kymographion angehalten und der Vp. mitgeteilt, daß ein Schmerzversuch vorgenommen werden würde. Bei der darauf folgenden Aufnahme des » Indifferenzzustandes « machte sich schwache Unlust und Spannung geltend. Wir ersehen ans der Tabelle, daß Puls- und Atemfrequenz zugenommen haben. außerdem hat sich der Atem etwas verflacht. Die nunmehr erfolgende Ankundigung der Reizapplikation verstärkt sowohl die Spanuung als die Unlust - der Puls beschleunigt sich noch mehr, der Atem ist dagegen etwas verlangsamt. Mit Anlegung der Klemmschraube an den fünften Finger sehen wir die Pulsfrequenz noch stärker auwachsen, sie ist jetzt sehr viel größer als in der Norm, der Atem

| 1     |                                 |                                           |                                                                                                |                                                          |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dauer | Gaug<br>des Versuchs            | Bewußtseinszustand                        | Pulsfrequenz in Frakt. zu 10"                                                                  | Atemfrequenz in Frakt, zu 10"                            |
| 30,   |                                 | Indifferent<br>Schwache Unlust und        | $\frac{11/2-11/2-11/2-11/2-11/2}{11/2-12-13/4}$                                                | $11/6 - 1 - 1 - 1 - 1 \\ 11/3 - 11/3 - 11/3$             |
| 14"   | -Jetzte                         | Spanning<br>Unlust and Spanning 12-114's  | 12-114's                                                                                       | 1-1%                                                     |
| .04   | Druck auf den<br>fünften Finger | Wachsender Schmerz,<br>ganz zum Schinß    | 13-14-13-12                                                                                    | $12/_3 - 1^3/_4 - 1^4/_3 - 1^1/_2$                       |
| .08   | Entfernung des<br>Reizes        | Lust<br>Abklingen des<br>Schmerzes, Lust, | $11-10-10(j-10)(e-11-11-11-11)j_2 = 1-1(e-1)(a-1-1)(e-1)(a-1)(a-1)(a-1)(a-1)(a-1)(a-1)(a-1)(a$ | $1{-}1!/_4{-}1!/_3{-}1{-}1^3/_6{-}1!/_2{-}1!/_4{-}1!/_4$ |
|       |                                 | dann Spanning                             |                                                                                                |                                                          |

Hat .1

beschlennigt sich ebenfalls beträchtlich und nimmt stark au Tiefe ab. Die abdominale Kurve zeigt anßerdem ein starkes Steigen des Niveaus. Von irgendeinem Einfluß der dem Schmerz vorangehenden Spannung ist nichts zn bemerken, doch ist hierbei nicht zu übersehen, daß die Spannung nicht rein auftrat, sondern von Uninst begleitet war. Gegen Schluß der Reizung machen sich im Verhalten des Pnlses und der Atmung neue, wenn anch geringe Modifikationen geltend: wir sehen den Puls in der letzten Fraktion langsamer werden, anch der Atem verlangsamt sich hier nnd nimmt an Tiefe etwas zu. Vp. sagte aus, daß ihr kurz vor der Entfernung des Reizes der Gedanke anfgetancht sei, daß die Klemmschranbe nun bald fortgenommen werden würde. Dieser Gedanke sei von Lustgefühlen begleitet gewesen. Man ersieht hieraus, wie deutlich sich Änderaugen des Bewußtseinszustandes im Knrvenbild ansprägen, wenu natürlich in so komplizierten Fällen anch nicht zu erwarten ist. daß der für die Vp. charakteristische Gefühlsausdruck zntage tritt. Nach Wegnahme der Klemmschranbe nimmt die Pulsfregnenz stark ab, der Atem verlangsamt und vertieft sich znnächst. Hier macht Vp. die Angabe, daß das Abklingen des physischen Schmerzes von schwacher Lust begleitet gewesen sei, - ein Ausspruch, der wieder den Empfindungscharakter des Schmerzes zu bezengen scheint. Wie aus der Tabelle ersichtlich, beschlennigt sich der Puls allmählich wieder, dasselbe beobachten wir im Atem, wo gleichzeitig auch eine Verflachung eintritt. Anch hier entspricht den Veränderungen in den körperlichen Vorgängen ein modifizierter Bewnßtseinszustand: nach Angabe der Vp. war sie nun anf den Gedanken gekommen, daß möglicherweise ein neuer Versuch vorgenommen werden würde, infolgedessen war sie in Spanning geraten. Wir sehen, daß dieser Zustand hier von denselben Symptomen begleitet ist wie zu Beginn des Versuchs, vor Anleguug der Klemmschranbe. Anch dort konstatierten wir eine Beschlennigung in Puls und Atem und eine Tiefenabnahme des letztereu. Diese Modifikationen können wir demnach wohl als den für Vp. Eb. charakteristischen Spannnngsausdruck bezeichnen.

| Puls- and Atenfrequenz in Fraktionen zn 10" | ndifferens, Peds: 109;11-11-11's, almalitieh Aten: 15;o-15;15;15. | Spanning Pals: — -29/y=12<br>nrevine: — Aten: 1½,—1½,—1½,—1<br>last | $ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$ | Erbeich: termg. Präs. 11—10/;—11/;—11—11/;—11/;—12—12 Rottes Arterial Arter: 14/s—11/s—14/s—14/s—11/s—11/s—11/s—11/s— |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Puls:<br>Atem:                                                    | Puls:<br>Atem:                                                      | Puls: 1<br>Atem:                                      | Puls:                                                                                                                 |
| Bewußt-<br>seins-<br>znstand                | Indifferenz,<br>allmählich<br>Spanning                            | Spannung<br>nnverän-<br>dert, Un-<br>lust                           | An- nnd<br>abschwel-<br>lender<br>Schmerz             | Erleich-<br>terung,<br>Lust,<br>dazwischen<br>Schmerz                                                                 |
| Gang<br>des<br>Versnchs                     |                                                                   | Jetzte                                                              | Druck auf<br>3'10" den Zeige-<br>finger               | Entfer-<br>1'30" nnng des<br>Reizes                                                                                   |
| Danet                                       | 40,                                                               | 283                                                                 | à                                                     | 3                                                                                                                     |

#### Versuch 2

Um den Ausdruck eines länger dauernden Schmerzes registrieren zu können, steckten wir dieses Mal die Klemmschraube an den Zeigefüger. Schon vor der Anktudigung des Versuches beginnt sich Spannung geltend zu machen, durch die Anktudigung wird anßerdem Unlust bewirkt. Die Ergebnisse dieses Versuches stimmen mit deujenigen des zuerst beschriebenen nicht ganz überein.

Zunächst das Verhalten des Palses: während der Spanung zeigt er sich wie immer beschleunigt, im Schmerze aber findeu wir nur in der ersten Fraktion eine geringe Frequenzzunahme, dann verlangsamt er sich immer mehr und mehr, so daß seine Frequenz bald nicht unbedeutend unter die Norm sinkt. Nach dem ersten Drittel des Versuches beginnt er sich dann zu beschleunigen, und zwar überschreitet er jetzt merklich die Norm.

Der Atem ist, wie auch soust, während der Spannung beschleunigt und zeigt eine Neigung zur Verflachung, während der ganzen Dauer des Schmerzes zeigt er dann eine noch größere Frequenz, seine Tiefenänderungen sind aber schwankend. Thorakal ist der Atem anfaugs etwas verflacht, wogegen er abdominal an Tiefe zunimmt. Nach etwa 30" kehrt die thorakale Kurve zu ihrer gewöhnlichen Tiefe zurück und bleibt dann geraume Zeit merkwurdig gleichmäßig, erst kurz vor Schluß des Versuches verflacht sie sich wieder. Die abdominale Kurve zeigt hingegen erhebliche Variationen. Nach dem ersten Drittel des Versuchs steigt ihr Niveau und verflacht sie sich, danu vertieft sie sich plötzlich stark - und von unn an zeigen die einzelnen Atemztige sehr wechselnde Tiefe. Die letzten 2 Drittel des Versnehs sind also sowohl im Pulse als im Atem in be souderer Weise charakterisiert. Das stimmt mit den Aussagen der Vp. überein, die dahin lauten, daß gerade zu jeuer Zeit innere Kontraktionen veranlaßt worden seieu, die als Gegenwirkung gegen den intensiven Schmerz auftraten und welche nach der Überzengung der Vp. bewirkten, daß der Schmerz trotz seiner Stärke dauernd ertragen werden konnte.

In der abdominalen Kurve haben wir also offenbar die will-

kürlichen Innervationeu der Bauchmuskulatur mit registriert daher ihr merkwürdiges Aussehen. Inwiefern die Pulsbeschleunigung in dem besagten Zeitraum des Versuchs mit jenen Kontraktionen in Zusammenhang steht, läßt sich nicht ohne weiteres feststellen. Die hier bestehenden Verhältnisse sind vielleicht ähnliche. wie bei deu Spaunungszuständeu, die ja auch, wie wir fandeu, durchgängig von einer Pulsbeschleuuigung begleitet sind. Auffallender ist die Pulsverlangsamung zu Beginn des Schmerzes sie steht im Gegensatz zu 'deu Befunden des ersten Versuchs. Die Lösung der Spauung kanu nicht dafür verantwortlich gemacht werden, da die Verlangsamung nicht gleich zu Anfaug auftritt.

Im allgemeinen läßt sich über den Ausdruck des Schmerzes bei Vp. Eb. uur sageu, daß die Atemfrequenz stets eine größere ist. Puls und Atemtiefe zeigten sich in den beiden Versuchen nicht in gleichem Sinne modifiziert. Der Atemrhythmus war währeud deu Schmerzes nicht in eigeutumlicher Weise verändert. Aus deu Versucheu mit Vp. Eb. scheint sich feruer zu ergebeu, daß vorangehende Spannung weder im Pulse, uoch im Atem auf den Ausdruck des Schmerzes einen wesentlichen Einfluß gewinut.

## Vp. Herr Lob.

Ein gutes Beispiel für die verschiedene Schmerzempfiudlichkeit der Vp. ist im folgeuden Versuch gegeben, der gleichzeitig die erstaunliche Übereiustimmung subjektiver Beobachtungeu mit objektiven Befunden beweist. Dieser Versuch wurde in genau derselben Weise wie die audern »Schmerzversuche« augestellt, und zwar wurde die Klemmschraube der Vp. Lob. an den fünften Finger gesteckt. Statt daß aber der Reiz, wie bei den anderu Vp., inteusiveu Schmerz bewirkte, wurde er zunächst uur als »unangenehm, aber kaum schmerzhaft« bezeichnet; allmählich macht sich dann der Schmerz stärker geltend, sein Maximum fällt in die Mitte des Versuchs, weiterhin »gewöhnt« sich die Vp. au ihu und findet deu Reiz »mehr uubequem als schmerzhaft«. Seine Entfernung bewirkt Lust. Die Ausmessung der Kurve ergibt folgendes Resultat:

| Puls- and Atemfrequenz in Fraktionen zu 10" | Puls: 11/y=11/4=12<br>Atem: 29/4=29/4=3 | Pula: $114_{5}-12-12-12-12!_{3}-12!_{7}-12!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{7}-11!_{$ | Puls: 104,s<br>Atem: 31,s | Puls: $10/9-11-11/9-11/9$<br>Atom: $33-3/4-9/4$ | Wie hieraus ersichtlich, steigen Puls und Atem-frequenz während des Schmerzes bis zur Mitte des Versuchs an, um dann wieder abzufallen. Genau ebenso verhalt es sich mit der Atemtiefe. Thorakal zeigt sie zwar keine bedeutende Abnahme, die Tkefe ist aber doch in der Mitte des Versuchs relativ am geringsten, abdominal dagegen ist die stetig zunehmende Verflachung und die gegen Ende der Reizung wachsende Vertlechung sehr deutlich ausgeprägt. Die Atmung geht im ganzen gleichmäßig vor sich, die Frequenz- und Tiefenzaund -abnahme erfolgt in all-mählichen Übergüngen, auch |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BewnStseins-<br>zustand                     | Indifferent                             | Unangenehm, aber kaum<br>schmerzhaft, dann Schmerz<br>schließlich unbequem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Angenehm                                        | der Rhythmus der Atmung<br>bleibt gegen die Norm<br>nuverändert. Nichts in<br>der Kurve deutet darauf hin,<br>daß Vp. intensiven Schmerz<br>empfand. Wenn wir in Er-<br>wägung ziehen, daß sich<br>bei Vp. Lob. die inten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gang<br>des Versnchs                        |                                         | Druck auf den<br>fünften Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entfernung<br>des Reizes  |                                                 | sivere, durch einfache<br>Sinnesreize erzeugte Un-<br>lnst durch einen beschleu-<br>nigten und namentlich ab-<br>dominal verflachten Atem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dauet                                       | 30                                      | òı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ào                        | 40,                                             | zu äußern pflegte, so müssen<br>wir in dieser Kurve ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Datum                                       |                                         | ilat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TT                        |                                                 | fach den nnzweifel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

haften Ansdruck eben dieses Zustandes wiedererkennen; dem entsprechen ja anch die Aussagen der Vp., denen zufolge mehr Uninst als Schmerz zur Geltung kam.

In diesem Versneh ist ferner die Übereinstimmung der quantitativen Verhältnisse der Ansdrucksvorgänge mit den Intensitätsschwankungen des Gefühls von besonderem Interesse: sowohl das Maximum der Unlust, als anch das Maximum der in einer bestimmten Richtung erfolgenden Änderungen in dem Ablanf der Puls- und Atemfunktion fallen in die Mitte des Versnchs (größte Puls- und Atembeschlennigung und geringste Tiefe des Atems).

Bei der Wegnahme der Klemmschraube wird der Atem znerst etwas nnregelmäßig, der Puls ist verktirzt. Nach 8" wird Lust signalisiert, die bis zum Schlnß des ganzen Versuchs anhält. Der Puls ist während der Lust im ganzen, namentlich aber anfangs verlangsamt: der Atem verlangsamt sich ebenfalls etwas, obgleich seine Frequenz diejenige des Indifferenzzustandes noch tberschreitet, gleichzeitig tritt Vertiefung ein. Diese Modifikationen entsprechen durchaus den für Vp. Lob. charakteristischen Lustsymptomen.

Ein allgemeiner Ȇberblick« über die »Schmerzversnche« zeigt, daß ihr Ergebnis kein einheitliches ist. Zum Teil sind die Versuche nicht miteinander vergleichbar, was hanptsächlich durch die angleiche Schmerzempfindlichkeit der einzelnen Vp. bedingt ist.

Bezüglich des Atems sahen wir, daß der Ausdruck des Schmerzes nicht nur bei den einzelnen Vp., sondern auch bei derselben Vp. von Mal zu Mal wechseln konnte (anßer bei Vp. Sak.), nur die Tendenz zur Beschleunigung schien im allgemeinen vorznwiegen.

Anch der Pnls zeigte sich nicht bei allen Vp. in gleicher Weise modifiziert. Bei Vp. Prof. Meumann verlangsamte er sich. bei den übrigen Vp. war Beschlennigung zu konstatieren, anßer in einem Fall bei Vp. Eb. (Versnch 2).

Das Verhältnis des Pulses znm Atem bietet aber nirgends einen Anlaß, die Abänderungen des ersteren von denjenigen des letzteren in nnmittelbare Abhängigkeit zn bringen, da wir z. B. bei Vp. Prof. Meumann bei flachem und schnellem Atem einen verlangsamten, bei Vp. Lob. beim selben Modus der Respirationstätigkeit einen beschleunigten Puls konstatieren konnten und der Atem anch bei derselben Vp. oft die mannigfachsten Modifikationen erlitt, während der Puls seine allgemeine Tendenz zur Beschleunigung oder Verlangsamung beibehielt.

Für die Differenz in den Ausdrucksvorgängen, sowohl bei den einzelnen Vp., als anch bei derselben Vp. zu verschieden Zeiten, beim Ertragen eines so intensiven und länger danernden Schmerzes mnß die gesamte psychophysische Disposition in hervorragender Weise verantwortlich zemacht werden.

Bentglich des Einflusses der Spannung auf den Ausdruck des Schmerzes sehien sich ein solcher bei Vp. Prof. Meuman und bei Vp. Sak. im Pulse, nicht aber im Atem geltend zu machen, wogegen wir dieses bei Vp. Eb. nicht konstatieren konnten, sowohl Puls als Atem zeigten bei ihm nur den Ansdruck des Schmerzes.

## b. Schreck.

Im folgenden beschreiben wir einige Versuche, die der Unternichung des Schrecks galten. Im ganzen gelingen die Schreckversuche leicht; uns mißlangen nur zwei, und zwar dadurch, daß die betreffenden Vp. gleich nach dem Erschrecken zu lachen aufingen.

Vp. Herr Mag. Versuch 1.

| Datum     | Bewußtseinsznstaud               | Pulsfrequenz iu Frakt.<br>zu 10" | Atemfrequenz in Frakt<br>zu 10" |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 15. Febr. | Indifferent<br>Schreck und Nach- | 133/4-161/4                      | 23/4-23/4                       |
| 16.1      | wirkung                          | -161/-13-113/4-104/5             | 3-21/2-23 4-21/2-22 3           |

Diese Kurve stellt ein besonders gunstiges Beispiel eines heftigen Erschreckens dar. Der Vp. waren die Apparate angelegt worden, und sie sollte mit der gesamten Versuchsanordnung photographiert werden. Hierbei kam Blitzlicht zur Verwendung, das die Vp. nicht kannte. Ihr wurde nur gesagt, daß sie nicht in die Flamme blieken solle. Vp. befand sich im Indifferenzzustande, doch scheint das Entzünden des Pulvers einen Spannungs- oder sonst einen exzitativen Zustand hervorgerufen zu haben, denn wir sehen, daß der Puls sich in der letzten Fraktion

Hierzu Kurve 9.

stark zu beschleunigen beginnt. Über den das starke Aufleuchten begleitenden Knall bei 1 erschrickt Vp. heftig und macht eine unwillkürliche Armbewegung. Infolgedessen ist die sphygmographische Kurve an dieser Stelle etwas entstellt. Nichtdestoweniger ist die außerordentlich starke Zunahme der Pulsfrequenz gut zu beohachten, wenn sie auch zahlenmäßig nicht feststellbar ist. Allmählich fängt sie dann an wieder abzunehmen und sinkt nun stark unter die Norm. Im Atem findet im Moment des Erschreckens eine heftige Inspiration statt, obgleich der Reiz im Höhepunkt der Inspiration eintraf. Während 10" ist er stark unregelmäßig und hleibt dann in der Folge heträchtlich vertieft. Letzteres gilt aber nur für die thorakale Atemkurve, die abdominale ist nach Ablauf der ersten 10" nach dem Erschrecken gegen die Norm kaum verändert.

Versuch 2. Hierzu Kurve 10.

| Datum     | Bewußtseinsznstand               | Pnlsfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15. Febr. | Indifferent<br>Schreck and Nach- | 121/4-121/4-131/4                | 21/4-21/2-21/2                   |
| 10.       | Schreck and Nach-<br>wirkung     | 15-15-15-1314-12-11              | 4-21/2-21/2-21/3-                |

Unter denselben Bedingungen wurde eine zweite photographische Aufnahme gemacht. Von einem Erschrecken der Vp. im eigentlichen Sinne des Wortes konnte hier nicht mehr die Rede sein, dennoch hahen wir dieselhen obiektiven Befande zu verzeichnen wie heim erten Mal, nur in abgeschwächter Form. Der Puls beschleunigt sich auch hier bei 1, wo die Detonation erfolgte, und sinkt allmählich stark unter seine normale Geschwindigkeit. Im Atem findet wieder eine heftige Inspiration statt, obgleich die Exspiration beim Knall noch nicht ganz vollendet war. Die unregelmäßigen, schnellen Atemztige in den nächsten 10" und die vertiefte Atmung in der Folgezeit entsprechen ebenfalls den Modifikationen im ersten Versuch. Auch zeigt sich hier wie dort die abdominale Kurve nach dem Erschrecken und seiner unmittelbaren Nachwirkung gegen die Norm sehr wenig verändert.

Wir konstatieren ferner in heiden Fällen den Eintritt der körperlichen Änderungen gleichzeitig mit der Reizapplikation. Besonders bemerkenswert ist, daß im zweiteu Falle die körperlichen Äußerungen des Erschreckeus auf Gruud des Schreckreizes eintraten, obgleich psychisch uur eiu schwaches Anklingen des Schreckzustandes dawar.

Wir geben zur Ergänzung die Frequenzbestimmungen des Pulses und der Atmung sämtlicher von uns angestellten »Schreckversuche« in folgender Tabelle wieder.

| Datum    | Vp.    | Reize                              | Bewußtseins-<br>znstand                    | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zn 10"                                                                                                                                           | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                                                                                              |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Jan. | Tscho. | In die Hände<br>klatschen          | Indifferent<br>Schreck u. Nach-<br>wirkung | 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —13—13<br>13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                    | 21/2-28/4-28/4-28/4-28<br>4                                                                                                                                                   |
| 15.Febr. | Mag.   | Blitzlicht                         | Indifferent<br>Schreck n.Nach-<br>wirkung  | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —13—11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —10 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>        | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —2 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> —2 <sup>3</sup> |
| 15.Febr. | Mag.   | Blitzlicht                         | Indifferent<br>Schreck u. Nach-<br>wirkung | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>15—15—15—13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —12—11                           | $2^{1/4}$ — $2^{1/2}$ — $2^{1/2}$<br>$4$ — $2^{1/2}$ — $2^{1/2}$ — $2^{1/3}$ —                                                                                                |
| 19. März | Mag.   | Hammerschlag<br>auf einen<br>Stuhl | Indifferent<br>Schreek—Erre-<br>gung       | 13-121/4-111/4                                                                                                                                                             | 21/ <sub>2</sub><br>23/ <sub>4</sub> 3                                                                                                                                        |
| 14. Juli | Lob.   | Hammerschlag<br>auf einen<br>Stnhl | Indifferent<br>Schreck — Lö-<br>sung       | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -11-11-11<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 28/4-3-3-28/4-3-3<br>38/4-3-3                                                                                                                                                 |
| 14. Juli | Lob.   | Hammerschlag<br>auf einen<br>Stuhl | Indifferent<br>Schreck — Lö-<br>sung       | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -11-10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>11-10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -11-11                                                              | 3—31/ <sub>4</sub> —3<br>31/ <sub>2</sub> —23/ <sub>4</sub> —3—31/ <sub>3</sub>                                                                                               |

Wir konstatieren also beim Erschrecken durchgängig eine Pulsbeschleuuigung, die graduell natürlich sehr verschieden ansfällt. Der Atem ist gleich nach der Reizung sehr uuregelmäßig, im allgemeinen uimmt aber seine Frequeuz in der ersten Fraktion zu. Im übrigen ist zu bemerken, daß das Geräusch stets einen Reiz zur Inspiration bildet.

Die allmähliche Verlängerung des Pulses nach dem Erschrecken, welche in vielen Fällen weit unter das normale Maß sinkt, ist nicht ohne Bedestung. Vp. Lob. bezeichuete nämlich die Nachwirk nug des Schrecks als Lösung und charakterisierte relegentlich die Lösung als einen Zustand, der demjenigen

nach dem Erschrecken ähnlich, aber natürlich seinem Intensitätsgrade nach schwächer sei. Dementsprechend ist in beiden Fällen eine meistens beträchtliche Pulsverlangsamung nach vorangegangener Beschleunigung zu verzeichnen. Im tibrigen wies Vp. Lob. auf eine Fulle von Organempfindungen hin, die sich unmittelbar nach dem Erschrecken, das nur einen Moment währte, geltend machten; er beobachtete namentlich eine Wärmeznnahme im ganzen Körper und Empfindungen, die durch die Unregelmäßigkeit des Atems bedingt waren.

### c. Affekte anderer Art.

Wir hatten einigemal Gelegenheit, Affekte zn beobachten, die nicht zu experimentellen Zwecken willkürlich hergestellt wurden, sondern sich in aller Ursprünglichkeit darboten. Diese Affekte waren mannigfacher Art: da aber gewisse Versuche sozusagen miteinauder in Znsammenhaug stehen, beschreiben wir sie in chronologischer Reihenfolge.

Wir machten uns den Umstand zunntze, daß Vp. Popw. im Examen stand. Zur Beobachtung von Affekten bot diese Zeit natürlich sehr gute Gelegenheit, eine Indifferenzknrve konnten wir dagegen von dieser Vp. nicht erhalten.

Versuch 1. 10. Mai 1902. Es war der Vormittag des letzten Examenstages der Vn., also der Vormittag vor der nachmittags stattfindenden mündlichen Prüfung. Zunächst wurde der Versuch gemacht, eine Indifferenzknrve aufzunehmen. Vp. war außerordentlich aufgeregt; um sich Ruhe zn verschaffen, achtet sie während des Versuchs auf das Geräusch des Kymographions. Der Gedanke an das Examen, der Vp. beunruhigt, ohne von ausgesprochener Unlust begleitet zu sein, bricht aber immer wieder hervor. Die Bestimmung der Puls- und Atemfrequenz in Fraktionen zu 10" ergibt folgendes Resultat:

Puls: 
$$15^{3}/_{4}-15^{1}/_{2}-14^{1}/_{4}-14^{1}/_{2}-14^{1}/_{4}-13^{3}/_{4}-14-14$$
,  
Atem:  $4-3^{3}/_{4}-4-4^{1}/_{2}-4-4^{1}/_{2}-4^{3}/_{4}-4^{1}/_{4}$ .

Der Pnls ist zweifellos gegen die Norm beschleunigt, es ergeben sich etwa 87 Pnlsschläge in der Minute. Anch die Atemfrequenz ist eine relativ große, dabei zeichnet sich der Atem durch eine anßerordentliche Flachheit ans, namentlich die so wie so schon geringe abdominale Atmung zeigt stellenweise eine Tiefe von nur wenigen Millimetern. Die von Zeit zu Zeit auftretende Vertiefung, die sich besonders im Thorax geltend macht, scheint die Momente zu bezeichnen, in denen es der Vp. nicht gelang, die sie beunrubigenden Gedanken von sich zu weisen.

Versuch 2. Vp. war sich selbst überlassen, wir baten sie nur, Signale zu geben bei etwaigen Änderungen des Gemütszustandes Beifolgende Knrve 11 war das Resultat dieses Versuchs. Ibre Ausmessung ergibt:

| Dauer | Gemüts-<br>zustand | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10° |
|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 30"   | Angst              | 161/4-171/9-181/9                | 4-31/9-31/4                      |
| 14"   | Apathle            | 151/2-15                         | Gehemmt                          |
| 15"   | Angst              | 16-161/4                         | 3-31/5                           |
| 28"   | Erregung           | 16-151/2-16                      | -31/2-41/5                       |

VP. gab zu Protokoll, daß sie sich anfangs, bis zum Signal 1, in einem ausgeprägten Angstzustande befunden habe, — wir finden ihn durch einen stark beschlennigten Puls und eine außerordentlich stark vertiefte Atmung charakterisiert, sogar die abdominale Kurve weist eine nicht unbeträchtlicher Tiefe auf Die Frequenz der Atmung hat im Vergleich zu der in der ersten Kurve verzeichneten abgenommen. Besonders auffallend ist hier der veränderte Rhythmus der Atmung. Während dort die Expirationszeit nicht wesentlich länger war als die Inspirationszeit, ist hier das Verhältnis beider zneinander ein völlig anderes. Die Inspiration erfolgt ungeheuer rasch, während die Exspiration ert länger ist als in der Norm.

Bei 1 versucht Vp. sich anf angenehme Vorstellungen zn konzentrieren, was ihr aber nicht gelingt, statt der Lust tritt Apathie ein. Wir bemerken einige Sekunden vor dem Signal, daß der Puls sich zu verlangsamen beginnt, während sich der Atem verflacht. In den folgenden 14", also während der Apathie, ist der Atem vollständig gehemmt, und die Pulsfrequenz ist stark verringert.

Bei 2 bricht plötzlich die Angst wieder hervor, — der Pnls beschlennigt sich, und der Atem zeigt sich in derselben Weise modifiziert, wie am Anfang der Knrve. Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 97

Ein zweiter Versuch, ein Lustgefühl in sich entstehen zn lassen, eit 3, mißglückt abermals, es entwickelt sich ein Erregnngsznstand, der nicht als lustvoll bezeichnet werden kaun, der aber deutlich vou der zwischen 1 und 2 bestehenden Apathie abweicht. Vp. glaubt widerstreitende Gefühle zu beobachten. Auch die körperlichen Begleiterscheinungen sind hier andere als während der Apathie: der Puls ist uur wenig verlangsamt, im Atem macht sich keine vollständige Hemmung, sondern Beschlennigung und Verflachung geltend, wobei das Nivean sinkt und der Rhythuns ein sauftferer ist als in der Anget.

Versuch 3. 17. Mai 1902. Dieselbe Vp. acht Tage nach dem glücklich bestandenen Examen.

Bei Anfnahme der Indifferenzkurve begegnete nns ein Mißgeschick, indem das Kymographion plötzlich stehen blieb. Nachdem se wieder in Gang gesetzt worden war, was einige Minnten in Anspruch uahm, war Vp. abgeleukt, achtete darauf, ob die Sache nun anch wirklich in Ordnang sei nsw. Der Unterschied im jeweiligen Zustand der Vp. zeigt sich anch deutlich in der Knrve. Die Messnng ergibt:

> Vor dem Stehenbleibeu des Kymographions Puls: 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,

Atem: 3——3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.

Nach dem Stehenbleiben des Kymographions

Pnls: 
$$13^3/_4$$
— $13^3/_4$ — $14^1/_2$ — $13^3/_4$ — $13$ ,  
Atem:  $3^1/_2$ — $4^1/_4$ — $4$ — $3^3/_4$ — $3$ .

Demnach ist der Puls im zweiten Fall laugsamer und der Atem schueller als im ersten, anßerdem ist der Atem bedentend flacher geworden. Ein verlangsamter Puls und ein beschleunigter, verflachter Atem sind aber gerade die Symptome des Anfmerksamkeitszustandes 9, also wieder eine sehr genaue Übereinstimmung der Anssagen der Vp. mit den objektiven Befunden.

Versnch 4. Nnnmehr wurde Vp. anfgefordert, sich den angenehmen Erinnerungen an das Examen hinzugeben. Wir erhielten beifolgeude Kurve 12. Vp. gab an, daß ihr keine völlige

<sup>1)</sup> Meumann und Zoneff, a. a. O. S. 44.

Hingabe an das Gefühl geluugen sei. Die Messung ergibt für Puls- und Atemfrequenz in Fraktionen zu 10":

Der Puls zeigt also eine entschiedene Tendenz zur Verlaugsamung, der Atem ist sowohl bezüglich seiner Frequenz, als auch seiner Tiefe recht unregelmäßig, doch wiegt die Tendenz zur Verflachung und Beschleunigung deutlich vor. Zu beschlen ist besonders der Rhythmus der Atmung. Inspirationszeit und Exspirationszeit weichen nicht so beträchtlich voneinander ab, wie in der Angst. Andererseits sechetn sich hier die Atmung energischer zu vollziehen als im Indifferenzzustand, die Gipfel der einzelnen Atemzüge (der Übergang von der Exspiration zur Inspiration) sind spitzer als dort. Die Innervation der willktrlichen Muskulatur setzt also kräftiger ein, jedoch erfolgt sie nicht in so gewaltsamer Weise, wie bei der Angst, deshalb ist sie auch von einer Exspiration gefolgt, die einem mehr oder weniger stetigen Verlauf zeigt, wührend in der Angst anfangs sehnell und dann sehr viel langsamer expiriert wird.

Versuch 5. Kurve 13. Da Vp. sich in sehr freudiger Stimmung befand, glaubten wir kaum, daß es uns gelingen würde, irgend etwas anderes als oben diesen Zustand zur Beobachtung zu bringen; dennoch gelang es überrascheud gut, einen Stimmungsums chlag hervorzurufen.

Vp. hatte uns am Tage nach ihrem Examen von demselben erzählt und unter anderem erwähnt, daß ihre Examinatoren ihr nach überstandener Qual in sehr freundlicher Weise gratulier hätten, nur einer der Herren habe sieh ganz passiv verhalten und, als sie sieh verabsehiedete, ihren Gruß kaum erwidert. Daß der Erzählerin dieses kleine Erlebnis nicht augenehm gewesen war, konnte man ihr wohl ammerken.

Als wir nun in der folgenden Woche mit ihr experimeutierten, baten wir sie, bei der Aufhahme einer dritten Kurve ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Vp. war, wie gesagt, sehr heiter gestimmt und verspürte zeitweise einen unwiderstehlichen Drang zum Lachen. Ganz unvermittelt sagte dann der Experimentator:
Es hat Sie wohl unangeuehm berührt, daß Prof. X. Ihnen nicht gratulierte? Vp. gab nach Schluß des Versuches zu Protokoll, daß

Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 99

ihr an der Gratulation nichts gelegen gewesen sei, daß die Worte des Experimentators sie infolgedessen ganz gleichgültig gelassen bätten, aber, fügte sie hinzn, das Lachen sei ihr doch sofort vergangen und — etwas Ärger habe sie immerhin verspürt.

Aus der Kurve ist der plützliche Stimmungsnmschlag sehr deutlich zn ersehen, von  $\uparrow$  1 bis  $\uparrow$  2 fand die Ansprache statt. Die Messung ergibt:

| Dauer            | Gang                                   | Pulsfrequenz                                                                                  | Mittel-                                                             | Atemfrequenz                                                                                                   | Mittel-    |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | des Versuchs                           | in Frakt. zu 10"                                                                              | wert                                                                | in Frakt. zu 10"                                                                                               | wert       |
| 34"<br>7"<br>30" | Helterkeit<br>Ansprache<br>Schw. Ärger | $\begin{array}{c} 14^{4}/_{2}-14-14^{3}/_{4} \\ 14^{4}/_{2} \\ 13-12-12^{3}/_{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 14^{5/12} \\ 14^{1/2} \\ 12^{7/12} \end{array}$ | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —Lachen—3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3<br>4—4 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> —4 | 3<br>41/15 |

Sowohl im Pulse als im Atem finden wir also nach der Ansprache sehr bedeutende Modifikationen: der Puls ist stark verlangsamt, der Atem beschleunigt und verflacht.

Einige von den bei Vp. Popw. gemachten Feststellungen über Begleiterscheinungen gewisser psychischer Zustände konnten bei audern Vp. bestätigt werden.

Als Vp. Sak. eines Tages im Laboratorium zum Versuch crschien, gab sie an, sehr anfgeregt zu sein, da sie soeben Unannehnlichkeiten gehabt habe. Sofort wurden ihr die Apparate angelegt und sie sich selbst überlassen.

# Versneh 1.

12. Juni 1902. Wir erhielten beifolgende Knrve 14. Ihre Ansmessung ergibt:

$$\begin{array}{lll} Pnls: & 15^{1}/_{4}-15-15&-15^{1}/_{2}-14^{1}/_{2}-15&-15^{3}/_{4}-15^{1}/_{4},\\ & \dot{1}. & \dot{2}.\\ Atem: & 3-3-3+3+3-3^{3}/_{4}-3^{3}/_{4}-3^{3}/_{5}-4&-3^{1}/_{5}.\\ & \dot{1}. & \dot{2}. & \dot{2}. \end{array}$$

Bis zum ersten Signal der Vp. 1 ist der Puls sehr schnell, der Atem stark vertieft und zeigen die einzelnen Atemzütge sehr spitze Gipfel, dann verflacht er sich plötzlich bei 1 bei steigendem Niveau und erreicht nnnmehr fast nur die Hälfte seiner bisherigen Tiefe; dabei werden die Gipfel der einzelnen Atemzüge runder, obgleich schneller geatmet wird als hisher. Der Pnls weist eine dentliche Verlangsamnng anf. Schon vor dem zweite Signal hei 4 vertieft sich der Atem wieder, ohne die nrsprtungliche Tiefe zn erreichen, anch fiuden sich hier nicht mehr die schroffen Übergänge von der Exspiration zur Inspiration wie zn Begiun des Versuchense. Die Pnlsfreqnenz wächst wieder an. Nach 20" wird dann der Versuch abgebrochen.

Vp. giht an, anfangs intensive Unlnst nud Aufregung verspurt zu hahen, dann sei migefähr hei ↓1 eine Erleichternug eingetreten, die Vp. als physische Reaktion bezeichnet. Diese Erleichterung hielt aher nicht lange an, sehon vor dem Signal ↓2 tritt allmählich wieder Unlnst auf, gleichzeitig fühlt sich Vp. abgespannt. Den registrierten Modifikationen IPuls und Atmentsprechen also genau Änderangen des Bewnßtseinszustandes.

Es scheint sich zu ergeben, daß die spitzgipfeligen Atenzuge für Zustände exzitativer Unlust charakteristisch sind: wir finden sie hier nur im ersten Teile des Versuchs, wo Vp. Aufregung zu Protokoll gab, anch konstatierten wir sie in der Augst hei Vp. Popw.

## Versuch 2.

Um den Übergang von Lust zu Unlust heobachten zu Können, veranlaßten wir Vp. bei der Anfnahme einer zweiten Kurve, sich zunlichst am Insthetonte Vorstellungen zu konzentrieren (das erlebte Ärgernis war nämlich sehr unerhehlich) und, wenn ihr dies gelingen sollte, nach eluiger Zeit die unangenehmen Gedanken wieder hervortreten zu lassen. Der Versuch gelang nicht ganz anch Wnnsch. Das Lustgefühlt irat nur zeitweise auf, zwischendurch machte sich Müdigkeit und Apathie gelteud. Auch später hei der Unlast beobachtete Vp. ein Schwanken des Gefühls. Exzitation warde nicht konstatiert.

Die Messung der Frequenz in Fraktionen zu 10" ergiht:

| Konzentration                 | Puls: 1414 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auf angenehme Vorstellungen   | Atem: 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 3 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 44                                       |
| Konzentration                 | Puls: 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —15 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> —16 |
| auf nnangenehme Vorstellungen | Atem: 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —4—4—4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                    |

Während der Lust ist die Pnlsfrequenz geringer und der Atem flacher als in der ersten Knrve, die Atemfrequenz ist im ganzen etwas größer. Obgleich der Pnls während der Lust Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 101

eine relativ hohe Frequenz anfweist — 87 Pulsschläge in der Minute —, beschlennigt er sich noch mehr, sobald sich die Unlust
geltend macht: die Beschleunigung tritt in demselben Angenblick ein, wo das Signal für den Wechsel der Gefühle gegeben
wird. Die Atem frequenz zeigt sich hier wieder nicht erheblich
modifiziert — es ist zuerst Verlangsamung, dann eine zunehmende
Beschleunigung zu verzeichnen —, wohl aber ist die Tiefe des
Atems merklich verändert. Beim Signal vertieft sich der
Atem sofort stark, nimmt dann wieder etwas an Tiefe ab, bleibt
aber immer tiefer als während der Lust, stellenweise ist er sogar sehr betrichtlich vertieft!, Diese wechselnde Tiefe entspricht
offenbar den Schwankungen des Gefühls. Da die Unlust keinen
exzitativen Charakter trug, sind die Gipfel der Atemzüge runder
als zu Beginn des ersten Versuchs.

Die bei Vp. Popw. konstatierte Verflachung und Beschlennigung des Atems beim Ärger finden wir ebenfalls in einigen Knrven wieder.

# Vp. Herr Eb.

Leider fiel hier die abdominale Kurve fort. Der Versuch bestand darin, daß eine Rechenaufgabe angekundigt wurde. Vp. verstand nicht, was gesagt wurde, erwartete infolgedessen etwas Unbestimmtes, es entstand Zweifel und ziemlich starke Spannung. Dies zeigte sich in der Knrve. Nunmehr wurde die Rechenanfgabe gegeben: 472? Vp. war hierdurch etwas überrascht, schlägt bei der Lösung einen unvorteilhaften Weg ein, ärgert sich hierüber und gibt endlich das Rechnen auf. Der Ärger bleibt aber bestehen. Wir sehen, daß im Moment der Erteilung der Rechenaufgabe das Nivean des Atems steigt, wobei er sich gleichzeitig verflacht und beschleunigt; die Verflachung und Beschleunigung bestehen auch fort, nachdem das Rechnen aufgegeben worden war. Die Annahme scheint berechtigt, daß dieses anch hier die Symptome des Ärgers sind. Der Puls weist hier eine Beschlennigung auf, was bei Vp. Popw. nicht der Fall war. Man mnß natürlich berücksichtigen, daß die Zustände, welche bei den beiden Vp. dem Ärger vorangingen, sehr verschiedenartig waren.

Ein weiteres Beispiel für eine beschleunigte nnd verflachte Atmung beim Ärger wird uns im folgenden begegnen.

<sup>1)</sup> Vgl. Atemtabelle 1, S. 52, den Gefühlsausdruck bei Vp. Sak.

Obgleich wir schon hier häufig mit der Beziehung reproduzierter Vorstellungen zu den Ausdrucksvorgängen zu tun hatten, widmen wir diesem Verhältnis einen neuen Absehnitt. Kamen hier mehr Zustände affektiver Art und Stimmnngen zur Besprechung, so sollen im folgenden die Begleiterscheinungen von Gefühlen heschriehen werden, die von der sieh im Indifferenzzustand hefindlichen Vp. willkürlich, durch Reproduktion hestimmter Vorstellungen erzeugt und zum Teil mit solchen verglichen werden konnten, die durch entsprechende Wahrnehmungen hervorgereine wurden.

#### III. Teil.

# Die Abhängigkeit der Ausdrucksvorgänge von willkürlich reproduzierten Vorstellungen.

Versuch 1.

Hierzu Knrve 15

Vp. Herr Prof. Meumann.

30. November 1901.

| Daner      | Gang<br>des Versnehs          | Bewnßtseins-<br>znstand | Pnlsfrequenz<br>in Frakt. zn 10" | Mittel-<br>wert                                                  | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10"                                                                                                  | Mittel                   |
|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20"<br>40" | Konzentration<br>auf Vorstel- | Indifferent<br>Unlust   | 12—12½<br>14—14—13—13            | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 3—3<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —2 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 3<br>2 <sup>13</sup> /10 |
| 10"        | lungen<br>Kym. länft ab       | Ärger                   | _                                | _                                                                | 3                                                                                                                                 | 3                        |

Vp. konzentriert sich bei ↑ 1 auf un lusthetonte Vorstellungen. Zunächst tritt eine kleine Hemmung im Atem auf, die sich hesonders thorakal geltend macht — dieses scheint auf einen Aufmerksamkeitszustand hinzuweisen 1) —, dann aber vertieft sich der Atem stark, sowohl thorakal als abdominal, auch verlangsamt er sich beträchtlich. Gleichzeitig zeigt der Pals eine starke Frequenzzunahme. Diese Symptome der Unlust sind für Vp. Prof. Meumann durchaus charakteristisch, wir werden sie in allen folgenden Versuchen wiederfinden. Bei 2 bemerkte Vp., daß das Kymographion abznlanfen hegann, und verspürte hierüher lehhaften Ärger, — im selben Augenhiek verflacht und heschleunigt sich der Atem stark, genan wie es hei Vp. Popw. und Vp.

<sup>1)</sup> Menmann und Zoneff, a. a. O.

Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 103

Eb. beim Ärger der Fall war. Über den Pnls lassen sich hier leider keine Angaben machen, da eben die Umdrehnngsgeschwindigkeit der Kymographiontrommel abzunehmen begann.

23. Juni 1902. Der folgende Versueh, an der gleichen Vp. angestellt, galt der Beobachtung des Ansdrucks einer durch reproduzierte Vorstellungen hervorgerafenen Lust. Vp. gab sich der Erinnerung an eine den Abend vorher erlebte komische Szene hin. Die Ausmessung der Kurve ergibt folgendes Resultat:

| Dauer | Bewußtseins- | Pulsfrequenz                                                                                                                            | Atemfrequenz              |  |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|       | zustand      | in Frakt. zu 10"                                                                                                                        | in Frakt. zu 10"          |  |
| 20"   | Indifferent  | 10 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> —10 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>                                                                          | 21/2-21/4                 |  |
| 70"   | Lust         | 11-12-12-11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 23/4-3-31/2-31/5-3-3-31/2 |  |

Wie hierans ersichtlich, zeigt der Puls zwar anfangs eine Frequenzznnahme, dann aber verlangsamt er sich ständig; der Atem füngt gleich an, sich zu beschlennigen, ansferdem ist er stark verflacht. Seine Modifikationen sind also den im vorigen Versnuch bei der Ululat konstatierten gerade entgegengesetzt.

Im folgenden sollen 2 Parallelversuche beschrieben werden, in denen Lust und Unlast einmal durch bestimmte Wahrnehmungen und dann durch die entsprechenden reproduzierten Vorstellungen hervorgerufen wurden.

1. November 1902. Lust nnd Uninst durch Wahrnehmungen. Vp. war an diesem Versuchstage exzitativ disponiert. Dieser Angabe entsprechend erweist sich die Pulsfrequenz, bei Anfnahme des Indifferenzanstandes, als eine nngewöhnlich hohe. Anch der Atem ist thorakal viel tiefer als in der Norm, abdominal zeigt er wechselnde Tiefe, auch das Niveau der abdominalen Kurve steigt zuerst stark an und sinkt dann allmählich wieder. Ganz reine Resultate sind demnach nicht zu erwarten.

Der Gang des Versuchs war der, daß der Vp. auf Verabredung bestimmte Briefe gezeigt wurden, deren Inhalt derartig war, daß er bei der Vp. ausgesprochene Gefühlszustände hervorzurufen vermochte.

Die Ansmessung der Registrierungen ergibt:

| Dauer | Gang<br>des Versuchs | Palefrequenz in Fraktionen zu 10"                                                                                                                                                                                                  | Atemfroquenz in Fraktionen zu 10"               |      |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| .10.  | Indifferenz          | $10^{-110} \text{ Indifferenz} \qquad 15 - 14^{\circ} (-14)^{\circ} - 15 - 14^{\circ} (-14)^{\circ} - 14^{\circ} (-15 - 15 - 14)^{\circ} - 15 - 15 - 14^{\circ} (-15)^{\circ} - 2^{\circ} (-2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2$ | 21/2-21/2-21/4-2-2-2-21/4-21/4-21/4-2-21/4-21/4 |      |
| 36    | 30" Lust durch       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | mangen               | mangen 15-15'/s-15'/s                                                                                                                                                                                                              | 29/4-3-3                                        |      |
| 15"   | 15" Nach Entfer-     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | nung des             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | Reizes               | 15-14                                                                                                                                                                                                                              | 53/4-3                                          |      |
| 30    | 30" Lust durch       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | Wahrneh-             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | mangen               | mnngen 1443-1473-14                                                                                                                                                                                                                | 81,4-3-3                                        |      |
| 46"   | 46" Nach Entfer-     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | nung des             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | -    |
|       | Reizes               | 141/2-14-14-14-14                                                                                                                                                                                                                  | 3-31/6-31/4-31/4-31,                            |      |
| 30    | 30" Unlust           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |
|       | durch Wahr-          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | **** |
| _     | nehmungen            | nehmungen 141'c-143'c-15                                                                                                                                                                                                           | 831,2-83,4-83,4                                 | ٠-,  |

Die erste Reizapplikation, das Vorzeigen eines Briefes, der ein Lustgefühl auslöst, bewirkt im Pulse eine geringe Beschlennigung, der Atem ist auch beschleunigt. dabei nimmt er zusehends an Tiefe ab. Nach 30" wird der Brief entfernt, die Wirkung läßt aber keineswegs nach, der Puls verlangsamt sich jetzt, die Atemfrequenz bleibt ziemlich die gleiche, wogegen die Atemtiefe noch mehr abnimmt. and zwar abdominal und thorakal. In der abdominalen Kurve ist von Beginn des Lustzustandes an ein Steigen des Niveaus zu verzeichnen Während des Vorzeigens eines zweiten Briefes, der ebenfalls ein Lustgefühl hervorzurufen imstande war, zeigt der Puls entschieden eine Tendenz zur Verlangsamung; der Atem ist nun etwas tiefer als zuvor, aber immerhin gegen die Norm merk-

lich verflacht, seine

Frequenz ist im ganzen etwas größer. Wir konstatieren ferner, daß nach Wegnahme des Briefes der Puls verlangsamt, der Atem beschlennigt und verflacht blebt, was anf ein Fortbestehen des Lustzustandes hindeutet. Die Aussagen der Vp. stimmen damit vollstadig überein. Vp. gah an, daß sie anfangs die Lust nicht habe loswerden können, ohgleich sie die Angen im Zimmer unhersehweifen ließ und sieh zu zerstrenen suehte. Schließlich wurde der Vp. ein Brief vor die Angen gehalten, der eine nnangen ehme Nachricht enthielt, — die Unlust stellt sich sofort ein. Demgemäß konstatieren wir im Pulse eine Beschlennigung, im Atem eine Verlangsamnng und Vertiefung. Leider mußte der Versuch sehr hald darauf ahgebrochen werden, da das Kymographion ablief. Um die durch Wahrnehmung des Briefes hervorgerufene Unlast hesser heobachten zu können, wiederholten wir den letzten Teil des Versachs.

| Dauer | Gang<br>des Versnchs                     | Pulsfrequenz<br>in Frakt. zu 10" | Atemfrequenz<br>in Frakt. zn 10" |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 50"   | Indifferenz                              | 131/4-131/4-131/4-131/6-13       | 31/4-3-3-3-31/9                  |
| 33"   | Uninst durch<br>Wahrnehmun-              |                                  |                                  |
| - 1   | gen                                      | 14-14-144-14                     | 3-21/4-21/4-13/4                 |
| 40"   | Nach Entfer-<br>nnng des<br>Reizes — Un- |                                  |                                  |
|       | lust                                     | 141/4-133/4-133/4-14             | 12/3-2-2-2                       |

Vp. war offenbar während des Experimentierens in eine ruhigere Stimmung gekommen. Bei Anfnahme des Indifferenzunstades finden wir, daß der Puls nun merklich langsamer, der Atem schneller und hedentend flacher geworden ist. Das Kurrenhild erigt jetzt das normale Anssehen. Das Vorzeigen des unangenehmen Briefes hewirkt Beschlennigung des Pulses, Verlangsamnng und Vertiefung des Atems — genan wie im vorigen Versuch. Nach Wegnahme des Briefes treten die Symptome der Unlust im Atem immer deutlicher hervor, anch der Puls bleibt gegen die Norm heschlennigt, — dem entsprach das Fortbestehen des Gefühls nach Entfernung des Reizes.

Zwei Tage später wurde der Parallelversneh vorgenommen.

3. November 1902. Lust und Unlust durch Vorstelluugen. Leider war Vp. an diesem Tage schlecht disponiert, Vp. befand sich in eiuem febrilen, exzitativen Znstande; doch gah Vp. au, hei Aufuahme der Kurve etwas ruhiger geworden zu sein.

Der Gaug des Versnehs war genau derselhe wie beim zuletzt beschriebenen, nur daß Vp. versuchte, sieh den Inhalt der Briefe in derselheu Reiheufolge wie dort vorzustellen und dadurch die entsprechenden Gefühle in sich eutstehen zu lassen. Die Ändernugen des Bewußtseinszustandes wurden von der Vp. signalisiert.

Die Ausmessung der Kurve ergah folgendes Resultat:

| Dauer | Gang<br>des Versnchs | Pulsfrequenz in Frakt. zn 10"                                                                                                                                 | Atemfrequenz<br>in Frakt. zu 10" |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 50"   | Indifferenz          | 153 4-161/4-161/4-17-161 9                                                                                                                                    | 23/4-21/9-21/9-22/3-21/          |
| 30"   | Lust durch           |                                                                                                                                                               |                                  |
|       | Vorstellungen        | 161/g-161/g-161/g                                                                                                                                             | 31/4-33/4-31/4                   |
| 40"   | Lust durch           | ,- ,- ,-                                                                                                                                                      |                                  |
|       | Vorstellungen        | 151/2-161/2-16-161/4                                                                                                                                          | 3-31/9-3-21.9                    |
| 40"   | Indifferenz          | 16-16-16-161/2                                                                                                                                                | 23/4-3-21/9-21/9                 |
| 74"   | Unlust durch         |                                                                                                                                                               |                                  |
|       | Vorstellnngen        | 163/a-163/a-163/a-153/a-161/o-16-161/o-161/o                                                                                                                  | 21/4-21/6-2-2-2-2-2-2            |
| 40"   | Indifferenz          | $16^{3}/_{4}$ — $16^{3}/_{4}$ — $16^{3}/_{4}$ — $15^{3}/_{4}$ — $16^{1}/_{2}$ — $16^{1}/_{2}$ — $16^{1}/_{4}$ — $16^{1}/_{4}$ — $16^{1}/_{4}$ — $16^{1}/_{4}$ | 21/9-21/9-22 3-223               |

Dem exzitativen Zustaude der Vp. eutspricht wieder ein stark beschleunigter Puls zu Begiuu des Versuchs, anch der Atem ist hier wie am 1. November tiefer und langsamer als gewöhulich. Kanm wird das Eintreten des Lustzustandes beim Gedenken des ersten Briefes signalisiert, so macht sich eine schr starke Beschleunigung und Verflachnug des Atems geltend, wogegen die Pulsfrequenz als unverändert bezeichnet werden muß. Erst weiterhin, nach dem Signal für das Anftauchen der Erinnerung an den zweiten Brief, zeigt sich die Pulsfrequenz verringert, währeud der Atem heschleuuigt uud verflacht gebliehen ist. Knrz hevor die Vp. ein Signal für eingetretene Indifferenz giht, ist er wieder langsamer nud tiefer geworden. In den folgenden 40" der Indifferenz ist die Pulsfrequenz etwas geringer als zu Beginn des Versuchs, währeud die Atemkurve hier ziemlich dasselbe Aussehen zeigt wie dort, nur die Atemtiefe ist nun etwas geringer. Der Übergang zum Unlustgefühl ist ein sehr schroffer: der Puls beschleunigt sich sofort, und auch der Atem zeigt sich gleich beim

Signal für den Eintritt der Unlust stark vertieft und verlangsam. Der Unlustzustand hält sehr lange an, die ihn charakterisierenden Andrucksvorgänge sind auch während der ganzen Zeit seines Bestehens im Kurvenbilde deutlich zu sehen. Mit Beginn der Indifferenz, der Vp. durch ein Signal markiert, besehleunigt und verfacht sich der Atem, er kehrt zu seiner normalen Tiefe zurück, und auch der Puls verlangsamt sich allmählich.

Ein Vergleich der Ergehnisse heider Versuche zeigt ihre völlige Übereinstimmung:

Wir fanden in beiden Fällen bei der Unlust eine Vertiefung mid Verlangsamning der Atmung, bei der Lust eine Verflachning und Beschleunigung derselben (ganz wie in den Verschen 1 und 2). Der Puls war bei der Unlust stets heschleunigt, bei der Lust aber trat die für sie sonst charakteristische Verlangsamung in heiden Fällen nicht sehr dentlich hervor, wenigstens machte sie sich immer erst allmählich geltend, wenn der Lustzustand, sowohl der Aussage als den Atemsymptomen nach, sehon mehrere Sekanden lang bestanden hatte. Hierbei ist jedenfalls der exzitative Zustand der Vp. nicht belanglos gewesen. Wir konnten im Laufe unseres Experimentierens immer hobachten, daß die Pulsverlangsamung leichter durch irgendeinen Unistand verdeckt wurde, als die Beschleunigung; diese trat üherhaupt meistens viel dentlicher hervor.

Das Wichtige an diesen Parallelversnehen ist offenbar dieses, daß bei ihnen die qualitative und quantitative Gleichartigkeit des Gefühlsandrucks zutage trat, gleichviel, oh das Gefühl durch Vorstellungen oder Wahrnehmungen bervorgerufen wurde.

#### IV. Teil.

### Ausdrucksvorgang und Selbstbeohachtung.

Man hat der Ansdrucksmethode gelegentlieh vorgeworfen, daß sie die Selbstbeohachtung vernaehlässige, ein Fehler, der um so rößer sei, das sehließlich doch nur die innere Wahrnehmung die Grundfragen der Gefühlspsychologie, diejenigen nach dem Wesen der Gefühle und nach der Zahl ihrer Qualitäten, entscheiden könne. Wenn einerseits die Vernachlässigung der Selbstbeohachtung als Einwand gegen die Ausdrucksmethode nicht gelten darf, da dieser Mangel nicht in ihr begründet ist, so läßt sich andererseits zeigen, daß die Selbstbeobachtung durch die Registrierung der Ausdrückvorgänge in hohem Maße unterstützt werden kann, und daß gerade die objektive Kontrolle die Aussicht auf die Lösung theoretischer Kernfragen eröffnet. Ob hingegen reine Selbstbeobachtung imstande ist, den an sie gestellten Anforderungen zu genütgen, muß bezweifelt werden. Wir durfen nicht vergessen, daß die Ergebnisse der Selbstbeobachtung immer nur Feststellungen von Erlebnissen sind, die uns über die Natur der letzteren und ihre engeren Beziehungen zneinander nichts anssagen können. Hier muß die die Reflexion einsetzen. Diese hat sich aber auf möglichst vielseitige Erfahrungen zu stützen, wenn sie der Forschung wirklich dienen will. Die uns in der Gefühlspsychologie zu Gebote steheuden Erfahrungstatsehen liegen nun sow ohl auf subjektivem, als anch anf objektivem Gebiet.

Die großen Schwierigkeiten, mit deuen die subjektive Beobachtung emotioneller Phänomene zu kämpfen hat, sind bekannt. Sie sind znnächst in der ungewohnten Richtung der Aufmerksamkeit gegeben, welch letztere im allgemeinen den objektiven Daten des psychischen Geschehens aus praktischen Grunden eine größere Beachtung schenkt, doch läßt sich auch eine Eigenschaft der Gefühle als solcher namhaft machen, welche die Ergiebigkeit ihrer subjektiven Beobachtung beschränkt. Dies ist die Tatsache, daß einfache Gefithle beständig mit intellektuellen Elementen, namentlich mit Organempfindungen und audern qualitativ ähnlichen Empfindungen verschmelzen. Das Verschmelzungsphänomen tritt ja anch der genaueren Erforschung der Organempfindungen selbst störend in den Weg. Die stets beträchtliche Anzahl der gleichzeitig ausgelösten Organempfindungen, die geringen qualitativen Abstufungen derselben und ihre ungenaue Lokalisation sind einer summarischen Auffassung der Einzelerregungen förderlich. Durch ihre Verschmelzung ist es aber bedingt, daß der Gesamteindruck eine eigenartig nene Qualität aufznweisen scheint.

Daß die Mangelhaftigkeit unserer Kenntnis derselben außer in den Schwierigkeiten der subjektiven Analyse auch in der geringen Anwendbarkeit des Experimentes auf diesem Gebiete ihre Quelle hat, ist nieht zu bezweifeln. Es muß aber hervorgehoben werden, daß wir dennoch unsere bisherigen Erfahrungen über die Art und das Wesen jener qualitätiv ähnlichen Empfindungen, die Absonderung Die Abhängigkelt der Atem- n. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gefühl. 109

bestimmter Gruppen derselben (so z. B. der kinästhetischen Empindungen) und ihre genanere Charakterisierung, zum geringsten Teil der reinen Selbstheobachtung verdanken. Das Experiment, die Pathologie und sehließlich die anatomisch-physiologische Untersuchung haben nas größere Klärung gebracht. Da die einfachen Formen der Gefühle in ihrem Verhalten mancherlei Beziehungen zu den Organempfindungen aufweisen 1), und ihr enges Aneimandergebundensein ihre seharfe Trenung in der inneren Wahruchunug unmöglich macht, liegt es um so näher, auch bei der Analyse der Gefühle vom Experiment und der Reflexion mehr zu erhoffen, als von der reinen Selbstbeobachtung.

Im Laufe unserer Untersnehung zeigte es sich ganz allgemein, daß die Aussagen der Vp. mit einiger Vorsicht anfzunehmen sind. Es machen sich zunkehts alle Nachteile der Beobachtung als solcher bei der Selbstbeobachtung in verstärktem Maße geltend. Bierher gehören das leichte Absehweifen der Aufmerksamkeit, das das Beobachtungsmaterial lückenhaft gestaltet, und die Täuschungen, die durch das vorsätzliche Beobachten bedingt sind, z. B. die snlijcktive Trubung des Tatbestandes im Sinne bestimmter Erwartungsvorstellungen. Auch die Ungenaufgleit des praschlichen Aasdrucks tritt häufig störend zutage. Sie zeigt sich in überraschender Weise, wenn man die Vp. über denselben Tarbestand an verschiedenen Tagen auf verschiedene Art ansfragt. Diesen

<sup>1)</sup> Johannes Orth hat in einer eingehenden Untersnehung — Gefühl nad Bewnßtseinslage — in der Sammlang von Abhandlungen aus dem Gebiete der Pädagogischen Psychologie und Physiologie, Berlin 1903 folgende Beziehangen treffend hervorgehoben:

<sup>1;</sup> Sowohl Gefühle als Organempfindungen werden nicht objektiviert.

Hier wie dort besteht ein Antagonismus. Hnnger und Sättigung, Ermüdung und Frische sind ebenso als grüßte Gegensätze zu betrachten, wie Linst und Unlust.

Die zeitliche Dauer vermag sowohl bei den Gefühlen als auch bei gewissen Organempfindungen ein Umschlagen in den gegensätzlichen Zustand hervorzurufen.

Gefühle und Organempfindungen sind nicht in demselben Sinne lokalisierbar, wie die Empfindungen der h\u00f6heren Sinne. Eine unbestimmte Lokalisation mu\u00df man hingegen sowohl den Gef\u00fchlen als den Organempfindungen zusprechen.

Es muß noch hinzugestigt werden, was Orth nicht genügend hervorhebt, daß sowohl bei den Gefühlen, als bei den Organempfindningen eine größere Abhängigkeit ihrer Qualität vom Gesamtzustand des Bewußtseins als von dem jeweiligen auslösenden Reiz besteht.

Mißstand vermeidet man natürlich eher, wenn die betreffende Vp. gewöhnt ist, sich zu experimentellen Zwecken zu beobachten. Bei derartigen Vp. liegt aber wiederum die Gefahr vor, daß sie mit einer vorgefaßten Meinung an die Versnehe herantreten. Anf wenigen Gebieten ist aber das Vorurteil verhängnisvoller als auf demienigen der Gemutisznstände.

In allen diesen Fällen bietet das Experiment der Selbstbeobachtung eine wertvolle Stütze.

Die Lückenhaftigkeit der Beobachtung zeigt sich sowohl vor Beginn des eigentlichen Versuchs, bei der Anfnahme des Indifferenzznstandes, als auch im Laufe des Versuchs selbst.

Im ersteren Falle handelt es sich hanptsächlich um gewisse Zustände, die nur niedere Bewußtseinsgrade erreichen, die nicht beachtet und demgemäß nicht zu Protokoll gegeben werden. Wie oben erwähnt, macht Lehmann in diesem Sinne auf den Spauuungszustaud anfmerksam, in dem sieh einzelne Vp. währeud längerer Zeiträume befinden können, ohne sich dessen recht bewnßt zu werden. In gleicher Weise macht sich noch eine Reihe anderer Zustäude geltend. Bei Kontrolle des Pulses und der Atmuug finden wir nun durchgehends Abweichungen vom Indifferenzzustande ganz nnzweideutig im Kurvenbilde wiedergegeben. Sind die zutage treteuden Abweichnngen nicht schon als Symptom für einen Bewnßtseinszustand bekannt, so kann ein genaneres Ausfragen über den Zusammeuhaug belehren; in iedem Falle aber kann die Vp. aufgefordert werden, sich genauer zu beobachten. Oft gentigt es, die Vp. zn fragen, ob ihr etwas nicht ganz Alltägliches begegnet sei, um über das anormale Anssehen der Kurven Aufschlnß zu erhalten. Namentlich leichte Erregungszustände, Unruhe nsw. werden unter solchen Umstäuden eingestanden. Eine Zwistigkeit mit der Zimmervermieterin, eine anzufertigende Seminararbeit genügen nach naserer Erfahrung, um die Vp. aus ihrem Gleichgewicht zu bringen, uud doch liegt es iu der Natur der Sache, daß diese Erregnngsznstände, infolge der Geringfügigkeit ihrer Ursache, der Beachtung nicht für wert gehalten and erst darch den Hinweis des Experimentators zum Gegenstand der Anfmerksamkeit werden. Wir hatten oben Gelegenheit zu erwähnen, daß unsere Vp. erst dann öfters Spanning zu Protokoll gaben, nachdem Versuche vorgenommen worden waren, die darauf abzielten, Spannung hervorzurufen. Die Selbstbeobachtung

wurde also dadurch gesehärft, daß die Vp. in die Lage gehracht worden waren, den Spannungszustand unter den Bedingungen des Experiments zu erleben. Es ist demnach nicht ratsam, nur eine kleinere Gruppe von Versuehen mit einer hestimmten Vp. durchzuführen, man länft Gefahr, daß allzn vieles ihrer Beobachtung entgeht. Wenn die Selhstheobachtung geschärft werden soll, so muß der Vp. Gelegenheit gegehen werden, möglichst viele versehiedenartier Zunstände benachten zu Künnen.

Dem Übersehen einer Modifikation des Bewußtseinszustandes in Laufe des eigentliehen Versuches, bzw. bei seiner Protokol-lierung, läßt sich ehenfalls durch objektive Kontrolle steuern. Es wird z. B. eine Stimmgabel angesehlagen, die Vp. sagt Lust aus, die Atemkurve zeigt aher ein so merkwurtiges Aussehen, daß der Verdacht auf das Vorhandensein eines komplizierenden Moments naheliegt. Wir haben der Vp. gelegentlich ihre lückenhafte Aussage direkt vorgehalten, worüber sie zuerst sehr erstaunt war, dann aher gab sie zn, heim Ertönen des Toues schr überrascht gewesen zu sein.

War die Selhstheohaehtung in den soeben besprochenen Fällen deshalh unzulänglich, weil sie unvollstäudig war, so können andererseits dadurch Fehler hedingt sein, daß die Anssagen nns das Vorhandensein der zn heohachtenden Zustände hloß vortäuschen. Ahgesehen davon, daß die Vp. dnrch die Fragestellung des Experimentators 1) leicht veranlaßt wird, ihre Anssagen in einem bestimmten Sinne zn machen, kommen nämlich gewisse Fälle der Abstumpfung vor, wo letztere der Vp. zunächst entgeht. Einige unserer Vp. reagierten psychisch in ganz konstanter Weise anf bestimmte Farben und Töne. Diese Konstanz war meistens durch gewisse Assoziationen hedingt, die sich an den Reiz knupften. Es ist nnn nicht ausgeschlossen, daß nach häufigerer Wiederholnug uur der Name für den durch den Reiz gewöhnlich hervorgernfenen Zustand im Bewußtsein ist, dieser selbst aber gar nicht erleht wird. Auch in diesem Falle bewährt sich die Kontrolle der körperlichen Begleitvorgänge. Hierzu ein Beispiel:

Vp. Mag. zeigte eine Neigung zn Depressionsznständen, und zwar gab er fast ausnahmslos heim Ertönen einzelner Stimmgahel-

Es sei bemerkt, daß einzelne Fragen des Experimentators an die Vp. nicht zu vermeiden sind, wenn man anch auf die freie Wiedergabe des nater der Reizwirkung Erlebten das Hanptgewicht legt.

töne Depression zu Protokoll. Genaneres Befragen ergab, daß Vp.
mit diesen Tönen eine ganz bestimmte Assoziation verband, sie
erinnerten sie an das Grabgeläute in ihrer Heimat. Objektiv
zeigten sich bei dieser Gelegenheit stets Änderungen in der Palsmod Atemfrequenz, namentlich aber in der Tiefe des Atems. Nach
mehrmaliger Wiederholung des Stimmgabelversnehs war es auffallend, daß die körperlichen Symptome fast ganz wegblieben,
obgleich Vp. Depression ansasgate Die Frage, ob Vp. denn wirklich eine Depression erlebe, beantwortete dieselbe dahin, daß der
Zustand tatsächlich gar nicht mehr zur Entwicklung komme, daß
sie gegen diese Reizwirknau, vollstindig abgestungft sei,

Wir fanden also, daß durch die Kontrolle der objektiven Vorgänge sowohl das Vorhandensein als das Nichtvorhandensein des Indifferenzzastandes festzusteilen war. Eine Unterstützung der Selbstbeobachtung durch jene wurde in dem Sinne möglich, daß Vp. zu gennaerer Arbeit veranlaßt werden konnte, so daß nubsachtete Zustände nunmehr zur Beobachtung gelangten. Anch konnte Vp. bei der Protokollaufnahme am Sehlusse des Versnehs auf vergessene Beobachtungen aufmerksam gemacht werden, und Zustände, die nur dem Namen nach bestanden, wurden als solehe erkannt.

Daß die Fehlerquelle, die in der Ungenanigkeit des sprachichen Ansdrucks gegeben ist, insofern eingeschränkt werden kann,
als etwa bei starken objektiven Differenzen an der vorgeblichen
Identitist der psychischen Zustände zu zweifeln ist, bedarf keiner
naberen Erläuterung. Alle diese Fälle sollen vor allen Dingen
daranf hinweisen, daß die Selbstbeobachtung sehr oft wenig zuverlüssig ist, und daß die Zuverlässigkeit der Vp. gerade durch
die objektive Kontrolle am besten erkant wird.

Unsere Erfahrungen beweisen aber nicht nur die nnterstützende Funktion des Experiments, soudern tun anch die völlige Unzulänglichkeit einer Untersnehung dar, die lediglich die Angaben der Vp. verwendet. Denn daß die Unzuverlässigkeit der Selbstbeobachtung, wie sie uns in verschiedenen Formen entgegentrat<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Ihre Lückenhaftigkeit wird gelegentlich anch von Orth bemerkt, der sich dennoch lediglich auf die Selbsteboachtung stützt. Er sagra. a. O. S. 106 bezüglich des Einflüsses von Gerüchen auf die Atmung: »Es ist wohl wahrscheinlich, daß sich der erwähnte Einflüß anch bei Roetteken zeigte, von ihm aber nicht bemerkt oder doch nicht angegeben wurde.

die Untersachungsergebnisse direkt trüben muß, liegt am der Hand. Die feineren Nnancen einer Reizwirkung, die etwa durch den allgemeinen Bewußbseinszusstand der Vp. vor dem Versuch bedingt waren, wären uns ohne die Registrierung der körperlichen Vorgänge hänfig entgangen, wir hätten eine Konstanz der Gefüthlsreaktion auf bestimmte Reize vermerkt, wie sie tatsächlich gar nicht besteht. Eine Häufung übereinstimmender Fälle hätten wir auch ott erhalten, wo wir durch das Experiment eine Abstumpfung der Vp. gegen die Reizwirkung und somit das Nichtvorhandensein des namhaft gemachten Zustandes nachweisen konnten. Das Experiment führt uns immer wieder die anBerordentliche Kompliziertheit des psychischen Geschehens vor Augen und lehrt uns weise Beschränkung, wo reine Selbstbeobachtung zu abschließenden Formulierungen drünet.

Bei gewissenhafter Selbstbeobachtnng ist die Übereinstimmung der Ansdrucksvorgänge mit dem subjektiven Erleben eine überraschende. Aus der obigen Darstellung unserer Versnehe war dies hänfig zu ersehen, und können wir wohl diese Tatsache nmgekehrt als einen Beweis für die Tüchtigkeit anserer Vp. ansehen. Er ist gewiß wertvoller als die wiederholte Berufung anf ihre Kompetenz (siehe Orth). In besonders auffallender Weise zeigt sich die Parallelität in einer Gruppe von Versuchen, bei welchen Frl. Sak. als Vp. diente. Es handelte sich um die S. 39, 40 und 44 erwähnten Geschmacksversnehe. Wenn auch das allgemeine Ergebnis derselben schon dort und an andern Orten namhaft gemacht wurde, so geben wir die Resultate der Pulsmessung erst an dieser Stelle im Detail wieder. Veranlaßt wurden wir hierzu durch folgenden Umstand: Vp. Sak. machte nämlich hänfig Angaben über einen höheren oder geringeren Stärkegrad des Gefühls, vermochte anßerdem mühelos Intensitätsschwankungen desselben mittels eines Lippenschlüssels auf der Kymographiontrommel zu registrieren, und gerade hier tritt die Übereinstimmung zwischen Anssage and Ansdracksvorgang besonders dentlich zutage.

Diese Versuche vermögen also die engen Beziehungen zwischen Gefühl und Herztätigkeit in hervorragender Weise zu illustrieren und damit die Bedentung der Ausdrucksmethode, zum mindesten als diagnostisches Hilfsmittel, ganz anßer Frage zu stellen. Um eine Beziehung zwischen dem Intensitätsgrad der Gefühle nich dem Grade der Pulsmodifikation herstellen zu können, vermerkten wir in den weiterhin zu reprodazierenden Tabellen nur solche Versnehe, bei denen der Intensitätsgrad des Gefühls in irgendeiner Weise prätzisiert worden war, es sei denn, daß der Versneh sonst irgend etwas von Interesse darbot.

Znm Ausgangspunkt der Ausmessung wurde, wenn möglich, nicht der Moment der Reizapplikation, sondern der von der Vp. signalisierte Moment des Hervortretens des Gefühls gewählt. Da wir die Anzahl der Pulsschläge innerhalb dieses Intervalls auf das gewöhnliche Zeitmaß von 10" umrechneten, ergibt sich aus der Tabelle leicht, ob und in welchem Sinne die Reizapplikatiou auf den Puls einwirkt. Besonderen Wert können diese Zahlen nicht beanspruchen, da sie durch mannigfache Faktoren bedingt erscheinen: znnächst durch die wahrscheinlich bestehende rein physiologische Reizwirkung; dann ist es nicht ausgeschlossen, daß eine wenn anch so geringe körperliche Arbeit, wie das Öffnen des Mundes, sich im Pulse während einiger Seknnden bemerkbar machen könnte. Die übrigen komplizierenden Momente, mit denen man bei derartigen Versuchen zu rechnen hat und die in den psychischen Prozessen bestehen, welche die Reizapplikation begleiten (die Erregung der Aufmerksamkeit nsw.), dürfen auch nicht übersehen werden. Wir berücksichtigten sie hier nicht weiter. wenn die Vp. nicht ausdrücklich hieranf bezügliche Angaben machte. Auch während des Bestehens eines Gefühlszustandes spielen sich im Bewußtsein Vorgänge ab, die ihrer genanen Feststellung entgehen. Wir können das zu untersnehende Gefühl immer nur als dominierenden Bewußtseinsvorgang betrachten. Bei dem Vergleich mit seinen körperlichen Begleiterscheinungen müssen wir die Aussagen der Vp. aneh hier maßgebend sein lassen. Eine Verdächtigung der Zuverlässigkeit der Vp. ist natürlich leicht und steht iedem frei.

Die Zeitpankte der von der Vp. gegebenen Signale für die Intensitätssehwankungen des Gefühls sind in der Tabelle durch das Zeichen \(^1\) markiert, und die darauf bezüglichen Angaben der Vp. stehen gleich darunter verzeichnet. Je naehdem das Signal zu Beginn oder in der Mitte einer Fraktion gegeben wurde, ist das Zeichen kurz vor dem die Pulsfrequenz der betreffenden Zeitstrecke angebenden Zahleuwerte oder innerhalb desselben angebracht.

Lust

| Nr. des Vers. !! | Datum         | Dauer                    | Gang des Versuchs                                             | Bewnßtseins-<br>zustand                                            | Pulsfrequenz in Frakt. zu 10"                                                                                                                          | Mittel-<br>wert                                                                                                                       |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 15. Mai 1902  | 30"<br>2"<br>27"<br>30"  | Appl. v. Himbeersaft                                          | Indifferent  Schwache Lust Indifferent                             | $\begin{array}{c} 14^{4}/_{2}-14^{4}/_{2}-16 \\ 15^{4}/_{5} \\ 16^{4}/_{2}-15^{3}/_{4}-15^{4}/_{4} \\ 14^{4}/_{2}-14-14 \end{array}$                   | 15<br>15 <sup>1</sup> , 5<br>15 <sup>5</sup> , 6<br>14 <sup>1</sup> , 6                                                               |
| 2                | 17. Mai 1902  | 30"<br>4"<br>20"<br>20"  | Appl.v. Himbeersaft                                           | Nicht ganz in-<br>different  Schwache Lust Indifferent             | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —11—12<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> —12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>12—11     | 11 <sup>7</sup> / <sub>12</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>          |
| 3                | 26. Mai 1902  | 30"<br>2"<br>10"<br>40"  | Appl.v. Himbeersaft                                           | Indifferent — Schwache Lust Indifferent                            | $ \begin{array}{c} 10^{i}/_{4}-12-12 \\ 11 \\ 12^{i}/_{4} \\ 11^{i}/_{2}-10^{i}/_{2}-10^{i}/_{4}-10^{i}/_{2} \end{array} $                             | 115 12<br>11<br>121/4<br>1011/18                                                                                                      |
| 6                | 30. Juni 1902 | 30"<br>20"<br>20"<br>20" | Ankündigung eines<br>Geschmacksreizes<br>Appl. v. Himbeersaft | Indifferent<br>Indifferent<br>Sehr schwache<br>Lust<br>Indifferent | 15-15 <sup>3</sup> / <sub>e</sub> -16<br>15 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> -15<br>16-15 <sup>4</sup> / <sub>2</sub><br>15 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> -15 | 15 <sup>7</sup> / <sub>12</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| -                | 26. Mai 1902  | 20"<br>2"<br>60"         | Appl.v. Himbeersaft<br>u. Zitronensäure                       | Indifferent  Ziemlich starke Lust                                  | 10—11 11 11½—10½—10½—11—11—10  Lust merklich abgeschwicht. Innerhalb dieser Fraktion tritt dle Lust besonders dentlich hervor.                         | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11<br>10 <sup>19</sup> / <sub>26</sub>                                                              |
|                  | 2. Jani 1908  | 20"<br>7"<br>50"         | Appl. v. Himbeersaft<br>u. Zitronensäure                      | Indifferent — Wachsende Lust                                       | 113/4-113/4 131/5 133/4-121/4-fehlt-121/4-13  Lust sehwächt sich ab, nach einem zweiten Maximum. Lust besouders dentlich.                              | 11 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 12 <sup>13</sup> / <sub>15</sub>                                        |

|   | Datum | Dauer | Gang des Versuchs                      | Bewußtseins-<br>zustand     | Pulsfrequenz in Frakt. zn 10" | Mittel-<br>wert |
|---|-------|-------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ĺ |       | 30"   |                                        | Nicht ganz in-<br>different | 11111/2-12                    | 111/2           |
| I | 1905  | 20"   | Ankündigung eines<br>angenehmen Reizes | Heiterkeit                  | 111/4111/2                    | 113/8           |
| Į | Ξ     | 3"    | Appl.v. Himbeersaft                    | _                           | 11                            | 11              |
| į | Juni  | 40"   |                                        | Wachsende Lnst              | 131/2-121/4-11-11             | 115/1           |
|   | oi    |       |                                        |                             | Gegen Schluß Heiter-          |                 |
| 1 |       |       |                                        |                             | Lust besonders dentlich.      |                 |

Ans der Tabelle ist folgendes zn ersehen:

- Die Reizapplikation wirkt meistens verlangsamend anf den Pnls, eine Pulsbeschleunigung konstatieren wir nnr in einem Falle (Versuch 8).
- 2) In den ersten 10" des Bestehens der Lust ist die Pulsfrequenz größer als zur Zeit der Reizzpplikation, auch im Vergleich zur mittleren Pulsfrequenz des Indifferenzznstandes ist eine Beschlennigung zu verzeichnen.
- 3) Die geringste Frequenzzunahme ist gerade in dem Falle zu verzeichnen, wo die Last als ziemlich stark bezeichnet wurde (Versuch 7), und in den Versuchen 1, 2, 3 und 6, wo die Lust nur schwach hervortrat, ist die Frequenzzunahme eine recht erhebliche.
- 4) Das Maximmm der Frequenzzunahme innerhalb desselben Versnehs fällt nicht mit dem Maximmm der Lnst zusammen, vielmehr erscheint auch hier der Pals bei stärkerem Hervortreten der Last verlangsamt.

Da die letzten drei Versuche, in denen Signale gegeben wurden, von besonderem Interesse sind, beschreiben wir sie im einzelnen.

Versuch 7. Die Anssage über die Gestlishwirkung des Reizes anatee: -ziemlich starke, allmählich abschwellende Luste. Innerhalb der ersten 10° ist das Gestlih besonders dentlich hervorgetreten, der Puls hingegen ist sehr wenig verändert, die Frequenhat nur m¹/t/Pulssehlag zugenommen. In den nächsten Fraktionen ist eine Verlangsamung zu verzeichnen, in dem Angenblick

Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz nnd vom Gefühl. 117 aber, wo eine merkliche Abschwächnng des Gefühls signalisiert wird, macht sich eine Beschleunigung geltend.

Versuch 8 zeigt ähnliche Erscheinungen. Der Reiz bewirkt znnächst nur schwache Lust, diese wächst aber allmählich an, erreicht nach mehreren Schunden ein Maximum, schwillt ab, tritt uach einiger Zeit wieder besonders deutlich hervor nnd schwillt dann ab, um ganz zn verschwinden. Die erste Fraktion zeigt nnn die größte Pulsfrequenz, das besonders deutliche Hervortreten der Lust wird aber nicht hier, sondern erst im Lanfe der folgenden 10" signalisiert. Schou vor dem Signal beginnt der Puls sich sehr deutlich zn verlangsamen. Leider war gleich daranf die Trommel vollgeschrieben. Um den Versuch nicht ganz zn unterbrechen, wurde sie, ohne das Kymographiou anzuhalten, hinanfgeschranbt, die Kurven sind daher an dieser Stelle während 3-4" verzerrt. Diese Fraktion ist in der Tabelle als fehlend angegeben. Die Pulsschläge erlangten aber wieder ihre normale Form, bevor das Signal für das zweite deutliche Hervortreten des Gefühls gegeben wurde. Auch hier zeichnen sie sich durch eine beachtenswerte Länge aus. Nach dem Signal dagegen verkurzen sie sich merklich parallel dem Abschwellen der Lust. Iu der zweiten Hälfte der Fraktion nach dem signalisierten Maximum ist der Puls sogar ziemlich stark beschleunigt, ein Faktnm, das in der zahleumäßigen Feststellung durch den sich zu Anfaug der Fraktion nnr allmählich beschlennigenden Puls verdeckt wird. Erst in der folgenden Fraktion zeigt sich die Beschleunigung anch im Zahlenwerte.

Versuch 9. Auch aus diesem Versuch ist zu ersehen, daß die größte Gerühlsintensität nicht mit der größten Pulsfrequenz zusammenfällt. Die Lust setzt wieder schwach ein und erreicht erst allmählich ihren Höhepnakt. Dieser wird in der zweiten Fraktion signalisiert, und gerade hier ist die Pulsfrequenz eine viel geriugere als in der ersten. Die Verlangsamung beginnt wieder mehrere Sekunden vor dem Signal für ein starkes Hervortreten der Lust. Da sich sehr bald daramf Heiterkeit geltend machte, können die weiteren Modifikationen des Pulses für nusere Zwecke nieht mehr in Betracht gezogen werden.

Wir mussen also als ein weiteres Ergebuis dieser Versnche verzeichnen, daß die relative Verlangsamnng des Pulses, welche ein Anwachseu der Lust begleitet, sich stets fruher kenntlich macht, als die ihrentsprechende Modifikation des Gefühls.

Ein Analogon zu diesen Beobachtungen werden wir in den nunmehr darzustellenden Unlustversuchen finden.

#### Unlust.

| Datum        | Dauer              | Gang des Versnchs                                         | Bewnßtseins-<br>znstand                            | Pulsfrequenz in Frakt. zn 10"                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittel                                                                 |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15. Mai 1902 | 30"<br>4,5"<br>50" | Appl. von Zitronen-<br>säure                              | Indifferent  Intensive Unlust                      | 16%4-16-16½  18  20-18½-17½-16¾-16¾  Quz schwach. Noch mehr abgeschwächt. Uniust abgeschwächt.                                                                                                                                                                                    | 16 <sup>5</sup> 18<br>18<br>17 <sup>3</sup> 5                          |
| 15. Mai 1902 | 30"<br>3"<br>46,5" | Appl. von Quassia                                         | Indifferent  Ziemlich intensive Unlust             | 15-14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -15<br>15 <sup>2</sup> / <sub>5</sub><br>16-16-15-14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -14<br>>                                                                                                                                                       | 145 e<br>153 :<br>151 y                                                |
| 17. Mai 1902 | 20"<br>2"<br>60"   | Appl. von Chinin                                          | Indifferent — Intensive Unlust                     | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15—14—12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —11 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> ↓ Schwächt sich ab. Uninst besonders deutlich. | 121 ¢<br>121 ±<br>13                                                   |
| 31. Mai 1902 | 20"<br>20"<br>50"  | »Jetzt«<br>Appl. von Chinin                               | Erwartung<br>Unverändert<br>Intensive Unlust       | $ \begin{array}{c} 16^{4}/_{2}-15^{4}/_{2} \\ 15-15^{4}/_{4} \\ 16^{9}/_{4}-16^{3}/_{4}-16^{3}/_{4}-16^{3}/_{2}-16^{3}/_{4} \\ \downarrow \qquad \qquad \qquad Ahgeschwächt. \\ Unlust deutlich. \end{array} $                                                                    | 16<br>15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 2. Juni 1902 | 30"<br>10"<br>60"  | Ankündigung eines<br>unangen. Reizes<br>Appl. von Quassia | Unlustbetont<br>Keine Spannung<br>Intensive Unlust | $\begin{array}{c} 12-12^{i}/_{x}-12\\ 12\\ \\ 13^{3/_{4}}-12^{i}/_{x}-fehlt-13-12^{i}/_{x}-11^{i}/_{x}\\ \downarrow & \downarrow & Ahgeschw.\\ Unlust hesonders hervortretend. \end{array}$                                                                                       |                                                                        |

| Nr. deaVors | Datum        | Daner                   | Gang des Versuchs                      | Bewußtseins-<br>zustand                                                  | Pulsfrequenz in Frakt. zu 10"                                                                                                                                                                    | Mittel-<br>wert                                                           |
|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | 5. Juli 1902 | 10"<br>10"<br>3"<br>40" | »Jetzt«<br>Appl. von Quassia           | Indifferent Keine Spannung — Wachsende - abnehmende Unlust               | 151/2<br>151/2<br>15<br>161/3-17-159/4-159/4<br>Uniust schwächt sich ab.                                                                                                                         | 15½<br>15½<br>15<br>15<br>16¼                                             |
| 7           | 16. Juni     | 20"<br>20"<br>50"       | Ankündig.v. Chinin<br>Appl. von Chinin | Indifferent<br>Schwache Uniust<br>Intensive Uniust                       | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>13—12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>16—16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —15—15                  | $\begin{array}{c c} 14^{1/4} \\ 12^{3/4} \\ 15^{2/5} \end{array}$         |
|             | 11. Mai 1902 |                         | Appl. von Zitronen-<br>säure           | Indifferent<br>—<br>Unlust                                               | 14¹/2−12³/4−13¹/2 15 15¹/2−15−15¹/4−14−13¹/2  ↓ Unlust tritt wieder dentlicher hervor.                                                                                                           | 13 <sup>7</sup> / <sub>12</sub><br>15<br>14 <sup>13</sup> / <sub>20</sub> |
| 9           | 12. Mai 1902 | 20"<br>3,5"<br>30"      | Appl. von Chinin                       | Indifferent<br>—<br>Uninst                                               | 181/ <sub>2</sub> —18<br>141/ <sub>2</sub><br>17—15—13<br>> >                                                                                                                                    | 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15    |
|             | 1908         | ann                     | Appl. von Quassia                      | Indiff. abgelenkt<br>Unlust                                              | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 11 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>11<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    |
| 11          | 9. Juni 1902 | 10"                     | Appl. von Quassia                      | Nicht indifferent,<br>schlecht kon-<br>zentriert<br>Schwache Un-<br>lust | 12½  13½-12¼-14-12½-12  Verschwunden. Uulnst fast gar nicht mehr vorhanden.                                                                                                                      | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 12 <sup>17</sup> / <sub>20</sub>           |
| 12          | 17. Mal      | 30"<br>20"              | Appl. von Chinin                       | Indifferent<br>Schwache Unlust                                           | 11—11—10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                           | 10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>          |

Die Einrichtung der Tabelle ist genau dieselbe wie bei der Lust. Die Zeiehen > und < sollen die Verlangsamung und Besehleunigung innerhalb einer Fraktion kenntlich machen.

Was zunächst die Wirkung der Reizapplikation als solcher betrifft, so scheint sich aus denjenigen Fällen, wo einige Sekunden nach der Applikation verstrichen, ehe das Gefühl hervortrat, zn erzeben, daß sie meistens in einer Beschlennigung des Pnlsschlages bestelit. Siche Versnehe 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nur einmal verringerte sich die Frequenz (Vers. 6). Daß der Ausdruck des Gefühls im allgemeinen durch jene Tendenz zur Beschleunigung entstellt sein sollte, ist schon deswegen nicht anznnehmen, weil in allen diesen Versnehen die Palsfrequenz in den ersten 10" während bestehender Unlast noch weiter zunimmt. Dieses stärkere Anwachsen der Frequenz mit dem Auftreten des Gefühls zeigt, eine wie charakteristische Begleiterscheinung der Unlust die Pulsbeschlennigung ist. Der Grad der Beschlennigung ist in den zwei Fällen, wo die durch den Geschmack hervorgernfene Unlast ansdrücklich als schwach bezeichnet wurde (Vers. 11 und 12), ein geringerer als in den Fällen, wo die Unlust eine intensivere war. Die sintensive« Unlust in den Versuchen 1, 3, 4, 5, 7 ist von einer besonders hohen Frequenzznnahme (zum mindesten in den ersten Fraktionen) begleitet, nnd der Zn- nnd Abnahme der Pulsfregnenz entspricht meistens ein An- und Abschwellen der Unlust - hier zeigt also der Puls ein entgegengesetztes Verhalten wie bei der Lust.

Wir beschreiben die Versnche im einzelnen:

Versneh 1. Wenn hier zur Zeit der Reizapplikation eine berüchtliche Frequenzznnahme im Pulse zu verzeichnen ist, so zeigt sie sieh noch verstärkt, nachdem das Signal für das Hervortreten einer reinen, intensiven Unlast gegeben worden war. Sehon am Ende der ersten Fraktion fängt sie wieder an zn sinken, nod namittelbar darauf wird eine Absehwächung des Gefühls signalisiert. Die Verlangsamnng des Pulses nimmt dann stetig zn, ihr geht ein Abklingen des Gefühls parallel, wie es die Signale der Vp. angeben. Sehließlich sinkt die Pulsfrequenz sogar unter die Norm.

Versneh 2. Das Unlustgefühl ist ein ziemlich intensives, also schwächer als in Versneh 1, dem entspricht hier eine gereingere Frequenzzunahme im Pulse. Ein Vergleich der Intensitätsgrade des Gefühls wird dadnreh möglich, daß die Versnehe unmittelbar pacheinander vorgenommen worden waren. Wiederum entspricht einer Abnahme der Gefühlsintensität eine ständig zunehmende Pulsverlangssamung, nnd zwar verstärkt sie sich iedes-

Die Abhängigkeit der Atem- u. Pulsveränderung vom Reiz und vom Gestihl. 121

mal merklich, bevor eine dentliche Abschwächung des Gefühls gemeldet wird. Zum Schlaß zeigt sich wieder ein Sinken der Pulsfrequenz unter die Norm.

Versnch 3 ergibt genau dieselben Resultate: anfangs eine starke Frequenzzunahme entsprechend der intensiven Unlust, dann Verlangsamung und Sinken unter die Norm als Begleitvorgang des abklingenden Gefühls.

Versuch 4. Dieser Versuch ist insofern nicht ganz rein, als Vp.
zn Beginn desselben nicht indifferent war. Immerhin ist die durch
den Reiz bewirkte intensive Unlast von einer starken Pulsbesehlennigung begleitet. Die Unlast tritt anfangs sehwaca anf,
nach 3" wird ein Signal für eine Verstärkung derselben gegeben,
und nach 4" wieder eins für ein besonders starkes Hervortreten
des Gefühls. In diesen beiden Momenten, namentlich aber beim
zwieten Signal, sind die Pulslängen besonders klein. Die Abschwächung des Gefühls ist auch hier zuerst von einer Verlangsamung begleitet, weiterhin nimmt die Pulsfrequenz wieder etwas
zn, ohne daß eine erneute Intensitätszunahme der Unlast gemeldet
wird; doch blieb das Gefühl, laut Aussage, bis zum Schluß des
Versnehes bestehen.

Versuch 5 ist dadnrch interessant, daß mit dem Wiedereinritt eines hüberen Intensitätsgrades der Unlnst, nach vorangegangener Abschwächung, eine ernente Steigerung der Frequenzzunahme zu verzeichnen ist. Es wurden von der Vp. drei Signale
int ein besonders dentliches Hervortreten der Unlnst gegeben.
Leider fehlt der größte Teil der Streeke zwischen dem zweiten
und dritten Signal. Da die Trommel vollgeschrieben war, wurde
sie gerade an dieser Stelle gesenkt, um den Versuch weiter forfführen zu können. Man ersicht aber ans der Tabelle, daß die Pulsfrequenz in der vierten Fraktion, die beim dritten Signal beginnt,
wieder angewahsen ist; die Kurve zeigt, daß die Pale, gerade
als das Signal gegeben wurde, stark verkürzt waren. Die endgültige
Abschwüchung des Gefühls wird dann nach merklicher Frequenzabnahme durch ein vietex Signal auf der Trommel markiert.

Verauch 6. Die Unlust tritt hier nicht gleich maximal anf, sie wüchst erst allmählich an, dementsprechend steigert sich auch die Palsverkturang allmählich. Am Schlaß der zweiten Fraktion macht sich aber sehon wieder eine Verlangsanung geltend in vollkommener Übereinstimmung mit der Angabe einer Abschwächung des Gefühls.

Da Vp. in Versneh 7 keine Signale gibt, ist hier nur die starke Frequenzzunahme im Pulse als Begleiterscheinung einer intensiven Unlust hervorzuhehen.

Interessanter ist der folgende Versuch:

Versneh 8. Die Unlust ist dieses Mal keine sehr intensive. Wie sehen anch, das die Pulsfrequenz beim Auftreten der Unlust nur wenig grüßer ist als zur Zeit der Reizapplikation. Es wird ausgesagt, daß das Gefühl rasch abgeklungen sei. Am Schlusse der zweiten Fraktion wurde aher ein ernentes, stärkeres Hervorteten desselhen signalisiert. Anch in diesem Versnehe ist deutlich zu erkennen, daß der Puls, nachdem er sich entsprechend dem Ahklingen des Gefühls verlaugsamt hatte, sich kurz vor dem Signal wieder zu heschlennigen beginnt. Die Tabelle zeigt, daß die Pulsfrequenz in der dritten Fraktion größer ist als in der zweiten.

Versuch 9 zeigt nur das Bemerkenswerte, daß einem raschen Abklingen des Gefühls ein rapides Fallen der Pulsfrequenz entspricht.

Versuch 10 ist dadurch interessant, daß Vp. angab, zerstrent gewesen zu sein, infolgedessen hahe sieh die Unlust nicht recht entwickeln können. In Übereinstimmung hiermit ist die Frequenzznanhme eine verhältnismäßig sehr geringe. Innerhalh der zweiten Fraktion ist wieder mehrere Schmeden vor dem Signal für ein deutlicheres Hervortreten der Unlust eine stätkere Pulsverturung zu verzeichnen, die wegen der ihr vorangehenden Frequenzahahme in dem verzeichneten Zahlenwerte nicht zum Ansdruck kommt. Der Ahschwächung des Gefühls entspricht dann wieder eine Abnahme der Pulsfrequenz.

Versneh 11 zeigt, daß ein fast vollständiges Versehwinden des Gefühls innerhalb der zweiten Fraktion von einer starken Pulsverlangsammug hegleitet ist, deren Eintritt hier mit dem sie ankludigenden Signal zeitlich zusammenfällt. Wie aus der Tahelle ersichtlich, ist der Pals in der auchsten, dritten Fraktion stark beschlemigt hierfür ist aus den Anssagen der Vp. kein Grund zu ersehen.

Versneh 12 ist wiederum ein Beispiel dafüt, daß eine durch einen schwächeren Reiz hedingte schwächere Unlust von einer geringeren Pulsheschleunigung hegleitet ist.

Ans diesen Einzeldarstellnngen ist der enge Zusammenhaug zwischen den Modifikationen der Pulsfrequenz und denjenigen des Gefühls dentlich zu erschen. Wir können nus wenigstens die zutage tretende Parallelität der Intensitätsänderungen nicht anders erklären. Wie oben angedeutet, konnten wir anch bei diesen Unlastversnehen konstatieren, daß die Modifikationen des Pulses früher eintreten als diejenigen des Gefühls; in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ließ sieh der Beginn einer Beschlennigung und Verlangsamung eher feststellen, als die Vp. das Signal für ein entsprechendes An- und Abschwellen des Gefühls gab. Dieses kann nnserer Meinnng nach nicht etwa durch die Vorgänge der Selbstbeobachtnng, der Erwartnng des Moments für eine Signalisierung nsw. bedingt sein. Bei der Konstanz des Resultates eines früheren Eintretens der körperlichen Reaktionen als der psychischen mußte man annehmen, daß der Bewußtseinsznstand der Vp. nnmittelbar vor der Signalisierung stets der gleiche war, vielleicht derienige der Erwartung. Dann ist es aber nicht reeht verständlich, warum, wiedernm ganz konstant, bei einer Zunahme der Unlust eine Steigerung, bei ihrer Abnahme eine Verringerung der Pulsfrequenz, und bei der wachsenden Lust umgekehrt eine Polsverlangsamnng vor dem Signal eintritt. Daß die Signalisierung einer Änderung der Gefühlsintensität dem Auftreten derselben nachfolgt und demgemäß die Zeitpunkte des Beginnes der Modifikationen des Pulses und derienigen des Gefühlszustandes in Wirklichkeit näher aneinander liegen, als die Knrven es anzeigen, ist selbstverständlich, doch ist die in den Kurven verzeichnete Zeitdifferenz (etwa 2") eine zn große, als daß man ihr zeitliches Zusammenfallen oder gar ein Vorangehen des psychischen Moments ohne weiteres annehmen könnte.

Die hier mitgeteilten Befunde veranlassen uns, noch einmal auf die Le hm annschen Resultate zurückznkommen, da sie mit den unsrigen im direkten Widerspruch zu stehen scheinen. Le hmann gibt ansdrücklich an, daß die körperlichen Reaktionen später einreten, als der Gemütsznatud, für den sie keunzeichend sind. Die von ihm als besonders charakteristisch herangezogenen Versnebe be weisen aber dieses nicht: wir hatten sehon oben (S. 9) Gelegenheit, zu erwähnen, daß in denjenigen Le hm annschen Kurven, welche die Begleiterscheinungen des Schrecks in ausgeprügter Weise zur Darstellung bringen (z. B. die Tafeln XVIII D und XIX A), gleich zeitig mit der Reizung starke Modifikationen der Herztätigkeit verzeichnet sind. Dasselbe fanden wir auch in einer Reibe anderer, hierter geböriger Kurven, ans welchen aber hervor-

angehen seheint, daß die Volumsenkung gegen die Reizapplikation verspätet z. B. Tab. XVIII A. In andern Versnehen L.s, wo der Zeitpnukt des Anftretens eines dareh Chinin hervorgerufenen Unlustgefühls markiert ist (Tab. XXXI B and C), sieht man sogar, daß der Pals sieh knrz vor diesem Signal erniedrigt und beschlennigt, wenn auch bier wiederam die Volumveränderungen erst nach demselben in ausgeprägter Form eintreten. Wo hier der Zeitpunkt hires Beginns lieet, läßt sich nicht mit Sieherheit entscheiden.

Bei Menmann und Zoneff<sup>‡</sup>), die auch auf das zeitliche Moment achteten, finden wir folgende Bemerkenge; Die Anzeige einer Gefühlsreaktion durch den Reagenten fiel meist mit der eharakteristischen physiologischen Reaktion genau zusammen, niemals ging sie dieser voraus, höchstens verspätete sie sieh gegenther dem Divisischen Gefühlssymbtom;

Letztere Beohachtung möchten wir besonders hervorhehen.

Eine Erweiterung unserer Ergebnisse witre gewiß wünsehenswert und nm so wichtiger, als eine endgültige Feststellung der zeitlichen Bezichungen zwischen dem psychischen Vorgang und dem Ansdruck desselben in seiner ganzen Mannigfaltig keit gerade den theoretischen Wert der Ausdrucksnethode in hohem Grade steigern würde.

Der kritiklosen Berufung auf Organempfindungen bei der Lösung sehwerwiegender psychologiseher Probleme, über die Lipps<sup>3</sup> klagt und die gewiß aneh zu beklagen ist, wäre durch die Weiterentwicklung der Methode ein Ziel gesetzt, ebenso wie der einseitigen Berucksiechigung dessen, was reine Selbstheobachtung lehrt. Nur die Verrollständigung des Gesam thildes des psychophysischen Phänomens, das wir als Gefühl hezeichnen, wird uns zur Kenntnis seines Wesens führen. Mögen die vorstehenden Unterswehungen ein Schritt auf diesem Wege sein.

Beim Zustandekommen dieser Arbeit hahe ich die bereitwillige Unterstützung des Herrn Prof. Dr. Menmann und die Zeit einer ganzen Reihe von Versuehspersonen, meistens Studierender der Psychologie, in Auspruch genommen. Ihnen allen sei auch an dieser Stelle herzlicher Dank gesagt.

<sup>1)</sup> Meumann and Zoneff, a. s. O., S. 58.

<sup>2)</sup> Lipps, Das Selbstbewnßtsein: Empfindung und Gefühl. Grenzfragen des Norven- und Seelenlebens, herausgegeben von Loewen feld und Kurella-Wiesbaden 1901. S. 24.

## Völker- und individualpsychologische Untersuchungen über die ältere griechische Philosophie.

Von

Dr. Hans Hielscher, Privatdozent an der Universität Zürich.

Mit drei Kartenskizzen und vier Abbildungen im Text.

Erweiterung der Aufgaben bei der Darstellung der älteren griechischen Philosophie.

#### Kapitel I.

Anf dem letzten Anthropologenkongreß ist die Frage der Beurteilung nud Bewertung ethnographischer Analogien auf Grund der verschiedenen Ansichten Bastians wie Ratzels wieder einmal zur Sprache gebracht worden. Ehrenreich stellt die seit längerer Zeit darüber bestehenden Anschauungen, wie wir uns die oft ins eiuzelne geheudeu Übereinstimmungen weit entlegener Völker in Ideeu, Sitten, Kulturbesitz ... zu erklären habeu-, zusammen<sup>1</sup>).

Es seien hier einige Abschuitte dieser Mitteilungen angeführt! Nach der von Bastian begründeten Lehre vom «Völkergedahe» beruht diese Gleichartigkeit ethnographischer Errebeinungen auf en gleichen, dem ganzen Menschengeschlecht gemeinsamen Grundvorvorstellungen, den Elementargedanken, die mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes überall zu gleichen Gestaltungen führen, wo gleiche Bedüngungen gegeben sind.

Einige Sütze ans den weitereu Ansführungen vermögen diese Folgerung noch mehr zu rechtfertigen; weun es da etwa unter anderem heißt: »Schwieriger zu verstehen, aber noch evidenter ins Ange falleud sind die fast den gesamten Kulturbesitz betreffenden •

Archiv für Anthropologie, Neue Folge, Bd. I, Heft 4. Braunschweig 1904. S. 176 ff.

Archiv für Psychologie, V.

Analogien zwischen Völkern, bei denen auch nur mittelbar jede Berührung ansgeschlossen erscheint.

Als eines der interessantesten Beispiele dieser Art führe ich die bis ins einzelne gehende Übereinstimmung an, die sich zwischen en Papnas von Nenguines and der Nachbarinseln mit gewissen Stämmen des tropischen Südamerika, besonders des Amazonas und des zentralbrasilischen Gebiets, erkennen läßt. Sie ist mm so merkwürdiger, als es sich hier um zwei wesentlich verschiedene, ganz anßer Konnex befindliche Rassen handelt.

›Es liegt auf der Hand, daß zur Erklärung soleher Komplexe binlicher Erscheinungen die Herleitung aus der Einwirkung der physischen Umwelt allein nicht ansreicht, daß wir vielnehr anch das Knitnrmilien berücksichtigen müssen, diejenigen Lebensformen, die den Kulturzustand eines Volkes ansmachen und von eigenen Gesetzen beherrscht werden.

Wo gleiche Geistesanlage sich vereint mit Gleichheit der Wirtschaftsform und der gesellschaftlichen Stufe, wird die Kultur im allgemeinen überall einen [ (S. 178) gleichen Charakter, einen gleichen Typns tragen, und wir dürfen uns nicht wundern, wenn solche gleiche Typen anch in Einzelheiten große Übereinstimmung zeigen und Konvergenzen hervorbringen. Die hierans sich ergebende Ansgleichung entspricht durchaus jenen obengenannten Konvergenzen im leiblichen Typns nicht verwandter Rassen.

Im Reiche der höheren Knltnrwelt bilden die alten Zivilisationen Babyloniens, Ägyptens und Chinas ähnliche Typen mit oft frappanten Konvergenzen.

»Was wir Kultur nennen, baut sich aus Elementen auf, die, wie es scheint, überall nach gleichen Gesetzen sich entwickeln, aber nicht gleichmäßig zur Entfaltung gelangen.

Für einige dieser Faktoren, wie Sprache, Schrift, Sozialorganisation liegen diese Gesetze sehon ziemlich klar vor ms. Alle Kultur-elemente sind auf entsprechender Entwicklungsstafe einander ühnlich oder erzengen wenigstens ähnliche Erscheinungen, und zwar so, daß eine Erscheinung immer einen bestimmten Komplex anderer bedingt. Dieser Vorgang ist einigermaßen dem zu vergleichen, was die Biologie als Korrelation der Organe bezeichnet.

›Von besonderem Interesse sind die überaus hänfigen Konvergenzen auf religiösem Gebiet, die bei weit entlegenen Völkern zu den anffallendsten Übereinstimmungen der sakralen Gebränche Völker- u. individnalpsycholog. Untersuch. üb.d. ältere griech. Philosophie. 127

führen könuen. Schon auf anderer Stafe finden sich in deu schamanistischen Geheimbludeu über die ganze Erde hin ausloge Riten, denen freilich meist auch analoge Ideen, zugrunde liegen. Fast überall wird z. B. der Novize, der sich beim Eintritt in den Buud unter die Obbut des betreffeudeu Schutzgeistes begibt, seheimbar ertütet, um gieich darauf zu euem Leben erweckt zu werden.

Übrigeus hat sehon Zeller¹) als Vermutung ausgesprocheu, was bier ethnographische Beispiele bestätigen: -Es könuen nicht bloß einzelne Vorstelluugen und Gebräuche, soudern ganze Reihen derselben in getreunten Bildaugsgebieten sich ähnlich seheu, es könuen Grundanschaungen sich scheiubar wiederholeu, ohne daß man deshalb wirklich auf einen geschichtlichen Zusammenhang sehließen dürfte. Denu unter analogeu Entwicklungsbedingungen werden sich immer, und zumal zwischeu Völkern, die von Hause aus verwaudt sind, viele Berührungspunkte ergeben, auch wenn diese Völker ingar keinen wirklichen Verkehr miteinander getreten sind. -

So wird also eine Untersuchung der altgriechischen Philosophien Urs erste gar uicht au direkte Beziehuugeu zwischen jenen Kulturvölkern deukeu und sie als methodische Hilfsmittel auch uur dann auwendeu, wenu sie sich auf reiu historische Tatsacheu gründen lassen.

Ebenfalls auf historischem Wege suchen wir der Entwicklung ein psychologischer Vorgänge uachzugeben, den Anfängen der zuerst entstehenden Vorstellungen; zuerst entstehend, weil sie sogar physiologisch ihre Begrüudung finden. Physiologisch da, wo die Erhaltung des Menschen es gebieterisch fordert, deu stürenden Einfluß einer nutbersehbaren Vielheit von Eindrücken zu entfernen. Den Anfang dazu macht er damit, daß er sie als eine Einheit erfassen lerzt.

Sucheu wir einmal Gründe auf, die ihn dazu treiben können; sie müssen aufzufinden sein und sie helfen zum mindesten dazu, jene alten Gedankengäuge zu ergänzen. Wir stehen hier an den mühsam erschlossenen Quellen des Denklebens, und was der Denkprozeß damals sehon zutage fördert, siud Programme, die sich nachmals auf entsprechend höheren Kulturstufen zerlegt und verfeinert stets wiederholen.

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 5. Aufl. Leipzig 1892. I, 1. S. 34.

Je nach der Stärke, mit der die Außenwelt auf einen Denker einwirkt, sneht er sieh mit ihr wieder ins Gleichgewiebt zu setzen; er mnß das. Er erleichtert sich den vorerwähnten Kampf gegen die nnzähligen Vielheiten der Außenwelt, indem er sich selber als eine Einheit zu behaupten trachtet nnd jenes ganze Gewoge von Eindrücken ebenfalls als einen einzigen Geguer anpackt, als eine Einheit. Cum grano salis allerdings (vgl. S. 200). Ihn fesselt noch keine besondere Vorliebe, und wert gewordene Eindrücke veranlassen ihn ebenfalls nieht, Sonderfragen zu stellen. Es geht nns ja allen noch hente nicht anders, wenn wir die erste Bekanntschaft mit einem Gegenstande machen! Uns interessiert solche im Gegenstand als Ganzes. Daher stellen wir an ihn zumüchst nur so allgemeine Fragen, wie sie das Kind stellt, das ein ihm fremdes Ding gern in den Mnud steckt: Worans ist der ganze Gegenstand?

Sonderfragen zn stellen setzt voraus, daß der Gesamteindruck so weit verarbeitet ist, um die Anfmerksamkeit für die Beobachtung von Einzelheiten frei zu machen. Aber zu geordneter Einzelforschnng ist von hier ans noch ein weiter Schritt. Fällt uns Ungetibten an dem neuen Gegenstande wirklich etwas Besonderes ins Auge, so kommen wir wiederum von dieser einen Entdecknng nnr sebr schwer los. Anstatt nach weiteren Eigentümlichkeiten des Gesamtobiektes zu fragen, lassen wir uns von der einen gefundenen leicht festhalten. Wir werden geradezn nnerschöpflich darin, mehr Eigenschaften von derselben Art zn entdecken. Wir sehen sie überall wieder. Wir verallgemeinern. Das liegt tief in nnscrer Natur begrundet. Sie zwingt nns, die erste Frage nach dem » Worans« dahin zn erweitern: Kann ich mir diesen Gegenstand assimilieren? Freilich sneben wir nicht mebr, wie das Kind, diese Frage praktisch mit dem Munde zn lösen; wir stellen sie theoretisch ans dem Bedürfnis heraus, mit Hilfe einer von uns inzwischen unbewaßt geübten Tätigkeit einer fremden Erscheinung Herr zu werden, sie wirke nnn gewaltig oder gering anf nns.

Unsere Natur übt diese Tätigkeit. Sie erhält nns damit nnsere Art. So hat sie denn auch sebon damals niebt versagt, als wir Menseben nns noch niebt der Denktätigkeit, als einer von nns lenkbaren Kraft, bewußt geworden waren. Damals wie jetzt wollen wir uns aber das Umnns untertan machen. Da es nns niebt auf Schritt und Tritt so dienstbar werden kann wie nnser Leib, so suchen wir est doch für nasern Zweek mit unsern Gedanken zu ordnen, gleichsam zn einer weiteren als der leiblichen Hülle zn gestalten, und der Philosoph, auf gleicher Gedankenbahn unanfhaltsam forsehend und sinnend, sucht anch die fernere und fernste Umgebung von sich ans in Gedanken zn beherrschen, etwa so folgernd: Unsere Seele ist Linft, uns hält sie zusammen. Unendlich ist die Luft und reich und hält die ganze Weltordnung zusammen; das ist erste Philosophie.

So Anaximenes, so Bnddho. Einatmnng nnd Ansatmung sind körperliche Eigenschaften:

»Den ganzen Körper empfindend will ich einatmen.

Selig empfindend will ich einatmen.

Die Gedanken empfindend will ich einatmen.

Die Gedankenverbindungen empfindend will ich cinatmen«1).

Hier ist, nm mit Wnndt<sup>2</sup>) zu reden, ein »Mechanismns von Assoziationen« vorhanden, hier ist er anch «die vorbereitende Werkstätte des Denkens«. Jedoch die verwertbaren Beziehnngen sind in diesem Mechanismns noch anßerordentlich gering.

So ist das schon bei Thales bemerkte Orientierungsbestreben psychologisch zu erklären.

Sehen wir nnn zn, um ein Mittel zur Vergleichung zn gewinnen, ob dieser Vorgang sich anch bei andern Völkern nachweisen läßt. Ganz und gar. Anch bei andern Völkern werden Möglichkeiten durchprobiert, wird dieser und jener »Gedankengang« versucht. Beobachten wir den alten Inder bei seinen sogenannten »geistigen Übungen«! Verfolgen wir, auf Beispiele derselben bedacht, den von ihm eingeschlagenen Weg, um zn den Begriffen »nnbeschränkt«, »großartig« zn gelangen. Vom konkreten »Ding« ans sucht er zu diesen »Begriffen« vorzudringen. Von konkreten Dingen, von einem seinzelnen mächtigen Baum«, von zwei oder drei mächtigen Bänmen, und wenn sich bei dieser »geistigen Übnnge noch keine Gemütserlösung einstellte, dann mnßten die »Begriffe« in jeder Richtnng von dem sinnenden Denker erweitert werden. » Nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten: - ebenso nach oben nnd unten: überall in allem sich wiedererkennen«. - Da wird der Weise in seiner Betrachtung weder bei einem mächtigen Banme, noch bei zwei oder drei

<sup>1)</sup> Gotamo Buddhos Reden (K. E. Nenmann, Aus Rede 44 and 118. 2) Wilhelm Wundt, System der Philosophie. Leinzig 1889. S. 45.

mächtigen Bäumen stehen bleiben, sein Gemüt berahigen. Auch werden ihn auf diesem Gedankenwege nicht sein Wiesenfeldoder swei bis drei Wiesenfelder-, mehr noch: sein Königreich-, oder setwa noch zwei bis drei Königreiche- beruhigen; mancher vielleicht braucht dazu selle vom Ozean umschlossene Erde-. Dan hat er slabel sich beruhigt-, sann er dem sfroßartigen nach.

Diese ersten Denkrersnehe seines indischen Volkes faßte Gotamo Buddho, ein jüngerer Zeitgenosse des Thales, in seiner Philosophie zusammen. Er gibt uns, was im Hinblick auf seinen griechischen Zeitgenossen interessant ist, eine recht stattliche Reihe möglicher Ausgangspunkte an. Wenn er auch meist auf rein ethische Erötterungen binans will, so benutzt er doch die Ergebnisse der alten Gedankenarbeit seiner Landsleute auf allen Gehieten des Denkrons.

Erde, Wasser, Feuer, Luft, Natur Götter, Herr der Zeugung usf.! Ein umfangreiches Programm. Klingt es nicht wie eine Ouvertüre zur griechischen und zu jeder Philosophie überhaupt, wenn es heißt: die unbegrenzte Raumsphäre oder die Nicht-Daseinssphäre, das Erkannte, die Einheit, die Vielheit, das All? Wem fällt da nicht bei jedem Begriff der eine oder andere gleiche griechische ein, den sich dort ein Denker zum Ausgangspunkte wählte? Und jedenfalle erst wählte, als er andere Wege anch sebon gegangen oder von Früheren betreten sah nnd womöglich dabei ihre Mängel entdeckte, — zuweilen Mängel einer ansehnlichen Philosophengruppe, einer Schule!

So viele, so verschiedene Ausgangspunkte, herausgeboren aus dem einen Triebe, geistig Herr werden zu wollen der Fulle aller Erscheinungen! So viele Ausgangspunkte, und bei einem nach dem andern das Uuzulingliche erkannt. — Ein jeder für die nachfolgenden Denker zu einer Aufforderung werdend, den Vorgänger zu berichtigen, wenn nicht gar von vorne zu beginnen: das ist das Bild der Anfäuge sowohl der griechischen als der indischen Philosophie. Die Verlegenheit besteht für den Ausgangspunkt der Darstellung in der breiten regellosen Schicht des zu verarbeitenden Materials; sie ist oft jahrhundertelang dieselbe, weuigstens kaum merklich geändert. Die Anffassungen über sie weichen denn auch bei den ersten Philosophen anfangs nur darin voneinander ab, wie man sich mit dem ordnenden Gedanken ihrem Durcheinander zweck-mäßig nähern soll.

So werden wir eben diesen Philosophen auch nicht gerecht, wenn wir, um hier den ersten griechischen, den Milesier Thales, anzuführen, behanpten: eine genauere Kenntnis der Zusammensetzung des Wassers (H2O) hätte ihn vor der Annahme bewahrt, das Wasser als Urstoff anzunehmen. Jedenfalls trachtete Thales bei seinem philosophischen Suchen nach einem alle Natur znsammenfassenden Prinzip' gar nicht danach, von einem Stoffe auszugehen, für den ein Naturforscher die Bürgschaft übernommen hätte, er sei nicht zusammengesetzt. Sein Denken und bereits das vieler seiner Vorgänger brauchte einen Stoff, der alles in sich barg. Entdeckt war derselbe auch längst vor ihm! Wiederum versteht noch das Mittelalter unter dem elementaren Urstoff hauptsächlich eine Einheit, die möglichst viel zusammenfaßt. - Der Hinweis des Aristoteles auf den Samen ist anch nur eine herausgegriffene Möglichkeit unter vielen andern; ein Versuch, für die Annahme des Thales, Wasser sei der Urstoff, einen Grund zu finden. Daß iedoch frühere Philosophen mit einer Begriffsbenennung etwas ganz anderes meinten, daß der Sprachgebrauch zu Zeiten der Erklärer des Aristoteles und nachweislich auch schon zu seinen eigenen solche Benennungen für etwas anderes anwandte, haben Aristoteles und nach ihm andere unbeachtet gelassen. Es darf aber da am wenigsten unbeachtet bleiben, wo noch in einer Bezeichnung ein ganzes philosophisches Glaubensbekenntnis für die eingehaltene Richtnug niedergelegt ist, z. B. eine siderische und nicht eine chemische Anffassungsweise vorherrscht, oder wo Begriffe wie Stoicheion and Gnomon noch viel mehr im ursprünglichen als im abstrakten Sinne Anwendung finden.

Daß unter den Ausgangspunkten, von denen ans die Welt begriffen werden soll, auch die unbegrenzte Raumsphäre zwischen Wasser- bei Thales und -Luft- bei Anaximenes als Versuch anzatreffen ist, bringt uns jonem naiven Bezirke um so näher, der sich unter - Wasser- noch alles mörliche dachte.

Zahlreich genug sind die Beispiele, daß einige wenige Stoffe die typischen Repräsentanten für alle andern werden und bleiben.

Ist darin nnser gewöhnliches Denken etwa dem jener älteren griechischen Philosophen weit voraus? Jenen Naturphilosophen lagen die Elemente Wasser, Feuer so nahe, sie lebten anf so vertrautem Fuße mit ihnen wie wir mit den Erscheinungen der Elektrizität. Wenn nnn selbst im verflossenen Jahrhandert jede enen naturwissenschaftliche Entdeckung, noch halb Hypothese, noch nansagereif, doch sofort mit stannenswertem Eifer und übergroßer Geschwindigkeit (Zelle, elektrische Schwingungen, erdmagnetische Erscheinungen n. a. m.) als Ansgangspunkte für neue Welt- und Lebensauffassungen benatzt wurde, so zeigt dies überraschend genug die Größe der psychologischen Verwandtschaft zwischen dem Denken naserer Fortgeschrittensten und dem jener griechischen Naturphilosonben vor zweindeinbahl Jahrasenden.

Bei dieser noch hente währenden auffälligen Abhängigkeit philosophischen Fortschrittes von naturwissenschaftlichen Nenerrungenschaften müssen wir auch anfhören, nns darüher zu verwundern, daß das Mittelalter, welches mit seinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen so gut wie gar nicht vom Flecke gekommen ist, in seiner Philosophie so sehr an der Elementenlehre haften blieb.

Die Zeitgeschicke haben ans den Systemen jener ältesten griechischen Philosophien Stücke heransgebrochen; ihre feinen Gewehe sind zerstört. - Doch branchen wir selbst da, wo die Fäden zerschnitten sind und wo eine Erklärung fehlt, warum dieser und jener Ausspruch getan, der so vereinzelt hei den Vorsokratikern zn finden ist, daß ihr geistiges Geharen stellenweise einen so nnmethodischen Eindruck hinterläßt, diese Verluste nicht allzu tragisch zn nehmen. Wir treffen wenigstens von ihren naturphilosophischen Prämissen eine Anzahl anch hei andern Völkern wieder. Das darf uns hin und wieder einigen Ersatz hoffen lassen, und zwar Ersatz auf dem gleichen Wege, auf dem nus manches bereits in einer geschichtlichen Zeit lehende Naturvolk zuweilen noch Einblicke in die Rätsel der Stein-, der Bronze-, der ersten Eisenzeit gewährt. Zur Vervollständignng unserer Kenntnisse dürfen wir die Methode nicht verschmähen, die gerade die exakten Wissenschaften, die Nathrwissenschaften, mit so viel Nutzen bei ihren Erkenntnisfortschritten angewandt hahen. Wir hrauchen uns ja nicht zn Rekonstruktionen ganzer Systeme verleiten zn lassen. Wir benntzen iedoch die bezeichnete Methode zur richtigen Wertschätzung manches fertigen Systems. Insonderheit zur Wertschätzung solchen Systems, das in seiner Entstehnngsgeschichte nnerklärlich bliehe, solange wir nicht die Möglichkeiten in Erwägung ziehen können, daß sein Verfasser auf vor ihm gemachte

Voraussetzangen zurückgeht; anf Voraussetzangen, die für nns in der Form freilich, wie er sie kannte, verloren gegangen sind, die wir aber in andern gut erhaltenen und zudem anf der gleichen Gedankenstnfe wie der Antor stehenden, nns bekannten Philosophien wiederfinden.

Ging z. B. die Weiterentwicklung hei den zum Vergleich herangezogenen Völkern von ganz denselben oder doch änßerst ähnlichen, die gleichen Naturvorgänge behandelnden Mythen ans, so zeigt sich erstens bei der Behandlung von Urstoffproblemen, zweitens in der Art und Weise des Beibehaltens und erst sehr allmählichen Verschwindens authropomorphistischer Vorstellungen weitgehende Verwandtschaft. Wir stoßen bier also auf psychologisch erklärliche Entwicklungsgänge, die im großen und ganzen gleichartig auf verschiedenem Boden verlanfen.

Wo diese sich nachweisen lassen, haben wir zwar keine Mehode zur positiven Vervollständigung des lückenhaften Materials gewonnen, das die älteste griechische Philosophie anfweist, doch durfen wir die erhaltenen Reste uns ähnlich entstanden denken wie gleiche Sätze in vollständigen oder vollständigeren Systemen, auch wenn diese von Weisen anderer Völker herstammen. Wir wären träge, wollten wir nicht solche Reste, solche Inselgruppen einmal als Spitzen versunkener Gehirgszüge betrachten; sollten wir nns nicht ebenso einmal auch das Anssehen noch vorhandener Gebirgszüge so vorstellen, wie es sein würde, wenn die natteren Schichten von den Meeresdinten hedeckt wären? Wir wissen, weshalb wir solche Annahmen machen, nnd wir wissen, daß es Annahmen bleiben. Darum sind sie nichts weniger als gefahrdrohend für die Genanigkeit wissenschaftlicher Forschung.

#### Kapitel II.

Vom völkerspychologischen Gesichtspunkte ans lassen sich also noch in mancher Hinsicht die Darstellungen altgriechischer Philosophie ergänzen. Überall da, wo es gilt, Philosophen als Menschen ihrer Zeit und ihrer Umgebung zu begreifen. Das wird aber oftmals — und nicht zum wenigsten bei der altgriechischen Philosophie — so wichtig, daß wir darum alles, was akturgeschichtlichem Material noch anf uns gekommen, unhedingt

neheneinander halten müssen. An Stelle mancher hloßen Vermntang kann Gewißheit treten. In neuem Glanze sehen wir die alte Weisheit erstrahlen. In Fülle nad Lehen. Reich an Geist und offenen Sinnes für die Natur die Weisheitsverkunder. Voll reiner Frende an der Poesie. — Von dem allem hebt sich als ein nnverdorbener, edler Kern ein kräftiger Ansatz zu wahrer Wissenschaft ab, gänzlich verschieden von aller dürren Lehrhaftigkeit.

Der gewöhnlichen Darstellung nach erscheint wohl diese erste milesische Philosophie gerade nicht sehr anziehend. Ein jeder ihrer Vertreter, heißt es, legte sich die Frage vor: Woraus ist die Welt entstanden? -, woranf denn Thales die Antwort gah: -Ans Wasser-; Anaximander: -Ans dem Unendlichen«, möglicherweise meinte er anch, -der Urstoff sei nnermeßlich, nnerseköpflich«, und nach ihm Anaximene«, -alles sei ans Luft entstanden.

Schon wenn man danchen die reichlicher fließenden Quellen beachtet, wie sie Diels in seinen "Fragmenten der Vorsokrätikerso trefflich nen erschlossen hat, erkennt man, daß jene älteste Weisheit doch nicht gar so trocken gewesen. Es ist vielmehr allen Unbilden der Jahrtansende zum Trotz noch mancher sehwer ins Gewicht fallende Satz auf nus gekommen. Wieviel anch abgehröckelt worden, etliche feste Säulen haben standgehalten. Sind oft anch gerade an solchen Stellen Stücke heransgehrochen, wo sich besondere Schönheiten vermaten ließen, so beklagen wir dies und fühlen denen nach, welche die Frage aufgeworfen: Gibt es da keine Hilfe mehr?

Wollen wir es einem Nietzsehe verargen, wenn er sich hier an ein Rekonstruieren gemacht hat? Nein; doch mit einer Einschränkung. Wir begehren zu wissen, ob von ihm das tatäßchlich vorhandene Material genügend ansgenntzt wurde, bevor seine Rekonstruktion begann. Die Forderung ist jedem Rekonstruktionsversnehe gegenüber gerechtfertigt. Legen wir hei Nietzsehe diesen Maßstab an, so finden wir, daß er von der mit dem Rekonstruieren naturgemäß gegehenen Freiheit einen zu weit gehenden Gehranch gemacht hat. So henntzt er bei Thales die eine glanbwürdige Mitteilung, \*alles sei ans dem Wasser entstanden\*, als Anlaß, genügend zu einer Rekonstruktion, die sich um weitere Notzen, mm das ganzet thaleisehe Zeitalter nicht kummert. Er

läßt das wichtige völkerpsychologische Moment ganz außer acht. Eben dies spielt hier jedoch eine geradezu entscheidende Rolle. Hätte nämlich Thales wirklich nur diesen einen Ausspruch getan, so verdiente er damit den Ehrentitel eines »Weisen« sicher nicht. Der muß doch wohl durch selber aufgestellte, nicht durch zum soundsovielten Male nachgesprochene Behauptungen erworben sein! Denn nur als Echo widerhallen lassen, wovon das ganze bekannte Asien und Afrika samt den östlichen Inseln des mittelländischen Meeres damals und früher schon erfüllt gewesen, ist kein Verdienst. Nicht viel anders steht es mit dem Ruhme eines Anaximander wie eines Xenophanes, soweit er Naturphilosoph . . . . wäre selbst von ihnen auch erstmals in griechischer Sprache iene uralte Anschauung verkündet worden. Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Männer muß anderer Art gewesen sein. Wir sehen das heute klarer als selbst sehr frühe Schriftsteller. Aus den gleichen Gründen klarer, aus denen man heute das Alte und Neue Testament richtiger zu beurteilen gelernt hat. Unverkennbar ist nun dabei der Anteil der völkernsychologischen Methode! Deshalb sei auch der Dienst, den sie hier zu leisten vermag, gebührend hervorgehoben sowie ihr Zusammenhang mit der Individualspychologie in dem Maße, als es unser Thema angeht,

Wie stellt dagegen noch Nietzsebe einen Thales dar! Worin liegt sehon die Befangenheit im Urteile eines Aristoteles üher altgriechische Philosophie? Woher nehmen wir den Mut, anders und, wie wir meinen, richtiger, seine Lehre zu erfassen? Das sind dann die besonderen Themata, die, üher der Eingangspforte zu diesem kritischen Gange durch die Anfänge griechischer Phisosophie geschrieben, uns zu einem gediegenen Grund für die weitere Darstellung führen sollen.

Ein der Völkerpsychologic und, soweit damit naturgemiß vernutpft, auch der Individualpsychologie entnommener Orientierungsstandpunkt greift der richtigen Wertung philosophischer Aussprüche in keiner Weise vor. Hingegen ermöglicht er es, die so außerordentlich wichtige Frage, wie ein Denker gerade zu der uns von ihm hinterlassenen Welt- und Lebensauffassung gekommen sei, etwas gründlicher, als dies bei einer rein fachgeschichtlichen Rekonstruktion möglich, zu beantworten.

#### Kapitel III.

In deu letzten hundert Jahren sind wiederholt Aureguugen gegeben worden, sich mit den ehrwürdigen Deukern der ältesten Griecheuzeit von neuem zu beschäftigen.

Bald nach Kant erfolgen nnmittelbare Aufforderungen, die das ganze 19. Jahrhundert hindurch nicht verstummen. In Deutschlaud werden sie besouders unterstützt durch verwandte Strömungen, durch die starke Neigung, Urzuständen nachzugehen, altgermanischem Brauch, altgermanischer Sitte, indogermanischen Beziehungen, erstem Menscheatum überhandt. Sie werden fast ununterbrochen auch noch weiter gefürdert durch die rege Teilnahme au allem, was derartige Unterachmungen als Nebenanfgaben beim Erkunden der Vorzeit im Augssicht von Pfahlbauten, Hüneugrübern, römischen Ansiedelungen mit sich bringen. Bald wird auch — nnd wie erklärlich ist dies — Schnaucht hervorgerufen nach den klassischen Stätten Homers!

Ilion ausgraben wollen! Mit Spaten und Hacke versucht es Schliemann. Im gleichen Jahre wirft der Altphilologe Nietzsche von neuem die Homerfrage auf. Von ihr aus sucht er mit seiner großen Leideuschaftlichkeit auch einen neuen Schwung in die gauze Behaudinngs- und Auffassungsart altgriechischer Deukweise, vorsokratischen Philosophierens zu brügen.

Dieser Zasammenhang zwischen dem Diehter Homer nad den vorsokratischen Philosophen mag eigentümlich erscheinen. Nietzsche stellt ihn her. Umnittelbar nach seiner Behandlung der Homerfrage und geleitet von den gleichen Anschauungen, die er dabei gewonnen, unterniumt er es, neen Auregungen auch für die Darattellungsversuche dieses ihm lichsten Teiles der Geschichte griechischer Philosophie zu geben. Seine Absieht ist, wie hei seiner Auffassung Homers so auch bei der sämtlicher Vorsokratiker, die Persöulichkeit in den Vordergrund zu rücken. Er will danu von dieser ganz nenes Fragestellung aus dazu anfunntern, frischweg in die durch ihn eben erschlossenen Bahuen einzulenken. Er will die ihm fruchtlos erscheinenden Kämpfe für und wider die orietatische Beeinflussung der vorsokratischen Deuker belseite lassen, also die gesamte philosophische Erstlingszeit unter dem Gesichstunukte der wirkunssvollen Persöulichkeit bearteilt wissen.

Doch so verheißnngsvoll, so belehend, so feurig anch dieses von ihm angeschlagene Motiv erklang, viel konnte allein schon deshalb nicht herauskommen, weil zur Verwirklichung einer solchen Idee damals wie auch hente noch das Material zu spärlich! Hinlänglich kann nns ja davon eine gewissenhafte Sammlung der vorsokratischen Fragmente - wie die S. 134 erwähnte, von Diels vorgenommene - therzeugen. In großartiger Nacktheit sind dort die alten, durch Zufall erhalten gebliebenen Weisheiten ausgestrent wie erratische Blöcke. Nichts ist hinzugetau, sie sind nur freigelegt worden. Weder Unehenheiten sind ahgeschliffen, noch eine Auzahl vielleicht, aber nicht erwiesenermaßen zusammengehöriger Aussprüche miteinander künstlich verbunden; und gerade so brauchen wir sie. Das war richtige Philologenarheit; die mußte zuerst geschehen. Jedoch Nietzsche griff ihr vor. Er konnte nicht warten. Er kannte bei dem Anhlick solcher Fragmente keine Geduld, getrieben von dem ihm eigenen Kombinationsenthusiasmus. Dieser mag auch heute noch ungeachtet des wirklich vorhandenen Tatsachenmaterials einen der erfindlichen Forschung ferner Steheuden entzunden, auch heute noch ihn immer weiter das für wahr halten lassen, was ungewiß geblieben, was hinzuerfunden wurde. Alte und neue Ausschmückungen der Schicksale jener Philosophen werden immer noch dankbar hingenommen von denen, die es mit Erwiesenem und Unerwiesenem nicht so genau nehmen. Von den Neugierigen. Gelockt durch die Mitteilung seltsam klingender Aussprüche, leihen sie auch der Erfindung geheimnisvoller Lebeusläufe ein empfängliches Ohr. Hin und wieder ist es geradezu ein Überhörenwollen der schlichten Sprache der Wissenschaft, des nüchternen, tatsächlich festgestellten Wortlantes aus zu weit gehender Freude au den geistigen Kinderjahren der Menschheit und an ihren Gaben. »Zu weit gehender Freude«, weil die Vergangenheit zu ideal vorgestellt ist. So kommt es zn einem innigen Miterleben mit jener tranmhaft gesehenen Frühliugszeit. Daher auch diese oft packende Begeisterung für dieselhe. Ein Idealismus, der, obwohl im Prinzip nicht durchweg zn rechtfertigen, doch anch nicht ganz unfruchthar für eine vorsichtig nachforschende Wissenschaft zu hleiben hraucht. Verlangt gerade er es ja ansdrücklich, verloren geglaubten ersteu Menschenwerken und den ihnen innewohnenden Gedanken nachzugehen, sie von vorn an wieder durchzudenken, sie nachznfühlen. - Aus diesem innereu, nicht gar so selten anzutreffenden Wiederbelebungsbedürfnis heraus erklärt sich auch vieles an Nietzsches Standpunkt und erklärt sich auch ein gut Teil seiner Anziehungskraft. Keine mußige Frage ist es, ob in Nietzsches Forderung etwas Berechtigtes liege oder nicht. So ungeschichtlich er mit den erhalteuen Bruchstücken auch verfährt, so nahe kommt er durch die Rekonstruktion derselben aus seinem eigenen Denken oftmals dem, was gerade die Ursprüuglichkeit der Vorsokratiker ausgemacht hat. - Üben wir an seiner Auffassung die schärfste Kritik, lasseu wir ihm keine Ungenauigkeit ungerügt, das Verdienst, einen neuen Weg gewiesen zu haben, müssen wir ihm zugestehen. Doch wir können hierbei nicht Halt machen. Aus Nictzsches Vorgehen erwächst uns als neue, unabweisbare Forderung die Aufgabe, die Gedankengänge iener alten Weisen zu kontrollieren an den Grundbetätigungen menschlichen Denkens überhaupt, also entwicklungsgesehichtlich-psychologisch. Diese Vergleichsmethode wird um so wertvoller, je bewußter sie angewandt wird. Ohne sie - in Verbindung mit dem von Nietzsche gewiesenen Wege - sind wir überhaupt keinen zeitlich fernstehenden Mitmenschen zu beurteilen imstande. Denn diese Art, wie Nietzsche mit Hilfe seiner Methode die Vorsokratiker zurechtstutzt, darf uns nicht auch seine Methode an und für sich als unbrauchbar erscheinen lassen. Alle von ihm hinzugedichteten Behauptungen müssen zwar wieder beseitigt werden. wollen eben rein die ersten Zeugen des uns Menschen vor allem auszeichnenden Gutes, der Denkaustbuug, vor uns sehen. Rein, ohne bewußte Erfindung. Doch wir wollen sie auch verstehen, Gerade au ihnen können wir am wenigsten kalt vorüber, und wir gewinnen es nicht über uns, das, was an Bruchstücken von ihrer Weisheit erhalten, nur mitleidsvoll als bedauerliche Trümmer vergangener Geistesgröße zu betrachten. Eben dieser Gesichtspuukt nun, sowie das ganz natürliche Suchen nach Mitteln zu ihrem Verständnis, läßt uns wieder von Nietzsche lernen. Seine Methode wird nieht völlig wertlos. Am wenigsten daun nicht, wenn man noch die Vorsicht gebraucht, sie nur als Hilfsmethode zu benutzen.

Nietzsche selber hat eigentlich seine Methode nur praktisch ausgeübt; in ihr wahres Wesen, wie es wissenschaftlich von Bedeutung werden kounte, ist er nicht eingedrungen. Bald hinter des Empedokles, bald hinter Herak lits Namen, am hänfigsten hinter Zarathustra sucht Nietzsche von eigenen Gedanken zu verbergen, worin er sich jeueu früheu Denkern so verwandt vorkam — rein menschlich genommen — nud darum zu fremd für unsere Zeit. Er verführt also in diesem Punkte gerade so, wie nach seiner Meiuung uachhomerische Dichter; denu sie haben ihr eigenes Können und Schaffen noch lange Zeit jeuem großen Namen Homer-geonfert!

Mag das von Nietzsche verkehrt anfgefaßt worden sein. Mag es auch verkehrt sein, wie Nietzsche den gleichen altgriechischen Weg einznhalten sucht, richtig bleibt: Mit Hilfe dieses stillen Ahnenkultus, des sogenaunten und wohl berechtigten historischen Sinnes, kommen wir wenig weiter, wenu wir nicht zugleich eine wichtige psychologische Bedingung mit erfüllen. Wir müssen nämlich znnächst einmal klar das unserem persönlichen Denken, unserer ganzen Art geistiger Betätigung Verwandte oder Widersprecheude deutlich an jeuen Koryphäen erschaut habeu. Bei den Anfängen der Philosophie, bei der ersten Begriffsentwicklnng ist dieses Feststellen der Abweichungen, wie unsere Darlegung gezeigt hat, vom größten Werte. Völlig nene wichtige Aufschlüsse werden wir von Thales an erhalten! Daß anch unsere individuelleu Denkentwicklungen in früherer Zeit, in unsern Kiuderjahren, auf einer auderu, mehr zu Mythen geneigten Basis aufgebant waren als jetzt, und daß sie beim beginnenden Mannesalter sich auf audere Anschanungen stützten wie im Greisenalter, kann nicht nnberticksichtigt bleiben. Mit einem Wort: In dem systematischen Zurückgehen auf unsere eigenen Denkanfänge haben wir das wissenschaftliche Momeut, die notwendige Hilfsmethode zu einer richtigen Anwendung dessen, was wir bisher allein mit dem sogenannten objektiv vorgehenden wissenschaftlichen Sinne glaubten erfassen zu können. Es wird, sobald man sich infolge fehlerhafter Darstellungen vergangener Gedankenentwicklungen zu diesem uchen Staudpunkt entschlossen hat, nicht verborgen bleiben können, daß gerade die alte als recht zuverlässig hingenommene Methode objektiver Schilderungen weiterer Vervollkommung in hohem Maße bedarf. Auf diesem Wege und wohl auch noch auf audern. Müssen wir doch einränmen: Nicht als Philologe greift Nietzsche so oft fehl, sondern als überempfindlicher, beständig das Augenblicksbild seiner Psyche - wie er meint objektiv - beobachtender Forscher. So entsteht die mit Recht zu rügende sprunghafte Art Nietzsches, an philosophieren. Wie sehr dazn noch seine bereits erwähnte Eigenttmiliehkeit beiträgt, das philosophische Material der vorsokratischen Fragmente derart dem Philosophieren untermordnen, daß sich Systeme nener Art daraus anfhanen, dafür folgen noch Beispiele. Er hat unr anshilfsweise in ihnen Erhaltenes und Beglanbigtes henntzt.

Weiter wäre nun zn prüfen, oh dieses Anfzwängen eigener Gedanken, das so krankhaft hei Nietzsche anftritt, nicht einer normalen menschlichen Anlage entsprungen sein kann. Zu prüfen anch, ob unser Interesse an den ersten großen Denkern gerade deshalh so lehhaft gehliehen, weil wir in uns tatsächlich viel Verwandtes finden. Auch wir noch haben die gleichen Denkentwicklungen dnrchgemacht. Wir nnd andere. Wahrscheinlich war es so hei allen Völkern. Nicht allein das eigene Denken ergänzt wiederum nnwillkürlich das, was es hei einem alten Denker vorfindet, auch die anfänglichen Denkweisen eines Volkes zeigen, daß sie die eines andern zu ergänzen imstande sind. Erstes Denken zeigt üherhanpt eine durchgängige Verwandtschaft. festzustellen und anßerdem, bis zu welcher kulturellen Entwicklungsstufe erhaltene Reste von alten Philosophen untereinander verglichen werden können, bedentet eine sehr wesentliche Erleichterung für das Verständnis der ehemaligen Weisen. Forschen, ob ein Gedanke, wenn er erst einmal ansgesprochen, sich gleicherweise hei Indern oder Griechen unter besagten Verhältnissen der sonstigen Knlturentwicklung fortgehildet hat, prüfen dessen, was verwandte Entwicklungshöhe in ihrem Gefolge hat, prüfen, wo dann die einzelnen Volkscharakteren entsprechenden und vom allgemeinen menschlichen Denken abweichenden Differenzierungen beginnen: das ist nnerläßlich.

Zn dieser heabsichtigten Prüfung der Anwendharkeit des Vergleichsverfahrens muß das vorhandene Material so nuverfälseht als möglich neheneinander gestellt werden. Eine andere Vorsicht hesteht darin, daß man nicht allgemein, sondern hei all den versehredenen nen anfauchenden philosophischen Begriffen immer wieder von vorne die Frage der Vergleichsmöglichkeit und Wahrscheinlichkeit durchzuprüfen hat. Unterzieht man sich diesen Mühen, so verhürgt dieses Verfahren die Unverfänglichkeit unseres wichtigen Hilfsmittels.

Eine Gefahr, deren man sich kaum erwehren kann, wenn die

Völker- u. iudividualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 141

Quellen in das graue Altertum zurückreichen, wird ja aus Nietzsches Verhalten ganz klar, sobald sieh die gleichen, dort einer genauen Forschung sieh noch entziehenden Vorgänge im hellen Lichte der Geschichte abspielen. Sie hesteht darin, daß Nietzsche mit seiner phantasievollen Gestaltungsgahe selbst hinzngeschaffen hat. So kommt es anf ein richtiges Schauenlernen dessen an, was bei den Quellenvermittlern individuell, was echt griechisch, und endlich dessen, was allgemeinmenschlieher Geistesentwicklung entsprechend ist. Für den ersten Fall können wir unsern eigenen Entwicklungsgang zu Hilfe nehmen, nm zu sehen, in welche Versnehungen unsere Gewährsmänner, Aristoteles nicht ansgenommen, am leiehtesten geraten konnten. Zn dem letzten können wir Studien machen hei Völkern verwandter Kulturhöhe, die nus eine den Griechen in bestimmten Punkten gleichstehende Philosophie üherliefert hahen. Gerade dieser Weg der Vergleichung ist für die Kulturgeschichte hereits ganghar gemacht worden. Auch die Psychologie hat ihn seit längerer Zeit betreten: denn sie erhielt für ihn, heiläufig bemerkt, von der gleichen Hochschule Basel aus Weisungen, von der aus Nietzsehe mit seinem obenerwähnten Vorschlage durchzndringen gehofft hatte. Diese Weisungen nnd Anregungen gingen nämlich (nur ein Jahrzehnt nach Nietzsche) von Sieheek aus. Er erteilte sie damals für künftige Arbeiten. Er leitete sie selbst am besten und erfolgreichsten sehon dadnrch ein, daß er die neu aufhlühende psychologische Wissenschaft in seinem Werke: »Die Geschichte der Psychologie« die ersten Jahrbunderte ihrer Entwicklung im Spiegel schauen ließ. Er hatte erkannt, daß sie damals im Begriffe stand, in einen neuen Abschnitt ihrer weiteren Ansgestaltung einzutreten 1).

Siebecks — November 1879 — im Vorwort zu der Geschichte der Psychologie!) geänßerten Wünsche, die chenso anch die Geschichte der Philosophie angehen, sind hente nach fünfundzwanzig Jahren zum Teil erfüllt worden. So, was er damals hetrefis der Inder vermißte: Es seien gerade nach dieser Seite hin die erforderlichen Vorarbeiten von fachwissenschaftlicher Seite zum guten Teil erst noch zu erwarten?]. Heute liegen diese Vorarbeiten bereit, philosophisch wie psychologisch ausgehentet zu werden.

<sup>1)</sup> Siebeck, Geschichte der Psychologie. I, 1. S. VII.

<sup>2</sup> Ebenda, S. X.

Archiv für Pavehologie. V.

Hente kann und muß deshalh die Geschichte der Vorsokratiker in einer ganz andern Weise kommentiert werden als vor zwei oder drei Jahrzehnten. Ein richtigeres Schanenlernen dessen, was griechischer, was allgemeiner menschlicher Geistes- nsw. Entwicklung entspricht. - Wir werden also daranfhin das Wesen der griechischen Philosophie nen zn untersuchen hahen. Wir werden dann oftmals die griechischen Denker noch mehr bewundern lernen. Vor allem, weil sie das, womit ihre geistigen Nachbarn nichts anznfangen wußten, zur herrlichsten Blüte gebracht haben. Anch dann, wenn iene zum mindesten anf der gleichen Kulturhöhe standen wie die Gricchen, als sie mit Thales zu philosophieren begannen. Sie besaßen eine Befähigung für die Weiterentwicklnng der zum Allgemeingut der antiken Kulturmenschen gewordenen philosophischen Ansätze. Ihnen genügten oft wenige Anregungen, nm dort, wo sich fremde Völker in formeller unverstandener Weisheit bewegten, nenes wissenschaftliches Leben anfsprossen zu lassen. Denn schwerfällige ungriechische Urformen offenbaren sich hei näherem Zuschen oftmals als ein pietätvoll von allen alten Völkern gehütetes und darum anch hei den Griechen anzntreffendes Gnt. Mit wunderbarem Eifer werden von ihnen solche ehrwürdigen Reliquien noch verschönt und ansgestaltet, his sie in vollendeter griechischer Form vor nns stehen: ein Umwandlungsprozeß wie der ans dem hölzernen Athenebild zu dem Wunderwerke des Phidias auf der Akropolis.

Anch gerade über die Lehren der Inder, auf welche Siebeek nach dem Vorgange zeitgenössischer Darsteller der Kulturgeschichte viel Gowicht gelegt hat, sind wir jetzt derart unterrichtet, daß eine Nichtverwertung solcher Arheiten wie etwa Neumanns: Die Reden Gotamo Buddhos! eine Unterlassung für die gesamte Darstellung der Geschichte der Philosophie hedenten würde. Selhst wenn man der Annahme einer unmittelbaren Beeinflussung der Griechen durch Inder und Perser u. a. nicht huldigt, entgeht man nicht der Aufgabe, die Lehren der ülteren griechischen Weisen om ethnologischen Gesichtspunkte ans mit ihnen zu vergleichen. Die letzten Jahrzehnte haben hereits durch viele fleißige Arheiten verschiedene neue, bis dahin der Philosophie noch fernstehende Gehiete ihr erschossen: Ekthologie und Edmocraphie, die freilich

<sup>1)</sup> Leipzig 1896 ff. in 3 Bänden.

Völker- u. iudividualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 143

sebon von Herder'j mit großem Nutzen philosophisch gewürdigt wurden. War doch Herder mit seinem vorahnenden Geiste schen am Werke, die ganze Bedeutung dieser Wissenschaften aufzndecken, als andere noch gar zu ängstlich Philosophie nud Naturwissenschaft voneinander getrennt hielten. Beide Gebiete haben nun aber, wie jetzt denn auch allgemein anerkannt, in Verhindung mit der eigentlichen Fachphilosophie die Grun dhedingungen festgestellt, unter denen sieh das Vülkerleben überhaupt, namentlich erstes geistiges Leben zu entwickeln vermoehte. Sogar gleichartig ging in selhst geographisch voneinander getrennten Gebieten diese Entwicklung vor sich; wie Virchow') einmal sagt: "Der menschliebe Geist erfindet an versehiedenen Orten dasselbe und an demselben Orte verschiedenes«.

Gerade dann, wenn wir von einer solehen Voraussetzung angehen wie die, daß die eigentliche Philosophie hei Griechen wie hei Orientalen in keinem Zusammenhange gestanden habe, dürfen wir, wenn auch mit aller Vorsieht, die nns von jenen naturwissenschaftlichen Hilfsdisziplinen gebotenen Mittel gebranchen. Z. B., wenn die Anssprüche, die recht fragmentarisch bei den Griechen vorliegen, sich inmitten geschlossener Systeme hei andern Völkern finden. Ehenso dann, wenn von solchen Völkern geistige Erzengnisse nns erhalten gehieben und wir denselben entnehmen können, wie jene Fremden von ihrer danals den Griechen gleichen Wissensstufe aus zu solchen Behanptungen gelangt sind. Auch dann ist jenes Mittel der Vergleichung angebracht, und es erleichtert uns eine richtige Schätzung der Fragestelluugen, die sich bei einer Behandlung erster Philosophie immer besonders sehwierig gestaltet.

Wir lernen an ihr die eigenartigen ältesten Denkentwicklungen kennen.

Wie das anfgeschlagene körperliche Auge immer erst das ganze Bild faßt, indem sich Einzeldinge besonders bemerkhar machen müssen, nm Beachtung zu findeu, so nuspannt der geistige Blick zuerst ebenfalls den ganzen großen Verlanf des Weltgeschebens.

Hauptsächlich in deu »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«, Riga 1784—91; aber anch schon ein Jahrzehnt früher in Vorarbeiten zu diesem Hanptwerke.

Vorrede S. XI zu Schliemann, Ilios, Stadt und Land der Trojaner, Leipzig 1881.

Er zeigt sich unbekümmert um die Station, bei der die Erde angenblicklich angelangt ist. Er läßt sie nochmals wandeln, nochmals bervorgeben von Anfang an. So wird die Stelle, an der sie eben steht, das Bild, das sie zufällig gerade bietet, dem wahren Werte nach als vergänglich, als eine Angenblickserscheinung, als ein Sein für jetzt, als nichts Bleibendes betrachtet. Die systematische, anfänglich jedoch nicht mit klarem wissenschaftlichen Bewußtsein geüber Fähigkeit besteht darin, das von vielen Einzelrscheinungen erfüllte Bild doch noch als ein zusammengeböriges geschlossenes Ganze darzustellen. Diese muß um so vollkommener entwickelt sein, je umfassender der Gesichtskreis gewählt worden ist.

Nun sieht ein Menschenange allein stets nur einen Bruchteil Welt. In diesem Bruchteile sind wiederum nur allmählich etliche Einzeldinge und etliche Veränderungen wahrzunehmen. So muß denn fortgeschritten werden von einem Standpunkte, der zu einer bestimmten Zeit eingenommen wurde und der das so gewonnene Bild analysiert, zn mehreren Standpunkten, znm Zusammenlegen der Beobachtungen vieler Menschen. Und weiter: Beobachtungen müssen es sein, die zu verschiedenen Zeiten gemacht worden sind und die zum Analysieren der weehselreich au nus Menschen vorüberziehenden Panoramen dienen können, so lange, bis dies dann alles nieht mehr befriedigt. Denn unzufrieden macht den Menschen allein schon die Erkeuutnis, daß mit der Zahl seiner Beobachtungen und mit dem Wechsel der Beobachtungszeiten auch die Zahl der Irrtümer wächst. Von ihm wird der körperlich und zeitlich bedingte Zeitpunkt dieser Erde dann überhaupt verlassen. Der Geist ersehnt einen von den störend empfandenen Mängeln freien Standpunkt. Dieser erschließt »nach dem Willen der Götter sich allmählich (1) mit reicheren Aussichten dem Menschen. Nicht allein Xenophanes hat sich in diesem Gedankenkreise bewegt. -

Von solcheu erschuten Standpunkten aus erscheint dann die Erde von neuem als ein geschlossenes Bild, als ein ferner, dem Meere oder dem Unendlichen entstiegener Stern. Dann vermag sie auch wieder ein menschliches Ange mit einem Blicke leicht zu umspannen. Leicht erscheint es dann auch wieder, ihre

<sup>1</sup> οδτοι ἀπ' ἀρχές πάντα θεοί θνητοί: ὑπίδειξαν, άλλα χρόνωι ζητοῦντες ἐφευρίσχουσιν άμεινον. Bei Diels, Fragm. 18.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 145

Mannigfaltigkeit auf eine neu geschaute ursprüngliehe Einfachheit zurückzuführen.

Das ganze Bild also, wie es jetzt die Erde darstellt, das viele Gewordene, wird dann im Geiste eines solchen Menschen erst wieder geboren. Er durcheilt den Lauf der Zeiten und schüttelt dabei das Verwirrende unserer augenblickliehen und so mannigfaltig gewordenen Erseheinungen ab. Er eilt also »zum Andang der Zeit und der Dinge in ihrs, und fragt: woraus wurden alle Dinge? Lange bewegen sieh die Problemstellungen in diesem Kreise des Denkens. Die allerenten Erzeugnisse des Philosophierens miteinander vergliehen zeigen die Vorkämpfre des Geistes bei derselben Arbeit. Tatsächlieh kann da von irgendeiner spezialisierten Art, als hätte sie das Gepräge eines bestimmten Volkes augenommen, noch nieht die Kede sein.

Überall, nieht bloß in Europa oder Asien, ob früher oder später, ob zu einer und derselben Zeit, auf einem sehr kleinen des auf einem großen Bezirke, innerhalb einer oder mehrerer Bevülkerungsschiehten, gilt, daß diese erste Denkarbeit kein Volk einem andern abnehmen kann. Das ist aber auch ein stichhaltiger Grund afütr, daß ganz und gar nieht die Notwen digkeit eines Zusammenhanges zwischen altgriechischen und freunden Denkern ausgesprochen zu werden braucht. Die gleiche Organisation des Mensehengeschiechts überhaupt hat die Gleicheit der ersten Spuren theoretischen Denkens hervorgerufen.

Hier liegt also für die Völker psychologie eine Frage zur Beergebnisse noch keineswegs überfüssig. Gestehen wir doch zu, daß es bei dem heutigen Stande unserer paliontologischen Forschungsergebnisse und nach dem ihrer Hilfswissenschaften nur erst recht vereinzelt möglich geworden, festzustellen, ob denn wirklich auch ein Volk dem andern in solehen Teilen recht nahe kulturzerwandt gewesen, in denen man ihre Vergleichung miteinander zu geben beabsichtigt.

Es können auch Fälle vorkommen, wo unsere heutige Zeit von Ansehauungen abweicht, die im Altertum jahrhundertelang und über die ganze damals bekannte Erde hin gegolten haben. Dafür lassen sich Beispiele anführen. Beispiele, die uns zeigen können, vor welchen Irttumern uns die Ethnologie zu bewahren vermag. Wir müssen also mit Zugrundelegung der sogenannten philosophischen Fragmente in diesem Bestreben, ein rechtes Verständnis für diese und ähnliche so ungemein wichtigen ersten Schritte im Gange des menschlichen Denkens zu gewinnen, die nachfolgende sehon knrz charakterisierte Methode zur Anwendung bringen. Namlich:

- 1) Dic vergleiehende (psychologische).
- Die durch eigenes Denken, also rein (individual-)psychologisch, die Entstehung von Denkprozessen nachkontrollierende.

Dann haben wir die ans einer Vergleiehung beider sieh ergebenden Formen ältester Assoziationen zu prüfen.

Schließlich wollen wir schen, wie Aristoteles, Zeller, Erdmann Thales benrteilen, nnd zwischendnrch auch noch, was Nietzsche damit erreichte, daß er jeden Vorsokratiker als einen besonderen Tvons auffäßte.

Wir haben bereits nach der einfachen Sondierung des uns überlieferten Tatsachemmaterials ein nugefähres Bild von der ältesten Art griechischen Philosophierens erhalten. Wir ergänzen es durch Anführung nachfolgender als philosophische Fragmente der Vorsokratiker angenommenen Anssprüche.

## Das mutmaßliche Zustandekommen und die Schätzung der ältesten Philosophien.

## Kapitel IV.

In der Vereinheitlichung zum Zwecke der Selhsterhaltung erkennen wir also das hanptsächlichste Charakteristikum ältester Philosophie, und dies ist psychologischer Natur.

Nehmen wir zn einer weiteren Orientierung, hierin Diels!) folgend, nachstehende Sätze als Fragmente der Thales, Anaximander und Anaximenes:

Thales: Das Wasser bezeichnen wir als Urelement aus der Zahl der vier herkömmlich angenommenen Grundstoffe, die mit-

Fragmente 2 und 3 des Anaximenes wörtlich zitiert; vgl. daselbst
 25 und 26.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 147

einander zur Vereinigung, Gerinnnng uud Verbindung gemischt, — wie, davon war bereits im ersten Buche die Rede!).

Anaximander: Uranfang von allem ist das Uneudliche. Woraus die Dinge entstanden, dazu werden sie uotwendigerweise anch wieder; im gegenseitigen Austanasch und in der Schuldenülgung der Zeitordnung entsprechend?).

Anaximeues: Das sich Zusammenziehende und Verdichtende desselbeu (der Materie) ist seiner Ansicht nach das Kalte; das Dünne und Schlaffe dagegen das Warme<sup>3</sup>).

Wie unsere Seele Luft ist und nns dadurch znsammenhält, so umspaunt Odem nud Luft die ganze Weltordnung 4).

Die Luft steht dem Unkörperlichen uahe, und weil wir durch den Ausfluß desselbeu entstehen, muß sie nnendlich und reich sein, da sie niemals ansgeht<sup>5</sup>).

Diogenes von Apollonia: Eine Übersicht über die viel reichhaltigeren Fragmente des Diog. v. Ap. läßt sich unter Ausschluß der rein anatomischen (Diels, Fr. 6 and 9) zunächst kurz folgendermaßen geben:

Der Urstoff Luft ist »Körper« und »Geist» (Fr. 7 und 4). So tritt er auf als »Erde«, »Wasser«, »Luft«, »Feuer« (Fr. 2), and läßt hervorgehen, was »lebt«, »sieht«, »hört«, »sonstige Geisteskraft besitzt«.

Er setzt Maß und Ziel dem »Sommer und Winter, dem Tage und der Nacht, dem Regen, Wind nud Sonnenschein«, d. h. »in

<sup>1)</sup> Thales: [Θαλξε. ... k: τοῦ δθατος φήσας συντατύσα πάντα ... άμεινον ... την δρίαν προσόλυτως Αποί τοῦ Αχρών Π. Σροσοσε δύλι ποις τὰ αμλινόν πολεφθέλητα είτασα, ών τὸ πφώτον δόμος είναι φαιμε καὶ δυσαντή μένον αποκροίνο δίλομα, πρός σύγγμαθε τα καὶ πύγγυνα ποὶ σύστασε τὸ πό γένραμμον πρός είλελει συγκρόντεται. Πός δί, δόη Μλεκται έμεν εν τὰ πρώτου. Θαθεται hiβρο, θα hum. 1. 1.

<sup>2)</sup> Anaximander: ἀρχέν τι καὶ στοιχείον είργει τὰν ὅντων το ἄτειρον, ... ἐξ ὡν δὲ ἡ ψίντσὶς ἰστι τοἰς οὐσι, καὶ τὴν σβοφὰν εἰς ταθτα γίνειθαι καὶα τὸ χρώνο ἀλόρναι γὰς αὐτα ἀικην καὶ εἰστι ἀλλέροι τῆς ἀκλείας κατα τις ν οῦ χρώνον τάξιν — Simplie, phys. 24, 13 (Theophrasts Phys. Dox. Fr. 2 D. 476).

<sup>3)</sup> Anaximenes: τὸ γὰφ σωστελλόμενον αὐτῆς (ac. τῆς ὕλης) καὶ πεκκοόμενον ψυχφὸν εἶναί φησε, τὸ δ'ἀφαιον καὶ τὸ χαλαφόν ... Θερμόν. Plut. de prim. frig. 8, 947 F.

δον ἡ ψυχή — ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συγκρατεὶ ἡμᾶς, καὶ δλον τὸν κόσμον πνεθμα καὶ ἀηρ περιέχει.

<sup>5)</sup> εγγύς εστιν ὁ ἀρρ τοῦ ἀσωμάτου. καὶ ὅτι κατ ἐκροιαν τούτου γινόμεθα, ἀνάγκη αὐτὸν καὶ ἄπειρον εἶναι καὶ πλούσιον διὰ το μηθέποτε ἐκλείπειν.

allem vorhanden«, »verwaltet er alles«, »ewig«, »unsterblich«, »groß«, »gewaltig«, »vielwissend«; doeh obwohl »allgegenwärtig«, tritt er nicht überall gleich stark anf.

Es entsteben Stufenfolgen: «wärmer und kälter«, »trockeuer und feuchter«, »rubiger und beftiger bewegt«, »darin noch viele andere Abänderungen und unendliche Abstufungen von Geschmack und Farbe . . . , »so sind auch die Lebewesen mannigfach abgestuft und vielerlei und weder au Gestalt einander vergleichbar noch au Geischskruft infolge der Menge der Abänderungsstufen.

Ist Thates, wie Platarch (Solon 3, Schlaß!) n. a. behaupten, natsichlich anch der erste gewesen, der sich nicht bloß ans rein praktischen Motiven mit der Wissenschaft befaßt hat, so durfen wir doch — zum Teil nach derselben Quelle — annehmen, daß anch bei ihm jene praktischen Gründe vorherreschten.

Dafür wäre ersteus anzuführen, daß als ältestes unter den ihm zugeschriebenen Werken jedenfalls die Himmelskunde für Seefahrer<sup>2</sup>] zu nennen ist.

Wenden wir nun die vorgeschlagene erste Methode an! Wir hoffen mit ihrer Hilfe aus dem schon geschilderten Dilemma heransznkommen, daß dnreh die Verquickung der Urstoff- mit der Seelenfrage in der Philosophie von Anbeginn an entstanden ist. Hier kann uns ia unr eine solche Methode befreien, die der allgemeinen Entwicklung des Denkvermögens durch vergleichende Forschung Rechnung trägt. Das muß unbedingt eine Methode sein, welche die ans den gleichen Denkprozessen hervorgegangenen, wenn auch verschiedenartig anftretenden Denkprodukte sammelt, sie miteinander vergleicht und so psychologisch berücksichtigt. Gehen wir auf nusern Fall zurück und auf die kritischen Deutungen. die er gefunden! Das Denken des Thales wird dann weniger oberflächlich, weniger lückenhaft erscheinen. Eine ihm nm Jahrhunderte vorausgehende, weitverbreitete Kultur macht es hinlänglich wahrscheinlich, daß es für ihn eine logische Folgerichtigkeit gab, die Seele aus Wasser eutstanden zu denken. Wir sehen an der Hand unserer Methode auch klar, daß seine sämtlichen

<sup>1)</sup> περαιτέρω της χρείας έξικέσθαι τη θεωρία -

<sup>2)</sup> ravitar despoloyía (Diogenes 23. Simplicius, Phys. 23, 28 f.).

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 149

Zeitgenossen und hier und da noch ein naturphilosophischer Nachfolger in solcher Annahme keine Absurdität fanden. — Die Kultarstufe, die ihn umgab, lag eben noch fernah von der, in welcher die Formel H<sub>2</sub>O aufgestellt wurde! Da heißt es nun für uns, mit den Kindern wieder Kind werden, sich au jenes kindliche Denken gewöhnen!

Wir erfahren einmal, daß Zeitgenossen des Thales zum Wasser das Blat rechneten, und zwar so, wie sehon einer seiner Vorläufer sich ausdrückt, daß im Blut das Lehen« sei, daß mit dem Blut die Seele aussließe<sup>4</sup>). Dazu heriehtet jener Autor eingehend<sup>2</sup>) vom Verwandeln des Wassers in Blut.

Jener war in Indien, dieser in Ägypten aufgewachsen, im Lande des Osiriskultus! Angenommen, Thales habe nie von diesen Lehren etwas gehört! Gleichviel. Was auf der Kulturhöhe der damaligen Inder und Ägypter denkmöglich, und wessen sich im 6. Jahrhundert v. Chr. auch ein denkender Grieche nicht zu schämen braucht, das erhellt solche Umschau auf den Geistesnfaden anderer Völker zweifellos. Schon Aristoteles entwirft3) davon im Rückhlick auf seine Vorläufer gerade betreffs der Seclenfrage ein anschauliches Bild! Die ganze Erörterung knüpft bei ihm an eine Behandlung des Für und Wider jener Hypothese, oh die Seele als Wasser hzw. als Blut zu betrachten sei. So kann sich z. B. Erdmann mit seiner Benrteilung des Ioniers hereits auf Aristoteles berufen. Hat doch Aristoteles schon indirekt für Thales bereits die Denkmöglichkeit der Entstehung der Seele aus Wasser4) bestritten. Warum? Weil sie ihm selher nicht mehr denkmöglich, wiewohl selbst noch Aristoteles zuweilen den großen Zusammenhang seines Denkens mit den Ergebnissen aller früheren Griechen nicht verleugnen kann.

Was dem Aristoteles trotzdem hei seinen Griechen verwunderlich erscheint, nicht allein Blut als eine Art des Wassers anzusehen und wiederum Blut und Seele auf die gleiche Stufe<sup>3</sup>] zu

<sup>1</sup> Vgl. dazu Delitzsch, Anm. zu 3. Mos. XVII, 10-14.

<sup>2)</sup> Vgl. dazu 2. Mos. VII. 17-25.

<sup>3)</sup> οίον θερμόν ή ψυχρόν ή τι τοιούτον άλλο, και την ψυχην όμοίως έν τι τούτων τιθίασιν.

<sup>4)</sup> Metaphysik I, Kap. 2.

<sup>5)</sup> Καθάπες Ίππων. Vgl. S. 197 Anm. 3.

stellen, das war, wie nus andere Völker lehren, sehr wohl auf der Höhe der altionischen Philosophie noch denkbar<sup>1</sup>).

Dies hat Aristoteles nicht erkannt. In den gleichen Fehler sind die Darsteller nach ihm verfallen. Die gesamte griechische Theorie eines beseelten Urstoffs ist damit mißverstanden und bleibt noch aufzuklären.

Zunächst etwas Näheres über diese aristotelische Anffassung!

## Kapitel V.

Die aristotelische Benrteilungsmethode, deren Spuren eine stattliche Anzahl von Darstellern der Geschichte der Philosophie gefolgt ist, reicht tatsächlich nur so lange aus, als man erst von Sokrates an eigentlich wissenschaftliches Philosophieren gelten lassen will. Das ist jedoch grundfalsch. Umgekehrt aber mit Nietzsche die Vorsokratiker gleich über alle andern Philosophen zn erheben, ist deshalh durchans nicht notwendig. Der hier vorgeschlagene und weiterhin eingehaltene Mittelweg besteht darin, die älteren Philosophen wohl als philosophische Denker zu behandeln, jedoch ihre Lehrsätze eigenen Gesetzen zu unterstellen. Es ist einfach nicht möglich, das höhere Stadium, wie es sich doch erst nach und nach entwickelt hat, auch von den ganz allgemein gültigen Gesetzen aus noch richtig zn benrteilen. Diese Gesetze reichten für niedere, nnvollkommene Zustände des Denkens ans. Darum verlangen, wenn man eine Scheidung vornimmt, ebenso die ersten wie die späteren Perioden ihre eigenen Gesetze zwecks richtiger Berurteilung. Es mnB Hand in Hand mit den Entwicklungsfortsehritten des zu benrteilenden Gegenstandes anch die Spezialisierung der Beurteilungsmethode gehen. Geschichtschreiber der Philosophie, welche dies vergessen, begehen damit eine Ungerechtigkeit-Sie schätzen nach einer rein aus ihrer Zeit herausgeborenen und darum schon auf höhere Entwicklungsstufen zugeschnittenen Benrteilungsmethode fälschlich auch die früheren niederen Formen.

Man könnte Aristoteles von diesem Vorwurfe nur freisprechen, wenn man annähme, er hätte Thales bereits die Fähig-

<sup>1)</sup> Siehe S. 157.

keit zugetraut, sehon derart scharf das Problem des Stoffes und das Problem des Entstehens zu trennen, wie er dies selber etwa in 2. Buch, Kapitel 1 seiner Metaphysik getan hat. Dort, wo er diese Trennung vorgenommen, ist sie analog der begrifflichen nach Wesen und Form. Damit ließe sich das Wasser als ein Stoff, und in steter Bewegung, die Psyche als ein Bewegendes hinnehmen. Dann steht Thal es sehon jener berühmten Definition 19 vom ersten Bewegenden nahe; gerade so wie Aristoteles auch noch mit einer andern (s. S. 155) Auslegung den Thales seinem eigenen Denken änßerst nahe gebracht hat.

Davon, weil es ebenfalls zur Beurteilung seiner Anffassungsweise gehört, hier eine nähere Ausführung!

Aristoteles meint, Thales mag wohl zu seiner Annahmer alles sei aus dem Wasser entstanden, durch die Wahrnehmung gekommen sein, daß der Nahrungsstoff aller Gesehöpfe feucht ist, und daß das Warme ans diesem Fenchten entsteht und durch dasselbe lebt. Wenn sich Aristoteles so ansdrückt, halte man daneben und beachte, was für ihn selber wissenschaftliches Dogma gewesen: Die Nahrung ist notwendig, ohne sie kann nichts bestehen<sup>3</sup>, sie besteht aus Fenchtem und Trockenem. Koehung und Veräuderung (desselben) geschieht kraft der Wärme. Aristoteles führt fort: Das aber, woraus alles entsteht, ist eben das Prinzip von allem. Dies alles führt ihn (Thales) wohl auf seine Annahme nnd dann etwa noch die weitere Entdeckung, daß der Same aller Dinge seiner nattfrlichen Besechaffenheit nach feucht ist, das Fenchte aber hat eben das Prinzip seiner nattfrlichen Besehaffenheit m Wasser.

Daß einen Thales zu den Aufstellungen seines Prinzips die Überlegung geführt habe, das, worans alles entsteht, ist eben das Prinzip von allem, kommt dem Naturforseher Aristoteles wahrseheinlich vor. Ob aber Thales sebon so gesehlossen hat? Jedenfalls liegt eine solche Vorstellung dem Verfasser der Metaphysik, dem Naturforseher und streng logischen Denker näher als den ionischen Weisen. Man priffe daraufhin etwa nur das O. Kapitel im 13. Buch, wo sich Aristoteles über das Wesen des Prinzips Klarheit zu versehaffen sucht. Danach konnte er zu

<sup>1)</sup> Metaphysik IV, 8: ποώτον κινούν,

<sup>2)</sup> Metaphysik. Aus dem Schluß vom I. Buch, Kap. 1.

seiner vom Anthropomorphismus völlig frei gedachten Vorstellung gelangen, die er dann ungerechtferligterweise dem alten Naturphilosopheu unterschiebt. Ferner findet Artistoteles nuter den
Ursachen, unter dem, was überhaupt Ansgangspunkt einer Veräuderung werden kann, unter dem Bewirkendeu!) den Samen.
Der Same ist ihm - Anfang nnd Verfertiger dessen, was ans ihm
entsteht: 3), utrsprüngliche Anlage«.

Diese Ansicht ist auch wieder so durch and darch aristotelisch. Sämtliche naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles sind in der Behandlung dieses Themas unerschöpflich. So trägt er es denn auch gleich in die Philosophie des ältesten griechischen Denkers hinein. Seine Zusammenstellung des fenchten Samens mit dem fenchten Wasser wird ans der kurzen Stelle über Thales nicht ganz ersichtlich. Jedoch zeigen audere Aussprüche 3), wie Aristoteles beide nebeneinander stellt. Die ursprüngliche Anlage zn einem Tier- oder Menschenleib ist feucht, die ursprüngliche Anlage zur gesamten Erde ist ebenfalls feucht, schlammig, ja, nach Aristoteles ist dazn der Nachweis von Feuchtigkeit nicht allein im Schlamme, Samen, Blut - ciu Beweis für Entwicklungsfähigkeit. Diese Fähigkeit kommt zur Entfaltung, doch ist das eine nicht erst von der griechischen Philosophie nen gewonnene Errungenschaft - sobald Wärme zu dem Stoffe hinzutritt. Selbst für die Tätigkeit der Seele ist das Warme der Körner am dienlichsten 4), und das feuchtwarme Gehirn hat »die gemeinsame Natur des Wassers und der Erde« 5). Also ein beständiges Basieren anf diese dnrchgängig gleiche Lehre, und diese soll eben deshalb auch in dieser Form schou von den Ioniern aufgestellt worden sein. Aristoteles denkt also, daß Thales dies deshalb getau habe, weil ihm die Beziehungen des prinzipiell Feuchten im Wasser wie im Samen bekannt sein durften!

Wenn Zeller<sup>6</sup>) in anderem Zusammenhange sagt: »Wir gehen gewiß nicht zu weit, wenn wir annehmen, nicht bloß die Späteren,

<sup>1)</sup> Metaphysik. V, 2.

<sup>2)</sup> Aristoteles, Über die Teile der Tiere. I, Kap. 1.

<sup>3)</sup> Ebenda. II, Kap. 4.

<sup>4)</sup> Ebenda. II, Kap. 7.

<sup>5)</sup> Ebenda, II. Kap. 7.

Ednard Zeller. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtl.
 Entwicklung. Leipzig 1892. 5. Aufl. I. 1. S. 191.

sondern schon Aristoteles habe nach seiner Weise dem alten Philosophen Vorstellungen zugetrant, die wir von ihm noch nicht erwarten dürfen«, so scheint dies hier erst recht zuzutreffen, nnd es fragt sich: Kann man sich damit beruhigen? Sollte man nicht Hilfsmethodeu snchen? Eine andere Frage ist die, ob Aristoteles jene Unterschiebungen immer gauz ohne Absicht vollzogen hat! Seine Art, wie er den Thales kommentiert, könnte wohl an und für sich einige Bedenken erregen. Sollte ihm der wahre Grund jener alten Anschannngsweise verborgen geblieben sein? Ihm schon die Deutnug der »Heiligkeit des stygischen Wassers« so verloren gegangen sein, daß er die Frage nach der Urstoffbeseelung nen »im thaletischen Sinne« beantworten mnßte? Nen nud nnthaletisch! Wir wissen, daß die aristotelische Lehre nicht unangefochten blieb. Aristoteles geriet sogar wegen derselben iu Lebeusgefahr. Er kaunte seine Gegner und hatte nicht Lust, wie Sokrates ihnen znm Opfer zu fallen. Gegen diese Art von Charakteren, welche die aristotelische Lehre angriffen, gegen die Beweggrunde, ans welchen dies geschah, lernte man nicht erst im Mittelalter sich hinter Autoritäten sichern. Auch Aristoteles scheint eine Ahnung gehabt zu haben, wie nützlich ein solches Verfahren unter Umständen zn werden vermag. Kräftig hebt er in der Ausführung über seine Naturanschauung das vermutlich hohe Alter einer gleichen Ansicht hervor. Wohl nicht bloß rein zufällig erinnert er dabei an die von alters her auerkannte Heiligkeit des - stygischen - Wassers. In der Begründung, wie er sie gibt, ist der Gedankengang folgender:

Das stygische Wasser fließt nuter die Erde and trifft dort den Orean, auf dem die ganze Erde schwimmt, als letzte Basis des Weltgebändes (wührend Anaximander als Basis das Unendliche annimmt, welches fraglos für ihn ebenso wie die Erde stofflicher Natur war; sagt er doch gar nicht mißverständlich: Während das obere Ende der Erde an die Luft stößt, erstreckt sich das untere ins Unermeßlichel<sup>3</sup>]. Recht sehnell wird Aristoteles mit Hippon, Anaximenes, Diogenes, Hippasos, Heraklit, Empedokles fertig. Jeder wird mit wenigen Worten in dem geschichtlichen Rückblick erledigt, wogegen Aristoteles über die Lehrmeinung das Thales als über die ehrvrädigste, mythologisch

<sup>1)</sup> rò xàros d'15 àntigor invitat. Wenu bei den vorsokratischen Fragmenten nichts Näheres bemerkt, nach Diels.

geweihte verhältnismäßig lange den schützenden Schild hält: Manche wollen die gleiche Ansicht über die Natur auch sehon im frühesten Altertum entdecken bei denjenigen, welche lange vor der jetzigen Generation ganz znerst theologische Untersuchungen angestellt haben; diese fanden nämlich in Okeanos und der Thetis daspinige Paar, woranf alles Entstandene zarückznühren sei, und das, wobei die Gütter schwören, bezeichneten sie als ein Wasser, eben das Wasser, welches bei den Diehtern Styx genamt wird; nun ist aber dasjenige, wobei man schwört, das Ehrwürdigste mß das Älteste sein 1\).

»Folglich ist das Wasser als das, wobei man schwört, das Älteste «  $^{2}$ ).

Ob es unu wirklich in der ältesten Zeit eine solche Ansicht über die Natur gegeben hat, mag dahingestellt bleiben; von Thales jedoch nimmt man an, daß er die obengenannten Sätze über die ersten Ursachen anfgestellt habe.

Anch bei Aristoteles sind Seele nnd Wasser immer noch nicht so getrennt, daß sie ein für allemal nuvereinbar erschieuen, so sonderbar dies bei einem Aristoteles klingen mag, der wegen einer solchen Seelentheorie über Hippon herfällt. Gerade seine streng naturwissenschaftliche Art, alles so weit als möglich aus Urprinzipien herzuleiten, macht ihn darin doch auch wieder verständlich, und zu schließen, daß Anaximenes nur deshalb zu einer nenen Ansicht über die Seele gekommen sei, weil er diese Lehre nicht hätte in der Philosophie des Thales nuterbringen Könen, trägt der Entwicklung des Denkprozesse zu weing Rechnung.

Richtiger ist es, die Änderung der Ansiehten über die in Betracht kommenden Stoffe ins Ange zu fassen, und zu sehen, wie infolge dieser Meinangssünderungen allmählich der Seclenbegriffheraus- und abgedrängt wurde von den alten physikalischen Stoffbegriffer und wie er allmählich zerlegt wurde in mehrere Seclenbegriffe. Das nun aber ist ein wissenschaftlicher Prozeß, der sich unglaublich langsum vollzieht. Die ganze griechische Philosophie machte bezüglich dieses Problems nur geringe Fortschrijcht dieser

Ώπεανόν τε γὰς καὶ Τηθὲν Ιποίησαν τῆς γενίσεως πατίρας, καὶ τὸν ὅρκον τῶν θεῶν ὅδος, τὴν καλουμίνην ἐπ' αὐτῶν Στέγα τῶν ποιητῶν. Τιμιώτατον μἶν γὰς τὸ πρεαβέτατον, ὅρκος ὁξ τὸ τιμιώτατον ἐστιν.

<sup>2)</sup> Wie Bender in seiner Übersetzung dieser Stelle richtig folgert.

Aristoteles selber leitet seine Seelentheorie immer wieder auf die ersten Betätigungen dessen, was als Seele zu bezeichuen ist, zurtek. So nähert er sie den Elementen, wenn er die Frage aufwirft !: - Was ist denn dasjenige, wodnreh die nach entgegenseestzen Richtungen strebenden Elemente Fener und Erde zusammengehalten werden? Sie müssen ja auseinandergerissen werden, wenn nieht etwas daist, wodurch dies verhindert wird; ist aber so etwas da, so ist dies eben die Seele, d. h. die Ursache des Wachstums und der Ernährung. Das Wasser ist Nahrung für das Fener.

Doeh nicht allein auf diesem Wege kann man dem Aristoteles nachweisen, daß er seinen Seelenbegriff dort, wo er von den primitiven Seelenfähigkeiten spricht, noch nicht ganz von seinen Ausehauungen über die Elemente meint trennen zu müssen, und daß er nur zeigen will, wie diese Seele aus solcher Umgebung, aus solchem Stadium heraus sieh als das bewegende, formende Prinzip von Stufe zu Stufe weiter forteutwickeln muß und nicht auf der untersten Stufe sehon für alle übrigen verallgemeinert werden darf.

Auch bei der Widerlegung der Hippousehen Ansicht von der Seele ist Aristoteles der Kulturbühe, auf der ein Buddhe 3, ein Moses, auf der die alten lonier stauden, nahe gebildeen. Er legt nämlich Hippons Ansicht in ähnlicher Weise aus wie die des Thales. Er meint: Der Grund für Hippons u. a. Ansicht, die Seele als Wasser zu bestimmen, scheine darin zu liegen, daß sie auf den Samen bei der Zeugung reflektierten, welcher bei allem feucht ist; es liegt hierin auch ein Beweis gegen die Behauptung, daß die Seele Blut sei<sup>3</sup>), denn der Same ist nicht Blut; auter dem Samen verstehen iene die ursprüngliche Seele

<sup>1)</sup> De anima, Bnch II, Kap. IV.

<sup>2)</sup> Hier ist der Gedankengang klar folgender: Ohne Nahrung versehwindet das Leben. Durch Aufnahme der ursprünglichsen, einfacheten Anhrung dagegen bleibt die Seele; z. B., wenn man jemandem auch nur das belebende Element des Wassers auf ingendeine Weise zuführt. Bud dho R sedei 3.898 beißt es: Wenn du dich, Würdiger, gänzlich der Nahrung enthalten willst, so werden wir dir himmlischen Tan durch die Poren einflüßen.
3 Die Moser-Auffasung: "Blüt dißeisgiete is Jebena-senf."

<sup>[</sup>Ein Mittelglied für diese ganze Gedankenfolge bildet: Buddho I, 420: Bint sagt man — sür Muttermilch«.]

Die Seele dem Blute gleichzusetzen, die Seele im Blute zu sehen, vermag Aristoteles nicht. Dennoch trägt er, wenn ann sieh so ansdrücken will, das gauze Material zusammen, um zn diesem Schlusse zu gelangen. Das wäre jedoch derselbe Schluß, auf den die vergleichende Methode (ägyptischer Osiris, phönizischer Adonis!), Moses, Buddho) hinweist: Wasser gleich Blut; Blut gleich Seele!

Daß der Begriff Seele, definiert als Ursaehe der Ernährung, nach Aristoteles auf das Wasser angewandt werden darf, also Wasser als Seele gedacht werden kann, wenn anch nnr im Rahmen dieser Definition, ist schon gesagt worden. Doch wenn nnn Hippo den Samen die ursprüngliche Seele nennt, so heißt dies »ursprünglich« doch anch nichts anderes als, was Aristoteles von dem Samen als nrsprüngliche Anlage sagt. Dieser Same jedoch muß, soll er normal funktionieren, als Anlage feucht sein; feneht, solange er sich in naturgemäßen Verhältnissen befindet (Naturgeschichte der Tiere I, 1). Quell dieser Fenchtigkeit ist das Wasser. Frucht aber entsteht, Weiterentwicklung findet statt, wenn ans der flüssigen Anlage das Feste niederschlägt, jedoch ohne daß nnn das Feste ganz ohne Flüssiges hesteht. Dieser Schritt weiter, Niederschlag vom Schlammartigen zum Festeren, ist der gleiche heim Samen mit seinen Fasern wie beim Blut. Der Same besteht aus Erde und Wasser. Das Blut ebenfalls2). Wasser jedoch ist, schlammartig gedacht, das Ursprüngliche. Hier also weicht Aristoteles von Hippon ab und bahnt seine Loslösung von Thales an; jede einzelne seiner Behauptungen wird, für sich genommen, eine Gegenbehauptung gegen iene Älteren. Als Ganzes ist iedoch selbst hei Aristoteles noch dieser - sagen wir -»Völkergedanke« vom Ursprunge aus dem Feuchtwarmen nachweisbar. Dieser Völkergedanke, der eine so wiehtige Rolle spielt, und an dem die Griechen lange mit unermüdlichem Fleiße gearbeitet hahen, er hegegnet nns in der heispielsweise erwähnten Philosophie des Empedokles wieder. Dort auf einer eigenartigen Stufe angelangt. Denn von ihm wird die elementar gedachte Blutentstehung mit der mensehliehen Denkkraft so in Verbindung gehracht: Ans den Elementen ist alles zusammengefügt

<sup>1)</sup> Siehe S. 157.

<sup>2)</sup> Aristoteles, Teile der Tiere. III. Buch, Kap. 5.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 157

and angepaßt und mit ihnen denken, frenen und ärgern sie sich. Nachdem aber die Erde in den vollkommenen Hafen der Aphrodite vor Anker gegangen, begegnete sie diesen ziemlich im gleichen Verbätlnis (dem Hephaistos, dem Wasser und der helleuchtenden Luft), mag sie nun ein wenig stärker oder der Mehrzahl gegenüber schwächer gewesen sein. Darans entstand das Blut und die sonstigen Arten von Fleisch. — In den Flinten des Blutes, das ihm entgegenspringt, nährt sieh das Herz, wo ja gerade das Vorzügliche sitzt, was bei den Menschen Denkkraft heißt. Denn das mm das Herz wallende Blut ist den Menschen die Denkkraft

Das wird ens nen weiterhin nicht verwunderlich erscheinen, wenn wir sehen, wie der nrsprüngliche Völkerglauben sich zurechtlegt, daß Leben und Denkkraft in den Urstoff gekommen und wie, rein anthropomorphistisch vorgestellt, ein vernanftbegabtes Wesen im Wasser stittzen mmß, am diesem von seiner Lebenskraft mitzuteilen! Ein unzählig oft berichtetes Vorkommnis, das wir S. 193f. betrachten werden. Anch diese Vorstellung geht wieder auf sichtbares Anschaunngsmaterial zurück. Der die befrachtete Natur zu nenem Leben erweckende. Frühlingssonnengott Tammuz oder Adonis färbt sterbend die Fluten des nach ihm benannten Wassers mit seinem Blitet.

Der eine Stunde stüdlich von Gebal ans einer tiefen romantisehen Gebirgssehlncht strömende Fluß — »färbt sich enämlich im Frühjahr bei der Schneeschmelze« — »durch den eisenhaltiren Boden seines Geländes rot« 1).

c.

Leben und Verstand aber ans engste mit dem Stoffe verbunden, ja geradezu von ihm abhängig zu denken, ist eine dem Griechen ganz gelänfige Vorstellung. »Nach dem jeweiligen körperlichen Verhältnis wächst den Menschen der Verstand \*j; wie sich die Sonne nach Heraklit von Dünsten nährt, wie die menschliche Seele nach Diogenes von Apollonia durch Einatmen der Lnft wächst und die Menschen nach Demokrit täglich frische Gedanken haben, so ist nach Aristoteles das Fenchtwarme das

<sup>1)</sup> Landau, Die Phonizier. Leipzig 1903. S. 11.

<sup>2)</sup> Empedokles, πρός παρεόν γάρ μέτις άίξεται άνθρώποισιν.

Lebensprinzip. Dieses bleibt — in durchgäugiger Übereinstimmung mit den erwähnten und mit andern griechischen Denkern, ob mom Entstehen oder Vergehen höchst entwickelter Tiere die Rede ist oder vom Tode des Menschen gesprochen wird, — auch bei ihm stets in in engster Berthrung mit den Elementen. Wird die Lunge erdig, heißt es im XVII. Kapitel seiner Schrift »uber das Atmen, so hört das Prinzip des Lebens auf. Das Prinzip des Lebens ist nun in nichts anderem zn seben, als darin, daß die Seele sich selber zu ernähren sneht. Sie kann das — wie alles Feuchte, Wasser, Same, Blnt, — nur durch Teilnahme am Warmen.

Wirft damit nan der streng logisch denkende Natarforscher Physisches and Psychisches bant durcheinander? Nein. Ihm bedeutet eben beim Tiere wie beim Menschen die aus den Elementen zusammengesetzte Nahrung etwas ganz Besonderes. Sie ermöglicht mehr und bringt mehr zuwege; nieht nur, daß sieh das bestehende Geschöpf selbst erhält, so wie es schon vorhanden ist¹). Die Nahrung bringt die Wirksamkeit hervor?; sie ist das, was die Zeugung, was den nenen beseelten Körper möglich macht. Diese Nahrungsaufnahme vollzieht sieh jedoch nieht allein mit dem Magen, sondern anch da, wo die Sinne Wahrnehmungsstof gebrauchen, den ihnen wiederum Fener, Erde nnd die übrigen Elemente, von welchen es eine Wahrnehmung gibt, >zntragen, so daß sie entweder hinsichtlich ihrer selbst oder hinsichtlich ihrer Attribute in den Sinnen enthalten sind« <sup>3</sup>).

» Denn mit unserem Erdstoffe erblicken wir die Erde, mit unserem Wasser das Wasser, mit unserer Luft die göttliche Luft, mit nunserm Fener endlich das göttliche Fener«, sagt wieder sehon sein Vorläufer Empedokles, für den »von allem, was da entstanden, Abflüsse vorhanden sind«. So ist auch Demokrit zu verstehen, der vermutet, daß die Ähnlichkeit der Dinge eine gewisse Vereinigungskraft besäße, und sieh witnscht, glückbedeutender Bilder teilhaftig zu werden!

Aristoteles kämpft also keineswegs getrennt von den Vorstellungen dieser Früheren, sondern vielleicht ihnen noch

<sup>1)</sup> Aristoteles, De anima. II, Kap. 4.

<sup>2)</sup> Ebenda. Schluß von Kan. 4.

<sup>3)</sup> Ebenda. II, Kap. 5.

<sup>4</sup> εὐλόγχων τυχείν εἰδώλων.

mehr verwandt, als er wahrhaben will - sozusageu für die ganze Wissenschaft den Kampf durch zwischen dem durch die Natur des Denkens uns aufgezwungenen Prinzip der Vereinheitlichung und der Notwendigkeit, gerade vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte ans allen Einzeltstsachen gerecht zu werden. Nur greift er nicht weit genug geschichtlich zurtick. So mußte er denn auch verkennen, daß Platos Ideenlehre dasselbe wollte und im letzten Grunde auf den naturwissenschaftlichen Beobachtungen seiner Vorläufer beruhte, und so hat Aristoteles auch die Entwicklung der Theorie vom beseelten Urstoff nicht weit genng zurückverfolgt. Die obigen Beispiele zeigen binreichend, wie die ihm noch geläufige Gedankenverbindung vom Entstehen und Ernähren sich nicht aus chemischen, sondern ans »geschauteu« siderischen Vermischungen ergab, d. h. wie das Entstehen und Vergehen mit dem Auf- und Niedergang der Gestirne bei den Ältesten zusammenznbringen ist.

Das Auf und Nieder, Geburt und Tod, erfolgt nach der Zeitordnung 1), sagt Anaximander. Chronos verschlingt seine Kinder.

»Woraus ihnen die Geburt, dahin geht nach Schicksalsstigungen anch ihr Sterben <: chronologisch, wie Winter aus Sommer wird. und der Sommer abstirbt, eingehend in die Winterszeit. Auch dieser ältesten philosophischen Ausdrucksweise ist Aristoteles nicht gebührend nachgegangen. Es sei denn mit folgender Ausnahme: Sein Seelenbegriff wird zum Begriffsschema, zu einem ganzen System, das sich auf höheren Stufen immer feiner realisiert findet. Sein Seelenbegriff ist die große Vereinigung der Gegensätze, ist das, ohne welches alles anseinanderfiele. Heraklitisches Feuer. Platonische Idee! Auf der untersten Stufe aber, da, wo bei Aristoteles diese Seele die Elemente zusammenknüpft, ist sie selber noch elementartig. Da ist auch bei ihm noch die Brücke geschlagen von der ethischen Region, in der die Seele auf ihrer höchsten Stufe steht, bis zum Urelement, wo aus dem Schlamme sich Wasser und Erde absondern. Da schämt sich Aristoteles nicht, den Thales als seinen Kollegen auzuerkennen, ob auch Jahrhunderte zwischen ihnen liegen, ob auch für Aristoteles der Grund verloren gegangen, der für einen Thales im Wasser Seele sein ließ. Für diesen Kampf nun, der sich bei Aristoteles nicht

<sup>1)</sup> κατά την τοῦ χρόνου τάξιν.

allein im vollen Lichte der Geschichte vollzieht, sondern der von ihm auch mit solchen Gedanken und Worten zum Ausdruck gebracht wird, die den Denkern unserer Tage durchaus verständlich sind, für diesen Kampf, den Aristoteles sehon bei seinen frühesten Vorgängern von einem Thales an vermutet, hat tatsächlich erst die Naturwissenschaft der Neuzeit die rechten Waffen, die gesetzmäßig formulierbare Ansdrucksweise gefunden.

Es sind also die niederen Stafen, wie das auch vorhin behauptet wurde, mit einer auf böhere zugeschnittenen Urteilsmethode nicht richtig abznschätzen. Die Beurteilungsmethode muß sieh den verschiedenen Entwicklungsmethoden anpassen.

Eine gewisse Gerechtigkeit läßt Aristoteles diesem Gesetze widerfahren. Sein Urteil ist nicht ungeschichtlich, wenn er zur thaletischen Zeit schon stark ausgeprägtes Streben nach Vereinheitlichung vermntet. Um so weniger, als er auf den Unterschied weischen damaliger und seiner Zeit hinzndeuten weiß, indem er für die älteren Philosophen bemerkt, daß sich die meisten von ihnen die Prinzipien aller Dinge nur in stoffartiger Gestalt vorstellen konnten.

Aristoteles war schon zu sehr Naturforscher, um sich noch ganz in den Gedankenkreis des Habelischen Zeitalters versetzen zu können. Da er gerade das an Thales hervorheht, was schon wiederholt vor ihm gesagt worden, sehen wir uns vor die Frage gestellt: lassen wir Thales als selbständigen Philosophen ganz fallen oder snehen wir seine philosophische Bedeutung an anderer Stelle, wie Aristoteles z. B. in I, 3 seiner Methaphysik?

Betrachtet man daselbst den Abschnitt, den Aristoteles der thaletischen Philosophie widmet, genaner, so bemerkt man in seinem Berichte etwas wie Verlegenheit. Er redet da wohl von den »philosophischen Untersnehungen des Thales hinsichtlich der Zahl and Beschaftenheit materieller Prinzipien. Er weiß aber nur zu sagen, Thales habe das Prinzip im Wasser« gesucht und den Satz aufgestellt, die Erde sei auf dem Wasser». An Stelle der thaletischen »philosophischen Untersuchungen« gibt er seine eigenen. Die bereits vorthaletische Ansicht dagegen von Okeanos and der Thetis, ebenso vom stygischen Wasser versteht er historisch-philosophisch gar nicht auszubenten. Hätte dies Aristoteles getau, so brauchte er nicht aus seinem Wissen heraus dem Thales philosophische Gedankenginge anderer Art nuternschieben. Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. tib. d. ältere griech. Philosophie. 161

Gerade Aristoteles stellt wie von audern so auch von Thales') fest, daß dereiust ein solches Urprinzip iu stoffartiger Gestalt vorgestellt wurde. Er wirft dann ferner die Frage auf?, ob das unbewegliche Sein aus einer solchen physikalischen Vorstellungsweise nicht als etwas Besonderes anszusscheiden sei, nud meint, dass müsse sogar der tun, der unbewegliches Sein aunimmt. Ein solcher Philosoph verlöre nach diesem Einwaude des Aristoteles also gerade die Berechtigung zn sagen: alles sit aus Wasser oder Feuer oder Erde entstauden, d. h. die Berechtigung, alles aus einem Urprinzip herzuleiten, — und gerade so hatte auch der Mythos? denselben Gedanken verwertet.

Diese aristotelische Auffassung führt nus also unmittelbar dazu, jene alte Bearbeitungsmethode, die bisher auf die älteren griechischen Philosophen vorherrschend angewandt wurde, noch mehr als bisher vor der Einseitigkeit zu bewahren, griechische Deuker nur aus andern griechischen Deukern beraus begreißen zu wollen.

Diesen Fehler macht auch noch Nietzasche, dem wir dasgegen das Verdienst, auf den Wert individualpsychologischer Behandlung der ältesten Denker aufmerksam gemacht zu haben, nieht schmälern wollen. Fehler und Verdienst scheinen hier derselben Quelle zu entspringen.

## Kapitel VI.

Ni etzsehes Darstellungen machen deu Eindruck eines buuten Durcheinanders. Weiß man nicht, wie er überhaupt die Vorsokratiker behaudelt hat, so biebt seine Auffassung des Thales ganz unverständlich. Daber erst einiges über diese Art der Darstellung! Sie zeigt keinen geordneten Zusammenhaug. Kapitel mit Überschriften von Thales bis Sokrates und eigentlich doch Abborismen! Das Gauze verrät auekdoteuhaften Charakter. Sokrates der große Sündenbock. Bald wird bei der Behandlung dieses, bald jenes Philosophen ohne ersichtlichen Grand gegen ihn gewetter. Es gebürt gleichwohl zum Verstäudnis des Vorsokratikerproblems,

<sup>1)</sup> Metaphysik. I, 3.

<sup>2)</sup> Ebenda. VI, 1.

Vgl. Preller, Griech. Mythologie, außer andern Stellen S. 756 ff.: Poseidon erzeugt mit der Styx Persephone, die Göttin der Fruchtbarkeit!

gerade ihrem psychologischen Werte nach diese Benrteilung kennen zu lernen, welche jene Philosophen durch Nietzsche erfahren haben. Es liegt in dieser Beurteilung schließlich doch ein nicht zu nuterschätzender Kern.

1

Nehen maßloser Verehrung der Vorsokratiker — oder wie Nietzsche sagt: der »Vorplatoniker«), der »ewigen Typen«— steht eine tiefe Verachtung der kraftlosen, ungesunden Späteren, der »Decadence«-Typen. Hier Überschätzung, dort Unterschätzung, auf die Spitze getrieheue Urteile!

Urteile, gefällt aus Nietzsches Meinung beraus, daß die Philosophie nur für die Gesunden dasei. Helfend, rettend, vorsehltzende kann sie sich »bei Gesundene änßern; «die Kranken machte sie stets noch kränker-?). Die Griechen his zu Sokrates hin gelten ihm nun «als die wahrhaft Gesundene. Sie » baben ein für allemal die Philosophie selbst gerechtfertigt, dadurch, daß sie philosophier haben; und zwar viel mehr als alle andern Völker-. Sie konnten nicht einmal zur rechten Zeit anflören: ...

Dagegen hahen die Griechen es »verstanden, zur rechten Zeit anzufungen, und diese Lehre, wann man zu philosophieren anfangen müsse, geben sie so deutlich wie kein anderes Volk. —
Im Glück, in einer reifen Mannbarkeit, mitten herans aus der feurigen Heiterkeit des tapferen und siegreichen Mannesalters «).

Geanndes Griechentum und die richtige Art, sich philosophisch zu betätigen, fallen ihm durchaus zusammen. Er drückt dies wiederholt ans, E. B. wenn er sagt: 'Daß dieser Zeit die Griechen philosophiert haben, helehrt uns ebenso üher das, was die Philosophie ist und was sie soll, als üher die Griechen selbstet. Wähe es anders gewesen, nicht so gesund, etws, o, daß jene Griechen unr in einem schwelgerischen Schwehen, Klingen, Atmen und Fülhen gelebt- hätten, 'sso wäre die Quelle der Philosophie gun nicht bei ühnen ans Licht gekommen. Höchstens hätte es einen

Nietzsche beabsichtigt in der »Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« (Nietzsches Werke, 2. Abt., Bd. X. Leipzig 1896. S. 9. »von den vorplatonischen Philosophen als von einer zusammengehörigen Gesellschaft« zu reden; vgl. S. 179.

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
 X. S. 3.

<sup>3)</sup> Ebenda. X. S. 4.

hald im Sande verrieselnden oder zu Nebeln verdunstenden Bach 
egeehen, nimmermehr aber jenen breiten, mit stolzem Wellenschlage 
sich ergielenden Strom, den wir als die griechische Philosophie 
keunen. \*Andere Völker haben Heilige, die Griechen hahen Weise-; 
bei ihnen sist der Philosoph nicht zufällige 1), kein Komet 2); auch 
ursprünglich nicht einmal sim Exile 2); er ist kein Gegner seines 
griechischen Vaterlandes, vielmehr stützt er seine Heimat und 
verteidigt sie; er \*konspiriert\* nicht gegen sie, wie das \*seit Plato- 
in Griechenland der Fall ist. Nein, seine Tätigkeit geht \*anf eine 
Heilung und Reinigung im großen ; entspringend dem Wunsehe, 
das, was er lerut, \*sogleich lehen zu wollen 9. Wissenstrieb, den 
die Griechen erst bändigen mußten, um idealer leben zu können: 
hätte sie doch ungebändigter Wissenstrieh \*obenso harbarisiert\* 9) 
wie Wissenschaft! — —

Nietzsehe ist hier also einer Ansicht tren geblieben, die er sehon sehr früh mit größter Schärfe betont, wenn er im Fehruar 1870 in einem Briefe<sup>9</sup>) an Paul Deußen sich änßert: Das Leben hat mit der Philosophie ganz und gar nichts zu tun; aber man wird wahrscheinlich die Philosophie wählen und lichen, die nus nasere Natur am meisten erklärte, gewiß eine Nietzsehe selbst gut charakterisierende Stelle. Man denke nur an seine Vorliebe für Heraklit, wie er ihn auffaßte, und an den Inhalt anderer von ihm Bevorzugter!

Heißt es nun dort: Das Leben hat mit der Philosophie gam und gar nichts zu tun«, so lautet eine Stelle in den Dispositionen zur »Pilosophie in Bedräugnis 1873 : Das Produkt des Philosophen ist sein Leben«?). Dies nur als Beispiel, wie stark die Behandung verwandter, ja der gleichen Themata bei Nietzsche gewechselt hat. Diese Tatsache spielt eine anßerordentliche Rolle in der wichtigen Frage: Gab es wahre Philosophie nur vor Sokrates und Plato, wie Nietzsche will, oder hehâlt die

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
 N. S. S.

<sup>2)</sup> Ebenda. X. S. 9.

<sup>3)</sup> Ebenda. X. S. 11.

<sup>4)</sup> Ebenda. X. S. 10.

<sup>5)</sup> Ebenda. X. S. 6.

<sup>6)</sup> Briefsammlung. S. 160.

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
 N. S. 248.

therwiegeude Anzahl derer recht, welche mit Sokrates die eigentliche Philosophie beginnen?

Was Nietzsche über Sokrates sagt, erhellt seine Stellungnahme zu den Vorsokratikern. Kaum läßt seine Fragestellung eine Vermittelung zu. Alles über diesen großen Weisen ist anf ein Entweder - Oder abgestimmt.

Um es kurz zu charakterisieren:

Sokrates vernichtet die Kultur, vernichtet die Wissenschaft 1).

Seine Begriffe sind unbrauchbar. - Au Sokrates ist alles falsch: die Begriffe siud nicht fest, anch nicht richtig: das Wissen ist nicht der Quell des Rechten und überhanpt nicht fruchtbar«2).

Gauz folgt dieser Behauptung Nietzsches niemaud; sie geht über Lauge hinaus.

Nietzsche spricht sich anch abfällig über die Ethik des Sokrates ans; sie erscheint ihm gesucht. Diese gesuchte rein menschliche Ethik tritt zunächst in Feindschaft gegen die traditiouelle hellenische Sitte der Ethik . 3). Sokrates sist ein ethischer Antodidakt«. - - Sein Bestreben war, diese Welt zu ordnen: in der Meinnng, daß, wenn sie geordnet sei, der Mensch nicht anders könne als tugendhaft zn lebeu« 4) . . . .

Wie entgegengesetzt sind diese Behanptungen gegen die noch immer über Sokrates in Geltnng gebliebenen! Nur ein Seitenblick anf dieselben, um das ganze Anffällige an Nietzsche zu kennzeichnen!

Bricht nach Nietzsche die eigentliche Philosophie mit dem Auftreten des Sokrates ab, so nenut z. B. ein neuerer Darsteller ihn den » Grund- und Eckstein aller abeudländischen Philosophie « 8).

Verficht Nietzsche die vorsokratische Ethik, darunter die Demokrits, gegen Sokrates: Die gauze ältere Philosophie gehört noch in die Zeit der ungebrochnen ethischen Iustinkte: helleuische Sittlichkeit atmet Heraklit, Anaxagoras, Demokrit, Empedokles. 6), so heißt es hier: - - - - von der ge-

<sup>1)</sup> Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. X. S. 132, 133,

Ebenda. X. S. 137. 3 Ebenda. X. S. 127.

<sup>4)</sup> Ebenda, X. S. 125 f.

<sup>5)</sup> Kühnemann, Grundlehren der Philosophie. S. 233.

<sup>6)</sup> Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.

X. S. 127.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 165

samten bisherigen Philosophie war gar nichts zu gebrauchen, selbst nicht von der Ethik Demokrits. Die alte Arbeitsweise bleibt bis auf weiteres ausgesetzt«) — — »ein völlig ueuer Beginn ist dieser Sokrates«?).

Nietzsche spricht die Ansicht aus, wohl habe 'das ältere Griecheutum seine Kräfte in der Reihe von Philosopheu offenbart, aber 'mit Sokrates bricht diese Offenbarung ab. — Kauu es nun eine eutschiedenere Gegenbehauptung gebeu als die: 'Mit Sokrates begiuut die eigeutliche Philosophie?

So stellt sich gleich schou iu den ersten Umrissen das durchaus Zwiespältige in diesem Sokrates-Plato-Problem dar!

Zwei Deukarten, die iu übermächtiger Weise auf die gauze Beurteilung der Bedeutung aller vorsokratischen Philosophen zurückwirken, insofern also bei Arbeiteu über die Vorsokratiker Stellungnahme erfordern.

Die offene Anerkeuuung der hier klaffenden Gegensätze ihrer gauzen Größe nach wird noch am ersten wieder eine Einheit in der Beurteilung der ersten griechischen Denker zuwege bringen.

Für eineu Augenblick mag es am leichtesteu erscheinen, die von Schopenhauer-Nietzsche geschleuderte Brandfackel ausglimmen zu lasseu. Nietzsches mit Absicht betriebene anekdotenhafte Behandlung der Vorsokratiker, dazu viel anderes noch könnte gegen ihu sprechen; etwas ist aber nicht zu übersehen, Nietzsche hat uus damit den Schlüssel zu seiner so ganz andern Auffassung gegeben. Die gritudliche Philologeuarbeit, welcher sich der Gelehrte uuterziehen muß, um sich ein klares Bild vou irgendeiner Lehre zu machen, nach dereu Beeudigung der Forscher mit Stolz darauf hinzuweiseu vermag, daß von ihm alles treu gesammelt, nichts, selbst Uuscheinbares nicht, vergessen worden, sie scheint Nietzsche, der ja gerade klassischer Philologe war, doch uuendlich weit zurückzustehen hinter dem Einleben, hinter personlichem Miterlebeu. Wir werden gestehen: Das eine mit dem anderu, doch nicht: Eius auf Kosteu des audern. War das vor Nietzsche zugunsten der Philologen geschehen, so trifft Nietzsche nicht schwerere Verdammung, wenu er in deu eutgegengesetzteu

<sup>1)</sup> Kühnemann, Grundlehren der Philosophie. S. 196.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 197.

Fehler verfallt. Er ist der Unvorsichtige, der, welcher seinen wissenschaftlichen Rnf anfs Spiel setzt; doch, wer Nenes glanbt sagen zu mitssen, wie selten weiß er es als Bereicherung bisherigen Wissens zu werten! Als Gegensatz wird es geboren; so neu erscheint dem Entdecker sein Fund. Hinterher sind die Gegensätte gar nieht so groß, waren gar nieht hüft; Ergänzungen, Vervollkommnnagen, kein Umsturz. Nur nm überhaupt erst bemerkt zu werden, dieses anfängliche, dieses schopenhauerische Toben und Schreien.

Es wird bejnbelt; das Alte verworfen. Oder es wirkt abstoßend, es wird bekämpft; bei diesem Bekämpfen wird meist erst erkannt, was bleibenderer Anerkennng wert ist, denn alles Bestannen währt knrze Zeit, die rubigeren, gar sehon fernstehenden Bekämpfer entdecken — sind sie gerecht — eben erst das wahrhaft Wertvolle.

Nietzsche wollte uns vor die vorsokratischen Probleme wer vor gänzlich nene Probleme stellen, er wollte nns keine - Antiquitätten aufteigen, er wollte nns -Historienmalerei« vorführen. Seine Art, Geschichtliches zu berichten, ist, wie er sich ausdrückt, - eigene Erlebnisse bei Gelegenheit vergangener Zeiten nnd Menschen zu erzählen«.

Ganz recht, Fragmente, selbst solehe philosophiseher Werke, sind totes Material. Doch die Worte, die sie enthalten, sind einst gesprochen worden, gesprochen von Männern, die bei allen Unterschieden der Jahrhunderte nnd der Heimat mit ihrer kulturellen Umgebung Denkfäbigkeit, sogar instinktartig einfachere Denkfäbigkeit besaßen als wir. So sollen wir ihre Worte nicht allein zasammenstückeln, wir sollen die Menschen wieder büren, an ihnen nns frouen, an diesen einfachen Charakteren, bevor mit Plato die \*komplizierteren\*, die \*Mischeharaktere\*; peginnen.

Im Hinblick anf Sokrates, anf die Auffassung dieses Charakters, des ersten einer neuen Epoche, wüttet der ganze Kampf. Es ist, als wäre ein Wegweiser mit doppeltem Arme vor den Wegen durch das vorsokratische Zeitalter errichtet: der eine hinweisend auf Sokrates, den ersten großen Philosophen des Altertums, der andere anf Sokrates, den ersten Decadence-Philosophen

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
 X. S. 10.

e.

Wer hat recht?

Beide Parteien halten das Auftreteu des Sokrates für der größten Beachtung wert. Die eine ihn verherrlichend, die andere ihn bitter tadelnd. Jedeufalls ist Sokrates -ein Merkstein nicht nur in der Geschichte des menschlichen Denkens<sup>a (3)</sup>.

Worauf stützt sich Nietzsche uud seine Anhäugerschaft, worauf die Gegenpartei? Werden nach Abhörung beider die Sokrates voraufgehenden Philosophen tatsächlich in allen Punkten so grundverschieden von ihm erscheinen müssen?

Sollte uicht nur Nietzsche Gegensätze erblicken, nud nur gerade er so stark, wenn er z. B. vou Sokrates sagt: 'Sein Bestrebeu
war, diese Welt zu ordnen: in der Meinung, daß weun sie geordnet sei, der Mensch uicht anders köune als tugendhaft zu leben ?i,
nud wenn er uach dieser Behanptung die gauze ültere Philosophie- dahin charakterisiert: sie gehört noch in die Zeit der ungebrocheuen ethischen Instinkte: belleuische Sittlichkeit atmet
Heraklit, Anaxagoras, Demokrit, Empedokless-i), —werden sich diese und ähnliche Behauptungeu uoch aufrechterhalten lasseu; kann Sokrates gerade dariu, worin er sein Bedeutendstes geleistet hat, so gemißbiligt werden?

Kein Schade, daß von ueuem diese Fragen durchgeprüft werdeu; vielleicht tritt dadmeh kräftiger zutage, daß auch Sokrates-Plato eiue Vorarbeit getau faudeu, die sich unsern Augen noch zu sehr entzogeu hat!

d.

Die sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gebören zu deu philosophisch nierhentbarsten. Systeme, die unie einem engeu Schulkreise sieh zu behanpteu verstanden oder die gar zu einseitig angelegt waren, um ihre Schüpfer zu überdanern, charakterisieren die Zeit, in welcher Nietzsche auf den Plan tzt. Die heute lebeuskräftig gewordeuen Formen neuer philosophischer Systembegründungen, z. B. die meisten naturphilosophi-

<sup>1)</sup> Kühnemann, Grundlehren der Philosophie. S. 233.

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
 S. 126.

<sup>3</sup> Ebenda. X. S. 127.

schen, die psychologischen . . . wurden zum weitans größten Teile erst als Vorlesungen hehandelt, hatten noch nicht feste Gestalt gewonnen, so daß Nietzsche nicht ohne Grund mißmutig erklären konnte: - was hentzutage auf den dentschen Universitäten als Philosophie gelchrt wird, ist keine Philosophie mehr, sondern Geschichte der Philosophie«. Einem jungen suchenden, vorwärts stürmenden Geiste mußte diese »chinesenhafte Bewunderung der hestehenden Verhältnisse« nnerträglich sein; er wollte lieher mühsam suchen anstatt bequem finden. So mußte diese Zeit des Einheimsens gewissenhafter philologischer Vorarheiten, der wir so grundliche, nnnmgänglich notwendige geschichtliche Werke verdanken, als ein »Hemmschnh der Kultur«, als ein Hemmschnh der Philosophie erscheinen. Der junge Philologe bekam seine Wissenschaft gründlich satt. Was war sie, wenn sie nicht »umschlossen und eingehegt« war von einer philosophischen Weltanschaunug«, zumal doch so wie so »die philologischen Ingenien schließlich nur Fabrikarheiter sind, nämlich für irgendeinen großen philosophischen Halhgotte 1]. Also Ärger hier hei der Philologie wie bei der Universitätsphilosophie, die noch ühler war, wie zur Zeit, als Schopenhauer sauf die vielverdrehten Köpfes der Afterdenker schlug, deren Nachkommen sich jetzt »säugliugs- und zwergenhaft genug« ansnehmen. Die Philologie meist vertreten von Leuten, die zu keiner Gesamtanschannng kommen können, weil sie sich zn nahe vor das Bild stellen nnd einen Ölfleck nntersnehen, anstatt die großen und kühnen Züge des ganzen Gemäldes zu hewundern 2).

Wohin aus dieser unerfrenlichen Zeit flüchten!

Nietzsche schlug eineu Weg ein, der wohl von jedem einmal betreten worden ist, sofern er Zeit gefunden, dem Alltagsleben eine Stunde der Besinnug abzuringen, ein Weg, der noch
dazn mit Vorliehe gerade von edeln deutschen Geistern gewählt
worden ist, von Winckelmann, Lessing, Schiller, Goethe,
Hölderlin n. a.<sup>3</sup>!.

Ähnliche Momente, die nns tausend Erinnerungen an die Kindheit so lieh machen, in ihr nns alles reiner, vollkommener er-

<sup>1)</sup> Briefe. I, 122. (Vgl. X, 362.)

<sup>2)</sup> Briefe. I, 79.

<sup>3)</sup> Oehler, Friedrich Nietzsche und die Vorsokratiker. S. 10.

scheinen lassen, führen uns auch stets wieder auf die Urgeschichten der Völker, auf ihre ersten Kulturentwicklungsstufen zurück. Durchgehen wir die Literatur der Geschichtschreibung der Kultur, der Religionsgeschichte ..., der Philosophie, wie reich ist die Zahl der Werke über die Mythologie der Griechen, dann über den mittelalterlichen Geistesfrühling der Renaissance und schließlich über den zur Zeit Goethes, Schillers, Kants ... Diese drei Perioden sind es, von denen sich das Auge jedes Gebildeten so ungern abwendet, die Nietzsche geradezu in Fesseln geschlagen haben. Unter diesen drei Perioden vor allem aber die erste. Ihrem Ideenkreise möchte sich Nietzsche so angliedern, als sei die Zeit von Jahrtausenden seit Sokrates-Plato bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nur eine Wolke gewesen. Eine Zeit also, die auf der Menschheitsentwicklung wie ein Schatten zeiezen: keine Zeit licher Poftschrifts. Vel. S. 199f.

Diesen befürdere man jedoch anch nicht, wenn man noch weiter in der Geschichte zurückspähe. Nietzesche verhält sich ablehnend gegen die von Darstellern der Deszendenzlehre verherrlichten Urzustände: «Die Sympatie für die Urzustände ist recht die Liebhaberei der Zeit. So ein Unsinn, daß eine Deszendenzlehre gar religionsmäßig gelehrt werden kann! Die Freude liegt darin, daß nichts Festes daist, nichts Ewiges und Unverbüchliches«. So äußert er sich im «Bild der heutigen Philosophie« X, S. 243, wogegen ihm jene sehon bekanntere erste griechische Zeit vorbidlich ist. Sie stellt eine böhere Kulturweit dar, eine vornehme Welt. Einfach, auf die Wirklichkeit gerichtet, geeignet, große Individuen hervorzubringen, Gebildete von mächtigstem und reinstem Typus, nngeheure Persönlichkeiten, große Menschen!

Diese Behauptung sucht er nun einerseits durch Vorführung der einzelnen Vertreter der vorplatonischen Periode zu begründen. Er ist von der Möglichkeit überzeugt, aus dier Anekdoten das Bild eines Menschen zu geben; ich versuche es, aus jedem System drei Anekdoten herauszuheben und gebe das übrige preiss <sup>4</sup>).

Jedoch noch in einer audern Weise sucht Nietzsche die von

<sup>1)</sup> Spätere Fassung des Vorworts (gegen Ende 1879) zur »Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen«, X. S. 2.

ihm bevorzugten Denker in das rechte Licht zu rücken, nämlich durch das Mittel des Kontrastes Finmal heht er den Unterschied zwischen Vorplatonikern und den übrigen griechischen Philosophen hervor, dann charakterisiert er die gesamte Antike, vornehmlich das Römertum in seiner Form des Imperium, endlich die dem Imperinm romannm folgende Zeit.

Anfang und Schluß der nachplatonischen Zeit sind also im Gegensatz zu der altgriechischen, dionysischen Zeit am schärfsten herausgearbeitet. Nietzsches von Schopenhaner beeinflußte Verstimmung gegen die Universitätsphilosophie ist schon bervorgehoben worden. Es wäre also noch mehr von seinem andern indirekten Mittel zn reden, das er anwandte, um nnr für die Vorplatoniker zu begeistern, von seiner Benrteilung des Sokrates and des Plato.

Lange hatte bereits die Frage anfgeworfen, ob das Prinzip des Sokrates, die Tugend für ein Wissen zu erklären, rein theoretisch geprüft, dem Standpunkte der Sophisten gegenüber wirklich das höhere 1) bedente. Lange hat behanptet, daß >die Verwechslang der Überwindung des Gegners mit der Widerlegung seiner Meinnng anch ihm (dem Sokrates) eigne«2). Nnr fügt er hinzn: - die übrigens schon seinen Vorgängern und der ganzen griechischen Dialektik von ihren ersten Anfängen an «3).

Nietzsche stimmt solehen Vorwürfen bei, spricht von der nenen und nnerhörten Hochschätzung des Wissens und der Einsicht, von dem despotischen Logiker, dann im Gegensatz zu Lange 4) von diesem >Typns des theokratischen Menschen . als einer »vor ihm nnerhörten Daseinsform«. Sokrates habe dialektische Rednerel und Gegensätzigkeit befördert, die Wissenschaft vernichtet, während Plato gänzlich abgeirrt sei von allen Grundinstinkten der Hellenen, nsf.

Was war nun eigentlich vor diesen beiden an der griechischen Kultur so vollkommen und - was vernichten sie? Die Antwort überrascht, weil sie so widersprachsvoll ansfällt. Vor Sokrates bestand der Olymp des Scheins«. Die ganze ältere Philosophie«

<sup>1)</sup> VI. Aufl. S. 40. 2 VI. Aufl. S. 52.

<sup>3)</sup> VI. Aufl. S. 52.

<sup>4:</sup> Vgl. Anm. 3.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 171

ist — nach Nietzsches Worten — ein kurioser Irrgartengang der Vernunft«. »Ironische Novelle: alles ist falsch«.

Das ist also Nietzsches Urteil über die Zeit vor Sokrates. Danach sollte man meinen, er müsse Frende darüber empfinden. daß mit Sokrates diese Zeit zu Ende ging. Doch nein! Ihm kommt das Tranmartige in jener Zeitperiode, das Aristoteles zum mindesten nicht als einen vollen wissenschaftlichen philosophischen Betrieb anerkennen mochte, als eine Art von Glückseligkeitszustand vor. Für ihn entfalten sich die vollen Kräfte griechischer philosophischer Tätigkeit gerade vor Sokrates, denn die eigentlichen Philosophen der Griechens sind die vor Sokrates 1). Für ihn zeigt sich ein Niedergang der Instinkte in ienem von andern Benrteilern der griechischen Philosophie so hoch gepriesenen Verlassen des traumhaften Znstandes, nnd das Motiv der Wissenschaft, »den bewnßten Zustand als den wertvolleren anzusehen«, ist ihm ein »Symptom der Decadence«. Ein »Symptom der Decadence«, dieses Erscheinen der griechischen Philosophie von Sokrates an.

Trotz alledem Aussprüche, die aufrichtige Bewunderung für Sokrates zeigen, für jenen Mann, »der heiter und vor aller Augen wie ein Soldat gelebt hat«, welcher der einfachste nud unergründlichste Weltweise gewesen.

Wie ist das zu erklären? Es scheint doppelt schwierig, denn nicht nur, daß Nietzsche die Vorplatoniker vor allen andern so sehr herausheht, daß ihre Lehre als die einzige wahrhaft philosophische gelten mnß, und dann doch wieder tadelnde Bemerkungen.

Zwar gegentber der zu einem wahren Ruhmestempel wohleschichteten Menge aller jener glünzenden, ihr Lob verkündenden Bansteine änßerst gering, und doch so scharf, so bitter: sironische Novelle- - alles ist falsch-, daß solch Schlenderstein allein genügt, den gesamten prächtigen Ban zu Falle zu bringen.

Dann die zweite Schwierigkeit: Die offenkundige Neigung, an Sokrates, an Plato nichts Gutes zn lassen, und doch die Bewunderung des Heroismus dieses hehren Geistes Sokrates und des griechischen Genies, der mit Plato auf etwas noch Höberes

<sup>1)</sup> Vgl. Oehler, Friedrich Nietzsche. S. 50, 236.

hinans wollte, als mit den Vorläufern einer Reformation der Griechen, welche aber »nicht eingetreten« ist, anch nicht mit Sokrates! "Ja noch ein Ansspielen des Sokrates gegen Plato, den «eigentlichen großen Gegner«), welcher, von der sokratischen Verzanberung frei geblieben, einen noch höheren Typns des philosophischen Menseben gefunden hätte.

Also die Vorsokratiker als Ideale des Philosophen und wieder nicht, Sokrates der Stein«, der, in die Räder der Maschie geworfen, sie zerspringen machte, er wirft das Ganze um in einem Augenblick, wo er sich der Wahrheit am meisten genäbert hatte«, Sokrates dann wieder der Freigeist. Freigeist und so sehr der Wahrheit gefährlich!

Ochler hat sich große Mühe gegeben, eine wissenschaftlich anfrechtzuerhaltende Harmonie in diese Gegensätze zn bringen. Nietzsche gab sich diese Mühe nicht. Nietzsche hat, wenn auch wissenschaftlich, so doch »höchst nnvorsichtig« - gearbeitet. Widerspruch um Widerspruch; eine Kleinigkeit, ihm Dilettantismns nachzuweisen; ein Leichtes, ihn wissenschaftlich zu »retten« durch Hinweise auf früh sich geltend machende krankhafte Anlagen. Man kann allerhand Allotria mit Nietzsche treiben, angefangen mit dem »Geistreichsein« angesichts der nngehenern Fülle der Neuanschauungen und Neuerzeugungen in seinen Werken. Vorlesungen über Nietzsche sind ein gern benntzter Fliegenleim, doch so selten eine ernste, ein Problem fest ins Auge fassende Arbeit. Um so dankbarer muß man allen denen sein, die nach den Vorarbeiten, zu dem Zwecke, einen Gesamtüberblick über Nietzches Leben und Schaffen zu gewinnen (Ziegler, Riehl), jetzt wie Oehler darangehen, ein wichtiges Einzelthema so wiederzngeben, wie es Nietzsche behandelt hat. Diese Schwierigkeiten sind gerade groß genug, keinen der Anssprüche zu übersehen, die nach Nietzsches Art sich über alle seine Werke verteilt finden. Die zweite Arbeit ist dann, diese Funde systematisch zu bearbeiten. Sie ist ganz anßerordentlich erschwert, weil nicht allein Nietzsche von jeder Systematisierung absah, und dazu noch seine Ansichten über den behandelten Gegenstand oft wechselte, sondern auch weil der erwählte Gegenstand an und für sich ein wechselndes Gepräge

<sup>1)</sup> E. Nietzsche, Gesammelte Briefe. Berlin und Leipzig 1902. I. S. 485.

<sup>2)</sup> Vgl. Ochler, Friedrich Nietzsche. S. 26.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 173

besitzt. Gerade dann tritt erst recht deutlich zutage, wie wenig Nietzsche sieh darum gekümmert hat, ob man ihm Widersprüche nachweisen konnte oder nieht. Er ließ sich von seinem Gegenstande in Stimmung versetzen. Er trat mit ihm in ein persönliches, bebendiges Verhältnis. Er ist — und darin liegt Nietzsches Bedeutung, dadurch gewinnen wir so viel Anregung und Befruchtung — ein nieht philosophisch philosophische Probleme behaudelnder Gelehrter, annormal darin, daß er pedantisch jeder Regung Ansdruck verleiht, die, wenn anch im größten Widerspruch mit kurz zuvor gehabten Stimmungen, ihm nene Äußerungen bet ein altes Thema entlockt.

Diese unwissenschaftliche, wenn man will, skizzenhaft künstlerische Art bringt dennoch nm so mehr Vorteile, als sich selten ein Gelehrter von Bedeatung zu solcher Behandlungsweise seiner Themata hergeben wirde, sie außerdem anch kanm gerade so behandeln könnte!

Wir sehen hier wirklich einmal Philosophen analog eigenem inneren Empfinden geschildert und sie den persönlichen Erlebnissen nachgeformt, Menschen mit Lannen so gut wie andere Menschen, welche die Tragweite einer wissenschaftlichen Folgerung noch gar nicht kennen. Da sich Nietzsche selber so wenig an kourentionell gewordene methodische Wege hielt, so fand er hier kougeniale Typen, deren Stellung zum Leben naiv, deren Wort anbefangen war, und vermutlich ist sein Urteil über diese Periode doch recht lehrreich. Das mag sich noch selbst erweisen.

Die kongeniale Behandlungsweise der Vorsokratiker bernbit großenteils daranf, daß Nietzsche in ihren Nachfolgern Sokrates wie Plato Philosophen von der Art vor sich sieht, wie sie nnter seinen eigenen Zeitgenossen so zahlreich waren, nnd deuen er die Vorwürfe entgegenschlendert, die er bald auf Sokrates, bald auf Plato, bald auf Mitlebende<sup>1</sup>) verteilt.

Darin liegt das Berechtigte wie das Unberechtigte.

Viel zn nnbeachtet bleiben Sätze wie die, welche sich in seiner 'Philosophie in Bedrängnis« 2), finden. Sätze von der Art: 'In wie

<sup>1!</sup> Sokrates, Plato d\u00e4ir\u00eden sich nicht beklagen, h\u00fcrt man, was z. B. Nietzsche, Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. X. S. 242 f.\u00ed
for Zeitgenossen gesagt wird, und wie vielen waren noch \u00e4hnliche
Schmeicheleien zugedacht!

<sup>2</sup> X. S. 238.

zahllosen Taten zeigt sich auch, daß der Mensch, der jetzige, unendlich viel Philosophie eingeerbt hat. Schon die homerischen Menschen zeigen diese angeerbte Philosophie. Anch die Frage, ob die Philosophie Fundament einer Kultur sein kann«, behandelt Nietzsche ganz so, daß man den Eindruck gewinnt, Sokrates und Plato werden an ihrer Stelle nur als die Autoritäten der jetzt Lebenden, als die znerst im Geleise der hentigen Philosophen Wandelnden so abgehandelt, wie es Nietzsche im Anfange des gleichen Jahres (1873) in seiner »Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« getan hatte. Für Nietzsche ist ernsthaft zn erwägen, ob für eine werdende Kultur überhaupt noch Fundamente dasind. - Die Philosophie ist zn sehr verfeinert and angespitzt, man kann sich nicht mehr daran halten. Tatsächlich hat die Philosophie sich in den Strom der jetzigen Bildung hineinziehen lassen: sie beherrscht ihn gar nicht. Anch da heißt es. ganz als wäre es gegen Sokrates geschrieben, der znrück »zum Staate (1) will: Nicht die Existenz eines Staates um jeden Preis (; und so überall Beispiele in Nietzsches Schriften von seiner Art, im Anblick der Gegenwart die älteren Philosophen zn behandeln, wie umgekehrt anch, seine Benrteilung jener durch die Modernen beeinfingsen zu laggen

Nietzsche hat seine Methode, die Vorsokratiker zu behandeln, imanis gründlich formuliert. Denn die seböne Kategorientafel: Hanptkerl, Vorlänfer und Nachläufer?n, und die Ansicht, zulett knüpft, jeder au seinen Vorgänger an, Phantasma au Phantasma infern doch kein festes Programm! Nietzsche selbst hielt sich nicht ernstlich daran: - Ze sie komisch, alles so ernst zu nehmen; und doch hat Nietzsche seine Methode, zwar keine geschichtliche. Diese Erkenntnis steht in Widerspruch mit der Universitätsphilosophie, aber er hat eine Methode, die in geradezu dämonisch beberrscht, ihn, den sensitiven Getüblsmenschen. Eine Methode, die 'neben der textkritische - philologischen und philosophisch-systematisierenden ergänzend dazu dienen mag, etliche Ungereimtheiten zu beseitigen. Eine Methode, die sich für die Behandlung der Vorsokrätiker mit größerem Rechte als für die nachfolgenden

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen-Schluß. S. 133.

<sup>2)</sup> Brief Nietzsches an Rohde, Basel, 11. Juni 1872.

Perioden empfehlen mag. Eine Methode, welche Nietzsche beherrschte. Er schildert sie in seiner plastischen Andrucksweise: Ech lese - die Denker und ihre Melodien singe ich nach: ich weiß, hinter allen den kalten Worten bewegt sich eine begehrende Seele; ich böre sie singen, denn meine eigene Seele singt, wenn sie bewegt siet (vgl. [nach Öhler zütert] W. V. 276 und III, 286). Eingelebt in diese Melodien kommt er so weit, die Vorsokratiker vor allen andern zu bevorzugen, solange nicht gerade, müssen wir freilich hinzuftgen. kräftigere fremde Tone dazwischenklingen.

Diese Methode gilt es herausznanalysieren. Sie trägt vorwiegend ein psychologisches Gepräge.

Ihre Schilderung mnB man beginnen mit Nietzsches Entdeckung, daß swohl für jeden eine Stunde kommt, wo er mit Verwunderung vor sich selbst fragt: Wie lebt man nur? Und man lebt doch! « Man1) erkennt in sich die Erfindsamkeit einer Pflanze, welche sich windet und emporklettert, nm sich etwas Licht zn verschaffen, nnd andererseits doch am Boden, am Erdreich haften bleiben mnß. Das ist ein Bild für den Zwiespalt zwischen zwei Trieben in der Seele des Denkers, dem Trieb. welcher das Erkennen will«, nnd dem, »der das Leben will«. Der erstere smnB den Boden, anf dem der Mensch lebt, immer wieder verlassen und sich ins Ungewisse wagen«, der andere »mnß immer wieder sich zn einer nngefähr sicheren Stelle hintasten, auf der sich stehen läßt«. »Jener Kampf zwischen Leben und Erkennen« wird um so heftiger sein, je »nnersättlicher das Erkennen« nnd »je voller nnd blühender das Leben« ist. Das war aber der Fall zur Zeit der altgriechischen Philosophen. Daher ist es so hochbedeutsam, zu wissen, wie sie gerade das Leben für möglich hielten, wie jeder von ihnen »gerade seine Möglichkeit des Lebens fand«. Und nun haben sie »sogar schöne Möglichkeiten des Lebens entdeckt«. »Dichter und Historiker« sollten deshalb ȟber der Aufgabe brüten«, diese »Möglichkeiten des Lebens« wieder zu entdecken: man sollte nicht ruhen. »bis man ihre Bilder nachgeschaffen und sie hundertfach an die Wand gemalt hättes.

Die Entdeckung des Ineinanderwirkens dieser beiden Triebe ist hochbedeutsam. Anstatt »Kampf zwischen Leben und Erkennen«

<sup>1)</sup> Vgl. Oehler, S. 51/52.

sollte es richtiger heißen: Kampf nm das Leben mit Hilfe des zunehmenden Erkennens. Das ist meine Ansicht Jedoch, was hier Nietzsche nns mittellt, macht uns verständlich, wie sehr er mit dem Anftreten des Sokrates eine Jülcke, einen Bruch in der Entwicklunge glandt feststellen zu müssen.

In ein sonderbares Licht wird Nietzaches Bekkimpfung des Sokrates wie seine Hochschätzung der altväterischen griechischen Gesinnung gerückt, wenn man an die Tatsache denkt, daß Sokrates gegen die schon zu seiner Zeit sehr einreißende Reiignalosigkeit streng die alten religißene Gebrünche beobachtet, und er gerade allem dem noch Ehrerbietung erweist, was Nietzache so wert hält, was rings nm Sokrates, diesen seltenen Mann, schwindet.

Ja mit Nietzsches eigenen Worten kann man daranf hinweisen und mnB fragen, was gerade er an einer Reformation durch Sokrates auszusztezt fand! Was wirft Nietzsche dem Sokrates an seiner Reformation vor? Nietzsche sagt wörtlich, ser will zurück zur alten Bürgertugend und zum Staate: 1), er würde verlangen, daß man die Philosophie wieder zu den Mensehen herabhole<sup>3</sup>1.

Hier streiten bei Nietzsehe die Argumente für und wider Sokrates. Das alte Griechentum ist Nietzsehe am meisten ans Herz gewachsen. Sokrates sucht es wiederherzustellen. Mithin besteht seine Kulturfeindlichkeit doch gerade in dem Bestreben, Zustände nieht aufkommen zu lassen, wie sie bis dahin nieht bestanden hatten, sondern sich erst bilden wollten. Sokrates kämpft also für das Alte gegen das Nene, mithin gegen eben das Nene, in welchem die altgriechische Kultur, ja die Kultur überhaupt nach Nietzsehe so gut wie zugrunde geht!

Allenfalls kann man hier Nietzsche folgen, wenn man bei ihm äußersten Relativismus gelten läßt! Man kann aus seinen Gedankengängen heraus so schließen:

Die jeweilige Art zu philosophieren birgt eine besondere Gefahr in sich. —

Bei den Vorsokratikern herrscht eine noch unbefangene Art; ein Irregehen. Das »Jasagen ohne Vorbehalt«.

<sup>1)</sup> Nietzsche, Aus den Entwürfen zur »Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen«. Schluß, Disposition. X. S. 133.

<sup>2)</sup> Nietzsche, Die Philosophie in Bedrängnis. X. S. 246.

Bei Sokrates hingegen wieder das Verlangen nach »Vernüuftigkeit nm ieden Preis«.

Die Vorsokratiker machen also Fehler ans Unkenntnis. Die Späteren sagen nicht mebr, was in ihnen Zeit nnd Umstände philosophisch gestalten, vielmehr stellen sie sieh gewaltsam anf einen möglichst nnverändert bleibenden Standpunkt. Da nach diesem fortan aber nicht allein Griechen, sondern anch andere streben, so verfallen alle in einen Grundfehler. Typisches, originelles Denken ist ein für allemal dahin. Eine Vereinbarung, Philosophie zn treiben, ist getroffen worden and bleibt bestehen. Das bedentet aber für die Praxis: Die Mögliehkeit zn neuen, noch nicht dagewesenen Arten, dies Leben sich anszugestalten, ist verloren gegangen. Das aber übte anf Nietzsche einen so gewaltigen Reiz. Er wollte keine »gesnchte« Philosophie. Die Vorsokratiker kennen das Konventionelle des philosophischen Denkens noch nicht. Sie sind freier. Darnm läßt er sich von ihnen zu den »Möglichkeiten« hinführen, zu den sehönen Möglichkeiten des Lebens, die sie entdeckten. Entdeckt er an ihnen Fehlgehen, Irren, so schreckt ibn das doch nie völlig ab; er stellt solche Irrtumer bei seinen Lieblingsphilosophen fest, nnbekummert darum, ob er nicht hiermit wieder das ihnen gespendete Lob zerstört. Ihm sind jene ersten Snchende. Die Griechen überhanpt »waren offener, leidenschaftlieher, wie Künstler sind, eine Art von Kindernaivität begleitet sie; so haben sie bei allem Schlimmen einen Zug von Reinheit an sieh, etwas dem Heiligen Nahes«.

Bei allem Schlimmen einen Zug von Reinheit, — eben dieses große Wollen erlanbt, sie in allen Schwächen groß zn sehen. Ihr Streben zeigt Vervollkommung. Sie zeigen die Lebenskraß jener Kultur, die ihre eigenen Korrektive erzengt. Was also in Nietzsebe s Augen diese Philosophen so hoch erhebt, ist diese anf eine Heilang und Reinigung im Großen zielende angewollte Vollständigkeit in der Aufstellung der großen Mögliebkeiten des philosophischen Ideals.

Es scheint doch, als habe Nietzsche sich nicht ganz dem Eindruck entziehen können, daß bei dieser Art vorplatonischen Philosophierens anch Methode möglich ist. Ich bezeichne diese Methode als die des Probierens, besser als die Methode des Standpunktwählens und erläntere (S. 200), was ich in ihr will inberiffen sehen. Nietzsche drütekt das Systematische in jenem scheinbar noch sehr ungebundenen Zeitalter so aus: Sie nehmen den Weisen alle großen Konzeptionen der Dinge vorweg: sie stellen sie selber dar, sie bringen sich in System.

Eine nähere Charakterisierung des Sokrates gehört nicht hierher. Auch was Nietzsche noch über ihn geurteilt hat, wird nicht hier, wird an anderer Stelle genaner darzustellen sein. —

Zur Frage Vorsokratiker oder Vorplatoniker hat Oebler in seiner Abhandlung: »Friedrich Nietzsche und die Vorsokratiker- bereits Stellung genommen. Er hebt dort S. 38 die scheinbare Ungenauigkeit herror, welche dadnrch entsteht, daß Nietzsche beständig von den "vorplatonischen" Philosophen- redet, während wir »von seinem Verhältnis zu den "vorsokratischen" Philosophen- bandeln! Der Schluß jener Ansführung Oehlers ist aber nicht ganz zu halten. Da beißt ess. 39: «Wenn es sich um die Philosophie handelt, so scheidet Nietzsche stets schaft zwischen der vorsokratischen Periode und der Zeit von Sokrates ab.

Hiergegen ist einzuwenden: In Nietzsches Dispositionen zu den weiteren Gedanken zur Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (1872-1873)1) finden wir neben Skizzen, welche sich zugunsten der Ansicht Oehlers deuten lassen, die Einteilung: Erste, zweite, dritte, vierte Periode, und zwar als vierte Periode: »Die Dialektik das Sicherste . . . Nach Charakterisierung dieser vier Perioden heißt es: Plato! Dahinter finden sich noch zwei Dispositionen, beide beginnen mit Thales und enden mit Sokrates. Dann folgen seinzelne Gedanken«. In ihnen wird Plato überhaupt nicht erwähnt, und das letzte ansgeführte Kapitel der Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen handelt von Sokrates! Die Disposition, die namittelbar hinter diesem Kapitel als »Schluß«, es hieße besser: als eine Zusammenfassung folgt, enthält wiederum von Plato nichts als die Bemerkung: Plato löst sich vom Staate, als er merkt, daß er mit der modernen Knltur identisch geworden ist« 2).

Auch Oehlers Zitate, so das von S. 131: »Sokrates als Be-

<sup>1)</sup> X. S. 134. 2) X. S. 133.

a, 20. 10. 100

schwörer der Todesfurcht ist der letzte Typus des Weisen, den wir kennen lernen; der Weise als Besieger der Instinkte durch Weisheit. Damit ist die Reihe von originalen und typischen Weisen erschöpft, jetzt kommt ein neues Zeitalter der Weisen, mit Plato anhebend: die komplizierteren Charaktere. aus der Vereinigung der Ströme, die von den originalen und einseitigen Weisen berströmen, gehildets; diese Schlußsätze des erwähnten letzten ausgeführten Kapitels sprechen auch dafür, daß »der Grund kein mehr äußerlicher« gewesen sei, wie sich Oehler ausdrückt, der Grund, von vorplatonischen Philosophen zu reden. Nietzsche wollte die Beiaher zusammen behandeln. den »universal aggressiven« Plato und folgende ausschließen. Ich zitiere S. 9 (vgl. Oehler, S. 39), wo Nietzsche sein zweites einleitendes Kapitel heginnt mit den Worten: »Nach solchen Betrachtungen wird es ohne Anstoß hingenommen werden, wenn ich von den vorplatonischen Philosophen als von einer zusammengehörigen Gesellschaft rede und ihnen allein diese Schrift zu widmen gedenke. Mit Plato beginnt etwas ganz Nenes: oder, wie mit gleichem Rechte gesagt werden kann, seit Plato fehlt den Philosophen etwas Wesentliches, im Vergleich mit iener Genialen-Republik von Thales his Sokrates. Wer sich mißgünstig über jene älteren Meister ausdrücken will, mag sie die Einseitigen nennen und ihre Epigonen, mit Plato an der Spitze, die Vielseitigen. Richtiger und unbefangener wurde es sein, die letzteren als philosophische Mischcharaktere, die ersteren als die reinen Typen zu hegreifen. Plato selhst ist der erste großartige Mischcharakter, und als solcher sowohl in seiner Philosophie als in seiner Persönlichkeit ausgeprägt.« Diese Grenze soll nicht allein zwischen den Persönlichkeiten vor und nach Plato gezogen sein. Sie geht auch ihre Philosophien an. Nietzsche fährt fort: »Sokratische, pythagoreische und heraklitische Elemente sind in seiner Ideenlehre vereinigt: sie ist deshalh kein typisch reines Phänomen«. Ich zitiere noch die Disposition S. 134, wo er von Plato sagt: »Er versucht die erste Weltreform«. Diese Stelle geht ebenso die Lehre selhst an wie das, was er oben ja geradezu von seiner Ideenlehre sagte. Auch die Feindseligkeit gegen die Kultur, welche Oehler als eine andere Begründung der Trennung zwischen vor- und nachplatonischen philosophischen Lehren hinstellt, ist nicht so wichtig bei Nietzsche, da er nicht allein die Lehre

Platos >zu allem in Widerspruch-, -was damals Kultur war-1), sondern auch die des Sokrates (X, S. 132 f.) als kulturfeindliche hiustellt.

Übrigeas kann das Kulturfreundliche und Kulturfeindliche nach Nietzsche keiten besonderen Einfüß auf die Wertschätzung der philosophischen Lebren haben; sagt er doch bald nach der von Ochler zitierten Stelle (S. 136f.): »Es ist nicht möglich, eine Volkskultur auf Philosophie zu gründen. Also kann die Philosophie im Verhältnis zu einer Kultur nie fundamentale, sondern immer nur eine Nebeubedeutung haben. «

Vorläufig muß also gerade die Lehre des Sokrates nach Nietzsches Darstellung als typisch für eineu Übergang gekennzeichnet werden. Insofern als bejahend, weil in ihr die Dialektik als das Sicherste-! gilt. Insofern als agressiv, weil sie ich zegen die traditionelle hellenische Sitte der Ethik-! weudet. Richtig gekenuzeichnet also als eine Lehre reformatorischen Charakters. Von Sokrates wird die Ethik zeseucht-, die zreit menschliche Ethik-! Sokrates wird verlangen, daß man Philosophie wieder zu den Menschen berabhole-!). Positiv ist au seiner Philosophie zum wenigsten seine Dialektik, mithin bildet sie die vierte Periode, negativ ist au seiner Philosophie der Angriff gegen das Helleneutum, doch beschräukt sich dieser eben noch auf das Helleneutum; Sokrates ist noch nicht wie Plato zuniversal aggressiv-!).

Diese Darlegung der Auffassung Nietzsches von altgriechischer Philosophie überhaupt möge geuügen, um uns in seine Behandlung thaletischer Deukweise einzuführen. Sie kann unn kürzer gefaßt werden.

e

Nietzsche vermißt etwas in den bisherigen Darstellungen der Vorsokratiker. Das persönliche Element scheint ihm in ihnen

<sup>1)</sup> Nietzsche, Der Philosoph. X. S. 218.

Nietzsche, Weitere Gedanken zur Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. X. S. 134.

Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. IX. S. 127.

<sup>4)</sup> Nietzsche, Die Philosophie in Bedrängnis. X. S. 246.

Nietzsche, Weitere Gedanken zur Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. X. S. 134.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 181

zu kurz gekommen, uud wir hahen einen Überhlick gewonnen, wie er sein Thema zu lösen gesucht hat.

Weiter wird es sieh fragen: Hat hier nan Nietzsche doch eine vielleicht noch zu wenig betonte Seite in der Geschichtsehreibung der Philosophie herausgehoben? Hat er von einer Seite her die Vorsokratiker geschildert, die uns ihre Philosophien leichter verständlich macht, nad wenn er dies nicht getan, aber das Bedürfnis nach einer neuen Darstellungsweise ihrer Lehren empfand, worin liegt eigentlich das Berechtigte der Forderungen Nietzsches?

In Nietzsches Darstellung der Philosophie des Thales läßt sich gleich deutlich der Versuch erkennen, drei Fragen vornehmlich zu heantworten.

Ersteus die nach der Bedeutung des uus<sup>1</sup>) therlieferten Satzes, den Nietzsche mit den Worten verdentscht, »das Wasser der Ursprung und der Mutterschoß aller Dinge«.

Zweitens sneht er die anf noch ältere Zeiten zurückzuführenden Einflüsse, namentlich die religiösen, aufzudecken, welche noch bei der Philosophie des Thales mit eine Rolle spielen.

Drittens kuupft Nietzsche an diesen ersten griechischen Philosophen Betrachtungen über das Wesen der Philosophie, richtiger gesagt des Philosophierens überhaupt, au. — was erklärlich genug, wenn wir hedeuken, daß es seit mehr als 2000 Jahren zur Regel geworden, mit Thales die Reihe der Philosopheu zu herinnen.

Nietzsche streift alle drei Fragen gleich bei der ersteu Analyse des schon erwähnten sichersten Satzes, der von der Philosophie des Thales anf uns gekommen.

Daß dieser Satz setwas vom Ursprung der Dinge- anssagt, hißt Thales noch in der Gemeinschaft mit Religiüsen und Aberglünbischen- erscheinen, doch «weil er dies ohne Bild und Fabelei tut», so nimmt dieser Ausspruch über dem Ursprung der Dingeihn ans dieser Gesellschaft und zeigt uns ihn als Naturforschers; und endlich drittens, weil in ihn, wenngleich nur im Zustand der Verpuppung, der Gedanke euthalten ist "alles ist eins", gilt Thales als der erste griechische Philosoph».

Aristoteles, Metaphys. A. 3. 983 b. 18; vgl. Diels, Fr. S. 11. δαλές μίν ὁ της τοιαίτης δεχτγός φιλοσοφίας ὕδως είναί φησιν (sc. στοιχείον καὶ δογίν γιῶν δητων).

## Kapitel VII.

Wie hat nun Zeller diesen ersten griechischen Philosophen anfgefäßt? Zeller!) ist der Ansicht, daß sich nicht mehr ermitteln lasse, welchen Einfluß die alten Sagen auf Thales ausgeübt haben.

Weiter meint Zeller: »Von dem Wasser, als dem Urstoff, soll Thales die Gottheit oder den Geist unterschieden haben 2), welcher den Urstoff durchdringe und aus ihm die Welt bilde 3). Allein Aristoteles 4) leugnet ausdrücklich, daß die alten Physiologen, uuter denen Thales obenan steht, die bewegende Ursache vom Stoff unterschieden, oder daß ein anderer als Anaxagoras, und vielleicht auch schon Hermotimus, die Lehre vom weltbildenden Verstand aufgebracht habe. Wie wäre dies möglich, wenn ihm schon von Thales bekannt war, daß er Gott die Vernunft der Welt nannte? Hat aber Aristoteles davon nichts gewußt, so dürfen wir überzeugt sein, daß das, was die Späteren darüber zu wissen behaupten 5), nicht aus geschichtlicher Überlieferung herstammt. Und da nun überdies die Lehre, welche sie dem Milesier beilegen, mit der stoischen Theologie ganz übereinstimmt und selbst im Ausdruck die stoische Terminologie deutlich verräts), so können wir die entgegengesetzte Annahme mit aller Sicherheit für ein Mißverständnis der nacharistotelischen Zeit erklären, dessen

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig. 5. Aufl. I. 1. S. 188 f.

<sup>2)</sup> Cie, N. D. I, 10, 26: Thales . . . aquam dixit case initium rerum, Deam autem rom mentem, quae ca aqua cuntaf îngerel. Stob. Ek l. 1, 55: 60-kiş vobr roë neiquor röv beér. Ebenso Plac. I, 7, 11. Athenag. Supplic. c. 21. Cyrill. e. Jul. II, 28 e. Galen hist phil. e. 8 vgl. Diels, Doxogr. 301 f. 531. Daß diese Angaben aus der gieloben Quelle, der vorcievenianisches Grundlage unserer Placita herstammen, zeigt im Anschluß an Krische Forsch. 39 f. Diels. S. 128.

<sup>3)</sup> Cic. a. a. O., Stob. a. a. O.: το δὶ πῶν Ιμυνγρον ἄμα καὶ δαιμόνων πλης. διέχειν δὶ καὶ διὰ τοῦ συσχειώδους ὑγροῦ δύναμιν θείαν κινητικὴν αδτοῦ. Philop. Do an. c. 7 u.: Thales solle gesagt haben, ὡς ἡ πρόνοια μίχει τῶν ἰσχάτων διέχει καὶ οὐδίν αὐτὴν λανθάνει.

<sup>4)</sup> Metaph. I, 3. 984. a. 27. b. 15.

<sup>5)</sup> Auch sie aber nur zum Teil: Clemens z. B. Strom. II, 364 c., Augustin Civ. D. VIII, 2 vgl. Tertull. c. Marc. I, 13, d. h. die von ihnen benutzten Doxographen halten sich an die aristotelische Darstellung.

<sup>6)</sup> Vgl. III a, 138, 2. 140. 141, 2. 146, 6.

Quelle sich nns sogleich in einigen aristotelischen (von Theophrast ohne Zweifel wiederholten) Angaben zeigen wird. Daß Thales persönlich an keinen Gott und an keine Götter geglanbt habe, folgt hierans nattrlich nicht.

» Ungleich zuverlissiger ist die Angabe, Thales habe gesagt, alle sei voll von Göttern; wenn dies jedoch dahn ausgelegt wird, daß er dabei an eine Verbeitung der Seele durch das Weltganze gedacht habe, so zeigt das vorsichtige, vielleicht' des Aristoteles zur Geutge, wie wenig sich diese Erklärung auf Überlieferung stittt, und wir gehen gewiß nicht zu weit, wenn wir annehmen, nicht bloß die Späteren, sondern schon Aristoteles habe nach seiner Weise dem alten Philosophen Vorstellungen zugetrant, die wir von ihm och nicht erwarten duffen.

- Daß er dagegen die einzelnen Naturkräfte und die Seelen der einzelnen Wesen in die Vorstellung der Weltseele zusammengefäßt hat, läßt sich nicht annehmen; denn diese Vorstellung setzt voraus, daß die unendliche Vielheit der Erscheinungen in dem Begriffe der Welt nicht bloß zu einer knöerlichen, sondern zu einer inneren, organischen verkruftyft werde.

Zeller ist also wie Aristoteles der Ansicht, es sei nudenkbar, daß schon Thales die bewegende Ursache vom Stoffe unterschieden habe.

Zeller will Thales nach dem vorhandenen Quellenmaterial für keinen Gottesleugner halten, bält jedoch anch die ciceronianische Ansicht für falsch, nach der er vom Wasser, als dem Urstoff, die Gottheit oder den Geist unterschieden habe.

Zeller meint, -das vorsichtige, vielleicht' des Aristoteleszeige zur Gentige, wie wenig- die thaletische Behanptnng, alles sei voll von Göttern, auf Grund einer festen Überlieferung dahin ausgelegt werden durfe, -daß er dabei an eine Verbreitung der Seele durch das Weltganze gedacht habev.

Zeller findet, über eine erste Philosophie gehe die Vorstellung hinaus, »daß die nnendliche Vielheit der Erscheinungen . . . zn einer inneren, organischen Einheit verknüpft« werde.

Zeller stellt es als das Wahrscheinlichste hin, Thales »habe sich bei der unbestimmten Vorstellnng oder Erzeugung ans dem Wasser beruhigt«¹).

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I, 1. S. 193.

Hat sich Thales bei der unbestimmten Vorstellung oder Erengung ans dem Wasser beruhigt, so nimmt sieh erstlich die
Stelle in der aristotelischen Metaphysik, Thales "habe hinsichtlich der Zahl und Beschaffenheit (1) materieller (1) Prinzipien
philosophische Untersuchungen angestellt-, recht sonderbar aus.
Ferner ist aber dann jahrhundertelange kleinasiatische wie ägyptische Gedankenarbeit für diese "Weisen" nicht vorhanden gewesen. Oder sollte gerade das von Fremden so lebhaft besnehte
Küstenland Kleinasiens nicht diese ganze Vorstellungskette längst
als uralten Völkergedanken in sich aufgenommen haben? Den
entlegenen nordischen Küsten war er eigen. Deren Bewohner
waren überzeugt, daß am Anfang der Zeiten überall Ginnunga gap
waren, das sind chosartige Wassersprudel. Aus diesen Wassern
wurde die Welt als Einheit heraussechoben

Die Welt als Einheit dargestellt, ferner die Erde, die Tiere, die Pflanzen . . . als Erzengnisse des Wassers, endlich ein beseelter Leßi in das Wasser hinshegtaucht und in dieses Wasser seine Seelenkraft belebend ansstrahlend, alles das war in Knnst und Literatur vorhanden, war an Kleinasiens Küste kein Gebeimnis, lange, che ein Thales diese Weisbeiten aussprach.

Aristoteles oder Nacharistoteliker hätten ihm in den Mnnd gelegt, was bei einer so frühen, bei einer ersten Philosophie noch undenkbar sei, davon kann schon ganz und gar keine Rede sein. Umgekehrt müßte es eher heißen: Erst Thales hat, vorausgesetzt wir finden nicht ältere philosophische Zeuguisse, die erwähnten Behaputungen anferenommen.—

Hätten wir auch keine plastische Darstellung, die den welteinheitsgedanken versinnbildlicht, so läßt uns hier die naturphilosophische Theorie allein sehon nicht gänzlich im Stich. Als Versuch einer noch unvollkommenen Darstellung des Weltstehungsgedankens mnß sie berticksichtigt werden. Da zeigt sich nun gerade, wie sehr die ersten philosophischen Theorien mit einer ursprünglichen geschlossenen Einheit rechnen. Diese entbält alles organisierte Leben in sich.

Allgemein gilt die erste Versimbildlichung der Welteinheit in der Form eines Welteies als die bekannteste. Charakteristischerweise ist auch hier das Wasser in der älteren Form des Mythan der Ursprung dieses Gebildes. Dieser ist uns nämlich, wie u. a. Preller aushlut, zwiefach überliefert worden. Die eine Theorie »begann mit dem Okeanos oder dem Wasser, ans welchem sich ein schlammartiger Niederschlag gebildet habe, aus dem wieder der Gott Aon, d. i. die ewige Zeit, entstand, nnd von diesem wurde endlich das Weltei abgeleitet. Die andere Version war znletzt die gangbarste nnd ist deshalb die bekannteste. Den Anfang bildete hier die Zeit, selbst ohne Anfang. Darauf entsteht das Chaos, ein tiefer Abgrund, in welchem Nacht und Nebel britten, und der fenrige Äther, das Prinzip aller Beseelnng und Gestalt. Die Zeit bewirkt, daß die Nebel des Chaos bei rotierender Bewegung sich znm Ei bilden, indem sie sich nm den Kern des Äthers legen, bis die heftig schwingende Bewegung zuletzt das Ei reift, so daß es in zwei Hälften zerplatzt. Ans diesen entstehen Himmel und Erde, ans dem Kerne geht das Orphische Wunder- und Allwesen hervor . . . mit sehr verschiedenen Namen (Eros, Metis, Phanes, Erikapaeos 1) u. a.) . . . mit allen möglichen Kräften.

Nicht ohne Grund empfiehlt Preller? am Schlusse dieser Darstellung, Orphische Poesien »mit Vorsicht zu gebranchen«.

Hier liegt uns aber nur daran, zn zeigen, daß sehon in der Mythologie die Weltein heit als vorausgehend der Spaltung in Einzelteile gedacht worden. Dafür lassen sich aus ihr auch noch andere Zengnisse beibringen; denn ganz denselben Sinn hat die liebende Ge meinschaft des Zens mit der Hera vor und bei Beginn der Ehe und der nach folgende fürchtbare Grimm des Zens auf seine Gattin. Er hängt sie am Himmel auf, besehwert ihre Füße mit zwei Ambossen (Erde und Meer), die sie in der Luft schwebend erhalten?).

Dieses Auseinanderreißen der einstigen Gemeinschaft ist ein uraltes mythologisches Bild. Um nur noch die Keilschriftafeln aus der Bibliothek Assurbanipals zu erwähnen, wo die Tiamat zerteilt werden mnß, nm einen Teil ihres Leibes für die Erschaffung des Himmelsgewölbes, den andern für die Erdschöpfung abzugeben.

Welteinheitsgedanken hat es also in der Mythologie vor Thales gewiß gegeben, und die Mythologie wiedernm illnstriert ja beständig alte oder noch herrschende Naturauffassungen.

<sup>1;</sup> Vgl. Göttling, De Ericapaeo, Opusc. acad. p. 206-214.

<sup>2)</sup> L. Preller, Griechische Mythologie. 4. Aufl. I. S. 41 f.

<sup>3)</sup> Ilias, O. 18 ff.

Doch sind sie ebenso auch der Philosophie zur Zeit des Thales durchaus nichts Fremdes, der babylonischen, indischen, agyptischen; und ein reiches Streben nach Vereinheitlichung findet sich auch bei den griechischen Zeitgenossen des Thales: Unter den Elementen ein ursprungliches, unter Göttern und Menschen ein einziger, größter; selbst die menschlichen Anschanungen vereinheitlicht.

Wir wollen anch erwähnen, was Diodor von den -ansehnlichsten Naturkundigen und Geschichtschreibert berichtet. Standen ihm doch sehr alte Zeugnisse zu Gebote. Er sagt: die einen sähen das ganze Weltall als von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit unvergänglich an. Die andern behanpten, -als sich im Anbeginn das Weltall bildete, hätten Himmel und Erde noch dieselbe Gestalt gehabt, da das, was jetzt ihr besonderes Wesen ausmache, damals noch vermischt war. Als sich dann aber die Stoffe voneinander schieden, habe das Weltall die ganze in ihm sichtbare Gliederung aurecommen.

Dieser Bericht über die alten Naturanffassungen hat gar nicht Luwahrscheinliches. Er findet vielmehr unerwartet viele Bestätigungen. Zenguisse aus nuvergänglichem Material. Tritt doch als dritte zu Mythologie und Philosophie die Kunst hinzn, dem Welteinheitsgedanken Ansdernek zu verleiben. Da bant z. B. ein Nebnkadnezar (oder vielleicht erranent er sogar bloß) jenen Tempel der sieben Sphären, Himmels und der Erde, also eine gewaltige klussterische Konzentration der Welteinheit!

Gerade auf Werke der Kunst blickend dürfen wir unumwunden zugestehen: Geschlossene Systeme eines andern Volkes in sich aufzunehmen und sich anzneiguen, erfordert einen weit höheren Grad knitureller Anpassung, als klunstlerische Ideen einem Nachbarvolke abzulanseben und selbst komplizierte Kunstgebilde in ähnlicher Auffässung wiederzugeben.

Wäre dies nicht der Fall, so hätten nicht für eine nrbabylonische, urphönizische, nrägyptische, urnykenische Knnst gewissenhafte Archkologen so eintreten können, daß sie von ihr die künstlerischen Fortschritte der Nachbarvölker ableiteten! Zwischen Altbabylon und Ägypten, dann wieder zwischen Phönizien und Griechenland, zwischen Ägypten und Griechenland bestanden Beziehungen, die heute niemand mehr lengnen wird.

Beziehnngen, von denen hier mit ein paar Sätzen diejenigen

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 187

zwischen Ägypten und Griechenland angedentet werden sollen, weil gerade in Ägypten die künstlerische Versinnbildlichung des Welteinheitsgedankens eine weite Verbreitung gefunden hatte.

Ganz abgesehen von den vielfach sehon vorthaletischen Fnnden, eite, wie der obenerwähnte, das Gesagte bekräftigen, gibt es Zeichen dafür, daß die geographische Lage, daß das Handelswie das politische Interesse beide Vülker einander genühert habe. Eine gewisse Verwandtschaft der Landesbeschaffenheit hat hier wohl auch viel dazu beigetragen, daß Mitteilungen aus Ägypten leichter in der Heimat unserer altionischen Philosophen Glanben fanden. Gerade so wie die Natur des Doppelstromiandes Verwandtschaft mit Ägypten verrät, nämlich Wasser hier wie dort befruchtet und verheert, Land ausehwemmt und abreißt, so besteht ja anch zwischen Nil und Maiander in geringerem Maßstabe Ähnlichkeit (siehe Kartenskizzen I nnd II).

Geographisch liegt zwischen den kleinasiatischen Griechen und den Ägyptern Phönizien, das mit beiden Völkern lebhaftesten Handel trieb. Es hat glaublich gemacht werden können, daß Thales im weiteren phönizischer Abstammnng sei.

Ägypten wiederum war nm 670 von dem Assyrerkönige Assarhaddon erobert worden, wovon eine noch hente erhaltene Felseninschrift an einem Passe mitten in Phönizien<sup>1</sup>) Knnde gibt.

Phönizische Ansiedler haben sich in die geheimsten Angelegenheiten der Ägypter Eingang zu verschaffen gewußt. Man berückschtige hier anch Herodots Stelle? ] uber das Phönizierrierle I zu Memphis! Dieses breifete sich nm das prächtig ansgestattete Protensbeiligtum ans, das stüdlich vom Hephaistostempel gelegen war. Vielleicht fördern Ausgrabungen selbst noch Grabsteine solcher Phönizier zutage, die damals schon an ägyptischen heiligen Handlungen teilgenommen haben, wie dies nachmals erwiesenermaßen der Fall gewesen?!

Dirch ihre zahlreichen Kämpfe mit den Chetitern waren die Ägypter in dem griechischen Kolonien zunächst liegenden Kleinasien wohlbekannt. Griechische Sänger wissen von alters her

<sup>1)</sup> Vgl. Landan, Die Phönizier. 2. Aufl. Lelpzig 1903. S. 12.

<sup>2)</sup> Herodot, II, Kap. 112.

<sup>3)</sup> Vgl. H. Schäfer in der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertunskunder. Bd. XXXX, Heft 1. S. 31 ff.; s. daselbst auch die Wieder-gabe des betreffenden Grabsteins.



Kartenskizze I.



Kartenskizze II.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üh. d. ältere griech. Philosophie. 189

so viel von dem prächtigen ägyptischen Theben zu melden und es mit so viel Anschaulichkeit zu verherrlichen, wiewohl auch damals sehon diese Stadt weitsh vom Meere gelegen. Es mnß nicht selten von gebildeten und scharf beobachtenden Griechen betreten worden sein. Noch kein Jahrhundert nach dem Tode des Thales sucht eine griechische Expedition das unterjochte Ägypten zu befreien. Eine große Flotte sticht damals bereits von dem fernen griechischen Festlande ans in See. Das war, wie wir wissen, kein Ausbruch plötzlich anfflammender inzere Frenndschaft.



Kartenskizze III.

Politisch war durch die Griechen Kleimasiens, das heißt der Heimat unserer ältesten Philosophen, dieses große Unternehmen 1) lange vorbereitet. Die Gefahr einem gemeinsamen Feinde gegenüber bot nur den änßeren Anlaß dar, diese beiden Rassen einander noch näher zu bringen: Ein Blick auf die politische Karte um 600 v. Chr., soweit sie hat festgestellt werden können, überzengt uns von der engen Gemeinsehaft der Mittelmeerreiche zur Zeit des Thales.

Bei diesem Zuge sauken nicht weniger als 50 griechische Kriegsschiffe!

Rothert hat in seinen - Karten und Skizzen aus der Geschichte des Altertuns 1/s zu seiner Karte - das Morgenland um 600 v. Chr. folgenden seitdem durch zahlreiche Funde noch neu bestätigten Text gesetzt: - Um 600 stehen die vier großen Reiche Lydien - in ihm Milet! — und Medien (Versehwägerung), Nenbaby-lonien und Agypten zeiennader in lebhaften und vielfach frenndlichem Verkehr. Sie werden dann der Reibe nach von dem Perserreich versehlungen, das auch ostwärts bis Indien sich aus-dehnt. -

Wir überzengen nus ferner, daß die älte ste ägyptische Gechichte anerkannt genan zur Zeit der Ptolemäer dargestellt werden konte. Altägyptische Inschriften haben bestätigt, daß die zugänglichen Quellen gewissenhaft benutzt worden waren. Sind leider auch die Beriehte über die den Geschichtschreibern der Ptolemäerzeit zäherliegenden Jahrhunderte tendenzüss gefürb, so braucht deshalb doch nicht alles, wie sie ans thaletischer Zeit beriehten, unzuwerlässig zu sein. Man wird anch für diese Jahrzehnte nicht von vornherein jede Beziehung zwischen Griechen und Ägyptern abzulengenen brauchen.

Doch betrachten wir das in der Kunst der Ägypter zum Ansdruck gelangende Bestreben, der Vielbeit der Erseheinungen Herr zu werden durch eine geschlossen die Welt wiedergebende künstlerische Versinnbildliehung! Der ägyptische Tempel stellte ein solches Streben dar in dem Versuche, die Welt auf ein übersehbares Gebilde zu reduzieren.

So heißt es bei Woermann?; Der Tempel, sagt Maspero, war ein Abbild der Welt, wie die Ägypter sie kannten. Jeder Teil erbielt einen seiner Bedentung angemessenen Schmuck.

Diese Stelle geht nämlich auf Masperos Darstellung in der Archéologie égyptienne<sup>3</sup>] zurück, nnd im gleichen Sinne äußert sich Springer-Michaelis im Handbuch der Kunstgeschichte<sup>4</sup>;:

<sup>1) 3.</sup> u. 4. Aufl. Düsseldorf, Bagel, 1901.

K. Woermann, Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker. 1900.
 S. 128 f.

<sup>3)</sup> Seite 88.

<sup>4) 7.</sup> Aufl. S. 30. Leipzig 1904.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 191

·Hier tritt dem Besucher am deutlichsten die Auffassung des Tempels als eines Abbildes der Welt, wie sie dem Ägypter ersehien, in der ganzen Ausschmückung entgegen. Von dem Boden der mit seiner Pflanzendekoration das übersehwemmte Nilland darstellte, wächst der ebenfalls in all seinen Gliedern und seiner Bemalung der Pflanzenwelt nachgebildete Sialenwald empor, dessen dichtgedrängte, mächtige Stämme einem Urwald gleichen. Über dem Ganzen sehwebt die Decke, durch Sterne als Abbild des Himmels bezeichnet.«



Abbildung 1.
Fußbodenmalerel von Tell-el-Amarua.

Borchardt') ergänzt diese Auffassung dahin, daß er in dem ägyptischen Südlensaal ein -Abbild der Welt- sieht, -in einer ganz bestimmten, für Ägypten besonders wichtigen Jahreszeit, während der Überschwemmung-.

Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. XXXX. Heft 1. S. 46.

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit darauf, wie gewissenhaft die ans dem Wasser hervorgeheudeu Süulen als Pflanzen nachgehildet waren uud die Erdansammlung am Grunde derselheu als mit Wasser hedeckt dargestellt wurde, so sehen wir nns mit einem Male jenen Gedauken nahegerübekt, der uns hente keineswegs mehr geläufig erscheiut, nämlich >die Erde ist aus dem Wasser entstandeu. Gerade diesen Gedauken hält eine lange Reihe alter Denker hartnikkig fest.

Diese gesamte Übereinstimmung in Mythologie, Philosophie und Kuust findet ihre Erkläruug wohl am besten darin, daß der Sänger wie der Weise und Künstler ihre Werke nach dem Vorbilde zu sehaffen bestrebt waren, das ihuen die Natur zu bieten sehien. Ein und dieselbe empfundene, durchdachte, gesehaute Natur, wie sie sieh zah.

Was hat es nuu aher wohl auf sich mit der vom Urstoffe getrennten Gottheit?

Ist das kein Widerspruch? Und gar, weun es dann heißt, die Seele habe sieh durch das Weltgauze verbreitet?

Mit dieser Frage stehen wir vor einem Problem, das so alt wie das Urstoffproblem selher erseheint. Infolge welches Vorgauges war Leben in deu Urstoff gekommen, wie kounte das Nilsehlammwasser sich als sehöpferisch, als leheuhervorbringend erweisen?

Alles darznstellen als aus dem Wasser entstanden, sinnlich, plastisch, anschaulich, — damit bätte sich die ausübende künstlerische Praxis zufrieden geben können, jedoch theoretisch galt es noch immer, die Frage zu beautworten: Wie kam Seele md Leben in den Utstoff und ur Utstoff ur Utstoff und ur Utstoff ur Utstoff und ur Utstoff und

Auch hier zeigt uns nun wieder die künstlerische Nachhildung der Natur wie der Naturheobachter in ültester Zeit einen vor seinen Augen sich volltziehenden Vorgang zu sehen meinte, das große Rätsel, wie Leben in den Urstoff kam. — Da unn ferner Mythos und Philosophie wiederum mit diesen Seeleninkarnationen darstellenden Kunstsehöpfungen übereinstimmen, fällt die Rekoustruktion nicht sehwer.

Die Erscheinungen, von denen wir schlechthin sagen: die Sonne zieht das Wasser au, also die hekannte Bildung leuchtender Streifen scheinbar von der Sonnenscheihe bis hinab zu den Dunstmassen der Erde, dazu die andere Erseheinung, die wir als Eintauchen Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 193

der Sonnenstrahlen in die Wasserflächen bezeichnen, endlich das Haschen der Sonnenstrahlen nach allem, was auf nud über der Erde, stellten die alten Völker noch viel auftropomorphistischer dar, als es nusere gerade in diesem Punkte anch noch äußerst bilderreichen Redewendungen verraten.

Ein ins Wasser stürzender Sonnengott teilte diese lebenspendende Kraft mit. Gestaltend nnd formend, mit uppiger Fülle die fenchten Fluren segnend, langten die rosigen Sonnenfager, von denen Homer so oft singt, hinab vom Himmel auf die Erde, auf ihre Pflanzen, Tiere und Mensehen.



Abbildung 2.

Der -tiefe Saal: aus dem Palaste von Tell-el-Amarna; n. R.; 18. Dynastie. Zeit Amenophis' IV.; nach Lopsius, Denkmäler III, 109.

Geradezn merschöpflich ist hier die Fulle siderischer Bilder. Vasenbilder aus der Zeit des Phidias sind keinesfalls erste klussterische Wiedergaben. Nein, anch hier sind Mythologie wie Kunst nnendlich lange schon am Werke, bevor den Berichten nach die Philosophie sich des gleichen Gedankens bemächtigt. Schon bei den Babyloniern, bei den Ägyptern . . . die gleiche Ideenkette. Bei den Babyloniern derart:

»Im Uranfang war nnr die Urflut vorhanden «1). Der erste seelenbegabte Mensch ist ein Sohn des Meergottes Ea<sup>2</sup>]. Sein Nachen kentert. Er sinkt ins Meer.

Bei den Ägyptern:

Die Geschleehtsteile des Osiris, also das ügyptisch als elebenspendend verehrte Glied, werden nach seinem Tode nicht wiedergefunden. Sie bleiben nach der alten Osirissage im Meere. Die Griechen erzählen, Phaëthon wird ins Wasser Eridanos geschlendert<sup>2</sup>). Die Sterne sind in Gestalt von Knaben in die Fluten gestürzt. So stellt das Wasser den materiellen Urstoff dar. In dasselbe ist aber anch Leben inkarniert.

Deshalb kann Seböpfung, kann Leib und Seele ans den Fluten erschaffen werden. Mehr als einfache Rückkehr der Mächte und Erseheinungen des gestirnten Himmels ans dem Meere ist es!). Denn es wird noch ausdrücklich betont, daß allen Göttern der Meeresfint tiefe und verborgene Weisheit innewohne. Wissende!) heißt des Okeanos Tochter. Des Ostens König Aëtes erzengt mit ihr die Medea.

Thales sprach nach alledem in vollständiger Übereinstimmung mit dem, was seine Vorfahren und deren Nachbarn längst beobachtet zu haben glaubten: Alles, d. h. Leibliches wie Seelisches, ist aus dem Wasser entsprungen.

Gerade mit dem Glauben, Phaëthons Seele sei in das Wasser ansgehancht, nahmen es die Griechen durchaus ernst. Die Einwohner von — dem Milet nicht allzu fernen — Rhodos stürzten dem Sonnengotte als Opfer jährlich ein Viergespann geweibter Rosse ins Meer.

Wie Licht so ist anch Schatten im Wasser geboren. Die Nacht stürzt aus dem Ozean hervor.

Zählen wir auf: Erdansammlung mit Pflanzen und Tieren, die Himmelserscheinungen: Helios entstieg der Flut, die Sterne, jedes Licht, die Nacht. Alles meergeboren!

Hr. Zimmern, Biblische und babylonische Urgeschichte. 3. Aufl. Leipzig 1903. S. 11.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 23.

<sup>3)</sup> L. Preller, Griechische Mythologie. 4. Aufl. I. S. 438 f.

<sup>4</sup> Beispiele ebenda S. 47.

<sup>5 &#</sup>x27;Idvia.

Völker- u. individnalpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 195

Mythen herichten es, Werke der Knnst stellen es dar. Damit hat Thales nichts Nenes gesagt.

Ob er diese alten Naturheobachtungen nicht heträchtlich erweitert, einheitlich geordnet, festgesetzt hat?

Uns schien hier diese Prohe an Zellers Darstellung deshalh so nötig, weil in ihr ein Zusammenhang mit Knltnren anderer Länder ganz ahgelengnet oder das Vorhandensein einer solchen Forsehnng entsprechend nur als unbeweisbare Hypothese hingestellt wird, auf die gestützt man es trotzdem naternimmt, Systemähnlichkeiten wiederznerkennen und zu erklären. denn Ritter i und Zeller weder einen unmittelbaren noch einen mittelbaren Einfinß der orientalischen Lehre auf die griechischen Philosophen annehmen<sup>2</sup>). Auch die Konstruktion eines derartigen Zusammenhanges auf Grund der Annahme, die griechische Philosophie sei aus einer vom Orient her stark heeinflußten Mythologie erwachsen, wird nach Zeller dnrehans hinfällig. Denn die griechische Philosophie erwuchs nach ihm überhaupt nicht oder nur in losestem Zustande auf mythologischem Boden, sogar nicht anf dem ihrer eigenen Mythologie. Oh das anch ietzt noch zu halten ist? Oder wenn Zeller sagt: »In der ältesten griechischen Philosophie findet sich - nicht allein von ägyptischer, persischer oder chaldäiseher Mythologie keine Spnr, sondern auch ihr Zusammenhang mit den einheimischen Mythen ist ein sehr loser«3). Anßer nehensächlichen Anklängen bei den Pythagoreern und bei Empedokles hat sieh die vorsokratische Philosophie in der Hauptsache - teils ganz nnabhängig von dem religiösen Glauben, teils im ansdrücklichen Widersprach gegen denselhen entwickelt. Wie wäre dies möglich, wenn wir in dieser ganzen Wisseuschaft nnr einen Ahleger orientalischer Priesterweisheit zu sehen hätten?« (Vgl. hierzu Zeller I, 1. S. 46, 2).

Zeller führt weiter aus, daß »die Grieehen in der Zeit ihrer philosophischen Versuche- 4) nichts Erhebliches von den Orientalen lernen konnten. Anch die einheimischen Mythen vermochten ihnen

<sup>1)</sup> Geschichte der Philosophie. I, 172.

<sup>2)</sup> Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I, 1. S. 29.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 36.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 37.

ebensogut zu bieten, was ihnen fremde theologische und kosmologische Vorstellungen zu geben vermochten. Was theologische Vorstellungen anlangt, so stimme ich dem nicht bei, anch die Schwierigkeiten, die nach Zeller einer Übertragung fremder Lehren nach Griechenland in den Weg traten), scheinen mir nicht so untberwindlich. Ich meine, wenn die Römer es fertig brachten, eine persische Kultusform, die Mithrasverehrung, durch ihr Reich, hin bis zum Odenwald zu verbreiten, so konnten z. B. die alten Perser bei ihren nicht minder vorzüglichen Verkehrseinrichtungen einem zusammehnungenden Gebiete dasselbe zustande bringen. Wir wissen, daß die Perser gerade zur Zeit der altionischen Philosophen ein Reich? beherrsehen, das Indien als östlichen Nachbar hat und im Westen an die von Griechen bewohnten Kusten des Mittelländischen Meeres reicht (s. politische Karte um 600 v. Chr.).

Wir fanden einen Phönizier in ägyptischer hochangesehener stellnng (vgl. S. 187 und Ann. 2 und 3) und wir wissen hente anch, daß ein volles Jahrtansend vor Thales bereits die technischen Schwierigkeiten überwunden waren, an die Zeller noch glanbt.

Wir wissen, daß im zweiten vorehristlichen Jahrtausend babybnische mythologische (j) Texte - geradern als Übungsstücke benutzt wurden, die dem Ägypter und Palästinenser zur Erlernung des Babylonischen dienten \*). Daß Phönizier und Griechen einander sehr nahe gekommen, bezeugen Inschriften.

Endlich liegt ja anch darin eine Gewähr für die Möglichkeit gegenseitiger Verständigung, daß Phöniziens wichtigster Handelsplatz, das erst 351 zerstörte Sidon, lange Zeit im Piräns eine blühende Phönizierkolonie unterhielt.

Zeller, Die Philosophie der Grieehen in ihrer geschiehtlichen Entwieklung. I, 1. S. 40.

<sup>2)</sup> Über die dieser Reiehsgründung voransgehenden Völkerwanderungen sieh stützende bzw. sie ergänzende Sehilderung Wilkes in einem Aufsatze über Archäologische Parallelen. Zeitschrift für Ethnol. XXXVI. Heft 1 (besonders die Schlußesiten).

Zimmern, Biblische und babylonische Urgesehichte. 3. Aufl. Leipzig 1903. S. 39.

## Kapitel VIII.

a.

Die vorhin gestreifte »thaletische Seelenfrage« hat auch noch eine andere Kritik veranlaßt. Ich meine die in Erdmanns » Grundriß der Geschichte der Philosophie«. Er hringt sie freilich erst hei Anaximenes. Anknupfend an dessen Ausspruch: »Unsere Seele ist Luft und hält uns zusammen, chenso umspannt Odem und Luft die ganze Welt 41). Erd mann kommt da 2) zn folgendem Schlusse: »Wenn er (Anaximencs) nun nicht wie Thales vom Wasser3), sondern von der Luft sagt, sie sei Prinzip und sei das Uncadliche, aus welchem alles hervorgehe, so bewog ihn dazn vielleicht die Betrachtung, daß das Wasser manche Qualitäten nicht annehmen kann, gewiß aber die, daß der helebende Atem, den er mit der Seele als eins ansieht, and daß der das All amgehende Himmel Luft ist . Also Erdmann hält Anaximenes der Beohachtnug für fähig, daß das Wasser manche Qualitäten nicht annehmen kann. Er läßt ihn die Seele als dem Wasser besonders fremd empfinden. Gerade diese Betrachtung bewog ihn »gewiß«. Anaximenes mnB also nach Erdmann in seinem Bestreben, einen Stoff zu finden, ans dem man alles, anch die Seele, entstanden denken kann, an dieser Stelle in dem Denken des Thales eine Lücke empfunden hahen. Oder konnte sich Thales etwa doch, wenn nach ihm alles aus dem Wasser entstanden ist, die Scele, wie noch viel später Hippon, anch aus Wasser entstanden denken4)?

h.

Von dieser Seite aus einmal auf diese Frage einzugehen, hat für die ganze Art, sich in die Anschanungsweise so alter Philo-

οἶον τ΄ ψυχή, φτσίν, τ΄ τ΄μετέρα ἀτρ οὖσα συγχρατεῖ τμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεθμα καὶ ἀτρ περιέχει, vgl. Hermann Diels, Doxographi Graeci, p. 278 (Aetti Plac. I, 3; 4.

<sup>2)</sup> IV. Aufl. Berlin 1895. S. 21.

<sup>3)</sup> ἐὲ ἐδαιτος τὴν ψυχήν Ακτ. IV, 3; 9 D. 888. Darn Aristoteles: De amina A 2. 406 bi, τῶν δὲ ἀροςιτωνίξων καὶ ἐδως τινὲς ἀπαγένειτο (τέχν ψυχήν) καθώτης Γπιον. πισθήνωι δ'Ιδιασων ἐκ τῆς γονές, δει πόνων ἐγρά. καὶ γὰρ ἐλλγχει τοὺς αἰμα φάσοντας τὴν ψυχέν, δει ἡ γονές οἰχ αἰμα. ταϊτήν δίλαι κὶ ἡν πρώτην ψυχέν.

χάλλιστον χόσμος, wie Diog. Laert. schon bei Thales mitteilt:
 Segm. 35 (wie Diels interpungiert; Fragmente d. V. 36).

sophen einzuleben, völkerpsychologisch Wert. Anch Erdmanns Fehler ist es, was freilich im 19. Jahrhundert sehr verzeihlich. die Stoffmischung chemisch zu fassen, während sie doch von den ältesten Griechen sider isch geschaut worden ist. Wir erinnern daran, daß der Grieche damals die himmlische Sounenfackel ans dem von der Erde aufsteigenden Wasser sich nähren sieht. Vor seinen Angen wird noch ein Stoff in eine andere Stofform abgeändert. Selbst seine Seele kann in wässerig-feuchtem wie in fenrig-warmem Zustande seiu. Wie aus den Elementen das Blut direkt abgeleitet wird und die das Herz umwallenden Fluten des Blutes geradezu als menschliche Denkkräfte bezeichnet werden, lehrt noch der hierin auf älteste Anschannngen zurückgreifende Empedokles. - Wenig ändert sich die Frage, wenn man sie so stellt, ob wohl Anaximenes mit seinem Stoff Luft auch nur eine Möglichkeit durchprobiert habe, die Vielheit sich aus einer Einheit entstanden zu denken. Dann wollte er mit der Seelenfrage überhanpt gar keine nene Frage stellen, sondern nur von seinem Standpunkte aus die dem Thales ebensowenig entgangene Frage anch beantworten. Damit fiele dann auch der »gewisse« Fortschritt des Anaximenes betreffs der Seelenfrage fort. Ganz und gar, wenn wir etwa an die alte, uns von Empedokles berichtete Darlegung zurückdenken.

## Thales und seine Zeit.

## Kapitel IX.

ş.,

So einfach die Methode der philosophischen Weitereutwicklung anssieht, so schwierig ist ihre Anwendung. In nuserem Falle zeis sich dies in folgender Weise. Der Boden, anf dem die erste griechische Philosophie gedeiht, ist viel ausgedehnter als der für spätere geistige, Erzengnisse, die als philosophische bezeichnet werden. Wir sind immer mehr gewöhnt worden, Erzengnisse der Philosophie auf einem ums weit mehr gesetzmäßig bestimmt erseheinenden, enger eingezännten Raume zu suchen. Uns ist die Fähigkeit verloren gegangen, die Gültigkeit der Gesetze, nach denen wir die vorsokratische Geistesarbeit zu heurteilen haben, gleichzeitig auch noch anf solchen Gebieten anznerkennen, die ganz anderer Natur sind und die die hentige Philosophie ausseheidet. So sind auch jene Gesetze allgemeinerer Natur nichts anderes als tief eingreifende Kniturentwicklungsgesetze, unter denen sich nachträglich das eine oder andere als ein spezifisch philosophiisches herausstellt.

Inshesondere gilt dies für die Philosophie der älteren Ionier und der ihnen verwandten Denker nichthellenischer Vülker. Sie wächst gleichsaun auf einem Baume, auf dem die Zweige philosophischer Art zwischen der Fülle des Laubwerkes noch wenig bemerkbar sind. Deren philosophische Frichtharkeit beginnt erst, als sie aus dieser Allgemeinheit gelöst werden. Erst von dem Angenblicke an, als dies geschieht, giht es sgriechische Philosophie. Die ültere ionische dagegen ist noch densogut Philosophie of Lieuter bei dagegen ist noch densogut Philosophie der Inder wie der Ägypter. Sie bloß vom Standpankte nachmaliger griechischer Philosophie aus zu hetrachten, gibt ein geradezn falsehes Bild. Wir werden sie hier auch als Abschlnß einer allen Kultnrvölkern gemeinsamen Epoche auffassen.

Diese Erweiterung veranlaßt eine andere Wertschätzung der alten Ionier. Sie heguügt sich nicht mit dem gewöhnlichen Urteil, daß ihre Philosophie der späteren nachstehe. Sie will diese negative Anssage ergänzen durch Feststellung ihres positiven Wertes rein vom Standpunkt der Beurteilung aller ührigen philosophischen Systeme aus. Diese älteste griechische Philosophie darf nicht immer nur als eine Periode der Vorlänfer erseheinen.

Nietzsche suchte eine Nenwertung der Vorsokratiker oder vorplatoniker anzabahnen, indem er za diesem Zweek die wahre Bedentung aller Philosophen herabdrückte. Es ist somit klar, wie sich der hier vorgeschlagene Weg, obwohl ein völlig anderer seiner Grundrichtung nach, in diesem Bestreben mit dem Nietzsches krenzt.

Nietzsche sucht die positive Wertung darin, daß er den Persönlichkeitsgehalt zu dem der philosophischen Lehre hinzufügt. In Verhindung damit sucht er die Begabung der Vorsokratiker als künstlerischer Naturen wie einen neuen Wert in das rechte Licht zu rücken. Die hier dagegen vorgenommene positive Wertsehützung der Vorsokratiker erwächt daraus, sie als Mensehen verstehen zu lernen, die an den allgemeinen Kulturaufgaben gearbeitet haben und die gleichzeitig als ein Schlüßglied an diese allgemeinen, jedem aufwärts strebenden Volke sieh bietenden Anfgaben die Beschäftigung mit den ersten philosophisehen Fragen anfligen. Alle diese Volker, die mit den \*Stoffen gerungen — nud welche hätten es nieht getan? — kommen zu der Feiertagsfrage nach dem Ursprunge der typischen Stoffe, nach dem Ursprunge dessen, das - wie Stoff- ist, nach dem Ursprunge des Stofflichen überhaunt.

An diese plastischen Fragen reiht sieh dann ein Gefolge anderer, die sieh hei verschiedenen Völkern noch ein Stuck weit verfolgen lassen, bei den Völkern, die an dem geschilderten Wendepunkte des Denkens angelangt sind. Ein Stuck weit, dann erst werden die Fragen spezialisierter, individneller. Dann erst beginnt die Geschiehte der indischen oder der griechischen oder der germanischen Philosophie.

Nnn erst wurden jene alten Gebilde Zerfallprodukte. Nnn folgt die Philosophie nenen Gesetzen. Jene gehörten einer andern Epoehe des Denkens an. Nach deren Gesetzen müssen sie auch hentteilt werden.

Worin besteht dieser positive Gedanke, der den alten ionisehen Denkern sehon einen bestimmten wissensehaftlieben Wert verleiht? Wo wird ihr plastisches Schauen der Natur tatsächlich zur allgemeinen philosophischen Betrachtung? Wie Überschriften lassen sich da eine Anzahl aufeinander folgender Probleme knrzerhand anführen:

Elemente, Ernührung aus ihnen, gröbere und feinere Gebülde, vorgestellt als ihre Erzengnisse, Seele, Deukkraft bilden hei den versehiedenen Vorsokratikern eine gesehlossene Gedankenkette; die Frage nach dem Ursprung der Elemente, nach der ihnen innewolnenen Bewegningskraft dagegen, wird dann zu hoch gedacht, wenn es heißt, sie sei damals sehon rein vom Prinzip des Lehens ams gestellt worden. Der Völkerstandpunkt, an die Lösung der Frage nach der Entstehung der Dinge zu gehen, mößte einfacher gewählt werden, wurde anch nrsprünglich einfacher genommen, als ihn z. B. Aristoteles ansetzt. Dieser allgemeine Völkergedanke hat auch noch hei den alten loniern eine so greifbare Form in ihren philosophischen Ansprüchen, daß sie ansreicht und ihr müchtiger Einfulß auf erste Art zu denken kenntlich wird. Nur meht sie noch eine letzte Ergänzung der psychologischen wie der geschichtlichen Auffassungsweise notwendig: der psychologischen durch ein weites Ausholen im Hinblick auf das wichtige, unsern ältesten griechischen Philosophen zu Geboto stehende naturwissenzehaftliche Material; der geschichtlichen durch eine Berücksichtigung der schon einen Th ale sungebenden Kulturverrungenschaften seines und der früheren Jahrhunderte in der engeren und weiteren Heimat.

b.

Wir wollen deshalb hier Thales als Menschen seiner Zeit hinstellen, philosophierend nnter den Einflüssen der gut verbürgten Anschauungsweise seiner Umgebung. Die Forschungen haben uns in die glückliche Lage gebracht, erstlich betreffs des Einflüsses der erwähnten alten Sagen auf ihn uieht mehr die Zellersche Resignation, wie es sich hiermit verhielt, läßt sich nicht ausmitteln<sup>1</sup>], tellen zu müssen. Kennen wir doch die kraftvolle Wirkung jener Sagen auf das ganze thaletische und vorthaletische Zeitalter in Kunst und Literatur beute genau genge.

Vor allem aber wissen wir anch: Die Meiungen der griechischen Philosophen gründen sich von Thales an anf ein nicht zu unterschitzendes naturwissenschaftliches Anschauungsmaterial. Von Thales an! Das will sagen: gleich die ersten, also die altionischen und die ihnen verwandten Denker werden falseh eingeschätzt, behandelt man sie als bloß spekulative Philosophen. In Wirklichkeit verfahren sie nicht anders, als die fachwissenschaftlich aner-kannten Naturforscher der Neuzeit. Auch sie haben sehon mit hinreichender Berechtigung wiederholt von ihren einzelwissenschaftlichen Beobachtungen aus Umsehau gehalten. Auch sie wollen dabei zu einem das bisherige Wissen zusammenfassenden allgemeinen Ergebnis gelaugen. Hält dies nicht mehr vor einem in unsern Tagen gewonnenen stand, so wird man sich darführer doch nicht wundern; sein relativer Wert bleibt in Anbetracht der den Alten zu Gebot stehenden kittel immerhin eroß erung.

Wir legen darauf Gewicht. Ist doch z. B. von der eigentlichen Philosophie des Thales nur sehr wenig auf uns gekommen.

<sup>1)</sup> Eduard Zeller, a. a. O. I. 1. S. 188 f.

Dagegen können wir von dem ihm oder dem Anaximander verfügharen Tatsaebenmaterial sehon ein vollständigeres Bild gewinnen. Wenigstens sind wir imstande, uns dem ihnen geländigen Ansehannngskreise anzunähern und damit anch dem einstigen philosophischen «Rückhalt«, den ibr e Naturerforschung ihnen zu bieten vermoehte. Wir werden nichts weniger als überwiegend spekulative Philosophen vor nns sehen, vielmehr sehon von Thales an Weise, die sieh gegenüber den sie rings ungebeuden Naturmythen freier zu bewegen lernen. Deshalb werden wir das von ihnen benutzte naturwissensehaftliche Material in Augensebein nehmen müssen. Seine damalige Beschaffenlich that unlengbar für mannigfache Folgernngen, nene Erkenntniswege zu finden oder ethisebe Forderungen zu begründen, eine dauernd wichtige Bedeutung erlant.

Vor allem nehmen bei den Alten¹), nicht bloß bei den Griechen, die astronomischen Beobachtungen eine hervorragende Stelle ein. Allmorgendlich bildet der Sonnenaufgang das große Ereignis. Sonnenwenden, Tag- und Nachtgleichen, finden als die großen Geselchnisse des Jahres ihre volle Würdigung. Von welchem uns bekannten Kulturvolke hören wir, daß es den Gang der Gestirne nicht beobachtet habe?

Mit stannenswerter Gewissenhaftigkeit scheinen dies jedoch außer den alten Sumerern und Babyloniern die Ägypter getrieben zu haben, was bei ihnen auch mit den periodisch eintreteuden, für ihr Wohl und Wehe so wichtigen Nilüberschwemmungen zusammenhing. Sie haben nach einer im Vorwort zu Diogenes Lacrtins wiedergegebenen Mitteilung im Laufe der Zeit nieht weniger als 373 Sonnen- nud 832 Mondfünsternisse 19 verzeiehnet 19.

Von den Snmerern anf die Babylonier wird unter ühnlichen Verhältnissen wie von den Griechen anf die Rümer wertvolle alte Kultur gekommen sein. Was uns hier augeht, sei erwähnt! Unter dem Erbe befand sich Naturwissenschaftliches wie Naturpbilosophisches. Wiederum fand zwischen Babyloniern und Ägyptern

<sup>1)</sup> Siehe auch S. 201, 207.

Αλγόπτιοι μίν . . . . itr. . iv ols έλίου μίν ελείψεις γενίσθαι πριαχοσίας ξιβομέχοντα τρείς, σελέγες δι όχταχοσίας τριάχοντα δύο. Diog. Procemium. Segm. 2.

Ist dies zu hoch gegriffen, so zeigt es doch die ausgebildete Technik, vorwärts wie rlickwärts Finsternisse zu bestimmen!

zum mindesten einnndeinhalb Jahrtausend v. Chr. ein reger Austausch solcher Kenntnisse statt. Damals schon stellte man, wie uns der Tontafelfund von Telle-Lamarna bewiesen, alte mit Mythen durchsetzte Weisheit in den Sprachen beider Vülker zum Vergleich uebeneinander. Bekannt geworden ist uns auch, daß in keinem bahylonischen Palastbezirke die in Pyramidenform gebauten Sternwarten fehlten. Sie wurden nnnnterbrochen henutzt, und nicht anders scheint es anch im äußersten Östen Asiens der Fall gewesen zu sein.

Anf der ganzen Linie unn kulipften von jeher auch an diese Beobachtungen der Gestirne spekulative Gedanken an. Gedanken die, den Himmelserscheimungen gleich, über die Grenzen irdischer Raum- und irdischer Zeitverhältnisse hinansgingen. Bei den Griechen soll mit Thales diese Beschäftigung ihren Aufang genommen haben<sup>1</sup>).

Während man die eigentliche Philosophic dieses milesischen Weisen kurz folgendermaßen zwammenfassen kann: Alles ist aus dem Wasser hervorgegangen z), und den Verlnst weiterer eigentlicher philosophischer Aussprüche zu heklagen hat, fehlt es nicht an Anhaltspunkten, nm die Kernfrage, wie kam Thales zu dieser Philosophie, befriedigend heantworten zu können. Man muß dazn die Fulle von Beohachtungen in Betraeht ziehen, ans abenen damals jener Schluß zu ziehen war! Sie liefert uns die wertvolle Erkenntnis, daß wir etwas mehr als einen hlitzartigen Einfall vor uns haben, als einen Ausspruch, den sehon die nächsten Philosophen wieder austliegen.

Thales, aus der Seestadt Milet stammend, vielgereist und angehlicher Verfasser einer Himmelskunde für Seefahrer<sup>3</sup>), betrachtet die Erde als Fahrzeug auf dem Weltmecre<sup>4</sup>). Dieses trägt also die Erde, es ist ihre Basis.

Wie nun ausnahmslos die Griechen nach Thales vom Himmelsgewölhe »Vereinignng und Gerinnng und Verhindung der irdischen Stoffe miteinander«<sup>5</sup>) ablasen, ist von Xenophanes an

<sup>1</sup> Vgl. Diog. I. 23, wo z. B. Heraclit und Demokrit namentlich genannt werden.

<sup>2</sup> ἐκ τοῦ ϋθατος πάντα Galen, in Hipp, de hum, I, 1 (vgl. Diels 2).

Navτική ἀστρολογία Diog. Suidas.
 Dazu Arist. Met.: τὰν γῆν ἐψ' τόστος.

<sup>5.</sup> σύγχρισίν τε και πήγνυσιν και σύστασιν των έγχοσμίων προς άλληλα.

bereits so gut verbürgt, daß eine Rekonstruktion dieses Gedankenganges nicht unüberwindliche Schwierigkeiten mit sieh bringt.

Das ist aber keine Rekonstruktion thaletiseher Philosophie. Er grübelte von der Basis Erde aus nicht über den Urprozeß alles Werdens, sondern er teilt uns bis zu dem Angenblick, wo er den Schluß zicht: Alles ist ans dem Wasser entstanden«, nur Beobachtungen mit.

Er richtet seinen Bliek auf das Bild seiner Umgebung, das vor ihm entrollt wird, und das in nnzähligen Wendnngen seine Nachfolger einfach genug beschreiben. Ihm kann es sich nur folgendermaßen dargestellt haben: Aus dem Wasser sondert sich die Erde ab. Von ihr ans steigen Nebel, dunstige Lnftmassen empor. Aus ihnen zieht die am Himmel lodernde Sonnenfackel ihre Nahrung. Also Feuer ans Luft, Luft aus Erde, Erde ans Wasser, d. h. alles sich erhebend aus der Grundmasse, aus dem Wasser 1). Das alles war mit leiblichen Augen zn schen, und auf dem Meere auch deutlicher wie anderwärts der Wind zn spüren, durch den die Grandmasse, und was sich aus ihr heraus entwickelte, in Bewegung gerict. Sein Zeitgenosse Xenophanes singt: Das Meer ist Quell des Wassers, Quell des Windes. Denn in den Wolken würde kein Wehen des Windes, der von innen heraus bläst, entstehen ohne den großen Pontos, noch Flnten der Ströme, noch Regenwasser des Äthers; der große Pontos ist vielmehr der Vater der Wolken, Winde and Ströme < 2).

Hernklit bezeichnet das Meer als das, aus dem wiederum Erde, Himmel und das dazwischen Liegende entsteht. Ebenso wie die Erde entsteht auch Fener aus dem Wasser anf einem Umwege, nämlich darch die Luft hindurch.

Der hier erst durch wenige Beispiele aufgehellte Charakter der ältesten Naturauffassung erweist sich als überraschend dauerhaft. Daß der mntmaßliche Schüler des Thales, Anaximander, noch

 <sup>3</sup>άλασσαν, ἐχ δὶ τούτου αὐθις γίνεται γῆ καὶ οὐφανὸς καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα. πἔρ ... δι' ἀξρος τρέπεται εἰς ὑγρόν. —

πεγή δ'lati θάλασσ'α) Εθατος, πεγή δ'άνέμοιο, οὐτε γύρ ἐν νέφιαν < πτοιαί κ' ἀνέμοιο φέσιτο ἐκπνίστος > ἐσωθεν ἐντεν σέντον μεγάλοιο οὐτε ἡοιὶ ποταμών οὐτ αἰθέρος ἔμιθρον ῦδωρ, ἀλλά μέγας πόντος γενέτως νεφέων ἀνέμων τε καὶ ποταιών.

viele seiner philosophischen Gedanken von dieser Basis Wasser aus entwickelt, darf deshalb niemanden wundernehmen. Selbst nicht, wenn man bedenkt, daß dieser gleiche Anaximander auch schon seinen Blick dahin richtet, wohin sich das untere Ende der Erde ersteckt, ins Unermeßliche, nun wenn er doort den Anfang der Dinge wähnt und es das Unendliches nennt. Ebenso, wenn Anaximenes so sehr an den meisten ihm überlieferten Vorstellungen festhält, nur seinen Blick nach dem sohern Ende der Erde: richtet, wo sie an die Luft stüßt, und sie zum Ansgangspunkt seiner Betrachtungen wählt. Nirgende ist hierbei der Boden der Anschaung verlassen.

So allein ist die Fulle einander gleich bleibender, zum Teil
auch Jahrhunderte hindurch wiederkebrender Behauptungen bei
sonst abweichender Wahl des Beobachtungsstandpunktes vom ersten
Philosophen, von Thales, an zu erklären. Das dem Thales gespendete Lob, er habe das eine allgemeiner, das andere sinnlich
faßbarer gemacht\*, verdient er jedenfalls. Ihm erwächst die Philosophie ans der Praxis, und das läßt sich ebenso bei seinen Nachfolgern erkennen. Er ist richtig verstanden worden, wenn es
heißt, er habe nach dem Stoicheion gesucht, nach dem Visierpunkte für Vereinigung, Gerinnung und Verbindung der irdischen
Stoffe. Dies wird von Annaximander so trefflich fortgesetzt, daß
uns diese Konsequenz seines Verfahrens selbst da, wo er achemals fischartige Menschenformen sehließt, veranlaßt, dem ihm
zagängliehen naturwissenschaftlichen Anschauungsmaterial als der
letzten Grundlage auch für dieser Theorie nachzurehen.

Diese beiden Fragen nach dem Anfban der Welt und nach der Entstehung des Mensehen verdienen eingehendste Beachtung. Die erste Frage wird wichtig, weil der Geist, aus dem heraus die alten Griechen auf sie ihre Antworten gaben, uns gleichzeitig auch den Umfang ihres sinnlichen Anschauungskreises erkennen läßt: Wie hin der Philosoph sich zu eigen gemacht, welchen Inahat er ihm gegeben. Also die Beziehungen zwischen Sinufilligem und Spekulativem. Wiederholt wahre Systemverkörperungen, an dens sich die griechische Philosophie Zug um Zug emporgaracht hat.

Des wahren geschichtlichen Verständnisses wegen durfen für nus jene Lehrsätze der griechischen Philosophie nicht abstrakter lauten, als wie sie ihren Verktündern selber klangen. Dann hoffen wir, selbst die wie erratische Blücke herumliegenden Fragmeines Her aktij harmonisch zu ordene, nud, wenn müglichst sieher

14

festgestellt, welche Entwicklung von der siunlichen Ansehaung ans auch seine abstrakten Gedankenvorgänge genommen haben, d. h. wenn wir durchweg den von den Griechen mit ihrer Auschauung gemachten Gebrauch als den einzigen betrachten, an den auch wir uns beim Rekonstruieren zu halten haben, so wird er uns die seitdem nie recht begriffene Art, Ethik -nach Art der Geometrie- faßlich zu machen, ebenfalls veranschaulichen nnd uns überhaupt Schritt für Schritt eine verschlossene Tür nach der audern üßten helfen.

Das richtige Verständnis für die sogenannte Entwicklungslehre Anaximanders wird nus nicht minder zu der Einsicht kommen lassen, daß keine Frage in der altgriechischen Philosophie beantwortet werden kann, ohne daß man sich klar wird, was sah der Grieche, als er an die Aufstellung dieser philosophischen Behauptungen ging. So kann man von Auaximander aus Einblick in die Philosophie des Empedokles gewinnen, so vor allem aber nach gewissenhafter Beantwortung heider Fragen die großartige Technik der Griechen kenueu lernen, Geschehnisse am Himmel anf Menschenverhältnisse und diese wiederum auf Weltvorgänge zu projizieren. Wörtlich genommen: die Fibel für den Anschauungsunterricht in der Philosophie und den Weg von der durch bestimmte Umstände veranlaßten Praxis zur Theorie mit allgemeingültigerem Charakter können wir schon an Thales anknüpfend betrachten. Führe ich hiermit den seltsam klingenden Ansdruck »Fibel« in eine Darstellung der griechischen philosophischen Problementwicklung ein, so habe ich die Pflicht, darzulegen, wie ich dazu komme. Dies um so mehr, weil ich zeigen will, daß selbst da, wo von dem Werk eines altgriechischen Philosophen auch nur wenige Bruchstücke vorhanden sind, sich doch Spuren finden, daß ihnen bei Aufstellung ihrer Systeme die Fibelmethode vorschwebte. Ganz und gar, wo wir Genaneres erhalten haben wie ctwa bei Parmenides, Heraklit ..., und geradezu undenkbar erscheint einem Sokrates, einem Plato eine philosophische Darlegung ohne dieselbe. Nicht zu reden von den ausgesprochen naturwissenschaftlich - mathematisch gerichteten Philosophen. So gilt es, das als bekannt voransgesetzte erste Anschauungsmittel und die Knnst seiner Anwendung wiederzufinden; weiter dann, zu fragen, ob vielleicht uoch ein anderes Mittel benutzt worden, um philosophische Gedankenfolgen zu veranschaulichen.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 207

Bei Diogenes Laertins findet sich eine Stelle, die von den crituden redet, aus denen Thales — wenn es überhaupt gesehehen — Schriftliches hinterlassen habe. Er soll den Teil seiner Lehre, im ganzen 200 Verse¹), aufgezeichnet haben, der nicht ohne weiteres einlenchtend sei, die Lehre von der Tag- nud Nachtgleiche¹). Seinem Schüler Anaximander wird dann nachgertihmt, er habe die Geometrie sinnlich zu veranschaulichen gesauch und eine Schattenahr aufgestellt. Den Hanptbestandfeil einer solchen bildet eine Nadel, eine Fibel, eine Stange, ein Obelisk (s. Abbild 3). Dieser Fibel nun oder das Stoicheion hatte andernorts schon lange als Instrument für die Bestimmung der Tag- nud Nachtgleiche gedient. Weiter jedoch entwickelte sie sich zu einem Mittel, philosophische Gedankengänge zu versinnbildlichen. Wir lasen schon



Abbildung 3. Sonnentempel der fünften Dynastie in Abusir.

von dem ersten Philosophen, von Thales, daß er nach einem Maßstabe sucht, die wechselnden Erscheinungen damit festzuhalten, nach einem Ausgangspankt für seine Darlegung, im weiteren nach einem Element, und das Wort dafür, Stoicheion, sagt genan: nach dem Stift, um anzaheften, nach dem Ankultpfungspankt. Er richtete, und so werden wir wohl am besten den griechischen Ausdruck wiedergeben und anch seinem vollen Werte für die Entwicklungsgeschichte der Philosophie gerecht werden, den Grundstock auf zu einem dadurch planmäßig angelegten Lehrgebäude für seine nnd seiner Nachfolger philosophische Betrachtungsweise des Weltganzen. Nie hat sich der Grieche von dieser Verbindung mit veranschanlichender natzwissenschaftlicher Darstellung ganz frei

<sup>1;</sup> els tan-diaxiona nach Lobons Mitteilung (Diog. Laert.).

<sup>2)</sup> negi roonis xai loquegias.

gemacht. Diese Verbindung mag ein altes Erbteil gewesen sein, das aus Ägypten stammte, wo sowohl Mathematik als anch übrige Philosophie: 1) getriehen wurde, wo s'Philosophie und eine geuaue Astronomie: 2) aufgekommen, von wo sehou nach Herod ot z Zengis Geometrie nach Griechenland verpflanzt worden sei?, abgesehen davon, daß Thales seiber in Ägypten Mathematik und Naturwissenschaften studiert haben soll. Jedenfalls hat dieser Same anf dem neuen Boden hunderfältig Frucht getragen. Weshalb soll denn Thales sich seine philosophische Ansicht uicht nuter Benutzung von Beobachtungsmaterial gehildet haben, das von alters her das Ansland zussammengetragen hatte?

Wer als erster damit in seinem Volke beginnt, Astronomie zu studieren, dürfte doch wohl leichter von einem andern Volke, das Jahrtausende hindurch Sonnen- nnd Mondfinsternisse beohachtet hat, die Üherzengung gewinnen, es habe innerhalb dieser ansgedebnten Zeiträume Einbliek in die Regelmäßigkeit des Eintritts solcher Finsternisse gewonnen, als selber ohne Kenntnis dieses Erfahrungsmaterials eine Sonnenfinsternis voranssageu! Wer selber bei Schattenmessungen zugegen gewesen, wird anch eher die Bezeichnung des dabei beuntzten Instrumentes theoretisch an geeigneter Stelle verwerten als jemaud, der von alledem nichts weiß! Stellt ferner nnu gerade sein »Schüler« eine Schattenuhr auf, so wird er dieselhe ebensowenig uen erfunden hahen, auch den Gnomon nicht, das wichtige Instrument zum Auffinden der Sonnenwenden, ther die ia eben sein . Lehrer« als tiber . schwierigere« Lehrgegeustände geschrieben hat. Wohl durfte man sonst fragen, worin denn Thales Anaximanders Lehrer gewesen sei, wenn er ihn gerade über das Thema im unklaren gelassen hätte, mit dem er es selber so gewissenhaft nahm und das er weiteren Kreisen durch sein Werk verständlich zu machen snehte. Ja, wäre niemals eine Schrift über Tag- und Nachtgleichen von Thales verfaßt worden, hätte Thales üherhanpt nie mit Schattenuhren in Ägypten umgehen gelernt und hätte er sie nicht selber dem Anaximander heschrieben oder ihn veranlaßt, dieselhen sieh anznsehen, etwas bliebe dann doch noch unaufgeklärt: eine Ent-

<sup>1)</sup> μαθήμασιν — — καὶ — τὴν ἄλλην φιλοσοφίαν (Proklos, Kommentar zu Euklid).

<sup>2)</sup> gehogogiar - zai rir in' azgefis agrodoylar Diodor I, Kap. 50.

<sup>3)</sup> II, Kap. 109.

Völker- u. individualpsycholog, Untersuch, üb. d. ältere griech, Philosophie. 209

wicklungsgeschichte nämlich, die in solchen Phasen verläuft, wie sie Anaximander schildert, kann sich kaum auf ein anderes als anf ägyptisches Beobachtungsmaterial stützen.

Sehlicßlich läßt sieb die in Ägypten häufiger als andernorts notwendige Anwendung des Gnomons ebenso wie eine Anzahl von Vorgängen, die zu einer Entwicklungstheorie führten, wie sie Anaximander gegeben hat, gerade auf ein und dieselbe Eigentmlinkheit dieses Landes zurückführen.

Gehen wir der einfachen Ausgestaltung des Instramentes mach; verfolgen wir, wie sieh an der Hand desselben, das praktischen Bedürfnissen zu dienen augefertigt war, eine mathematisch theoretische, sehließlich eine ausgesprochen philosophische Spekulation entwickeln konnte.

Es bestand aus einem Stabe, der, senkrecht in den Boden gesteckt, den Sonnen- oder Mondsehatten auf die Erde warf. Das Nachzeiehnen der so entstehenden Kreislinien der Schatten führte daranf, besonders wichtige Punkte eines Schattenkreises festznlegen, etwa die von Thales nach dem Bericht des Hieronymus 1 zn Höhenmessungen benutzten Stellen, welche die Sonne 45 Grad hoch über dem Horizont zeigten, oder - dieser Höhenmessung analog - die Zeitmessungen des Sonnenlaufs zur Zeit der Tagund Nachtgleiche. Die Analogie besteht darin, daß das eine Mal im Verlauf eines Tages sieh dasselbe vollzieht, was bei den Sonnenwenden im Lanfe eines Jahres eintritt. Zwischen dem tägliehen Auf- und Niedergang der Sonne ist ihre Höhe 45 Grad über dem Horizont, hier zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Sonnenstande im Laufe eines Jahres die zweimal bemerkbare Eigensehaft der gleiehen Tages- und Nachtdauer. Hat man nun mit einer einfachen Nadel, mit einem Stabe oder mit Hilfe des. Obelisks eine solche Beobachtung gemacht und verzeichnet sie anstatt in den flüchtigen Sand auf einem fest mit der McBstange verbundenen Brette, so ist ans dem Stoicheion ein Gnomon geworden. Dieses hält also die Merkwürdigkeiten des regelmäßigen Sonnenlanfs danernd in dieser Weise fest: auf einem kleinen Kreise, dem kleinsten dreier konzentrischen Kreise, dessen Mittelpunkt der Fußpunkt der Meßstange bildet, den höchsten Stand, auf einem großen den niedrigsten Stand der Sonne, auf einem

<sup>1)</sup> Bei Diog. Laërt. I, c. 1. u. 6.

zwischen diesen beiden Kreisen ihnen parallel laufenden mittleren Kreise die beideu Pankte, den Eintritt der Tag- und der Nachtgleiche 1). Also, wenn man wollte, reichte schon ein Stab mit einem Brett aus, in welchem die vier genannten Punkte bezeichnet waren. Die konzentrischen Kreise konnten ja dazu gedacht werden. Das geuugte, den Lauf der Gestirne anf die Erde zu projikzeren.

Einfache Höhenprojektion und zeitliche Projektion, die das Vorhersagen des erwarteten Nilsteigens erleichterte.

Die von Diogenes nach Hieronymus? zitierte Angabe, Thales habe die Pyramiden mittels des Schattens gemessen, iudem er beobachtete, wann der Schatten unseres Leibes so lang als wir hoch sei, paßt also im Hinblick auf das angewandte Verfahren recht gut zu der Angabe, Thales habe über die Sonnenwenden und über die Tag- und Nachtgleichen geschrieben.

Daß nun Thales gerade au Pyramiden seine Mcßkunst gezeigt haben soll, ist eine Angabe, die nicht entferut so wichtig erscheint wie die Beobachtung eines wissenschaftlich biechst interessanten und in dem Kommentar des Proelus zu den Elementen des Euklid mitgeteilten Vorganges. Die dort angeführte feine Bemerkung bekundet uns ebenso, wie sich ein gebildeter Grieche praktische Tätigkeit als Unterhau zu philosophischen Theorien vorstellte, wie sie auch von dieser Möglichkeit aus eine Parallele zwischen den Ägyptern und Thales andeutet.

Diese für eine Erkenntnis der Elemente der Philosophie typische Stelle lautet:

Die Geometrie wurde zuerst von den Ägyptern erfunden. Wie vielfach bezeugt, entwickelte sie sich aus der Feldmeßkunst. Zn dieser zwang die Nilhbersehwenmung. Denn diese lösehte die einzelnen Grenzlinien aus. Wie mit andern Wissenschaften ist edenn anch mit dieser gegangen, wortber man nicht in Erstaunen zu geraten bruncht: sie enbstaud, weil sie nötig wurde und weil ja alles sieh erst aus anfänglicher Unbeholfenheit gestalten miß. Von der Situneswahrechmung ams bis zur Gedaukenüber-

Interessant ist ein Vergleich dieses wichtigen Sonnenmeßinstruments mit der Form des siebenarmigen Leuchters, des heiligen lichttragenden Gerittes.

<sup>2)</sup> ὁ δὲ Ἱερώνυμος καὶ ἐκμετρῆσαί φησιν αὐτὸν τὸς πυραμίδας, ἐκ τῆς σκιὰς παρατρρήσαντα ὅτε ἡμῖν ἰσομεγέθεις εἰσί.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ültere griech. Philosophie. 211

legung<sup>1</sup>) . . . vollzicht sich ein in den Umständen begründeter Umwandlungsprozeß<sup>2</sup>). Handel und Tauschrerkehr veranlaßte die Phönizier zn einer gründlichen Fertigkeit im arithmetischen Rechnen, obengenannte Umstände die Ägypter ebenso zur Geometrie.

Nach Griechenland verpflanzte Thales, der zuerst bis nach Agypten gekommen, diese Wissenschaft. Selbst entdeckte er anch vieles. Von vielem überlieferte er seinen Nachfolgern die Anfangsgründe. Das eine verallgemeinerte er, das andere stellte er sinnlich faßbar dar.

Über dieses Verallgemeinern und sinnlich faß barer Darstellen dürfen wir uns um so weniger wundern, als darin ein dem Menschengeschlechte zur Erhaltung notwendiger Zug zn sehen ist?).

So wundern wir nns anch nicht, wenn die Ägypter es nicht bewenden ließen bei den praktischen Vermessungsarbeiten im Übersehwemmungsgebiet und ebenso bei ihren gewissenhaften Jahresseitbestimmungen, bedingt durch die rasch steigenden Wassermassen, denen man nicht nnvorbereitet begegnen dnrfte. Ja, wir wundern nns ferner nicht, wenn ihnen die einstmals auf Dreiecksund Kreisberechnungen verwendete Denkarbeit zu mechanisch geworden war nud sie nun darüber hinans ihr Denkbedürfnis befriedigten. Ganz ebenso werden wir griechische Denker vom Dreieck, vom Gnomon, von der Kugel aus ethische Ansichten entwickeln seben, Pythagoras, Philolaos u. a.

Darum hören wir diesem Vorspiele zu, wo nach getaner praktischar Arbeit sieh der Geist tummelt; da heißt es von den Ägyptern:

Der Fluß gibt jährlich dem Lande ein anderes Aussehen. Dadurch veranlaßt er vielerlei Grenzbesitzstreitigkeiten unter den

<sup>1)</sup> Dieser Satz konnte sehr wohl am faltigyptische Verhältnisse augewandt werden. Karl Niebn Die Amaras-Zeit, 2. Aufl., Leipaig 1983.
8. 7 u. 8) bemerkt treffend über die Zeit des Königa Amenophis IV., daß die von ihm bald anden 1390 eingelfhrie z-Lehre statk die reine Naturbookachtung betom habe. Die Sonnenscheibe wirkt weltschijvferisch and lebenschaffend, – nicht, well für die oberen Göttre einst den aymbolischen Aufrag mater entsprechenden Formeln und Zeremonien erteilten, sondern weil man das alle Tage sehen, verfolgen kanne.

Auf diese Stelle machte mich in frenndlicher Weise Herr Erwin Wurz aufmerksam, wofür ich ihm hiermit vielmals danke.

Der wichtige, leider verstümmelte Satz lautet: ἀπὸ αἰσθήσεως οἶν τἰς λογισμόν καὶ ἀπὸ — — ἡ μετάβασις γίνοιτ ἄν εἰκότας.
 Vel. S. 127.

Nachbarn. Richtige Bentrellung derselben erscheint ohne einen sachverständig zu Werke gehenden Geometer ansgesehlossen. Arithmetik wird dagegen für den Hausbedarf betrieben, ferner, wo es die Lehrsätze der Geometrie verlangen, doch nicht zum wenigsten auch von denen, die sich anf die Astrologie verlegen. Wenn irgendwo zu Lande, so ist in Ägypten die Beschäftigung, sorgfältige Beobachtung über Stellung und Bewegung der Gestirne anzustellen, gepflegt worden. Seit einer unherechenbar langen Reihe von Jahren tragen Bewohner dieses Landes jede Anfzeichnung zur Anfbewahrung ein, und zwar geschicht dies bei ihnen von jeher mit gewissenhafter Plunktlichkeit!. Die Planeten-hewegungen, -nmlanfszeiten und -ruhepunkte, dazn noch eines jeden Einwirkungen auf die Gehurt der Lehewesen, ihre Segen bringenden wie ihre Schaden stiftenden, haben sie sehr sorgfältig heobachtet.

Also bei den Projektionen von Höben, bei dem Vorhersagen von Zeiten hlieb es nieht. Geometrie und Astronomie sollten mehr verkinden als die Gefahr eines Dammeinsturzes oder die Möglichkeit einer Sonnenverfinsterung. Der Kampf der Naturgewalten – Elemente gegen Elemente, Himmelskörper gegen Himmelskörper – war nicht belangtos für den Menschen, der mit zn diesem großen Naturzusammenhange gehörte, und deshalb blickte man zu den Gestirmen empor und sehligt auch die in heiligen Büchern aufgezeichneten astronomischen Beobachtungen nach, wenn es sieh darum handelte, eines einzelnen Glück oder Unglück vorher zu verkünden.

Das Projektionsverfahren rein naturwissenschaftlieher Reobachtungen auf Menschenschicksale, wie es die Ägypter ühten, hat nun den Griechen einen Weg gewiesen, der auch eine Projektion darstellt, jedoch hervorragend wissensechaftlichen Wert gewinnen sollte. Er gehört wahrscheinlich nur dem ±echnisschen-Ursprunge nach in jenen ägyptischen Vorstellungskreis. Deshalt mußte sehon diese Phase seiner Vorgeschichte erzählt werden. Doch wie ganz anders sah die von den Griechen auf ihm gefundene Veranschanlichungsmethode ans! Die Ägypter hatten seit urafter Zeit das seheinhare Himmelsgewühle in Zonen geteilt.

Für die Richtigkeit dieser Angabe bei Diodor I, c. 81 bürgt außer auderem die Berechnung des Mcrkurumlaufes.

Diese Einteilung, die von einem Gesichtspunkte aus verschiedene Sphiren mit zum Teil entgegengesetzten Eigenschaften und den noch als eine geordnete Einheit erkennen ließ, eignete sich vorzüglich zur Demonstration eines philosophischen Systems, und dazu haben die Griechen dieses Bild benntzt. Die Fahrt um Licht, die entgegengesetzten Reiche von Hell und Dunkel, den Kampf, der den Mischungen der Elemente vorausgeht, alles nach dem Gnomon, wie sich Philolaos ausdrückt, demonstrict: Ethik more geometrio gelehrt.

Nicht aus den Sternen haben sie die Schicksale einzelner gelesen, nein, die nühere Verbindung haben sie hergestellt. Als sie gelehrt waren, die manuigfachen Erscheinungen im großen Weltenraum an einer Himmelskugel systematisch geordnet darzustellen, begrißten sie dies als willkommenes Mittel, so den Weg der Erkenntnis zu verauschaulichen. Hierher gebört die mit Vorliebe geschilderte Fahrt zum Licht, und in ihr finden sieh die Anflunge zu einer Ästhetik, nämlich die Weltordnung als das Sehönste in ihrer Art<sup>1</sup>) und die Seelenkümpfe als parallel den doch schließlich zur Harmonie ührenden elementaren Kämpfen darzustellschie

Als eine der damaligen Zeit entsprechende Überleitung von dem einfachen naturwissenschaftlichen Modell zu diesen ästhetischen, vor allen Dingen aber natnrphilosophischen, ethischen und erkenntnistheoretischen Systemordnungen möge uns eine Mitteilnng bei Plutarch dienen! Sollte sie dem Buchstaben nach selbst zu weit gehen, immerhin zeigt sie, was Plntarch im Hinblick anf die Philosphien seiner Vorgänger ihnen an naturwissenschaftlichen Kenntnissen zutraute. > Thales und Pythagoras samt seinen Schülern«, sagt er 2), »teilten die ganze Himmelssphäre in fünf als Zonen bezeichnete Kreise ein: der stets sichtbare arktische, der Sommerwendekreis, der Kreis der Tag- und Nachtgleiche, der Winterwendekreis, der stets ansichtbare antarktische. Schräg liegt den drei mittleren der sogenannte Tierkreis an, dabei (diese) drei mittlere(n) seitlich berührend. Senkrecht schneidet sie alle der Mittagskreis vom Pol bis zum Gegenpol. Pythagoras soll zuerst auf die Schiefe des Tierkreises aufmerksam geworden sein«.

<sup>1</sup> χάλλιστον χόσμον.

<sup>2</sup> De plac. philos. II, c. 12.

Diese Mitteilung bestätigt eine Angabe des Theon Smyrnaios, daß, wie die Babylonier und Chaldäer, so anch die Ägypter nach allerhand Grundgesetzen und Hypothesen suchten, durch die den Erscheinungen genügt werden könnte, indem früher gemachte Beobachtungen für Vermutungen über die Zukunft ausgenntzt wurden, wobei die Ägypter der konstruierenden Methode den Vorzug gaben. Etwas, was sich die Griechen von ihnen angeeignet haben mögen. wenn sich auch die ägyptischen Priester zn viel einbilden in dem Glauben, daß die größten griechischen Philosophen, um nur einen Pythagoras, einen Demokrit, einen Plato zn nennen, oder Sänger wie Homer, Gesetzgeber wie Solon und Lyknrg das ans Ägypten herübergebracht hätten, nm deswillen sie nachmals von den Griechen bewundert wurden. Daß sehon Thales unter denen genannt wird, welche die Zoneneiuteilung kannten, vermöchte über die Schwierigkeit hinwegznhelfen, die bei ihm freilieh noch weniger als bei Anaximander auftritt, die Erde sin der Mitte« anzunehmen: doch kann iemand, der die rein auschanliche Erfahrung macht, daß er überall, wo er sich befindet, eine scheinbare Sphäre um sich gestülpt sieht, selbst noch da, wo er an die entferntesten Meeresgewässer zu kommen glanbt, sich auch kaum anders ausdrücken, wenn er diese Beobachtung verallgemeinern will, als es mit der Behanptung geschieht, die Erdc befinde sich in der Mitte.

Alles, was die Darsteller der Geschichte griech ischer Philosophie wegen dieser Stelle: die Erde in der Mitte geschrieben, müßten sie dann billigerweise auch von der germanischen Philosophiec gelten lassen. Daß diese ebenfalls damit begann, die Erdscheibe sei ans den Wassern herausgehoben, nachdem nrafinglich nur ehnosartige Wassersprudel bestanden hitten, ist bereits (S. 184) gesagt worden. Ebenso wurde dort nnn anch idie bewohnte Welt der Menschen — in der Mitte gedacht (anord. Mitgardr, got. Midjungards, ass. Middanszerd, as. Middigard, ahd. Mittilgart, Mittingart). Daranf ruht der Himmel als Decke. Um sie windet sich das Weltmeer und in demselben liegend eine ungeheure Schlauge (Midgardspur oder Jormanendr): 4)

Wort für Wort anch der griechische Vorstellungskreis. Doch gehen wir auf das noch uäher ein, was bei den Griechen nach unseru

<sup>1)</sup> F. Kauffmann, Dentsche Mythologie. 2. Aufl. Leipzig 1898. S. 110.

hentigen Begriffen strengerer Wissenschaftliehkeit entspricht! Die bloßen Ausdrücke geben uns da bereits manchen Fingerzeig.

Nachdem sie ihr Stoicheion als erste Stütze und als ersten Anhalt zn Orienticrungsversnehen anfgestellt, verfnbren sie adem Gnomon gemäß« in ihrem Philosophieren; ein äußerst charakteristisches Bild, wie es von den griechischen Weisen gar nicht besser geliefert werden konnte. Was uns an ihrer Zahlensymbolik und an ihren heiligen Fignren recht merkwürdig erscheint, deckt nns an verschiedenen Stellen versteckte Analogien zwischen ihren ethischen Grundsätzen einerseits und den Zahlen wie kosmischen Ansehauungsbildern andererseits auf. Die erkannten Ordningen und Regeln des Weltgeschehens auf das Ethische zu projizieren, und diesem menschlich näheren Stoffe dann anch mit der größeren Liebe zn begegnen, ist griechische Art zn philosophieren. Wenigstens die Älteren halten sich ganz an die siderischen Bilder. An ihnen haben sie ihre auf Staats- und Privatverhältnisse beztiglichen Sondermeinungen wissenschaftlich geradezn orientiert! Ewige Normen.

Anf- und Niedergang, Gebart und Tod als Mischung und Entmischung chemisch zu fassen, ist einer Zeit vorbehalten, welcher das naive Anschauen der Himmelskörper sehon ferner lag. Doch völlig fern liegt die siderische Anschanungsweise selbst der Zeit des Anaxagoras nicht, welcher diesen Punkt mit Entschiedenheit klarstellen will.

Daß alle Berechnungen der Himmelssphäre auf Anwendung des Stoicheions zurückgingen, brancht hier nur erwähnt zu werden. Ebenso, daß man sich bei der Übertragung der am Himmelsgewölbe entdeckten harmonischen Verhältnisse anf rein philosophische, ethische Beziehungen auch der Instrumente, die zu der Messungen am Himmelsramm benntzt worden waren und der Hanierungen mit ihnen noch sehr wohl erinnerte. Wie philosophische Gedankenreihen an den Linien des Systems der Himmelskörper dem Verständnis näher gebracht wurden, läßt sich bis in viele Einzelwendungen hinein verfolgen. Kein Wunder, daß deshalb die gesamte philosophische Terminologie mit nrsprtinglich in der Astronomie angewandten Bezeichnungen durchsetzt ist, und daß noch sehr lange nach Thales bei den Darlegungen philosophischer Probleme nnmittelbar auf die einstigen rein technisch naturwissenschaftlichen Wertbestimmngen zurückzereriffen wurde.

So ist es nun nicht unwichtig, zu wissen, daß Thales mit dem Stoicheion gut nmzugehen verstand, der Mann, auf dessen theoretische Philosophie gerade dieser Ausdruck als Elementarbezeichnung gemutnzt worden, und der denn selber anch sehon seinen praktischen Wert als eines zu sieheren Beobachtungen brauchbaren Anfangs- und Hauptmittels bewährt gefunden hatte! Überhaupt, was nus von ihm herichtet wird, zeigt uns, wie sehr Theorie und Praxis bei ihm Hand in Hand gingen.

Wenn z. B. sebon Heraklit nieht nur die Grenzen von Morgen und Abend nach dem Sternbilde des Bären nud des Polarsterns¹) hestimmt, sondern ausdrücklich beide Sternbilder, also den großen wie den kleinen Bären, als untilgbare Merkmale (als Marksteine oder Richtselmurj bezeichnet, so kann man sehon der Notiz Glauben sehenken, daß durch Thales diese wiehtige Neuerung zu den griechischen Seefahrern gekommen sei. Denn einmal stenern die homerischen Helden noch nach dem großen Bären allein. Das ist aber unvorteilhafter, weil die Eufternung dieses Sternbildes vom Polarstern für genaue Messungen, dazn noch bei Schiffssehwankungen, erheblich größere Schwierigkeiten bietet; als das zu homerischer Zeit noch nicht anßgefundene kleine Sternbild des Bären.

Die Belege sind: «Man darf nicht länger dem Homer bezugtlich seines einen wahren Gestirns anstatt der doch tatsächlich vorhalten. Es war ehen noch niebt angekommen, das andere als ein Sternbild anzusehen. Vielmehr, erst seitdem die Phönizier ihm eine Bezeichnung beigelegt und sich nach ihm beim Segeln richteten, traten anch die Griechen diese Erhsehaft an <sup>2</sup>i.

Und nun das Loblied des Kallimachos auf Thales:

Thales, auch sonst ein kluger Kopf, maß die das Zeichen des Wagens bildenden Sterne. Nach ihm richten sieh die Phönizier bei ihren Fahrten« 3].

Strabo I. 6. S. 3.

<sup>2)</sup> Τσὶ ολα εξ ἀπειρίαν αξτοῦ καταγιγνώσκουσεν, ώς μίαν ἄρκιον ἀνεὶ δυεῖν εἰδότος, οὐδὶ γὰρ εἰκος ἔν πω τὴν ἐιξιαν ἤσιροδιεῆσθαι, ἀλλ' ἀφ' οἱ οἱ οἰνικες ἱσςμειώσαντο καὶ ἰχρῶντο πρὸς τὸν πλοίν παρελθείν καὶ εἰς τοὺς Ἑλλιγας τὴν διάπεζεν ταύτην. Strabo I. 1. cap. 6. Meia. S. 3.

<sup>3) (</sup>Θαλές) τα άλλα διξιός γνώμη

και της αμάξης λέγεται σταθμήσασθαι

τοίς άστεριόχοις, η πλείουσι Φοίνιχες.

Daß schon so früh eine derartige Errnngenschaft der Phönizier zn den Griechen gelangte, ist nicht nnwahrscheinlich. Erhielt sieh doch der Glanbe, es seien selbst die griechischen Buchstaben phönizischen Ursprungs. - Bringt nach dem angeführten Hymnus gerade der Seehandel treibende Thales von den Phöniziern, bei denen Handels- und Tauschverkehr nach der S. 209 erwähnten Stelle Veranlassung zu wissenschaftlichen Beschäftigungen gegeben hatte, diese für den Seemann wertvolle astronomische Kenntnis zn seinen kleinasiatischen Landsleuten, so durfte diese Herleitung auf glänbige Annahme rechnen. Wir werden noch die Bemerknng des ehrwürdigen Herodot zu erwähnen haben, daß in den Adern des Thales anch phönizische Tropfen Blut gerollt haben. Stößt man sieh nicht an der Unmöglichkeit, solchen Stammbanm nachznkontrollieren, weist man überhanpt diese wie ähnliche Mitteilnagen nicht gänzlich von der Hand, so rundet sie das Bild des praktischen Weisen einheitlicher ab, als zn erwarten stand. Hier galt es nnr. einen Beleg zu liefern, daß Thales von der Anschannng. von seinen praktischen Erfahrungen mit Meßwerkzengen aus daranging, einen Maßstab für das Bild zn finden, welches die Weltstoffmassen ihm darboten. Weiteres darüber gehört in geschichtliche Darstellungen mathematischer Wissenschaften. Deshalb an dieser Stelle nnr noch die Rekonstruktion einer möglichen Messungsart!

Gnt bezeugt ist die Angabe, daß Thales das Verhiltnis des scheinbaren Sonnendund durchmessers zu dem Umfang der gauzes Sonnendund inder Beobachten gleich dem von ½720 gefunden habee. Es ist dies seine Bestimmung, welche 300 Jahre spitter von Archimedes in seiner Sandrechung gleichfalls erhalten worden ist. 19. Dieser sagt: sSolches nehme ich nach der Angabe Aristarchs an, nach welchem die Sonne wie der 720. Teil des Tierkreises erscheint 13.— Wie mag wohl Thales mit seinen einfachen Meßinstrumenten dieses sin der Tat der Wahrheit sehr nahes kommende Ergebnis gefunden haben? Läßt sich dem von Thales angewandten Verfahren nicht auf die Spur kommen? Um weiten Bemerkung bei Applejns?) daranf hin, daß naser Naturien Bemerkung bei Applejns?) daranf hin, daß naser Naturien Bemerkung bei Applejns?) daranf hin, daß naser Naturien

Siehe darüber Bretschneider, Die Geometrie und die Geometer vor Euklides. Leipzig 1870. S. 54.

τοῦτο δὶ ἱποτίθεμαι Μριστάρχου μέν εἰριχότος τοῦ χύχλου τῶν ζωδίων τῶν αλιον φαινόμενον, ὡς τὸ ἐἰχοστῶν χαὶ ἐπταχοσιοστῶν.

<sup>3</sup> Florida lib. IV. n. 18.

forscher und Philosoph, was kaum anders zu erwarten, die ansehauliehe Methode der Konstruktion benutzt habe:

»Mit Hilfe kleiner Linien hat er die meisten Dinge gefunden«. Wie kam er zu diesen kleinen Linien?

Den scheinbaren Sonnendurchmesser festzustellen, war nicht schwer. Man konnte mit der Hand die Sonnenscheibe zu verdecken suchen. Freilich läßt sich die Hand selbst bei gestrecktem Arme nicht so weit von unserem Körper entfernen, daß sie die Sonnenscheibe zudeekt. Sie ist zu groß und das Bild der Sonnenscheibe zn klein. Man kann ia anch auf der Erde liegend den Fnß der Sonne entgegenstrecken und dann wie Heraklit feststellen: »Die Sonne hat die Breite des menschliehen Fnßes« 1). Mit Nntzen wird man sieh eines Obelisken bei seiner Messnng bedienen. Denn ein Obelisk kann durch seine Verjüngung nach oben der vom Horizont nach dem Zenit zu erfolgenden Abnahme des scheinbaren Sonnendurchmessers genügen. Es steht einem frei, dieses standfeste Stoicheion möglichst hoch anznbringen wie man das im Mittelalter an den Kirchen getan. In Ägypten empfahlen sich die weithin sichtbar emporstrebenden Spitzen der Pyramiden dazn, deren bedeutendste einst 146.5 m hoch gewesen. Freilich gab es daznmal aus allerlei Gründen noch keinen Sport, Pyramiden zu besteigen.

Durch sie gewann man einen Schattenkegel von recht ansehnlieher Hühe, dessen Spitze von dem Umhauf der Sonne einer Riesenkreistel wiedergab. Auf ihm konnte man durch kleine Linien den seheinbaren Sonnendurchmesser einmal, zweimal . . . . abtragen. Der praktische Heraklit brancht gar nur zu zählen, wie oft er anf ihm Fußabdrücke machen komnte!

Wählte man geeignete Tage, stellte man das Stoicheion zweck-

mäßig auf, so war das angestaunte Ergebnis der thaletischen Bereehnung doch auf ziemlich einfache Weise gefunden.

Man muß nur bei allen diesen Nachforsehnugen unbedingt an dem Grundsatz festhalten: Was sah nuser Forscher? Wie konstruierte er? Nicht so abstrakt fragen: Was dachte er? Wie rechnete er?

Wie die Größe eines Schattens zu- nnd abnimmt, beobachten schon Kinder mit Vorliebe; und daß der auffallendste und größte

<sup>1,</sup> Vgl. daselbst Diels, Fr. 3: eleos nodos de Somacion.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 219

Schatten in einem Flachlande, wie am Wüstenrand der Pyramideuschatten, ein besonderes Interesse erweckt hat, ist selbstverständlich. So sehr, daß, wenn Thales in Ägypten gewesen, die Erzählung, er habe sich mit dem Pyramidensehatten zu schaffen gemacht, keine Ausschmütskung und Reiseanckdote bei Plutarch zu sein braucht.

Gerade ein Mann, der gern Schattenmessungen machte, ein Mann, der so mit einem Stabe einen festen Anhalt für die Messung fütchtiger Erscheinungen — wie des dahinjagenden Schatteus — gewann, konnte der erste Banmeister am Tempel griechischer Philosophie werden. Thales hatte das Zeng dazu; denn er besaß das richtige Verlangeu mit seinem: Ich suche einen unverrückbaren Beobachtungspunkte, um sicheren Blickes das Durcheinander der Elementenmischungen prüfen zu können und eine Grundlage für wissenschaftliche Forschungen zu erspähen! Die eliche Absieht, eine Standpunktsmarkierung für unsere Wissenschaft zu gewinnen, finden wir zu Beginn der nenen wie der neuesten Geschichtsperiode der Philosophie wieder. Bei Descartes, bei Kant!

#### Anaximander.

#### Kapitel X.

3.

Anaximander hleiht wie sein Vorgänger bei reiu siunfälligen Bildern stehen. Nicht allein naturwissensehaftlich und vorzugsweise wieder astronomisch-physikalisch, auch religiös, ethisch trägt seine ganze Denkweise dentlich diese Sparen.

Bei seinem Suchen nach einer mechanischen Erklärung für den regelmäßigen Lauf der Gestirne bleiht er hei jener durchans praktischen Lösung stehen, nach der sile Gestirne durch die Drehnug der Kreise herungeführt werden, aus deneu ihr Feuer ausstrüme<sup>4</sup>) Ja, Anaximan der scheint gerade bei der Betrachtung der Gestirne dort Halt gemacht zu haben, wo durch dieselhe seine philosophischen Nachfolger in entschiedener Weise zu nenen Darstellungen angeregt wurden. Einige heispielsweise daza, nicht allein eine Harmonie räumlicher wie zeitlicher Grdnung, das heißt räumlicher Gruppierung und zeitlicher, regelmäßiger

<sup>1</sup> Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I. 1. 5. Aufl. S. 225.

Aufeinanderfolge bloß deutlich vor Augen zu führen, sondern auch die gewonnene Einsicht der hier hestehenden Harmonie mathematisch zu formulieren. Offenkundig ist bei ihm die Verbindung zwischen Astronomie und Ethik, eine Spur, die nachmals falseh erkannt worden ist, wodurch Anax im and ers Lehre nicht klar zur Darstellung gelangte. Deshalb herichtigt Zeller! Cieeros mißverständliche Stellen üher die Gestirngottheiten (vgl. Stobäus, falseher Galea, Cyrilli und hehauptet, mit Anax imanders zahllosen Göttern müssen die Gestirne gemeint sein«. Diese Zellersehe Behanptung läßt sich völktersyschologisch schr leicht stützen.

Die Bezeichnung für "Gott« wird in der samerischen (altbabyonischen) Bilderschrift mit folgendem Zeichen wiedergegeben \*, also "Gott« ausgedrückt durch das Zeichen eines Gestirnes. Bel ist der Hanptgott, identisch mit der Sonne; Beltis die weibliche Gottheit, identisch mit dem Monde.

Die Chaldäer sehen in den Sternen lebende Wesen himmlischer Geister.

Im persischen Lichtkult regiert Gott mit sieben fürstlichen Dienern die Welten, die Schicksale der Völker.

Vom Heer des Himmels (Tseha Haschamajim) sprechen die Juden; Hiob 38,7 uud Richter 5,20 finden sieh z. B. die Sterne als lebende Wesen. Sterne sind Engel, und der Ja(e)hwe Tsebaoth ist der Herr der himmlischen Heerscharen: Gen. 2,1; 37,9.

In Anbetracht soleher durchgängigen Entwicklung von der Naturbeohachtung zu spekulativer Vorstellungen kann man sieh eine gegenteilige Behauptung, wie die, daß - bei Thales an die ethisehe Reflexion die erste naturphilosophische Spekulation sieh angesehlossen - i habe, nicht hinreichend erklären. Allenfalls können Naturbeobachtung und Spekulation sehr früh schon ne beneinander hergegangen sein.

Sinnliche Wahrnechnung, wenn auch büchst navöllkommen gedeutet, erscheint bei allen Kulturvölkern als erste Grundlage für jede weitere Gedankenentwicklung. Hierhei ist wieder die Annahme, es können gleiche Gedanken bei verschiedenen Völkern nanbhängig voneinander entstehen, herechtigt und methodisch wertvoll. Übertrieben darf jedoch auch diese Behauptung nicht

Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I. 1. 5. Aufl. S. 230.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 329.

werden; andererseits erseheint es wieder bedenklich, wenn man bei Völkern, die viele gemeinsame Interessen hatten, selbst die gebräuchlichsten wissenschaftlichen Instrumente, deren sie sich bedienten, getrennt entstanden wissen will. Unberechtigt ist es, wenn man jedes dieser Völker für sich anf die Handhabung derselben kommen läßt, hier auf lägyptischem, dort anf griechischem Boden, und wenn man nnn überkritisch den alten Berichten, es habe eine Herubernahme stattgefunden, keinen Glauben beimißt.

Gerade auf die Instrumente, ihre Entstehungsgeschichte und Weiterverbreitung miß man besonders achtgeben. Denn sie gewinnen nicht bloß eine unr rein praktische Bedeutung. Sie bieten anch eine starke Unterstützung für allerhand Lehrbeweise.

Dazumal so sehr, daß die Griecheu mit Vorliebe an sie anknüpfen und sie gelegentlich auch zu Substruktionen ihrer Philosophie macheu, — eine hier hingeworfene Behauptung, die bei der weiteren Ausführung der Geschichte ihrer philosophischen Problementwicklungen unch verständlicher werden wird. — Da überhaupt diese Darstellung den Gedankenkreis der zu behandeluden Philosophen durchgängig auf das, was sie sinnlich wahrnahmen, aufzubauen sucht, und da eine Kenutnis ägyptischer Landsesigentümlichkeiten bei Anaximander auch wieder eine lichtere Erklärung seiner Theorie zuläßt, so seien hier wenigstens ettliche Gründe angegeben, die tatsächlich nühere Beziehungen zwischen Ägypten und Griechenland wahrseheinlich machen. Es soll damit keineswegs die bekannte Streitfrage aufgerollt werden, die an diesem Punkt laut zu werden pflegt, vollständige Systeme seine untlehnt worden \*\* n. d.c.l. m.!

Zur Erklärung des hier eingeuommenen Standpunktes mag vielmehr alleiu dienen, daß man mit einer solcheu Aunahme, es seien
ägyptische Meßinstrumente den Griechen bekannt geworden, durchaus nicht behauptet, auch geschlossene philosophische Systeme
bätten dadurch Elugang in Griechenland gefuuden. Allerdings
wohl manches Ergebnis gewonnener Beobachtungen. — Ferner müßte
es uns seltsam erscheinen, wenn die dem ägyptischen Laude einen
ganz merkwürdigen Charakter verleihenden Eigentümlichkeiten
den fremden Besuchern weniger ansgefalten wären, als es klar aus
den Andeutungen bei den Griechen von frühester Zeit an hevorgeht. Nicht selten sind denn auch bei diesen alten Philosophen
Beispiele aus dem fernen Ägypten geradezu beliebt. Dessen-

15

ungsachtet haben sieherlich die Griechen das große Glück gehabt, nicht eine fremde Weisheit zu überkommen, uicht jahrhundertelang nnverstandene Ergebnisse aus dem Auslande langsam verarbeiten zu müssen. Sie baten selber von vorn auf. Was sie jedoch in fernen Ländern sahen, blieb für sie dabei nicht unfruchtbar. Wie sollten auch zwischen zwei an demselben Meere wohnenden Seefahrervülkern anßer reinen Handelsbeziehungen nicht moch andere Verbindungen stattfünden?

Zu Stammväteru der griechischen Philosophie werden dadurch die Ägypter keineswegs. Den Ägyptern aber die Seelenwanderungslehre abznsprechen, als Beweis, daß nichts Iteligiöses oder Philosophisches von ihnen auf die Griechen überkommen wäre, geht nicht mehr an. — Denn nicht allein in Tiere, wie etwa in der griechischen Vorstellung (Kanophanes n. a.), konnte sich die Seele des Toten begeben, sie konnte sich sogar in einen Gott ververwandeln, überhaupt alle Gestalten annehmen, die sie gerade wollte.

Nur wird nach dem Glauben der Ägypter die dem Abgeschiedenen erteilte Bewegliehkeit, auch die nen erworbene Macht
bei diesen Verkörperungen in verschiedenen Leibern betont, dagegen nicht, wie bei den alten Indern, der Linterungsprozeß 1).—
Anch dem Einwande Zellers kann man begegene: » Und wie
verträgt sich der Glaube, daß die Seelen nach dem Tode alle
möglichen Leiber durchwandern, um nach dreitansend Jahren
wieder in einen menschliehen einzakehren, mit der peinlichen
Sorgfalt, welche man anwandte, um der Mumie nud der unterirdischen Behausung des Verstorbenen eine ewige Daner und ihm
selbst die Nahrung und alles, dessen er sonst im Jenseits bedurfte,
zu sichern-2;? Man kann sich nämlich davon nicht überzengen,
es habe sich me einen strengen Glauben auf die Wiederbenutzung
desselben Leibes durch die entwichene Seele gehandte!). Damit

Vgl. dazu Wiedemann, Die Toten nd ihre Reiche im Glauben der alten Ägypter. Leipzig, Hinrichs, 1902.
 Anfl. S. 32.

Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I, 1. 5. Aufl. S. 62.

<sup>3)</sup> Wiedemann spriekt in der Abhandlung Die Toten und ihre Retebe im Glanben der alten Ägypters. Leipzig, Ilinriehs, 1902. 2. Auß. S. 29 mit Recht von dieser feferlichen Behandlung der Munie als von einer mit der Zeit gegenstandslos gewordenen Sitte. Wörtlich: Die Entstehung der Vorstellung erklirt sieh darans, adß anfangs die Munie als dagernde Hülle

sinkt aber die ganze Zeremonie zu einer Pfeitischandlung berab. Wurden doch allzn verwesliche Teile aus dem Leichnam entferat mod die andern durch Eingießen von Asphalt festgemacht, z. B. wurde durch Nase mod Augen das Gebirn herausgenommen; dann wurden die Augenhöhlen mit Goldplättchen geschlossen. So moß, wie gesagt, pietätvolle Erinnerung das Motiv gewesen sein, die Rubestätten geliehter Toten so gut erhalten zu wollen. Opferten sich doch auch im Mittelalter Hunderttausende ütr ein leeres Grab, das man sorgfältig zu sehützen trachtete. Dabei war der, den es geborgen, sehon auferstanden, und von der Erhaltung seiner Grab-kammer hing auch nicht seine einstige Wiederkehr ab.

Doch zur griechischen Philosophie zurück! Von Anaximanders zahllosen Göttern, nnter denen die Gestirne gemeint sein müssen, war die Rede gewesen. Ähnliches ließ sich von andern Völkern anführen.

Bemerkenswert genng erscheint es, daß hei Anaximander die Erde und Lnft nmfassende Hülse aus Fener hestand und gleicherweise auch jene Stitten, an denen er die Gütter suchte<sup>1</sup>). Riugs ma alles herum, alles nmfassend, dachte er sich dieselhe. Imieten aller Dinge den gleichen Kern. Alles heherrschend, all-mächtig, weil überall und in allem vorbanden; Stoff, der ehenso der Gottheit wie den Mensehen eigen . . . . Wohl lauter Stellen, die immer an Dentlichkeit zu wünsehen birgiassen werden, jedoch nicht völlig nugereimt erscheinen, die auch hier durchweg Folgerichtigkeit des Gedankens verraten, ein Morgeurot zu heraktüscher Philosophie!

Verliert man hier die hetonte strenge Art in Anaximanders phosphischem Denken nicht ans dem Ange, so wird es durch dieselbe wahrscheinlich, daß seine berthunte Hypothese von der Entwicklung des Menschenleibes aus einer fischartigen Umbüllung ein Nebenprodnkt ist. Wir betrachten sie als ein notwendiges Glied seiner ganzen Gedankenreihe. Als ein Glied, das sieh als Ergebnis des Hauptgedankens entwickelt hat, es müsse sich eins

des unsterbliehen Iehs galt, daß später aber dieses Ich durch den Osiris gebildet ward, ohne daß man gewagt hätte, mit der veränderten Auffassung des unsterbliehen Wesens die alten, durch die neuen Lehren eigentlich gegenstandslos gewordenen Sitten und Gebräuche aufzugeben.

περιέχειν πάντας τοὺς οὐρανοὺς — Εν μόνον ὑποτίθενται καὶ τοῦτο πὸρ — ὁ περιέχειν — ἄπειρον ὀν — — πάντα κυθιρνῶν,

um das andere ans einem früheren, anders gearteten Zustande heraus entwickelt haben.

Anaximander erblickt alltuberall Einkapselungen, eine in der andern. Im Urschlamm steckte einst nasere Erde, in fischartigen Gebilden der Mensch, in der Hüße des menschlichen Leibes die luftförmige Seele. Weil nun der nuserer jetzigen Erdbildung voransgegangene Zustand \*sehlammartig\*, gewesen sei, so besaßen alle Wesen, nm bestehen zu können, das heißt anch der Mensch, jenem älteren Zustand angepaßte Formen.

Dieser Annahme widersprechen keineswegs die beiden Fragmente, "daß die lebenden Wesen durch eine von der Sonne bewirkte Ansdünstung-1], und "daß die ersten lebenden Wesen im Fenchten entstanden seien").

Ist nn., wie dies Zeller') auffällt, im plutarchischen Fragment weiterhin immer vom Mens ehen die Rede, so erscheint dies sehon weit weniger sonderbar, wenn man znsieht, mit wieviel Fleiß gerade jene alten Weisen das znerst aufsachen, was wir heute wissenschaftlich nach Möglichkeit vermeiden. Wir drücken diese Eigentümlichkeit ihres Verfahrens kurz so aus: Bei allem, worauf sich ihr philosophisches Denken richtet, trachten sie eine Beziehnng zwischen sich und dem in den Mittelpnakt der Untersuchung gestellten Gegenstande herzustellen.

Das entspricht naivem Denken. Darnm tritt es bei allen Völkern auf. Zn den fernliegendsten Objekten werden solche Besiehungen anfgesencht. So zu den Planeten, ihren Bewegnungen, Umlaufszeiten und Rubepunkten, wie wir oben bei den Ägyptern sahen. — Diese berechneten ja immer sehon eines jeden (Planeten) Einwirkungen auf die Geburt der Lebewesen, Segen bringende und Schaden stiftende.

Von diesem Standpunkt ans muß sich ein Denker wie Anaximander losringen. Doch kein Hehl macht er ans seinem starken Glauben an den Allzusammenhang, wenn er die Luft in Beziehung zn naserer Eustebung setzt, wenn er dazu nasere Seele sa aus der (den ganzen Himmelsraum füllenden) Luft bestehend bezeichnet. Zum äußeren ein inneres Gegenstück: »Das Inneres!

<sup>1)</sup> έξατμιζόμενα ὑπο τοῦ ἡλίου Hippolytus Refut. haer. I, 66.

<sup>2,</sup> Plut. Plac. V, 19, 4,

<sup>3;</sup> Vorträge und Abhandlungen. III. S. 50. Anm. 2.

Eine Hulse in der andern. Überall konsequent der gleiche Gedanke durchgeführt, der plastisch in der Einkapselungstheorie sich vorfand. In der Vorwelt harg sich unsere Welt. Unsere Welt birgt die Nachwelt. Eine nnendliche Reihe vorwärts wie rückwitres!

Wir entdecken, wie Anaximanders strenge Gedankenfolge nicht allein zu einer räumlichen, sondern auch zn einer zeitlichen Ordnung gelangt. So wenigstens, wenn wir auf den überzengenden Bericht Theop hrasts hören. — Viele von den einstigen Hülsen — wie die anfängliche Fenerhülse oder nnser Fischgewand — sind nicht mehr. Anch die (Luft-) Seele verläßt den menschlichen Leib. Die uranfängliche Stofffullse, ans der sich alles ausschied und zu deren Stoffart alles wieder werden muß, ist mit ihren ewigen Erzengungen nnerschöpflich. Sie ist nicht vergänglich, sie wird nicht aufgehrancht wie der einzelne Fischleih, der einzelne Menschenleib nsf.

Der große Gedanke, zn welchem sich Anaximander schon durchringt, ist also kein geringerer als der: »Jedes Ding hat seine Ursache«. Nur ist hei ihm dieser Satz noch so eng mit einer Fülle sinnfälliger Beispiele verschmolzen, daß er sich noch nicht in dieser so streng abstrakten Form findet wie in Lcukipps 1) Fassung. Oh Anaximander ie imstande gewesen, sich von dieser Konkretheit freiznmachen? Ob er von dieser, in seinen Beispielen zntage tretenden Plastik den Übergang zu einer Betrachtnigsweise gefunden, die an einen Begriff des Stofflosen anknupfte, erscheint wenig glaubhaft. Wir verfahren folgerichtiger, dies nicht anzunehmen, da ja seine astronomische wie seine ethische Ansicht aufs engste mit der Anschauung sinnfälliger Bilder verhanden blieb. So betrachten wir anch die Vorgänge, die Anaximander zu seiner Entwicklungshypothese geführt haben mögen, mit Znhilfenahme der vorhandenen Berichte über solche Entstehungsgeschichten, wie sie dem antiken Anschanungsvermögen eutsprechen. Die Schlnßfolgerungen hahen dann ebensowenig mit ueuzeitlichen Naturphilosophien zu tun.

Das schließt allein schon die Wandlung der Begriffsinhalte aus, wie sie im Sprachgebrauch festgestellt worden ist. Da uns neben dem Stoicheionbegriff der Begriff »Wasser« beschäftigt hat, sei

<sup>1)</sup> otdir rotus ustre viretse.

auch in diesem Zusammenbange von ihm zuerst die Rede! Außerordentlich viel nmfassend erscheint er im Altertum, gleicherweise der ihm verwandte Begriff »Meer«. Dies bängt aufs engste mit der Vorstellung von Kraftfülle zusammen, die man sieb im Wasser enthalten dachte. Eine Vorstellung, die selbst bente noch die arabisch sprecbenden Ägypter veranlaßt, ihre Bezeichnung für »Meer« der Bezeichnnng für »Nil« gleichzusetzen. Denn schon dieser Nil, so herrseht der uralte Landesglanhe, gebäre vieles ans sich, hiete dem Menschengeschlechte stets fertige Nahrung! Doch nicht dies allein! Der Nil vermag anch in dem abrinnenden Gewässer lebendige Natur zn erzeugen. Denn, wenn der Flnß zurücktrete und die obere Schlammschicht durchtrocknet habe, so entstünden darin nach dieser Meinung lebendige Tiere, teils mit ganz ausgehildetem Körper, teils balh ansgebildet und noch mit der Erde selbst verwachsen. Wie solcbe nen erzengten Wesen anssähen, sei an den großen Mäusen zn beohachten, die oft balb entwickelt zum Vorschein kämen. Während Brust und Vorderfüße schon vollständig ansgebildet seien, so daß sie sich bewegen könnten, sei der ührige Teil des Körpers noch formlos und verharre in der Natur der Erdscholle. Bei einer so landesüblichen Auslegung des naturwissenschaftlichen Beobachtungsmaterials erscheint Anaximanders Theorie urwüchsig. Das dem Wasser entnommene, mit aufgelöster schlammiger Erde zur Hälfte überkrustete Tier erweckt in dem Beschaner - sagen wir, dieser sei gelegentlich Anaximander selber gewesen - die Vorstellung, solch ein Tier verdanke dem Wasser sein Dasein; der langgezogene, mit Erde beklehte, dadurch hreiter und fisebartig gewordene Mäuseschwanz unterstützt diese Annahme.

Den Gedanken, chenso die ersten Menschen aus dem Wasser an das Land kriechen zu lassen, legen sebon die Ägypter selber nabe. Tatslieblich waren damale Entwicklungstbeorien nichts Zufälliges, A nax i mand ers Anschauungen niebts Außergewühnliebes. Mit der Entstehungsgeschichte des Menschengeschiechtes ans dem Wasser und mit dem vermuteten Übergang seines Aufenthaltes aus diesem Element in ein Dasein auf der Erde schloß die alte Theorie och gar niebt einmal ab. Sie ist viel ansgebildeter gewesen, mebr durebdacht als manebe folgende. Sie fand eine konsequente Fortsetzung in der Vorstellung einer fortdaueruden Weiterentwicklung, d. h. einer soleben, die auch wieder aus den Formen dieses

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 227

Daseins herausführt. Ein Vogelleib nimmt ihr zufolge nach dem Leben auf der Erde die Seele auf, und so können sich die Menschen in die Luftregionen emporschwingen, wie ihre Stammväter dereinst den Meeresfüten entstiegen waren.

Diese Vorstellung von dem Anfstieg Verstorbener in eine bühere, göttlichere Sphäre ist wiederum völkerpsychologisch, d. l. sie ist kein Sondererzengnis. — Haben auch nicht alle Völker so edle Gebilde wie Schwanenjungfrauen und Walktren geschaffen, im Grunde wollten doch die alten Ägypter mit ihrem mensehenschpfigen Seelenvogel nichts anderes kennzeichnen als das Abholen der Irdischen in eine nene Welt. Sie wollten zugleich auch den Ausstritt der Seele aus dem Menschenleib und das Umkleiden mit dem ihr fortan zweckleinlicheren Vogelleibe darstellen.

Wohl hat man bei Anssprüchen wie bei dem eines Empedokles sigyptischen Einfinß zugestanden, wenn er sagt: »Die Natur wechselt alles, indem sie die Seelen mit fremdartiger Leibesbülle umkleidet«); doch dieser Vorstellungskreis, der bei den Pythagoreern oder bei Empedokles scheinbar so disharmonisch in die Philosophie der Griechen hineinreicht, ist in Wirklichkeit viel älter. Er beherrseht Denken und künstlerisches Schaffen der kleinasiatischen Griechen lange, bevor sich ein Anaximander über dergleichen Themata gelüßert hat. Er ist Völkergut, und das konnte er sein, denn er ist siderischen Ursprungs. So ist denn auch berall, in Kleinasien, in Ägyten, mehr oder weniger deutlich der Weg, den die Seele im Wandel der Zeit nimmt, vorgezeichnet durch den Lanf der Elemente. Das bezeugen n. a. folgende Aussprüche:

-Im Naß getränkte Erde, von Aphrodite angehaucht, dem Fener übergeben. 7). Sterbliche Geschöpfe werden aus den Gliedern des Alls gebildet?j; zunächst bei der Elementenmischung -Blut und die sonstigen Arten von Fleisch-4), dann Mensehen und anderer Tiere Geschiechter-4), so daß - die Qnelle aller

Wie Diels, a. a. O. σαρχών άλλογνώτι περιστέλλουσα χιτώνι übersetzt (Empedokles Fr. 126).

ώς δὲ τότε χθόνα Κύπρις, ἐπεί τ' ἐδίηνεν ἐν ὅμβρωι,
 ἔδεα ποιπνύουσα θοὧι πυρὶ δῶχε χρατῦναι . . . (Ft. 73).

τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ Εθνεα μυρία θνητών.]... μελίων το δέ τ' ίξεβεβήκει (Fr. 35).

<sup>4)</sup> έχ τῶν αἶμά τε γέντο χαὶ ἄλλης εἶδεα σαρχός.

<sup>5)</sup> γίνοντ(αι) ανθρωποί τε και άλλων έθνεα θηρών (Fr. 26).

sterblichen Dinge, wenigstens der uuzähligen, die uus deutlich geworden sind, keine audere se. als die Elemente (1) ist.

Von diesen Elementen nnn, die "alle gleichstark und gleichgeschlachtet" ind, und die sabwechselud im Umlanf der Zeit die Oberhand. 2) gewinnen, sind wir völlig abhäugig. Schon eben dieser Entstehung wegen. Sie hat zur Folge, daß wir mit unserer Erdstoff- die Erde erblicken, mit unserer Wasser das Wasser, mit unserer Luft die göttliche Luft, mit unseren Feuer endlich das vernichtende Fener; mit unserer Liebe ferner die Liebe (der Welf) und diren Haß mit unseren traurigen Hasse-1). Weiter aber hat diese Entstehung aus den Elementen zur Folge, daß der Mensch unter allerlei Gestalten durch alle (Elemente) unbergejagt wird 1); er behält wie sein Bewußtseiu nud seinen Anteil am Deuken und alles sechut sieh, im Umlanf der Zeiten zu dem eigenen, augestammten Urgeschlecht zurückzukehren. 4). Der Kreislauf der Elemente steht in festem Zusammenhange mit dem Kreislaufe der weltdurchwagerungen Seele.

Diese Vorstellung, uns von Empedokles schwungvoll verkündigt, ist schon in vorthaletischer Zeit seinen kleinasiatischen Landsleuten durchgängig vertraut gewesen.

Der Menseh — wie alle Geschöpfe, wie die Lebens- und Fruchtbarkeitsgottheit\*) selber — dereiust dem Wasser entstiegen lebt auf Erden, bis seine Seele sich in Vogelgestalt in die Luft emporschwingt. Nicht frei also von allem Stofflichen, doch dem göttlichen Element nahe, dem reütigenden, dem geistigen, dem verjütgenden Fener. — Nen begünt der Phönix sein Leben.

οὕτω μή σ' ἀπάτη φρίνα καινύτω ἄλλοθεν είναι θνητῶν, ὅσσα γε δήλα γεγάκασιν ἄσπετα, πηγήν — [Fr. 23].

<sup>2)</sup> ταθτα γὰρ Ισά τε πάντα καὶ ήλικα γίνναν ξασι,

έν δε μέρει χρατίουσι περιπλομένοιο χρόνοιο. (Fr. 17.)
3) γαίηι μέν γὰρ γαϊαν δπώπαμεν, ϋδατι δ' ῦδωο.

αίθίοι δ'αίθίοα δίον, άτας πυρί πῦς ἀίδηλον, στοργήν δι στοργήι, νείκος δί τε νείκει λυγοώι. (Fr. 109.)

<sup>4)</sup> Ausführliche Schilderung! (Vgl. Diels, Fr. 115.)

<sup>5)</sup> σφῶν αὐτῶν ποθίοντα φίλην ἐπὶ γίνναν ἐχίσθαι. (Fr. 110.)

<sup>6)</sup> Vgl. u. a. Preller, Griechische Mythologie. I. S. 384: Aphrodite wie ein reizendes Muscheltier«.

Völker- u. individnalpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 229

Sein Tod war kein Tod. Zur Quelle des Lichts ist er gelangt. Ein großartig ansgestaltetes siderisches Bild<sup>4</sup>).

Die Brahmanen lehren gleicherweise: Menschenseele ein Strahl vom göttlichen Urfener, - auf Erden umhüllt mit dem Leibe des Mensehen: - sie will wieder zurück zu ihm. - Wieder dahin zurück, woher cs kam, das ist ganz ebenso auch Anaximanders Lehre, und dazu mit den gleichen Folgerungen. »Strafe und Buße« zahlen »nach der Zeit Ordnung«, - warum soll sich bei diesem Wiederholen alter Anssprüche erst Empedokles, nicht anch Frühere schon auf die alte Ansicht zurückbesonnen haben, daß es »Gebnrt« »eigentlich bei keinem einzigen sterblichen Dinge nnd kein Ende in verderblichem Tode gebe (2); warum er erst, daß nichts »völlig sterben und ausgetilgt werden«3) kann? Ferner erst Empedokles, wenn er von dem »rächenden Tode« 4) spricht, an die Vergeltung gedacht haben? Oder ist es etwas anderes, wenn Anaximander dies »nach der Zeit Ordnung« 5) eintreten läßt, und Empedokles sim Umlauf der Zeiten« 6) Geburt, Sterben, Vergeltung in ewigem Ansgleiche sieht? Und wenn Empedokles dies durchgängig alles im gleichen Sinne gesprochen hat, im gleichen Zusammenhang nicht allein wie Anaximander, sondern wie so viele? Selbst noch bei Epicharm klingt es nach mit seinem ses kam wieder hin, wo es herkam ?). Heraklit spricht vom swechselweisen Umschlag von Leben und Tod - 8). Also anch bei sonst verschiedener Auffassung der alten Probleme dennoch eine gemeinsame Basis und, dürfen wir anch wieder hinzufügen, nicht nur unter den griechischen Philosophen. Bnddho nnd andere Weise lehren ebenso; mit andern Worten: ein

G. Seyffarth hat nachgewiesen, daß sich der Ph

ünkmythos anf die regelm

äßig wiederkehrenden Durchg

änge des Planeten Merkur bezieht.

<sup>2 -</sup> φύσις οὐδινός έστιν απάντων

θνητών, οὐδί τις οὐλομένου θανάτοιο τελευτή -

<sup>3)</sup> ή τι καταθνήτσκειν τε καὶ Ιξόλλυσθαι απάντηι.

<sup>4</sup> Savator . . . akoitar.

<sup>5</sup> κατά την του χρόνου τάξιν.

<sup>6)</sup> περιπλομένοιο χρόνοιο bzw. δια χρόνου.

<sup>7)</sup> záměldev ödev ilder málev.

uralter Völkergedanke, mit dem die Griechen in Kleinasien vertraut wurden. Wie dies geschehen, daß dergleichen nicht auf pythagoreische Sagenkreise erst zurückgeführt zu werden braucht, daß es vielmehr im hellen Lichte wisseuschaftlicher Forsehung steht, daßt liefert der Seelenwanderungsglaube, sogar in gauz bestimmten Formen, zahlreiche Beispiele: Bestätigungen der versehiedensten Künste usw. sind vorhanden, auch bereits gesammelt und miteinander verzlichen worden.

Diese uralteu Beziehungen aber darznlegen, können heutzutage noch gar nicht genng Beispiele gebracht werden, um die früheren, sie außer acht lassenden Methoden zu berichtigen.

Ägpten schuf z. B. den menschenköpfigen Vogel zur bildlichen Darstellung der menschlichen Seele<sup>1</sup>). Doch die Volksvorstellungen der Griechen waren darin den ägyptischen so völlig verwandter Natur, daß sie z. B. diesem Knusttypus das ornithologische Gepräge ägyptischer Herkunft ließen <sup>3</sup>), in ihm jedoch den verständlichsten Ansdruck litere eigenen «weit verbreiteten Anschaunug- <sup>3</sup>) fanden, die wir in den obenerwähnten Stellen späterer Philosophen anch noch wiederholen hörten.

Die Heimat nuserer Philosopheu lag diesem Vorstellungskreise wohl am nächsten 15 doch, wenn nieht früher, zeigt auch sehon das griechische Festland um 500 die hier durch eine Vass gekennzeichnete Verbreitung dieser philosophischeu Idee 15, die bisweilen jetzt uoch als der griechischen Philosophie weltfreud hiugestellt wird.

Das wirft nuu auch wieder auf das Alter der pythagoreiseheu Seeleuwauderungstheorien ein nenes Licht; geradezu erstaunlich

Vgl. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche im Glauben der alten Ägypter«. Leipzig 1902. 2. Anfl. S. 34.

Maspéro u. a., Etndes de mythologie et d'archéologie égyptiennes. pag. 370 ff.

Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunste. Leipzig, Tenbner, 1902. Besonders Teil II. S. 85 ff. Ein Werk, das mir Herr Prof. Dr. Meumann glütigst zur Verfügung gestellt hat.

<sup>2)</sup> Weicker, a. a. 0. S. 36. 3) Weicker, a. a. 0. S. 33.

<sup>4)</sup> Gerade die altmilesische Kunst gibt uns auf diese Frage hinreichende Anskunft!

<sup>5)</sup> Für Attika nachgewiesen (mit dem Tode der Prokris). Vgl. Weicker, a. a. O. S. 22, Anm. 2.

ist aber, daß die philosophische Deutung der in den Menschenvogel übergesiedelten Seele folgende ist: Ansgerüstet mit dem Leibe, der sie über die Erde emportragen kann, streift sie auch deren ränmliche und zeitliche Beschränkungen ab. Mit dem Aufstieg wird sie über die Grenzen von Ranm und Zeit erhaben. Sie wird wissend. - So erhält zu dem siderischen Bilde vom Wandel der Gestirne und zu dem ethischen Bilde vom BnBe- und Strafezahlen dieser Kreislanf im Weltdasein der Menschenseele noch eine wichtige Bedeutung für die Gewinnung neuer Erkenntnisse. Darauf hinaus will dann wiederum Heraklit, für den das Leibesleben ein Hindernis der Entfaltung unserer Seelenkräfte bedentet. Die Seele arbeitet auf den Leibestod hin; sie lebt des Leibes Tod, wie sich Heraklit ansdrückt. - Wo bleibt da die vielgerühmte Lebensfrendigkeit der alten Griechen? Sie tritt hier erst recht zutage. Grauen vor der dunkeln Unterwelt. Doch auf zur Sonne; vielleicht die beste Erklärung für die rasche allgemeine Verbreitung der obenerwähnten Form einer Versinnbildlichung der Seelenwanderung. Der Grieche wird weltdaseinsfroh; am Erdenleben bleibt manches für ihn auszusetzen. Empedokles beklagt es tief, tiberhaupt hierher gelangt zu sein. Er lebe auf Erden wie in einer Verbannung, fern der Gottesnähe. - Die Philosophien eines Heraklit wie eines Empedokles bedeuten nur Fortschritte in der Dentung der Lehren von der Vollendung dieses Lebenskreislaufs. Ethisch, erkenntnistheoretisch erschien die Bedentung desselben aber auch schon den alten Ägyptern. Für sie galt der Tod als Eintritt in ein höheres Stadinm, in eine nene Welt. Mit Gesang begrüßt ward dort der Nenankömmling, bewillkommnet von den früher Anfgestiegenen. Er ward bekränzt1); wiederum ein deutliches Zeichen dafür, welchen ethischen Wert diese »Verwandlungsform der Seele« besaß. Näher gerückt ward die Seele dem Licht, daher auch in Verbindung gebracht mit Dionys. Die Fackel der den Tod symbolisierenden Jünglinge in der griechischen Knust steht ursprünglich wenigstens mit dieser Vorstelling in Zusammenhang. Uraltes, echtes Volksgut ist »die wunderbar klare Gleichsetzung von Menschenvogel und Seele im elysischen Gefilde«.

Gerade bei den Vertretern der ältesten griechischen Philosophie

<sup>1</sup> Mit der Doppellotosranke. a. a. O. S. 18.

muß gleich diese ihre kräftige Nahrungsaufnahme aus dem reichen Urbesitze der Völker hetont werden. Weit weniger rätselhaft erscheinen dann die Philosophen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts und selbst noch ihre Nachfolger in so vielen Aussprüchen.

Ganz so anthropomorphistisch, wie wir es in dem gesamten kllesten Völkerdenken zu heohachten gewohnt sind, verrät dem anch die bestbeglanbigte Philosophie des Anaximander wie des Anaximander wie des Anaximenes ein Bestreben, alles Geschaute und Entdeckte zur Erklärung der Menschennatur zu henntzen. Mit fast übertriehenem Fleiße suchen die Alten eine Beziehung zwischen dem Menschen und dem ins Ange gefaßten Gegenstande herzustellen.

Mitten in seiner Wiedergahe der igzyptischen Mänseentsteltungsheorie plandert noch Dio dor von der Hervorbringung alles Lehendigen. Wieder sind es die himmlichen Begehenheiten, nämlich der herniederströmende Regen, die herrschende Hitze und die so zur Hervorbringung alles Lehendigen geeignet gewordene Luft, in der ja anch «Geist« weht, welche, hier als Belege angeführt, das alte Grüheln ührer den Entstehungsprozeß hinreichend zu ersklären imstande waren. Daß diese Entwicklungstheorie geradezu eine Stütze des thaletischen «alles ist ans dem Wasser hervorgegangen» hedeutet, liegt auf der Hand. Schon die mit Üherschwemmnagen hestländig heimgesnehten Bahylonier waren nach den Berichten des Geschichtschreihers Berossos zu der Vorstellung eines «nummehr verschwundenen Wesens« gelangt, das imstande gewesen wäre, als Halhmensch und Halhfisch auf dem Lande wie im Meere sich aufzuhalten.

Auch hier ist dagegen nichts von einem Gedanken an die Fenchtigkeit des Tiersamens zu entdecken. Warum ihn den alten Inniern unterschiehen? Die Erklärung ist zu weit hergesucht. Der alte Naturheobachter sah genüßend andere Erscheinungen mit seinen leiblichen Angen, die ihm unverkennhar seine Urzengungstheorie zu stützen geeignet sehienen. Offenkundig erwies ihm dieser Urstoff seine Kraft, stets Nenes zu gehären.

Aher die anffallendste Eigentumlichkeit desselhen bleiht doch die, daß er trotz der nunnterhrochen aus ihm hervorgehenden Schöpfungen nie versiegte. Dieses Wunder, für das es einer philosophischen Anslegung hederfte, löst Anaxi mander in der Weise, daß er sich einen Kreislanf von Errebeinungen vorstellt. Deshalb darf man nehen der Behanptung Zellers!], Anaximander sebeine darauf Gewicht gelegt zu haben, welches Prüdikat dem Urstoff beizalegen sei, noch an eine andere Art, das Rätsel zu lösen, denken, nämlich an die, der Urstoff sei das Unerneßliche, das Unerschöpfliche. Diese Auffassung wirde ohne Schwierigkeit in Einklang zu bringen sein mit der dem Anaximander chenfalls zugesprochenen Ansicht, daß sich die Erde in der Mitte des kugelförnig gedachten Wetlalls befinde. Andererseits zeigt sich diese Auffassung verwandt mit den Behauptungen bei zeitgenösischen Griechen wie Nichtgriechen.

Die Erde in der Mitte des kageflörmig gedachten Weitalls macht eine Neuauffassung ihres Äußeren notwendig. Sie darf nicht die thaletische, tellerartige Gestalt behalten. Anaximand er macht daher aus ihrer Scheibe die Form eines flachen Korkes, dessen Höhe ein Drittel der Breite betrage? J. Um diesen Kork legt sich nun ein Wassergürtel, der nach oben hin die Laft, nach unten hin die Schicht des Apeiron, das heißt des Unermeßlichen, des Unerschöpflichen, hat. Vollständig its somit die Eintellung von oben und unten noch nicht anfgehoben. Für das Weltgehände ist angenscheinlich nur ein tieferes — bei allen alten Völkern erwähntes — Fundament gelegt als das Wasser. Doch wie reimt sich damit die behauptete Fortsetzung und Stützung der thaletischen Ansicht für Wasser als Urstoff?

Besteht noch eine Verbindung?

Ohne Zweifel. Das Denken Anaximanders ist ganz folgerichtig. Die oben besprochene Hypothese von der Entwicklung des Menschenleibes aus einer fischartigen Umbullung tritt bei Anaximander möglicherweise nur wie eine Analogie ihm darch Augenschein bestätigter ähnlicher Fälle anf. Sie fügt sieh in sein System als ein Ergebnis des oben durchgeführten Hauptgedankens, daß sich eins nm das andere aus einem früheren anders gearteten Zustande heraus entwickelt habe.

Dadurch greift ein Stoff in einen andern über. Er entwickelt sich ans ihm und verliert sich anch wieder in ihn. Poetisch ausgedrückt: Vergreift sich ein Stoff an dem andern. Infolgedessen läßt sich das Zurückfluten eines Stoffes in den andern. das am

<sup>1</sup> Unter Hinweis auf die Stelle in Aristoteles, Phys. III, 8.

<sup>2</sup> Ps. Plut. έχειν δέ τοσούτον βάθος, όσον αν είς τρίτον πρός το πλάτος.

Himmel fortwährend zu beobachten ist, nicht allein als zeitlicher Auf- und Niedergang, sondern auch als sittliche Vergeltungsmaßregel darstellen. Eine unmittelbare Kritik an den Ausdrücken Entstehen\* und "Vergehen\* ubt Annaxagoras. Er will für dieselben lieber "Mischnige" und "Scheidung« gesetzt sehen"). Infolgedessen gewinnt anch für den, der mit ihm und andern diese 
neue Ansdrucks- und Auffassungsweise anerkennt, die alte Weitentstehnigstheorie einen mehr chemischen als siderischen Charakter. 
Der auf natv gedeutete Anschauung gestützte Glanbe, der sich 
noch in den Mythen des thaletischen Zeitalters ausspricht, ist versehwunden. Zin verwundern ist es daher nicht, daß auch Aristoteles die thaletische Behauptung physiologisch-chemisch durch 
jene Analogie mit der Feuchtigkeit des Samens zu interpretieren 
sucht.

Merkwürdig, wie Aristoteles die Einbeit des Urprinzips für Thales gerade durch diese Gedankenunterschiebung zu stützen sucht. Genan dieselbe, welche durch die Osirissagen und durch die Osiriskahte hindurchklingt. In diesen muß das menschliche Geschlechtsorgan erst zu dem Urstoffe, d. h. der Samen zu dem Wasser hinzutreten.

Wie in den Weltstoff als güttlich-menschliches Ferment Leben eindringt, so offenbart die Zeitfolge eine güttliche Rechtsordnanz.

Bei Anaximanders Nachfolgern spielt die Dike als am Himel waltende Hüterin der dem geregelten Gange der Zeit entsprechenden Rechtsordnung eine hervorragende Rolle, so bei Heraklit, bei Parmenides. Die Stelle hier bei Anaximander, daß alles wieder dahin zurück milsse, woher es gekommen, könnte an die Pendelschwingung erinnern. Nach der Zeitordnung-?) soll die ausgleichende Gerechtigkeit erfolgen, und für die Herstellung der Zeitordnung ist ja gerade die Pendelschwingung eine uralte Maßeinbeit; — es sei nur an das Sekundenpendel der Babylonier erinnert! Ganz in diesem Bilde der ausgleichenden Gerechtigkeit, des Hin- und Herschwingens, könnte auch seine Ansdrenksweise

οὐδεν γὰς χοξημι γίνεται οὐδὲ ἐπόλλυται, ἀλλ² ἀπό ἰόντων χρημάτων συμμίσρεταί τε καὶ διακρίνεται. καὶ οὕτως ἀν ὁρθῶς καλοῖεν τό τε καὶ διακρίνεται. καὶ οὕτως ἀν ὀρθῶς καλοῖεν τό τε γίνεσθαι συμμίσρεσθαι καὶ τὸ ἐπόλλυσθαι διακρίνεσθαι. Vgl. Diels. Fragm. Amanagoras. 17.

<sup>2)</sup> κατά την του γρόνου τάξιν.

anfgefaßt werden: »sie zahlen einander Strafe und Buße«1), doch wird man znm vollständigen Verständnis dieser Problementstehnngen weiter ansholen mussen. Um so nachhaltiger, da ebendiese Probleme zn denen gehören, die sieh in ihrer raschen Weiterentwieklung zu allergrößter Bedentung für philosophisches Denken überhaupt, namentlich für griechische Philosophie entwickelt haben.

Wir haben nns davon überzengt, daß Thales damit nicht allein dasteht, ans vorzngsweise astronomischen Naturbeobachtungen seine Philosophie herznleiten. Anaximander verfährt ebenso. Anch er achtet nicht allein auf Erde, Sterne, Mond, Sonne, Winder

Wolken2) - anch er sehant in das Weltall, daß es ihm Rätsel lösen solle. Es bahnt ihm seine Frage. Er sieht den Hergang, den Aufgang, die Genesis aller Weltkörper und sieht ihren Untergang, ihre Phthora. Er sieht die Körper oftmals ihre Wege machen, nnd dnreh wiederholte Beobachtnigen stellt er fest, daß sie darnm nicht anders gehen, weil sie nicht anders wandeln können. So sagt er sich, daß sie nach einem MnB3) ihren Lauf machen, der sie wieder dahin führt, woher sie gekommen. Wie sehr als ein feineres Glied dieser Gedankenkette die Vor-



Abbildung 4. Prahistorisches Hockergrab in El Ahaiwa.

stellnng über den Tod des Menschen sehon von alters her wieder an seine Geburt auknupfte, nämlich als Eintritt in ein neues Leben, dafür zengen die reichlich mit Proviant ausgerüsteten Hockergräber 1). Spiegelberg sagt von ihnen gerade im Hinblick auf ägyptische

<sup>1</sup> dedorat yan abra dixer xai riger alligots. 2) yi, aaron, athirr, Thios, arenot, replant.

<sup>3</sup> gette to yother.

<sup>4</sup> Stelling des Beigesetzten entsprechend der Lage des Kindes vor der Geburt.

Funde: Sie siud eigentlich nur Proviantkammern für den Eigentümer des Grabes. Außer für den Toten, welcher in hockender Stellung darin beigesetzt wird 's. Abhildung', ist nur noch für die Beigaben Platz, welche der Tote im Jenseits genießen oder henutzen soll 's!

Also den ganzen Reichtum von Bewegungsformen beohachtet Anaximander; er macht auch den Vergleich mit der Zeitordnung, die so ganz und gar dem Auf- und Niedergang des Sternenheeres entnommen ist, daß noch lange nach ihm Diogenes mit der »Nacht« beginnt, das Walten der Ordnung in der Welt zu veranschanlichen. Wenn schließlich bei Diogenes, aus Beobachtungen heraus, nicht bloß von Bewegung gesprochen wird, sondern diese auch in den Urstoff gebracht wird, so scheiden sich für Anaximander doch auch schon die Himmel aus diesem Urstoffe aus. Das ist aber bildlich geprochen ein Isolierungsversuch, das heißt ein Versuch einzelner, sich dem Allgemeinen und seiner Herrschaft zu entziehen; »dasselhe mehr diehterisch ausgedrückt«: sie zahlen Buße für diese Störung des Gleichgewichts. Wie die Bewegung in den Urstoff komme, besser gesagt, warum die Vorstellung der Bewegung mit der des Urstoffes so aufs engste verwachsen konnte, und warum das große Ganze der erste Zustand gewesen und ein Zustand von allgemeinem Werte, dem sich zu entziehen strafbar ist, dafür also geben Anaximanders kurze Fragmente Anhaltspunkte von geradezu urgeschichtlicher Bedeutung.

Mit seinem ins unermelliche Weltall gerichteten astronomisch beobachtenden Blicke entbullt er uns aher auch wohl noch das Rätsel, warum die 'Erdes als Urstoff damals noch gegen die andern 'Stoffe' in der philosophischen Betrachtungsweise zurückritt. Sollte die Erdes als Urbeherin alles Seins, die als personifizierte Gaia in der griechischen Mythologie eine sehr wichtige Rolle spielt, sollte möglicherweise gerade das Volkstumliche dieser Vorstellung keinen Denker gereitz haben, 'Erdes als ein Element und philosophisch als Anhaltspankt zu wählen? Allein schon dann gewinnt das Fehlen der Erde als «Urstoff" eine ganz andere Bedeutung, wenn wir hedenken, daß für jene heiden, hier charakterisierten ältesten griechischen Beobachter, zu denen sich Auaximenes als nüchster zeselft. doch gerade die Erde er Stand-

<sup>1</sup> Geschichte der ägyptischen Kunst. Leipzig, Hinrichs, 1903. S. 7.

punkt ist, von dem ans sie in das Weltmeer, in den unendlichen weltranm, in die alles nmgebende Lnft hineinhlicken, in denen sie den Hervorgang hzw. den Niedergang der Dinge — zum Teil noch selber — mitseh en. Erst recht aber wird uns die Erdes in dieser Philosophie verständlich, wenn wir die zahlreichen Fragmente herauziehen, in denen im Hinblick anf das Ende einer Nil-therselwemmung die Erde sich wieder ans dem Wasser erhebt. Das eine Mal im Lanfe der Jahreszeiten, im weiteren gedacht, im Lanfe der Jahrhnnderte und Jahrtansende, also anch hei der ersten Weltentstehung, der im kleinen Maßstabe andere nachfolgen. Die Erde ist Schöpfung, — und nücht das Erste!

Ob bei diesem Vorgange alles zu organisierten Einzelgebilden wird, oder oh formlose Urmasse ührigbleibt, wird verschieden beantwortet. Ein Überbliek in großen Zügen läßt sich über die Problemkette in folgender Art geben:

Stoff scheidet sich ans dem Urstoff aus. Daran knüpfen die Fragen an: Danart diese Amsscheidung fort, bis andere Stoffe anf-gelöst werden? Diese läßt Anaximander unberticksichtigt. Weiter: Wie findet die Ansscheidung statt? Dies wird bei Anaximander durch einen poetischen Vergleich beantwortet. Endlicht. Schren die Produkte der Ansscheidung wieder in den Urstoff urtick? Dies wird bei Anaximander mit \*Ja\* beantwortet.

Ein Blick anf die weiteren Problementwicklungen zeigt, wie sich in strenger Folgerichtigkeit hier um das Problem, das als philosophisches erkannt und mit philosophischen Mitteln hearbeitet worden, alle andern der griechischen Philosophie gruppiert haben. Damit aher helt sich das griechische Denken mehr und mehr von dem allgemeinen Völkerdenken ab, wie wir es in so vielen Gegenden med ass Mittelmeer herum beobachtet haben. Bleiben die andern Völker bei ihren Mythen stehen, so werden mm die Griechen die Weisen als Vorlütefre unserer hentigen Art zu philosophieren, ja sie entwickeln eine in sich abgesehlossene Philosophie.

Dahei tut es ihnen keinen Eintrag, daß sowohl die ersten an den Gnomon anknüpfenden Gedanken wie anch die hewunderte Entwicklungtheorie jedenfalls anf fremdländischen Ursprang zurückzuführen ist. Die Nithberschwemmungen und ihre Begleiterscheinungen bildeten hei den Ägyptern wie bei den in ühnlicher Naturwohnenden Babyloniern den Abschlüß der Rätsel des Naturgeschehens, für die Griechen den Anfang. Ein Stück weit gehen Arabit für Prefesiers. V.

zwar mit der griechischen Philosophie des Anaximander auch noch andere Philosophien mit. Wir erwähnen z. B. einige budhistätele Stellen, die teils als bloße Parallelen anzusehen sind, teils für die völkerpsychologische Frage einen brauchbaren Kommentar liefera. Aus einer großen Fulle ähnlich lautender Aussprüche klingen dieselben Gedankenginge an wie bei Anaximander: - Uranfang von allem ist das Unendliche-; dafür nur folgende Beispiele:

»Welt unendlich« (Vacchagotto). »Grenzenlos ist der Raum.«
»Das Reich des unbegrenzten Raumes« (Buch der Gleichnisse, 25. Rede).

Oder für den Ausspruch Anaximanders: »Worans die Dinge entstanden, dazu werden sie notwendigerweise auch wieder; im gegenseitigen Austausch und in der Schuldentilgung der Zeitordnung entsprechend«:

»Ea gibt eine Saat nad Ernte guter und büser Werke. (Buch der Gütterlache, 110. Rede). — Wo die Wesen durch büse Tat büser Taten Vergeltung genießen, oder wo die Wesen darch gute Tat guter Taten Vergeltung genießen. — (Makhadevo). »Beseelt ahn' ich Entseelung«; — . . . . Entseelt ahne ich Beseeltung« . . . . . Mein selbiges Selbst, sag' ich, findet sich wieder, wenn es da und dort den Lohn guter und büser Werke genießt« . . . . , (Buch der Urart 2. Rede).

>- Durch Bußung und Tilgung alter und Vermeidung neuer Taten« findet »ferner kein Zußnß mehr« statt.

..... Denn, weil ihr jetzt ((in dieser Zeit)) Taten, Worte und Gedanken bezwingt, lasset ihr Böses ferner nicht mehr anfkommen« (Buch der Götterlache, 101. Rede).

### Anaximenes.

# Kapitel XI.

Eine fitr die Entwicklung der Psychologie ganz außerordentlich interessante Form verrät die Lehre des Anaxim ennes. Er trachtet danach, den Vorgang des Lebens nicht allein psychisch, vielmehr auch physikalisch-kosmisch zum Mittelpunkt seines Systems zu machen. Das physikalische Prinzip gibt demselben eine eigenartige Geschlossenheit. Das verhindert nicht, daß Anaximenes ganz in den Bahnen seiner Vorginger weiterwandelt.

### Übersicht.

| Urstoff: Lnft.                                      | Ihre Eigenschaften sind: sie ist unendlich: sie ist in beständiger                                                                                                                                     | In allen<br>diesen                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Behanptung: Alles ent-<br>stand einst ans der Luft. | unendlich; sie ist in beständiger<br>Bewegung, umspannt die Welt<br>in einer ununterbrochenen Um-<br>wandlung ihrer Formen, infolge-<br>dessen in einer fortwährenden<br>Erzengung abgeleiteter Dinge. | Hanpt-<br>pnnkten<br>Einfluß<br>Anaxi-<br>manders |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |

Durch Erwärmung. Verdunnung: | Fener.

Durch
Verdichtung:

| Erkältung. | Wind. |
| Gewölk. |
| Wasser. |
| Erde ||, Sonne, Mond, Planeten |
| Fixsterne | Gestirne, Weltenentsteben, Weltenvergeben.

- Folgerungen: 1) Das Leben der Erde wie ihren Zerfall führt wie beim Menschen die Lnft herbei.
  - 2) Die Erde wird (wie ein Papierblatt) von der allumspannenden Luft getragen.
  - 3) Die Welt (wie die Erde) gleichen also lebendigen, schwimmenden Wesen.

Weil sie entstehen, weil sie lebend, weil sie groß und gewaltig, lassen sie sich bezeichnen als gewordene Götter. -

Von hier ist nnr noch ein Schritt, den Urstoff, aus dem salles« entstanden,

die Lnft, gleich Gott zn setzen, wie dies Diogenes von Apollonia tut.

<sup>1)</sup> Zeller, Die Philosophie der Griechen. I, 1. 5. Auflage. Leipzig 1892. Seite 246.

Wir können in diesem System sogleich eine Straffheit der Gedankenfolge bemerken.

Daran ist nichts Anffallendes, sobald man sich nicht der Tatsache verschließt, daß hier die Lehre eines so hedentenden Denkers wie Anaximanders als Vorlage gedient hat. Bereits Gesagtes ist in eine geordnetere Form gebracht worden. Alle wesentlichen Gedanken des Systems sind entlehnt. Doch, geschieht mit solchem Urteil dem Anaximenes nicht Unrecht? Schätzt man die alten Milesier nicht überhaupt falsch, wenn man an der beliehten Ansicht von dieser Steigerung ihrer Leistungen festhält: Thales nahm einen bestimmten Urstoff an, Anaximander dachte sich denselben nnendlich und beleht. Anaximenes ließ alles ans ihm durch Verdünnung und Verdichtung hervorgehen? Das Wahrscheinlichste ist, daß keine dieser Weisheiten von den dreien entstammt. Sie alle haben nach Vorlagen, vielleicht nach einer gemeinsamen, gearbeitet, diesen oder jenen Gedanken ans ihr herausgehoben. Dafür, daß »sich Luft verdünnt und verdichtet«. nnd ferner. für »Regen« nnd »Regenbogen«, »Blitz«, »Schnee« und »Hagel« vom geschanten Bilde am Himmelsgewölbe ans eine Erklärung zn suchen, ist zn den Zeiten eines Anaximenes nicht mehr das Nene gewesen, als was es mit dem Denken der ihm zeitgenössischen Völker unbekannte Forscher hinzustellen suchen.

Die Verwandtschaft der Antworten, die wir auf unsere an jeden der drei ersten griechischen Philosophen gerichtete psychologische« Frage: "Wie kommt der betreffende Denker zu seiner ihn vornehmlich charakterisierenden Behanptung?« gewinnen, ist angenseheinlich.

Die Behanptungen lauteten:

Bei Thales: Alles ist ans Wasser entstanden.

Er snchte also nach einem orientierenden Faktor, nach etwas, das überall vorhanden gewesen. Also bereits nach einem Geleit dnrch die erdrückende Fülle der Erscheinungen.

Bei Anaximander: Alles hat sich von einer nnerschöpflichen Urmasse abgelöst nnd kehrt wiederum in dieselbe zurück.

Er trachtet also nach einer stufenmäßigen Einordnnng alles Entstehens nnd Vergehens in eine die Erscheinungen räumlich wie zeitlich nmfassende nnd überdanernde Urmasse.

Bei Anaximenes: Alles hat der Lnft sein Dasein zn ver-

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch. üb. d. ältere griech. Philosophie. 241

danken, ans der alles durch Verdünnung bzw. durch Verdichtung hervorgeht, und die Luft erhält alle Wesen.

Damit bindet Anaximenes die änßerlich so verschiedene Erscheinungswelt an einen überall sich vollziehenden Prozeß, nämlich an den des Lebens, wie er für ihn am einfachsten zutage tritt in dem überall erkennbaren Ein- und Ausatmen.

Für Anaximenes überall erkennbar, denn das Verdünnen des Urstoffes Luft zu Fener, wie das Verdichten durch Erkältung zu Wind, der sich in Wolken zusammenballt, aus denen Wasser herniederströmt. Erde ablagert und endlich zu Stein verhärtet, ist schon ein großes Ein- und Ausatmen. Ganz ebenso braucht die als erstes Gebilde bei der Weltentstehung gewordene Erde zu ihrer Erhaltung Lnft. Sie zerfällt ohne Luft genau so wie ein Menschen- oder ein Tierleib. Sie schwimmt wie Sonne, Mond nnd Planeten auf der Lnft. Unter den ewigen Erzeugungen gibt es also kleine, wie Menschen und Tiere, und große, die mit ihren Riesenleibern mehr einatmen, das sind die Gestirne, die gewordenen Götter! Die Lnsteinatmung führt dem einzelnen Menschen wie ganzen Welten Leben zu, d. h. sie macht ihn beseelt. Unendlich, weltumspannend, beständig sich bewegend, nmwandelnd und Gebilde erzeugend - wie bei Anaximander - ist daher, muß daher dieser rein mechanisch das Leben einpnmpende Urstoff sein. Diese entschiedene, durchgängige Einheit des überall vor sich gehenden physikalischen Prozesses, der zngleich der Lebensprozeß ist, erleichtert es hier dem Denker, die verwirrende Anzahl aller Gebilde von einem Punkte ans zu überblicken; klarer noch als bei Anaximander, wo sich vom Urstoffe die Wesen loslösten, kamen und gingen, wohl unter sich auch geordnet, aber doch nicht alle zugleich und jeder für sich dem gleichen Prozeß unterworfen, welchen in jedem Augenblick auch der beobachtende Mensch -Anaximenes - mitmacht und so das Weltganze mitkontrolliert!

Zeller bemerkt znr Reihenfolge Wind, Wolken, Wasser, Erde, Steine, daß sie ziemlich unmethodische sei 1).

Man vergleiche damit die Lehre der späteren Philosophen, die noch ganz ebenso lantet. So Diogenes, der dieselbe Reihenfolge:

Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer Entwicklung.
 Aufl. Leipzig 1892.
 I, 1. S. 246.

Wolken, Wasser, Erde, Steine, . . . . einhält und der chenfalls die Vorstellung von einer Ausscheidung dieser Stoffe hat 1). Auch die Ernährung eines Stoffes aus einem andern finden wir hei den späteren weiter fortgeführt und schärfer ausgeprägt, z. B. heißt es: daß ohne die Ausstinstung der Erde keine Sonne entstehe und sich erhalten könne. So lehrt auch noch Herak lit.

Wie lange die Gedanken vorherrschen, die dem Wunsche Ausdruck verleiben, alles in einem Stoff euthalten zu sehen, dafür liefern Hippo, Id kus und deben Diogenes von Apollonia Beweise. Hippo, der an Thales sich anschließt, Idäus und Diogenes von Apollonia, die an Anaximenes anknüpfen (vgl. auch Sext. IX, 360).

Nach zwei Seiteu hat Diogenes von Apollonia, der Spätling dieser Lehre, die alte Anschauung zu verteidigen gehabt: gegen die Vielheit von Urstoffeu, die Anaxagoras, Empedokles und auch Leukipp vertreten, und gegen die Art, wie Anaxagoras sich über das Wesen des Geistes änßert. Die Verteidigungen nach heiden Seiten sind durchaus nicht mit dem Aufgehen unhaltbar gewordener Stellungen zu vergleichen, insofern als nach ihm durch die ganze griechische Philosophie hindurch das Problem des Geistes analog der Behandlung des Stoffprohlems durchgeführt wird. Nicht nur im Anfang, noch ju der volleu Blüte griechischer Philosophie. Das verleiht der Behandlung des Geistesprohlems etwas Urwüchsiges, Plastisches, das danernd an jene altionische Zeit zurückerinnert! Ohne diesen Versuch des Diogenes, heide Probleme als eins hinzustellen, hätte die griechische Philosophie kanm dieseu charakteristischen Zug erhalten. - Also Diogenes bringt die Erscheinung des Denkprozesses in seinem Stoffprohlem unter. Er arheitet sie iu den Stoff hinein, und zwar in einen Stoff, deu Anaximenes Luft nennt; deuu »viele« Stoffe leugnet Diogenes.

Ferner hebt er auch wieder hervor, daß kleine wie große Leiber ihrem Wesen nach einander dennoch gleichen.

## Die altionischen Philosophen.

|                  | Erkenntnis der Natur.  Thales:                                                                                                                                                                                                                | Ästhetik.                   | Ethik.                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erde:            | Auf dem Wasser schwim-<br>mende Scheibe; dar-<br>über eine Halbkugel                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                   |
| Wasser:          | Das ordnende Prinzip der Dinge<br>bringt die Dinge hervor; in welchen<br>Weise, lehrt noch in Übereinstim-<br>mung mit babyl. und ägypt. Vor-<br>stellungen, die an Übersehwem-<br>mungsbeobachtungen aaknutpfen,<br>sein sogenannter Schüler |                             |                                                                                                                                   |
|                  | Anaximander:                                                                                                                                                                                                                                  | Anaximander                 | Anaximander:                                                                                                                      |
| Erde:            | Walze. Mitte einer Kugel h 3h                                                                                                                                                                                                                 | betont die<br>wohlgefällige |                                                                                                                                   |
| Wasser:          | Bringt Menschen und Tiere hervor<br>Leben aus dem Ausscheidungs-<br>Tod Urschlamm prozeß.                                                                                                                                                     | Einheit des<br>Naturlebens. | es (z. B. die Sonne). Poetisch dargestellt«:                                                                                      |
| Luft:            | Bringt die Seele hervor. (Schafft immer weiter fort,                                                                                                                                                                                          |                             | Es erfolgt die Auf-<br>lösung (in die Grund-<br>stoffe) als eine Ge-                                                              |
| Weltbile<br>Krai | dende bildet Welt auf Welt;<br>ft: Welt- wie Lebensdauer ist<br>begrenzt.                                                                                                                                                                     |                             | nugtuung für den<br>Untergang, den ein<br>Hervorgang, eine Ge-<br>burt (andern Wesen)<br>bereitet. Gestirne:<br>Gewordene Götter. |
|                  | Anaximenes:                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Anaximenes:                                                                                                                       |
| Erde:            | Auf der Luft schwimmende Tafel.<br>NB. Im übrigen s. Spezialtabelle S. 239.                                                                                                                                                                   |                             | Der Urstoff, die Luft, ist<br>eine Gottheit, welche<br>die ganze Welt um-                                                         |
|                  | Diogenes von Apollonia<br>siehe S. 147.                                                                                                                                                                                                       |                             | gibt. Gestirne: Ge-<br>wordene Götter.                                                                                            |

#### Diogenes von Apollonia.

Kapitel XII.

Wir haben ohen sehon im Auszag die uus erhalteuen Fragmeute der Lehren des Diogenes von Apollonia (S. 147) konnen gelerat. In diesen lautete eben seine Grundbehauptung: Es gibt uur einen Grundstoff. Dieser wird am richtigsten als Luft bezeichnet, und zwar seinem Wesen nach als «Kürner, und Geist.

Die psychologische Frage: Wie ist Diogenes von Apollonia zu dieser Behauptung gekommen? wird hier, wo Beeinflussung durch frithere Philosopheu glaubwürdig uachgewieseu ist, auch einesteils auf seine direkte Stellungnahme zu jenen Behauptungen der Vorgänger zurückzuführen seiu.

Ihn hahen die hisher gegebenen Antworten nicht hefriedigt. Der rein physikalische Stoff des Thales, aus dem Anaximanders Stoffgehide sich ausscheiden — und Anaximeues sie durch Verdünnung und Verdichtung eutstehen läßt, reicht nach seiner Ansicht nicht mehr aus, wo es sich um die Erklärung solcher Gebülde handelt, welche wie die Menschen und die ührigen Lebewesen!) Seele und Geisteskraft!) besitzen.

Es ist, als fühle Diogenes, daß fortan die Philosophie andere Bahneu waudelu werde, die ihm die einheitliche Betrachtuugsweise des Weltganzeu zu bedroheu scheinen. Mit dem Prohlem der Beschaffenheit des Geistes ist etwas Fremdes in das philosophische Gehiet, so wie es bis zu ihm hin beschaffen war, eiugedrungeu. Die physikalischen Welteutstehungsfrageu treteu mehr und mehr in den Hintergruud. Der Geist, einmal Untersuchungsgegeusstauf für die Philosophie geworden, hieht es fortan. Er wird unu anfäuglich zwar geuau uach demselbeu Verfahren erforscht wie das Stoffprohlem. Ja, ob hier tatsichlich verschiedene Prohleme vorliegen, bleibt läugere Zeit eine unstrittere Frage. Die Zeit, in der das Prohlem des Geistes ähnlich oder gar gleich dem des Stoffes hehaudelt wird, bildet eine eingene Gruppe. Wie da au die Stelle der Frage nach der Ausscheidung und derjenigen

<sup>1)</sup> άνθρωποι καὶ τὰ άλλα ζῶια.

<sup>2)</sup> ψυχή καὶ νόησις.

Völker- u. individualpsycholog. Untersuch, üb. d. ältere griech, Philosophie. 245

der Verdünnung und Verdichtung hier die Frage nach der auflösenden Wirkung des Hasses und der anfbanenden der Liebe tritt, davon in einem späteren Abschnitt.

h

Psychologisch so außerordentlich bemerkenswert und für die ganze Entwicklung der griechischen Philosophie maßgebend sind nun bei Diogenes von Apollonia folgende schon knrz crwähnte Thatsachen:

Die Stofflehre der alten Ionier ist für ihn bereits ein geschichtliches Faktum geworden. Diogenes vermag ihr deshalb eine Art von dogmatischem, ja auch von autoritativ-lehrhaftem Charakter beiznlegen. Er tut dies. Man mag dies als zu konservativ, als rticksehrittlich bezeichnen, wie es für gewühnlich geschieht.

Wenn nnn aber Dio genes diese alte Lebre als etwas durchaus Zuverlässiges betrachtet, so daß er mit ihr anch an das mittlerweile in anderer als altmythologischer Fassung aufgetauchte Problem des Geistes herantritt, wenn er geradezu in der alten Behandlung des Stoffproblems eine sichere und einzige Gewähr für
eine Lösung desselben erblickt nnd darum zuversichtlich eine Beantwortung dieser nenen Frage gleicherweise für möglich bält, ohn
vollzicht sich, was Bud dho tat und somit Bud dhos eigentliche
Philosophie schloß: er verfällt für seine Person der Macht, auf
Grund auloger Faktoren Assoziationen zu bilden, die nun aber
wegen ihrer scheinbar wurzelechten Beweiskraft gauze Generationen
von Denkern in den Bann schlagen. Sie alle betrachten die Stofproblemeheandlung axiomatisch.

Gewiß geht man nicht zu weit, wenn man gerade dieser energischen Art des Diogenes, Stoffer und sGeiste-Problem nicht getrennt zu behandeln, einen erklärenden Hinweis auf die Vorgeschichte der Ideenlehre entnimmt.

Erstens: Der Zusammenhang aller Dinge (Thales, Anaximander, Anaximenes), geistiger wie körperlicher (Diogenes von Apollonia), macht es augenscheinlich, daß alles an allem teilhat, und zwar besteht hier

Zweitens: eine Stafenfolge dieser voneinander verschiedenen, aber ähnlichen Diuge je nach dem Grade von Geist (Seele, stofflicher Lebeuskraft), den sie ihr eigen nennen nnd durch den sie leben, sehen und hören nnd sich anch sonst geistig betätigen. Drittens: Eine Stafenfolge, wie sie für die Wesen auf der Erde ersichtlich ist, wird anch innerhalb der Weltordnung erkennbar. Dort ernährt sich, ebenso wie der Mensch durch das Atemholen in Verbindung mit dem Weltgeiste bleibt und wie er durch Nachdenken die Ordnung begreift, welche die Geisteskraft! (von der er einen Teil besitzt, um denken zu können) geordnet hat, ein Weltkörper durch einen andern (so wie ein Stoff durch den andern. Das noch flüssig eickiste Bint wird von den festen, fleischigen Teilen aufgesogen.

Mag Diogenes immer als Epigone hingestellt worden sein, die Konsequenz seines Systems hat etwas Gewaltiges und, wie gesagt, zweifellos seinen Nachfolgern im manchem wichtigen Punkte den Stempel ein für allemal aufgeprägt.

Eigentlich darf dies wenig verwundern bei einem Weisen, der auf eine unumstößliche Gewißheit sein System bant und es einfach und würdig entwickeln will <sup>2</sup>).

3.

An Diogenes interessierten uns endlich anßer der Aufnahme nnd Verteidigung alter philosophischer Errungenschaften, wie des Prädikates »unendlich«, das er wie Anaximander dem Urstoff beilegt, wie der Luft oder des Verdünnungs- und Verdichtungsprozesses, das er mit Anaximenes gemein hat, und des wie von den Pythagoreern - freilich noch ohne bestimmte Ordnung gedachten Hervorgehens von »Artnnterschieden« aus der Bewegung dieses Verdünnungs- und Verdichtungsprozesses, die Anlagen zu völlig neuen Keimen. Wenn es bei ihm im Sinne des Anaxagoras heißt: wenn die Luft alles durchdringt, so leitet und ordnet sie auch alles, oder wenn es weiter heißt, weil sie Grundstoff ist, so ist ihr auch alles bekannt; weil sie der feinste Stoff ist, so ist sie als beweglichster anch der Grund aller Bewegung, - so sind damit hier am Ansgange der ionischen Philosophie Probleme in Angriff genommen, die uns noch in der Blütezeit der Philosophie begegnen werden. Dort dann vergeistigt, aber warum sie dereinst so gefaßt worden sind, bleibt aus diesen alten Denkern ersichtlich!

<sup>1)</sup> nolla sidóc.

<sup>2)</sup> άρχην άναμφιβήτητον, - την δε έρμηνείαν άπλην και σεμνήν.

# Der zweite internationale Kongreß für Philosophie.

Der erste internationale Kongreß für Philosophie hatte in Paris im Jahre 1900 stattgefunden; der zweite trat 1904 vom 4.—8. September in Genf zusammen. Er stand unter dem Ehrenpräsidiem des ehrwürdigen Genfer Philosophen Ernest Naville; als Effektivpräsident leitete Prof. Gourd (Genf) den Kongreß. Über 400 Teilnehmer hatten sich aus allen Ländern eingefunden, nnd zwar waren die einzelnen Nationalitäten der Zahl nach folgendermaßen vertreten: 236 Schweizer, 17 Franzosen, 28 Reichsdentsehe und Österreicher, 18 Italiener, 20 Russen, Polen nnd Finnen, 6 Belgier, 3 Amerikaner; anch von Norwegen, Schweden, Griechenland, Rumädien Bulgarien suw. sah man Vertreter.

Die Arbeiten wurden auf 7 Vorträge in Plenarsitungen und anf inagesamt 71 Referate in Sektionen verteilt. Diese letzteren befaßten sich mit folgenden Spezialgebieten: Geschichte der Philosophie, allgemeine Philosophie nud Psychologie, angewandte Philosophie (Edhik, Ästeitki usw.), Logik, Philosophie der Wissenschaften md Geschichte der Wissenschaften. Wegen der großen Zahl der Arbeiten in den Sektionen und der Disknssionen, die überdies teilweise zu gleicher Zeit geleistet wurden, wird es nicht möglich sein, über jede Sektion besonders zu berichten.

Wenn wir uns die Frage nach dem Ergebnis des ganzen Kongresses vorlegen, so gelangen wir zu einer Beantwortung, die wohl etwas von der herrschenden abweichen wird. Wir möchten z. B. bezweifeln, daß Diskussionen wirklich so viel zur Lösung von Problemen heitragen, wie man es oft behanpten bört. Dies ist keineswegs ein Vorwurf, der etwa dem Kongreß von Genf im besonderen gelten soll. Jeder, der an einem Kongreß teilgenommen hat, weiß ja, wie sehr man sich z. B. infongred teilgemessenen Zeit gehanden fühlt. Bei der Fülle der Erörterungen kann mau nicht recht an eine gründliche, dem Gegenstaud entsprecheude Behandlung der Probleme glauben. Andererseits stellen wir nicht in Ahrede, daß die Gelegenheit, sich persöulich und näher kennen zu lernen, gewiß von großem Nntzen ist, schon wegen der internationalen Annäherung und Verständigung, die möglicherweise damit verbunden ist. Als eigentlieher Gewinn für die Wissenschaft will nns indes nnr der Umstand erseheinen, daß man sieh am Schlusse des Kongresses über die allgemeinen internationaleu Richtungen, die augenblicklich in der betreffenden Wissenschaft herrschen und dort eben offen und dentlich zutage getreten sind, Rechenschaft ablegen kann. Von diesem Gesichtspunkt aus ist anch das folgende Referat gehalten, den genanen Wortlaut aller Arbeiten wird ja »der offizielle Berieht über den Kongreß« bringen: d. h. wir wollen aus den Hanptvorträgen nur die Äußerungen hervorhehen, die besonders charakteristisch für den heutigen Staud unserer Wissenschaft sind.

Schon die Eröffnungsreden der heiden Präsidenten sind in dieser Hinsicht bedeutsam.

Gonrd erinnert zunächst an die Tätigkeit des ersten Kongresses in Paris. Die Philosophie, so führt er dann weiter aus, werde sich ihrer eigenen Stellung, ihrer eigenen Aufgaben bewußt, sowohl gegenüber den andern Wissensehaften, als im besonderen gegenüber der Psychologie, die sich machtvoll entfalte und dies auf Kongressen (Paris, London, München) auch nach außen hin gezeigt habe. Ja, die Psychologen, die sich lant und offen von der Philosophie olegesseht hätten, seien irtfulmlich sehon der Meinung gewesen, der Philosophie die letzte, ihr noch verbliebene Dmäne entrissen nnd damit den Todesstoß gegeben zu haben. Daß das Gegeuteil der Fall sei, daß die Philosophie neu erstarke, daßtr sei dieser zweite ihr gewidmete Kongreß ein lebendiger Zeure.

Erpnest Naville sieht in der ehristlichen Lehre von der Harmonie des speknlativen und praktischen Lehens; diese harmonie des speknlativen und praktischen Lehens; diese harmonische Einheit im Lehen herbeizuführen, darin bestehe die Aufgabe der Philosophie. N. verkennt aber nieht, daß seine Auffassung, zu diesem Ziele zu gelangen, vielleicht rein persönlich ist, und daher zeigt er einen andern, möglicherweise allgemeineren

Weg, diese Einheit zu gewinnen. Man müsse nämlich trotz der weitgehenden Arbeitsteilung, die ja bei dem gegenwärtigen Stande der Kultur durchans notwendig sei, den Blick für den inneren Zusammenhang alles geistigen Schaffens erhalten und entwickeln, im für die Einheit und Harmonie alles Seins offen behalten. Als Bedingung für die Erteilung höherer Diplome an Hochschulen fordert er daber eine gewisse philosophische Bildung, ohne Rücksieht daranf, welcher Fakultät der Akademiker angeböre. Damit wäre eine Garantie geboten, daß der Künstler, Historiker, Arzt, Jurist usw. den inneren Zusammenhang der Gesamtentwicklung des mensehlehen Geistes nicht ans dem Auge verliere. — Die Philosophie, richtig verstanden, d. h. gegründet auf einem allgemeinen Überblick über die Reaultate sämtlicher Wissenschaffen, sei eines der Hampterfordernisse einer höheren Geisteskultur. —

Wir wenden uns nnnmehr den 7 Hauptvorträgen zn, die den Kern des Kongresses ausmachen.

Prof. Bontronx (Paris) fragt, ob ein Mensch, der sich mit Philosophie befasse, unbedingt auch der Geschichte der Philosophie einen Platz in seinen Studien einräumen müsse, und zwar außer vom pädagogischen Standpunkt auch noch zu einem allgemeineren Zwecke. Welches sei nnn, im Falle der Bejahnng der Frage, dieser Platz? B. erhebt zunächst energisch Einwand gegen eine Vermengung der Begriffe Geschichte der Philosophie und Philosophie. Ohne sich länger bei den älteren Einwendungen gegen die Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie anfzuhalten (wie der Gefahr, in den Skeptizismus zu geraten, oder der Entmntigung infolge der Entdeckung, daß sich die Systeme widersprechen und die Philosophen ewig vor nenen Rätseln stehen usw.), geht B. ausführlicher auf den Einwand der Entwicklungstheorie ein. Alles andere sich, so sage man, und nichts kehre wieder. Darans folgere man, daß die Probleme der Philosophie der Gegenwart nicht dieselben seien wie diejenigen der Vergangenheit; man solle sich aber mit den modernen Fragen, die für unser Leben von Bedentung seien, befassen, und zwar unter Anwendung der modernen Methoden. Oder aber man sehe ein und gebe zn, daß man auf die Vergangenheit zurückgreifen müsse, um die Gegenwart zu begreifen und zu erklären. B. wendet sich gegen den Irrtum der Evolutionstheorie; sie sei eine Lehre, die verschiedene Interpretationen nebeneinander zulasse und noch nicht fest begründet sei. Er selbst leite aus der Vergangenheit, die man als beständig veränderlich auffasse, die Idee des Bleihenden, des Ewigen ab. Es sei erstannlich, wie vieles in den Fragmenten der Vorsokratiker noch jetzt Gültigkeit besitze nnd wohl auch weiter behalten werde. Im Grunde gebe es eben ewig ein Wiederauflehen der Systeme; man denke nur an die Devisen gewisser moderner Schnlen: »Zurück zu Kant, zurück zu Leibniz!« Eine schon tot geglauhte nnd vergessene Lehre könne also wieder aufleben nnd als etwas Neues, Fruchtbares hegrußt werden. Man gebe sich doch ia nicht dem Glauben hin, daß wir, nachdem einmal die Systeme und Ideen der Vergangenheit, geläutert und auf eine höhere Stufe gebracht, gleichsam in nasern Besitz übergegangen seien, nun der Mühe enthohen seien, zu den Quellen selhst vorzudringen. B. führt hier das Wort des französischen Theologen Auguste Sabatier an: Das Wasser des Flusses ist an der Quelle reiner, als an irgendeiner andern Stelle seines Laufes«. Zugunsten der Geschichte der Philosophie spreche auch die Erfahrung, daß ein Genie zuweilen seinem vollen Gehalte nach erst von der Nachwelt begriffen nnd gewürdigt werde. Genüge zum vollen Verständnis der Gegenwart das Zurtickgehen bis auf die ersten Ursprünge? Keines wegs: denn indem man alle jene Zwischenglieder, die für den gegenwärtigen Zustand ohne Wirkung blieben, unbeachtet lasse, gebe man dem Laufe der Geschichte einen Anstrich von Notwendigkeit und Fatalismus, der ihn geradezu entstelle. B. betont, daß die Geschichte der Philosophie die Geschichte der Ideen des menschlichen Geistes sei und nicht Geschichte der Ereignisse; deswegen sei die Auffassung irrig, welche die Philosophie nehen die andern positiven Einzelwissenschaften stellen wolle; dies hieße, die Philosophie von der Geschichte der Philosophie unabhäugig machen. Aber da die positiven Einzelwissenschaften heute alle Domänen der gegebenen physischen und psychischen Realität umfaßten, wurde die Philosophie nur ein überflüssiges Spiegelbild dieser Wissenschaften abgeben. Eutweder also bleihe die Philosophie eine Wissenschaft für sich, so wie sie bisher alle ihre Vertreter aufgefaßt hätten, oder aber sie nnterscheide sich überhaupt nicht von den Wissenschaften. Entweder schöpfe sie, um überhaupt lehensfähig zu sein, an der Quelle der Geschichte der Philosophie, oder aber, sie höre überhaupt zu existieren auf. B. zieht folgende Schlußfolgerungen: Hegel habe zu großen Nachdruck auf die

Geschichte der Philosophie gelegt, indem er sie mit der Philosophie selbst identifizierte, da er eben in ihr die logische Entwicklung des universellen Denkens erblickte. Indes stelle wohl die Geschichte eine fortlaufende Reihe von Ereignissen dar, aber nicht ein System von Begriffen, in welchem das Individuelle und das Znfällige nicht in gleichem Grade loszulösen seien. Die Eklektiker andererseits stellten an die Geschichte der Philosophie zu niedrige Forderungen; denn sie gäben sowohl das Lebensprinzip preis als auch die jedem System eigene Einheit, welche nach Hegel der seine lebendige Geiste sei. Das Studinm der Philosophie eigne sich vortrefflich dazu, das Individnnm davor zn bewahren, sich in seine eigene Gedankenwelt einzuschließen und ihm Anleitung zu geben, sein Denken mit demjenigen der Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Nicht indem man anfs Geratewohl und ohne Führer denke, werde man ein eigenes Ich, sondern vielmehr nur mit Hilfe irgendeines großen Geistes, den man sich zum Führer erwählt habe. -

Gourd gibt uns eine Definition der Philosophie, die etwa folgendermaßen lantet:

Die Geschichte muß uns über den bleibenden und unterscheidenden Charakter der Philosophie Aufschluß geben. Wir haben nn daranf achtrugeben, diejenigen Studien herausznbehen, welche diesem Charakter entsprechen, und sie so zu interpretieren, daß sie dem gegenwärigen Stande der Geisteswissenschaften entsprechen. Nach der Geschichte soll und ide Philosophie wesentlich eine Wissenschaft von universellem Charakter sein. Dieser Charakter einer höheren Einheitlichkeit läßt sich gewinnen, indem man folgende Einzeldisziplinen zusammenfäßt:

1) Die Psychologie; in ihr hat man zwei Arten zu unterscheiden: die eine betrachtet die Seele als einen Teil der gegebenen Realität und studiert das Objektive an ihr, d. h. ihre Zustände. Diese zu erklären, bedient sie sich entsprechender physischer Phänomene oder psychischer Phänomene, welche letzteren sie dann als objektiv, gewissermaßen also als nach außen hin verlegt auffäßt. — Die andere Art der Psychologie sieht in der Seele die immanente und allgemeine Bedingung der gegebenen Realität; sie sucht daher das Subjektive an ihr zu ermitteln, d. h. die psychischen Funktionen; zu deren Erklärung kann sie und die psychischen Pfanktionen; zu deren Erklärung kann sie und die psychischen Pfanktionen; zu deren Erklärung kann sie und die psychischen Pfanktionen.

sie gerade empfunden oder gedacht sind. Die erste Art Psychologie hat sich mehr oder weniger von der Philosophie losgemacht, die zweite dagegen wird direkt einen Teil derselhen ausmachen.

2) Die Metaphysik; dieses Studium hat nun nicht mehr die Beschaffenbeit der gegebenen Realität, soweit sie durch die Erfahrung gegeben ist, zum Gegenstand, sondern die Realität im weitesten Sinne des Begriffes, d. h. in ihrer Allgemeinheit. Indes muß sich die Metaphysik von dem Prohlen der Ursache des Alls» und der Beschäftigung mit transzendenten Fragen losmachen. Andererseits aher wäre es verfehlt, an Stelle hiervon nun die Zusammenfassung der Resultate der Einzelwissenschaften setzen zu wollen, dies wäre gleichbedeutend mit der Ahhängigkeit der Philosophie von diesen. Gegenstand der Metaphysik soll also das Studium der universellen Elemente sein, welche die gegebene Realität im wesentlichen ausmachen.

3) Die Kanonik; aie schreiht allen Geistesdisziplinen ihre Norm vor (der Wissenschaft, Moral, Kunst, Religion, dem sozialen Organismus), indem sie jeder einzelnen ihre Domäne abgrenzt und die Fundamente ihrer Methoden prüft. Alles dies gilt unter der Einschränkung, daß man das Prinzip der Werten einet in einer transzendentalen, unserer Zeit fremden Welt suche. Jedoch muß nun die Kanonik auch mehr sein als die Totalität der einzelnen Kanoniken, die daueben ihre besondere Getung weiter hehaupten sollen, mehr auch als ihre einheitliche Zusammenfassung; sie muß ehn, genau so wie die Metaphysik, eine hesondere Aufgabe für sich allein zum Gegenstande hahen. Diese Aufgabe besteht darin, das Allgemeine herauszuziehen aus den Beschäftigungen des Geistes, welche die einzelnen Disziplinen pflegen.

Wie verschieden diese drei Wissenschaften auch voneinander sind, so werden sie doch in Beziehung zueinander stehen und die drei Teile der einen gleichen Wissenschaft ausmachen, nämlich der Ilniversalwissenschaft —

Nach der Auffassung von Prof. Ludwig Stein (Bern) ist der Gegenstand der Philosophie das ganze Universum, soweit es sieh in Natur und Geschichte offenbart. Die Methoden der Erfassung aber und Interpretierung dieses Universums wechseln mit der wissenschaftlichen Tendenz einzelner Zeitalter (das Altertum philosophierte more dialectico, das Mittelalter more theologico, in der Neuzeit lassen sich deutlich mehrere Richtungen erkennen). Im wesentlichen machen

sich deutlich zwei Arten der Interpretierung geltend, und demnach lassen sich anch zwei Definitionen der Philosophic deutlich unterscheiden. Die intellektualistische Definition hetrachtet die rein theoretische Seite des philosophischen Denkprozesses; sie faßt die Philosophie als reinen Erkenntnisdrang (Plato, Aristoteles; Hegel). Dieser rein theoretischen Deutnng der Aufgaben der Philosophie steht von alters her eine vorwiegend aufs Praktische gerichtete Tendenz gegenüher (Sokrates, die Stoiker, Seneca, der die Philosophie als »studium virtutis« definiert); man hat sie geradezu als Lehrerin des Lebens hezeichnet und ihr rein moralische und theologische Anfgahen zugewiesen. Da aber Kirche, Staat and Gesellschaft durch Dogma, Verfassung, Sitten und Gesetze gesichert und fest geregelt seien, und andererseits die einzelnen Wissenschaften ihrerseits nnahhängig von der Philosophie bestehen - was hleihe noch der Philosophie? Gar nichts, wie Wahle in seinem Buche: »Das Ganze der Philosophie und ihr Ende« geäußert hat. Ehensowenig ist es herechtigt, in der Philosophie im Sinne Hegels die Krone aller Wissenschaften zu sehen. Stein nimmt zwischen diesen heiden extremen Anffassungen eine mittlere Stellung ein. Für ihn ist nämlich die Philosophie die vollständig vereinheitlichte Erkenntnis eines jeden Zeitalters und wird, so anfgefaßt, existieren, solange es eine Kulturgeschichte gehen wird. Die Anfgahe der Philosophie ist daher ein Sollen, kein Sein. Die Welt ist, wie Fichte mit Recht sagte, nicht gegehen, sondern saufgegehen«. Stein zitiert das Buch des Franzosen Xavier Léon »La philosophie de Fichte«, und ihm scheint, daß der Autor noch weiter hätte gehen können. Unsere Natnrphilosophen verdanken Fichte ihr Bestes; ehenso gehen aher auch die Logiker und Erkenntnistheoretiker wieder auf Fichte zurück. Selbst Windelhand, der die Philosophie als »die kritische Wissenschaft von den allgemeinen Werten definiert, nähert sich Fichte. Alle andern Wissenschaften urteilen. Philosophie allein beurteilt; and zwar sind nach Windelband die drei Wertwissenschaften der Philosophie: Logik, Ethik and Ästhetik. - Religionen sind ebenso wie Philosophiesysteme Ühertragungen und Projizierungen menschlicher Eigenschaften auf eine änßere Welt. Die Einheit von Natur und Geschichte, wie sie etwa Herders »Ideen« anfhauen, dentet auch auf ein Duplikat iener Ich-Einheit, die iedermann an sich selbst heohachtet und daher geneigt ist zu generalisieren. Die Natur, das Nicht-Ich Fichtes, das Ding an sich Kants, ist eben das Reich der Gesetze, die Geschichte hingegen das Reich der Zwecke. Daher herrscht in der Natur Kausalität, in der Geschichte Finalität. In der anorganischen Natur herrschen Gesetze, in der lebendig organischen dagegen theologische Tendenzen, Dominanten, wie sie der Biologe Reinke nennt. Nach beutigen Begriffen sind die zwei Hanptteile der Philosophie: Naturphilosophie und Kulturphilosophie; die Gesetzeseinheit in Natur und Geist anfzndecken und systematisch darzustellen, das ist die Bestimmung der Philosophie. Sie soll die Ich-Einheit vollbewußt anf das Universum übertragen, indem sie die disjecta membra der Einzelwissenschaften systematisch gliedert und zur höchsten Vollendnng einer Gesetzeseinheit in Natur nnd Geist steigert. Die Befriedigung der Gemütsbedürfnisse ist ein Nebenerfolg, eine erwünschte Wirkung, aber weder ihre Aufgabe, noch ihr Zweck. -Dieser Einheit nähern wir nns beständig mehr, ja wir sind hente nicht mehr weit von ihr entfernt. Strömen doeh die Naturforscher neuerdings scharenweise der Philosophie zn. Mit ihnen wollen wir zusammenwirken, die Gesetzeseinheit im Universnm aufzudecken.

Windelbands Anffassung über die gegenwärtige Aufgabe der Logik und Erkenntnislehre in bezng anf Naturund Kulturwissenschaft ist, knrz skizziert, folgende:

Vor allem basiert die Erkenntnislehre auf dem Zusammenhange der Tatsachen der einzelnen Disziplinen und früher besonders der Naturwissenschaften. (Für die griechische Logik haben wir die mächtige Begriffsarbeit der vorsokratischen Kosmologen, für die moderne Logik die Mechanik.) Aber in der Naturwissenschaft ist das prinzipiell Nene etwas Historisches, das sich aus dem geschichtlichen Denken (notwendig) ergab, nämlich der Entwicklungsbegriff; man kann also von einem Prinzip der Entwicklung reden, und es ist im ganzen als ebenbürtig neben das Prinzip der Erhaltung der Energie zn stellen. - In früheren Zeiten behandelte man Fragen der Literaturgeschichte, der Philologie, Knnst und Moral nsw. vom künstlerischen Standpunkte intuitiven Empfindens, rechnete man doch z. B. selbst die Geschichtschreibung zn den »belles lettres«. Hier ist jetzt ein gründlicher Wandel vor sich gegangen: überall ist Strenge des Forschens, Schärfe der Kritik zur Herrschaft gelangt. Und damit öffnet sich ein weites Gebiet nener und nenartiger Anfgaben für die zukunftige Logik; nämlich vor allem an den geschichtlichen Disziplinen dasselbe zu leisten, was sie (die frühere Logik) an der Naturwissenschaft geleistet hat.

Wenn man das formal-logische Grundverhältnis des Allecmeinen und des Besonderen auf die wissenschaftlichen Methoden anwendet, so hat man anf der einen Seite als Ansgangsnunkt die rationalen Wissenschaften und auf der andern die gesamten empirischen Wissenschaften. Unter diesen aber bestimmt sich der methodologische Grandgegensatz wiederum darch die logische Verschiedenheit ihrer Ziele, d. h. ihrer Erkeuntnisanfgaben. Die Verarbeitung des Erfahrungsmaterials kann entweder auf die Feststellung der allgemeinen Zusammenhänge, die darin gelten, gerichtet sein oder auf die Anffindung besonderer Tatsachen oder Grappen von Tatsachen. Ihren Erkenntuiszielen nach sondern sich also die Erfahrungswissenschaften in Gesetz- und Ereigniswissenschaften. (Diese Klassifikation wird auch von Rickert und Simmel auerkannt, in Genf wird sie von Ad. Naville vertreten.) Es soll sich bei dieser Unterscheidung von Gesetz- und Ereigniswissenschaften nur um zwei verschiedene Methoden handeln, von denen die eine mehr Naturforschung ist, die andere mehr in den Geschichtsdisziplinen zur Anwendung kommt. In der ersteren haben wir es mit danernder Regelmäßigkeit zn tun, in der Geschichte nnr mit mehr oder minder konstanten Ergebnissen der sich wiederholenden Komplexe von Bedingungen.

Das einmalige Vorkommen, die unwiederholbare Individualität ist im Gegensatz zu der generellen Gesetzmäßigkeit (in der Naturwissenschaft) ein Unterscheidungsmerkmal des Historischen. Das Einmalige hat sein Wesen und sein Recht im Werte. Nar für die historischen Wissenschaften ist die Ethtik (als Wissenschaft von den allgemeinen Werten) die grundlegende Wissenschaft. Während die Naturwissenschaft nur kansal forschen kann, ist Kulturwissenschaft nur teleologisch möglich. Indem sich die Naturwissenschaft als das eine die Naturwissenschaft das danernde Wesen der unserer Erfahrung zuglöglichen Wirklichkeit zu ergründen, sucht die Geschichte als Kulturwissenschaft nach der Verwirklichung böchster Vernanftwerte in dem einmaligen Ablanfe der menschlichen Gattungsgeschichte; beide Wissenschaften weisen somit gewiß auf eine letzte und böchste Wesens- und Lebenseinheit von Natur und Geschichte hin. Trotzdem estzt die

Geltning der Werte die Realität des Wertwidrigen voraus und ebenso die Unangemessenheit des Tatsächlichen zu den Postulaten des Wertbewußtseins. Das hat Fichte unverrückbar festgesetzt.

»Individuell und sozial« (»l'individuel et le social«) ist der Titel des Referates von Prof. Vilfredo Pareto (Lausanne). Es kommt P. darant an, zu zeigen, daß diese beiden Begriffe, die man in den sozialen Wissenschaften gebrancht, aber eben auch mißbrancht, nur scheinbar eine bestimmte Bedeutung besitzen. -Der Begriff Individnam ist bestimmt: er dient zur Bezeichnung lebender Wesen, insofern sie einzeln betrachtet werden; dagegen ist der Begriff Gesellschaft schwankend. Er bedentet im allgemeinen eine Mehrheit von Individuen, die als ein Ganzes betrachtet werden. Aber die Unbestimmtheit beginnt, sobald man diesen Begriff (Gesellschaft) in Verbindung mit Ranm nnd Zeit bringt. Versteht man unter ihm alle Menschen der Erde, oder unr einer bestimmten politischen Gemeinsehaft, alle Mensehen eines bestimmten Zeitpunktes oder insgesamt alle, der Vergangenheit, Gegenwart und Znkunft? - Die Adjektiva individuell und sozial sind noch viel unbestimmter. Alle Merkmale des Menschen der Gesellschaft sind, je nach dem Standpunkte, von dem ans man sie betrachtet, entweder alle individnell oder alle sozial; sie sind zngleich untrennbar durcheinander bedingt. Die Begriffe individuell und sozial lassen sehr oft ein zwiefaches Gefühl anfkommen, gleichsam als handle es sich nm die Interessen zweier an sich berechtigter, aber sich widersprechender Parteien. Gleiches gilt von den Begriffen Individunm and Gesellschaft. Gebrancht man z. B. den Begriff Gesellschaft ohne bestimmte Zeitangabe, so läßt sich dabei leicht ein Gegensatz denken zwischen den Interessen aller Individuen einer gegenwärtig lebenden Generation und den Interessen der Individuen einer späteren Zeit. Hier kann man also von einem Gegensatze reden, der zwischen den Interessen einer bestimmten Generation und denjenigen der Gesellschaft (im allgemeinen besteht. Ferner ist es möglich und kommt tatsächlich überall vor. daß sich ein Gegensatz bildet zwischen den Interessen zweier Parteien innerhalb derselben Gesellschaft. - Hieranf wendet sich P. einer Kritik der Auffassung zu, daß das wahre Glück des Individuums darin besteht, zu tun, was der Gesamtheit nützlich sei. daß man es daher hindern müsse, den andern und sich selbst zu schaden. Diese Lehre hat Plato aufgestellt, und sie leht seitdem

weiter, bald unter diesem, bald unter jeuem Namen; heute macht sich die sog. Lehre vou der Solidarität aufdringlich geltend. Nun kaun aber iede Partei innerhalb einer mehrgliedrigen Gesellschaft ihre Gegner als »Individuen« bezeichnen, die dem Gesamtinteresse schaden wollen, indem sie sich ihrerseits den Namen »Gesellschaft« zulegen. - Im weiteren betont P., welche wichtige Rolle der Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft bei dem Prinzip der Entscheidung durch die Majorität spielt. Mit der Lehre, daß die Interessen der Minderheit zugunsten derjenigen der Mehrheit aufgeopfert werden müssen, will sich das göttliche Recht der Menge gegeu das göttliche Recht der Köuige durchsetzeu: übrigens läßt sich keine der beiden Auffassungen wisseuschaftlich begrunden, vielmehr bernhen sie im letzten Grunde auf dem Gefühl. Um hier ein mögliches Unrecht zu verhüten, hat man die Theorie anfgestellt, daß dem Individuum angeborene, naturliche Rechte zukämen, welche von der Gesellschaft nicht angegriffeu werden dürften. Indes verhüllt man damit nur die Schwierigkeit. die weiter bestehen bleibt. Die Anffassung von dem, was Recht ist, wird ja iu der Gesellschaft geboren nud ist daher, je nach den sozialeu Anschauungen wandelbar, also durchaus nicht imstande, das Individuelle vom Sozialen zu unterscheiden. Die Theorie von einem Gesellschaftsvertrage (contrat social), den die Gesamtheit der Individueu einstimmig vereinbart hätte, ist außer Mode gekommeu. - Man hebt gewöhnlich das Soziale gegenüber dem Individuellen hervor, sobald anf die wechselseitige Abhängigkeit der Individueu untercinander Rücksicht genommen werden soll, und das Individuelle gegenüber dem Sozialen, sobald man die Funktionen der Individueu im einzelnen, die nur so ihre volle Wirksamkeit erlaugen, im Auge hat. Dies sind zwei verschiedene Arten, dasselbe Phänomen auszudrücken. - Im Schlußworte empfiehlt P., den Gebrauch dieser beideu zn abstrakteu Begriffe möglichst zu vermeiden, und statt dessen uur solche Begriffe auzuwenden, die konkreten, sicher definierten Realitäten entsprechen und die zu keiner Zweideutigkeit Anlaß geben können.

Uns bleibt noch übrig, Bericht zu erstatteu über die beiden Vorträge der Professoren Joh. Reinke (Kiel) und Giard (Paris), welche dasselbe Thema behandelten: »Der Neovitalismus und die Rolle der Finalität in der Biologie«.

Reinke charakterisiert den Noovitalismus als heuristisch nud

kritisch: hierdurch anterscheidet er sich von den früheren biologischen Theorien, die dogmatischen Geistes waren. Übrigens ist der Name »Neovitalismus« nur ein Notbehelf in Ermangelung eines passenderen, er kann zu falschen Deutungen Anlaß geben. Der alte Vitalismus erklärte alle organischen Lebenserscheinungen einheitlich durch eine eigenartige Kraft, die Lebenskraft; hierdnrch und wegen seiner (besonderen) Vorliebe für die Finalität war er dogmatisch. Der Mechanismus suchte ebenfalls alle organischen Lebenserscheinungen auf eine einzige Ursache zurückzusthren, nämlich auf die mechanischen oder genauer auf die physisch-chemischen Kräfte; auch er war dogmatisch, insofern er jede teleologische Erklärung ablehnte. - Reinke stellt den Neovitalismus zwischen diese beiden an sich einseitigen Theorien: der Neovitalismus benutzt beide Betrachtungsweisen zusammen als gleichberechtigt für die Interpretierung der Lebensvorgänge. Einerseits gibt nämlich der Neovitalismus unbedingt zu, daß in einem Organismus, z. B. dem menschlichen Körper, sich alle Vorgänge nach einem kansalen, durchaus gesetzmäßigen Determinismns abspielen; andererseits gibt er aber auch zu, daß diese Vorgänge, deren jeder für sich betrachtet von einem mechanischen (oder genaner energetischen) Phänomen bedingt ist, in ihrer Gesamtheit von Kräften erhalten, um nicht zu sagen geleitet werden, welche teleologisch wirken und die bis zn einem gewissen Grade den Kräften des menschlichen Geistes vergleichbar sind, die anch ihrerseits von Kausalgesetzen beherrscht werden, aber Ziele und Zwecke erstreben.

Was die Objektivität einer realen Zweckmäßigkeit in der Biologie betrifft, so ist zu bemerken, daß ja jede wissenschaftliche Erklärung nur eine Beschreibung ist, nud daß uusere Beschreibungen mehr oder weniger alle anthropomorph sind. Hierans folgt, daß eine Wissenschaft, welche die Grenzen der menschilchen Fassungskraft überschreitet, eine Utopie ist. Andererseits aber hieße es, die Biologie verstümmeln, wollte man ihr die Finalität aberkennen. Diese kommt besonders deutlich zum Ausdruck in der wunderbaren Anordanng und Harmonie der Körper lebender Wesen und ihrer Anpassungsfähigkeit an die änßere Welt. — Reinke wendet sieh sodann gegen die Finand, den man gegen die Finalität in der Natur erhoben hat, daß nämlich erst der menschliche Verstand diese Finalität it in der Natur inneintrage (dasselbe könnte man ja dann auch von der Kausslätit behaupten). Wäre

dieser Einwand berechtigt, so würde vollkommene Willkür herrschen, wir könnten dann die Aufgaben der Organe beliebig ändern, z. B. behanpten, daß das Ange zom Hören diene nsw. Die Erfahrung zeigt nns Finalität. Soweit Leben in Betracht kommt, gesellt sieh Finalität zum Mechanismus; dieser letztere herrscht selbständig nur auf dem Gebiete der Chemie nnd Physik. Mechanismus und Teleologie sind demnach in der Biologie gleichberechtigt.

Giard weist darauf hin, daß der Neovitalismus die Erbschaft des älteren »Vitalismus« übernommen hat, indes unter veränderter Form, indem er danach strebe, ein heuristisches und kritisches Prinzip zn werden. G. erinnert an Flourens, der sieh zur Verteidigung der Theorie der Zwecknrsachen unter anderem darauf berief, daß »der Glanbe an einen Schanplatz unendlicher Weisheit dem menschlichen Geiste Rube verschaffes. Wie G. befürchtet, ist dieser Zustand der Seelenruhe den meisten Neovitalisten eigen; aber wie erwünseht die Ruhe anch für das Individnum sein mag, so ist sie doch nichts weniger als den Wissenschaften gunstig: die großen Forscher sind keine Frennde der Ruhe. -Das Problem der Zweckursachen ist neuerdings wieder einmal in Frankreich behandelt worden, und zwar von einem Physiologen. Ch. Richet, und einem Dichter, Sully-Prudhomme; anffallenderweise hat nun der Physiologe als Dichter und Metaphysiker gesprochen, während sich der Dichter in seiner Entgegnnng als Mann der Wissenschaft zeigte. Nach Snlly-Prudhommes Ansicht, welcher G. zu folgen bereit ist, ist der Begriff Finalität dem Begriffe Kansalität übergeordnet und in der Praxis identisch mit ihm. Ohne also anf den Urznstand Rücksicht zu nehmen, der sich ia nns, die wir endliche Wesen sind, nie erschließen wird, können wir behanpten, daß die mechanischen oder physiko-ehemischen Kräfte zur Erklärung der Lebenserscheinungen ausreichen; denn die Vorgänge in diesen letzteren sind im wesentlichen gleicher Natur wie die in der anorganischen Welt beobachteten. Und indem wir uns so von ieder teleologischen Betrachtungsweise fern halten. verdienen wir nicht den Vorwnrf, den man nns macht, einen dogmatischen Mechanismus zu lehren. Denn von Dogma kann nur da die Rede sein, wo Glaube an die Möglichkeit einer teleologischen Erklärung existiert. Wissenschaftlich geht aber eine solche Hypothese über unsern Standpunkt hinans, and wir sind mit Reinke gleicher Ansicht, daß seine Wissenschaft, die sich von

den Grenzen menschlicher Erkenntnis loslöst, nur eine Utopie ist«. - Die Frage nach dem »Wozu« wird tatsächlich nicht mehr in den Naturwissenschaften, den am meisten fortgeschrittenen Wissenschaften, aufgeworfen. - Bei vielen Phänomenen in der organischen Welt können wir schon das Spiel der natürlichen Zuchtwahl fesstellen. Die Idee der natürlichen Znchtwahl und der Anpassungsfähigkeit erledigt jedes Interesse für Fragen, wie etwa folgende: wozu dient das Auge, das Ohr nsw.? Seitdem das Prinzip der Fnnktionsänderung in der Biologie Eingang gefunden hat, ist es unwissenschaftlich geworden, ein Organ durch seine Funktion zu definieren; wir haben anch keinen Grund mehr, die Anordnung und wanderbare Harmonie an dem Körper eines Lebewesens zu bewandern, wenn wir ihn von den physiko-chemischen Bedingungen loslösen, aus denen er resultiert. Dies hat Reinke in seiner Dominantentheorie behanptet. Giard bezweifelt, daß es Reinke gelingen wird, die Naturalisten zu überzeugen, die sich jeder Idee abhold zeigen, welche nicht rein wissenschaftlich ist. -Erblichkeit und Anpassungsfähigkeit genugen, uns die offenbaren Zweckursachen aller Stadien der Entwicklung zu erklären, die untereinander durch das Band der Kausalität verknupft sind.

Obwohl wir, wie anfangs bemerkt, eigentlich die Aufmerksamkeit nur auf die Arbeiten von allgemeinem philosophischen Interesse richten wollten, trotzdem wir die Wichtigkeit der Arbeiten in den Sektionen nicht unterschätzen, so seien doch wenigstens einige Referate, welche sich auf die Psychologie beziehen, angeführt.

Prof. Flonrnoy (Genf) ist der Ansicht, daß die Analyse eines probetischen Tranmes, der sich verwirklicht hat — ansührlich ist sie im Archive de Psychologie Nr. 13 (Aug. 1904) veröffentlicht —, die Wahl zwischen einem immerhin möglichen, hier aber sehr auffallenden Zufall und der Telepathie zuläßt; die Telepathie würde einige der in Frage kommenden Erscheinungen weit besser erklären, doch ist sie eben wissenschaftlich noch nicht zulässig. Dem Panpsychismus als Erklärung der Wechselbeziehungen zwischen Seele und Körper kann zwar, nach der Meinung von Flournoy, eine wichtige Rolle in metaphysischer Hinsicht zugesprochen werden, aber auf dem Gebiete der experimentellen Wissenschaft erklärt er die Beziehungen zwischen Seele und Körper nicht und hebt auch nicht den Dnalismus auft, vielmehr verlegt er nur die Frage. Warum soll, wem ein

Bewnßtsein sich dem andern näbert — ans ihrer Summe soll ja ansschließlich das Universum bestehen —, dies in der Form des materiellen Körpers, des Gehirns, des Ranmes nsw. vor sich gehen? Wenn es nur Seele giht, woher kommt die Erscheinung der Materie?

Prof. Strong (New York) verteidigt in einigen »Betrachtungen über den Panpsychismns» diese Anffassung. Man
maß mit Kant die Phänomene und die Dinge an sich unterscheiden. Die letzteren sind von Natur psychisch, nad man vermutet, daß ihre Anordnung und ihre Art zu wirken his zu einem
gewissen Grade der Anordnung und der Wirkungsart der Phänomene entsprechen. Er antwortet auf eine frühere Kritik von
Stumpf, daß es die Perzeption sei, welche die Dinge verdoppele
und den Glanben anfkommen lasse, daß es zwei Welten gebe;
gegen Flonrup wendet er ein, daß das menschliche Bewaßtsein
nicht anschanender Natur sei, sondern vorstellender Natur, entweder
exakt oder symbolisch. Ans diesem Grunde können wir nicht direkt
die Gedanken und Empfündangen der andern erkennen. — Übrigens
gibt er zu, daß der Panpsychismas vielleicht niemals Einzelbeiten
der psychoptvisschen Wechebeziehunger erklären wird.

Prof. Alexander (Budapest) sprach über die Einheit des Seelenlebens und seine verschiedenartigen Änßerungen. Er kritsiert den intellektualistischen Standpunkt, der das Denken als die Hanptfunktion des Bewußtseins hetrachtet. A. dagegen weist in diesem letzteren dem Fühlen und Wollen eine wichtigere Rolle zu.

Prof. E. Peillanbe (Herangeber der Nævue de Philosophie-7, Paris) führt in einer - Determination der Bewußtseinselemente « den Nachweis, daß nur zwei Elemente für das Bewußtsein in Betracht kommen, nämlich die Erkenntnis und das Begehren. Das Gefühl (Fruden und Traner) ist nur eine einfache Reaktion des Begehrens; und ebenso verhält es sich mit dem Willen. — Die klassische Einteilung der Fähigkeiten hat der Entwicklung des psychisches Lebens nicht Rechnung getragen. Die richtige psychologische Methode ist die genetische. Die Erkenntnis nimmt niedere Formen an, welche die Formen des Empfindens sind, nad böhere, nämlich die Verstandesformen. Vom Begehren werden die niederen Formen, die Sinne, geleitet, chenso anch die büheren, der Verstand. Der Wille ist ein Begehren, das vom Verstande geleitet wird.

A. Leclère (Privatdozent in Bern) unterzieht in seiner »Genesis des ästhetischen Gefühls« die metaphysische These vom Schönen an sich einer Krifik; er glaubt, daß man daxu gelangen wird, das subjektive Element eines einzelnen Wohlgefallens zu erkennen. Dieses Element kann nicht ein Instinkt sein, sondern seheint auf einer zugleich intellektnalistischen und emotionellen Ursache zu beruhen. Die ästheische Freude muß uninteressiert bleiben, wie died intellektnelle Freude, infolgedessen ist sie intellektnalistische

Ed. Claparède (Privatdozent in Genf) fragt, ob die Psychologie eine erklärende Wissenschaft ist, und kommt dahin, daß man dieses Problem weder mit einem Aa noch mit einem Nein beantworten künne. Für manche Porscher ist ein Phänomen erklärt, wenn man seine Ursache gefunden hat; für andere ist die Ursache nicht zulänglich, man müsse durch einen Mechanismus anderer Natur die vorbergehenden Erscheinungen mit den darans hervorgegangenen verkulijfen. Die Autwort wird also verschieden ausfallen, je nach dem intellektnellen Typns.

Prof. Duproix (Genf) zeigt in seinem Vortrage, der sich Maine de Biran und das Problem der Erziehung: betitelt, daß für diesen im Gegensatz zu den Pädagogen der modernen Schule die Anfgabe der Pädagogik nicht darin besteht, die psychophysiologischen Verrichtungen des Menschen durch Übung und Gewöhung mechanisch festzussetzen, sondern vielmehr in der Entwicklung des Selbstbewüßsteins, der Quelle des Willens und des psychischen Lebens überhaupt.

Prof. E. Blum (Montpellier) weist anf eine -Methode und Einteilung der Pädologie- hin, nach der es müglich sein wird. das Kind nicht als reifen Menschen zu betrachten, sondern als ein Wesen, das eine Psychologie für sich besitzt; auf sie wird man bei der Erziehung Rücksicht nehmen müssen.

Hiermit schließen wir nusern Bericht; wir wollen noch erwähnen, daß Heidelberg als Sitz für den dritten Kongreß im Jahre 1908 in Aussicht genommen ist, und daß über einen Punkt wohl alle Teilnehmer des Kongresses einig sind, nämlich den guten Willen des Organisationskomitees und die gute Aufnahme bei den Genfern.

V. Ghidionescn (Zürich).

# Über den Erkenntniswert ästhetischer Urteile.

Ein Vergleich zwischen Sinnes- und Werturteilen.

#### Von

### Edith Landmann-Kalischer (Basel).

### Inhaltsübersieht.

Einleitung (Fragestellung, Theseu; Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Frage).

Abschnitt I.

Kapitel 1. Gefühl und Wert.

Kapitel 2. Gefühl und Erkenntnis.

Abschnitt II.

Kapitel 3. Die subjektive Zuverlässigkeit der Werturteile. Kapitel 4. Die objektive Zuverlässigkeit der Werturteile. Urteils-

tänschnugen. Kapitel 5. Die Kriterien für die Richtigkeit der Sinnes- und Werturteile.

Kapitel 6. Die Qualitäten des ästhetischen Gefühls.

## Einleitung.

Die Frage nach dem Erkenntniswert ästhetischer Urteile umschließt zwei Fragen, die getrennt zu behandeln sind:

 die allgemeinere Frage, ob das ästhetische Urteil überhaupt ein Erkenntnisurteil (im Kantischen Sinne) sei,

 die speziellere Frage, ob und inwieweit ästhetischen Urteilen übersubjektive Gültigkeit zukommen könne.

In Beantwortung dieser Fragen sollen durch den Versuch, die durchgängigen Analogien zwischen Sinnes- und Werturteilen anfzuzeigen, folgende drei Thesen bewiesen werden:

Die ästhetische Wertung vollzieht sich vermittelst eines Organs, dessen Funktion und Leistung der der Sinnesorgane gleich ist.

Archiv für Ferchologie. V.

 Das ästhetische Urteil steht in bezug auf seine objektive Gültigkeit den Sinnesurteilen gleich.

3) Schönheit ist in demselben Sinne als eine Eigenschaft der Dinge zu betrachten wie die sinnlichen Qualitäten.

Während die nächstliegende, heute einzig noch von Franz Brentano vertretene Auffassung vom Werte die ist, daß er eine Eigenschaft der Dinge sei, ist die jetzt wissenschaftlich allgemeine Ansicht über deu Wert durchgängig die von der subjektiven Bedingtheit der Werte. Da diese Lehre heute jedermann geläufig ist, so bedürfte sie keiner näheren Darlegnng, wenu sie nicht stets in verhängnisvoller Verquickung mit einem andern Standpunkte aufträte. Die Vertreter der subjektivistischen Wertlehre behanpten nämlich nicht nur diejenige Subjektivität des Wertes, welche er mit allen übrigen Eigenschaften der Objekte teilen würde, sondern sie wollen, durch Hervorhebung seiner subjektiven Bedingtheit, den Wert von deu übrigen Eigenschaften der Objekte gerade trennen und ihm diesen gegenüber eine isolierte und eigenartige Stellung geben. Anf Grund und zugleich mit der selbstverständlichen subjektiven Bedingtheit, welche der Wert mit allen Objekten teilt, behaupten sie anch eine eigene Stellung der Werte zum Sein der Dinge. Werturteile sind für sie keine Erkenntnisurteile.

Am energisehsten wohl betont diesen Standpankt Simmel. Daß Gegenstände, Gedanken, Geschchnisse wertvoll sind, das ist aus ihrem bloß natürlichen Dasein und Inhalt niemals abzulesen, und ihre Ordnung, den Werten gemäß vollzogen, weicht von der natürlichen anfs weiteste abe 1). »Zn dem soznsagen fertigen, in seiner Wirklichkeit allseitig bestimmten, objektiven Sein tritt erst die Wertung hinza, als Licht und Schatten, die nicht aus ihm selbet, sondern nur von anderswoher stammen können 2). Die Wertung, als ein wirklicher psychologischer Vorgang ist ein Stück der natürlichen Welt. Das aber, was wir mit ihm meinen, sein begrifflicher Siun, ist etwas dieser Welt unabhlüngig Gegenüberstehendes und so wenig ein Stück ihrer, daß es vielmehr die ganze Welt ist, von einem besondern Gesichtspunkt angesehen 2). Auch nach v. Ehrenfeles kann der Wert nicht als eine Eizen-

<sup>1)</sup> Simmel, Philos. des Geldes. 1900. S. 1.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 4.

<sup>3)</sup> Ebenda, S. 4.

sehaft oder Fähigkeit der Objekte, sondern er muß als eine Relation aufgefaßt werden, and zwar von derjenigen Kategorie, wie etwa die Relation zwischen einem vorgestellten Objekt und der anf dasselbe gerichteten Vorstellung, die Relation zwischen einem benrteilten Objekt und dem betreffenden Urteil nud dergleichen mehrs 4).

Die Vorstellung von der Sonderstellung des Wertes seheint auch aus folgender Ausführung Meinong s<sup>3</sup>) hervorzngehen: -Mit der nämlichen Leichtigkeit sehreibt man . . . einem Tone zu, daß er hoch oder tief, als daß er angenehm oder widrig sei, nud man erlebt es oft genug, daß der Urteilende anf die Subjektivität von Attributen letzterer Art erst anfmerksam gemacht werden mnß. Nun zeigen aber anch anßersinnliche, z. B. ästhetische Gefühle diese, ich möchte sagen, Anschlüßthigkeit an rein intellektmelle Bestimmungen . . . . Anch mag dies abgekürzte Verfahren, das etwa einem psychischen Objekt ohne weiteres das Wertgefühl als Attribut beimißt, praktischen Bedürfnissen bestens entsprechen. Das kann aber nichts an der Tatsache lündern, daß das Gefühlweder eine Eigenschaft des betreffenden Dinges sein kann . . . nsw.

Ganz entschieden spricht sich Kreibig ans: Es bedarf jedoch er grundlegenden Feststellung, daß der Wert niemals eine adbärente Eigenschaft oder Beschaffenheit eines Gegenstandes der Außenwelt, sondern led iglich subjektiver Natur ist. 3). Anadrucklich nuterscheidet Jonas Cohn: Wir legen einen Wert bei, sagen nicht etwa eine objektiv feststellbare Eigen sehaft aus. 4). So anch M. Weber: Werturteile fußen in letzter Instanz auf bestimmten Idealen und sind deshalb subjektiven Ursprungs. 9).

Unabhängig von dieser allgemeinen Frage nach dem erkenntnistheoretischen Sinn des Werturteils wird die speziellere nach der objektiven Gultigkeit der Werturteile beantwortet. Hatte doch sehon Kant, obgleich er ausdrücklich sagt, daß eben die

<sup>1)</sup> v. Ehrenfels, System der Werttheorie. 1897. S. 65.

Melnong, Psych.-ethische Untersnchungen zur Werttheorie. 1894.
 S. 26.

 <sup>3)</sup> Kreibig, Psych. Grundlegung eines Systems der Werttheorie. 1902.
 8. 6.
 4) Cohn. Allgemeine Ästhetik. 1901. S. 17.

<sup>5)</sup> Max Weber, Die »Objektivität« sozialw. und sozialpol. Erk. Arch. f. Sozialw. u. Sozialpol. 14. Bd. 1904. S. 22 ff.

Beziehnug des Ohiekts auf unser Gefühl das ästhetische Urteil daran verhiudere, ein Erkenntnisurteil zn sein, einen Gemeinsinn vorausgesetzt, dnrch welchen ästhetischen Urteilen Allgemeinheit und Notweudigkeit dennoch zukommeu sollte. Wenn Cohn in direkter Aukuupfung an Kant von dem »Forderungscharakter« der Werturteile spricht - das Iudividuum empfindet, daß eine über seinem Belieben stehende Forderung es zur Anerkennung des Wertes zwingt (1) -, so dürfte er hiermit der hente allgemeinen Überzeugung Ausdruck gegeben baben. Meines Wissens ist nur einmal, nämlich von Robert Eisler, der Versneh gemacht worden, den Forderungscharakter der Werte zu leugnen und aus der Snhjektivität der Wertung auch die uur suhjektive Gültigkeit der Werturteile abzuleiten. Eisler stellt den Satz auf: »Schön ist, was irgend jemandem gefällt, resp. zn irgendeiner Zeit gefallen hat« 2). Es ist offenkuudig, daß dieser Satz den psychischen Tatsachen widerspricht; seine nähere Kritik wird sich aus den folgenden Ausführungen ergeben (siehe anch S. 283 nnd 320).

Wenn wir nun fragen, anf welche Weise die übrigen Antoren die snijektivistische Wertlehre mit dem Forderungscharakter der Werte in Einklang gebracht haben, so erhalten wir keine völlig hefriedigende Antwort. Nach Simmel sind die Ansprüche der Dinge auf eine bestimmte Wertung in dem Ich so wenig unterznirngen wie in den Gegenstäuden, anf die sie sich beziehen. »Es sind Normen für die Snijektivität, die sich zwischen uns und den Dingen herstellen, so daß sie, von der untrichen Sachlichkeit ans betrachtet, als snijektiv, von dem Snijekt aus aber als objektiv erscheinen, während sie in Wirklichkeit eine dritte, aus jenen nicht zusammensetzhare Kategorie bilden ?). Er erklätt den Begriff des ohjektiven, gegen alles Anerkauutwerden gleichgultigen Wertes der Dinge für metaphysisch und konstruiert für die Werte eine dritte Kategorie wilsenden Snijektivität und Obiektivität 9.

Jonas Cohn begnügt sich mit der Darlegung, daß im Beweise nichtlogischer Werte eine notweudige Lücke sei, nnd daß die Berufung anf etwas, das nur erlebhar, uicht mehr heweisbar ist, hier

<sup>1)</sup> Jonas Cohn, a. a. O. S. 37.

<sup>2)</sup> Robert Eisler, Studien zur Werttheorie. 1902. S. 97.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 10.

<sup>4)</sup> a. a. O. S. 12.

nicht nmgangen werden könne 1). Nach Meinong heziehen sich Wertirrtumer nur anf vermittelte Werte. »Erfolgt die Werthaltung obne Nebenurteil, so ist für einen Wertirrtnm kein Ranm « 2). Die Bedentung der Unterscheidung wahrer und falscher Wertnrteile vermag ibm nie über die in der betreffenden zugehörigen Wertbaltnng voransgesetzten Urteile hinanszngehen3). v. Ehrenfels erkennt zwar die Möglichkeit von Tänsebungen anch über die eigene Werthaltung an, und Kreibig erklärt ausdrücklich, daß die Richtigstellung der populären skeptischen Behanptungen: » Wert sei etwas Relatives, durchans Subjektives, cine keiner Verallgemeinerung fähige Privatsache des einzelnen« nsw. innerhalb des eigentlichen Zweekes seiner Abbandlnng liege 4); eine prinzipielle Stellnngnabme aber zn der Frage, inwiefern and inwieweit Wertnrteile wahr und falsch sein und demgemäß Anerkennung oder Verwerfnng von ans fordern können, wenn man, wie v. Ehrenfels, von normalen, überlehten und anfstrebenden Wertungen redet and, wie Kreibig, eine Theorie der Wertentwicklung auf die Anschaunngen der neueren Biologie gründet, - eine Stellnngnabme zn dieser Frage snebt man bei dem einen wie bei dem andern Antor vergeblich. Dnrch die Anfstellung von Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der Wertungen und der Werturteile kann man wohl wissenschaftliche Wahrheiten über das Wertgebiet gewinnen, aber nicht den Gegensatz von Wahrheit und Irrtum in die Wertnrteile selbst hineinbringen.

Die Tatssebe der snbjektiven Bedingtheit aller Werte wird hente nicht mehr bestritten werden k\u00fcnen. Ein anderes ist die eigene Stellung der Werte zum Sein der Dinge, welche gleichzeitig damit behauptet wird. Wenn es nns gelingen sollte, bei voller Anerkennnng ihrer snbjektiven Bedingtheit doch der Tatssche der übersnbjektiven Geltung der Werte gerecht zu werden, ohne eine nene Kategorie (wie Sim mel), ohne einen metaphysischen Weltzweck (wie Lotze) zu Hilfe zu nehmen, wenn mas dies gelingen sollte, indem wir die Werturteile in eine Reihe stellen mit den ebenfalls snbjektiv bedingten and ebenfalls übersnbjektive Geltung beansprechenden Urteilen über die similieben Qualitäten der Dinge,

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 40-42.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 81.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 76.

<sup>4</sup> a. a. O. S. 11.

so würde diese Erklärung jenen gegenüher den Vorzug haben, daß sie das Weltbild vereinfacht, statt es zu komplizieren. Das Werturfeil würde dann zum Erkenntisnertil, der Wert würde nicht mehr dem Sein gegenübergestellt, sondern er würde zu einem Seinsinhalt werden und an die Stelle rücken, wohin ihn die Alten, nach Demokrit Descartes, Locke, Spinoza rückten, in eine Reihe nämlich mit den sinnlichen Qualitäten der Dinge.

#### Abschnitt I.

## Kapitel 1. Gefühl und Wert.

Das subjektive Element, auf welches die Vertreter der subjektivistischen Wertlehre den Wert grunden, ist verschieden gefaßt worden. Nenerdings ist man in dieser Frage offenbar einseitig von den moralischen Urteilen ansgegangen, deren Bedeutung in ihrer Beziehung anf die zukunftigen Handlungen, also anf den Willen, wesentlich hesteht; nnr so scheint es erklärlich, daß die subiektive Grundlage des Werturteils von so vielen Autoren im Willen gesehen wird. Höfler, v. Ehrenfels, Schwarz, Höffding n. a. setzen ühereinstimmend den Wert des Dinges in seine Beziehung znm Begehren. Diese Definition ist in ihrer Allgemeinheit deshalb nicht haltbar, weil die primären ästhetischen und ethischen Geschmacksurteile ihr widersprechen 1. Durchführbar wäre sie nnr dann, wenn man anch diese anf voluntative Reaktionen znrückführte, - eine Rednktion, die meines Wissens noch nirgends versneht worden ist. Leichter lassen sich alle ührigen Werte anf den Typus der Geschmacksnrteile znrückführen, als diese auf jene; denn jedes Begehren setzt die Kenntnis oder Mutmaßung des hegehrten Objekts als bedürfnishefriedigend vorans. Da nun aber Bedürfnisbefriedigung kein voluntatives Element enthält, so wird, wie aneh Meinong?) hervorhebt, der Wert durch das Begehren nicht geschaffen, sondern von diesem hereits vorgefunden. Das Annehmen und Ahlehnen von Gegenständen ist

Dasselbe gilt auch für die Meinongsche Zurückführung der Werte auf Existenz- oder Urteilsgefühle.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 15. So auch Kreibig (a. a. O. S. 80); »Alles Wollen ist auf die Verwirklichung von Werten gerichtet«.

der Ausdruck nicht des Wertgefühls, sondern der an dies Gefühl geknüpften Willensreaktion. Zum Handeln determinieren nas den Dinge freilich nur, sofern sie für uns Werte siud, und deshalb mag man Wert immerhin als Motivationskraft definieren. Als Bergiffingleichung mag diese Schwarzsche Defiution ihre Berechtigung haben; das wertseböpferische Priuzip aber ist durch sie nicht angegeben. v. Ehren fels selbst ist mehrfach gezwungen, auf das das Begebren determinierende Gefühl zurückzugreiten), und da sich für ihn das Begehren in Gefühls- und Vorstellungselemente auflüst, so steht seine Definition ohnehin nicht in einem prinzipiellen Gegensatz zur Gefühlsterori.

Ebenso wie mit dem Willen steht es mit einem andern sabjektiven Element, anf welches der Wert zurückgeführt worden ist, mit dem Ideal oder der Norm des Subjekts. Erdmann, Stange, Busse bestimmen Werte als Normen med das Wertgefühl als Ausdruck einer Übereinstimmure mit der Norm.

Auch diese Lehre entspricht insofern den Tatsschen, als unzählige Wertnrteile tatsächlich auf Grund eines Ideals des Subjekts gefüllt werden. So ist es, nm nur ein Beispiel herauszugreifen, ein eigenes Ideal, an dem er das Goethesche Werk mißt, wenn Novalis am Wilhelm Meister das Fehlen jeglieher Dämmerungsstimmung tadelt. Aber so wenig sind die unmittelbaren Werturteile abhängig von einem Ideal oder einer Norm, daß vielmehr jede solche Abhängigkeit als eine Fälschung des Werturteils aufgräßt werden muß. Denn das Ideal ist selbst sehon ein Wert und kann deshalb nicht als Werthildner augesehen werden. Ein Objekt, das au ihm gemessen wird, ist nicht mehr unmittelbar gewertet; vielmehr wirde ein solches Urteil die Beziehung des Objekts zn einer ihrerseits sehon gewerteten Vorstellung des Subjekts, also das Verhältnis zweier Werte zum Gegenstande haben.

Wir begutigen nas hier mit der logischen Abweisung der beiden genannten Theorien. Die Tatsachen, auf welche sie sich gründen, die Komplikationen, welche durch die Beziehung der Werte zum Willen und ihren Kampf miteinander, die Täuschungen über Werttatsachen, welche durch unbewußt indirekto Wertung entstehen, sollen unten im einzelnen besprochen werden.

<sup>1)</sup> Z. B. a. a. O. S. 149: Jede Wertung ist eine Gefühlsdisposition«.

Sagt also eiu Werturteil weder eine Beziehung seines Objekts zn einer von nns bereits gewerteten Vorstellung noch eine solche zn unserem Begebren aus, so werden wir mit der Mehrzahl der Psychologen seinen Inhalt aur in der Beziehung seines Objekts anf nnser Gehhl sehen können, und zwar werden wir den Typus des Werturteils in dem reinen, uninteressierten Geschmacksurteil, also mit Kant in der Beziehung eines Objekts auf das Subjekt und das Gefühl der Last und Uninst desselben zu sehen haben.

Wir haben im folgenden stets nur die primären, unvermittelten Werte im Auge. Wollte man gegen diese Beschränkung einwenden, daß der Unterschied zwischen primären und scknndären Werten nicht überall dentlich sei, daß es Objekte gäbe, die als nnmittelbar gewertet erschienen, während ihr Wert tatsächlich uur durch unhewußt gewordene Assoziationen vermittett sei, so wäre zu erwidern, daß nasere Erkenntuis zwar nicht immer ausreicht, nm mit unfehlbarer Sicherheit einen einzelnen Fall einer begrifflich geschaffenen Gruppe unterzuordnen, daß dies aber kein Einwand gegen die begriffliche Unterscheidung selbst ist, sofern diese durch die theoretische Absicht der Untersuchung als gefordert und gerechtfertigt erseheint.

Nnn ließe sich freilich ein Standpunkt denken, der die namither derschiehen und ästhetischen Geschmacksurteile wegen ihrer Verschiedenbeit von alleu ührigen, insbesondere, weil jedes voluntative Element in ihnen fehlte, überhaupt nicht zu den Werturfeilen rechnete. In diesem Sinne sagt Witasek!) in bezug auf das isthetische Giefuhl, daß die Verwendung des Terminus Wertfür -Gefallen- fehlerbaft sei, da sie die Grenzen zwischen wesenlich verschiedenen psychischen Tatbeständen verwische. Einen ganz Bhnilchen Standpunkt nimmt Seh warz! ein, wenn er das Gefühl der Last und Unlnst, von dem Gefallen als einem Bewültseinszustand sui geueris, dem Werthalten, unterscheidet; und dies ist im wesentlichen anch der Standpunkt Meinongs, der die Wertgefühle gegenüber den Vorstellungsgefühlen als Urteilsgefühle charakterisiert!). Nnn giht es zweifellos Wertgefühle, die Urteile zur Voraussetzung haben; den psychischen Tatbestand aber, der

<sup>1; »</sup>Wert und Schönheit.« Arch. f. s. Phil. VIII. S. 164.

Gefallen und Lust. Philos. Abhandlingen, R. Haym gewidmet. 1902. S. 407-506.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 22 ff.

jedes Wertgefühl an ein Existenzialurteil notwendig zu knupfen geböte, vermag ich in mir nicht vorzufinden. Mei nong argumentiert: Die durch das Objekt erregte Lust kann nicht selbst das Wertgefühl sein, sonst könnte man das Diug nur so lauge werthalten, als es Lust erregt«1). Aber wenn man werthält, ohne Lust zn fühlen, so hat man dabei auch kein anderes mysteriöses Wertgefühl, sondern man gründet danu ein Urteil über ein Objekt auf vergangene oder dispositionelle Lust. In dem von Meinong wie von Witasek markierten Unterschiede kann ich nichts anderes sehen, als die Verschiedenheit der Urteile über innere Wahrnehmung von denen über äußere Obiekte. Ich glaube daher, daß alle Urteile über Urteilsgefühle auf den Typus des reinen Geschmacksurteils zurückgeführt werden könnteu. Sollte dies aber einer speziell daranf gerichteten Untersuchung nicht gelingen, so wäre eine Unterscheidung im Sinne Witaseks wohl zu wünschen. Man könnte dabei vielleicht anf den von Plato im Philebos hervorgehobenen Unterschied zurückgreifen, den Unterschied nämlich zwischen Lustzefühlen, welchen der Schmerz des Bedürfnisses vorhergeht, and solchen, deren Entbehren unbemerklich und schmerzlos ist.

Ohne auf diese Frage näher einzugehen, können wir doch ohne weiteres so viel erkennen, daß reise Geschnacksurteile nicht naaf isäthetischem Gebiete volriegen. Anch die ethischen Urteile sind nicht alle durch den Begriff des Guten vermittelt, sondern gewisse Willensverhältnisse gefallen und milffallen, wie Herbart gezeigt hat, uumittelbar. Auch aus dem von Kreibig so genannten Gebiete der Autopathik werden Nahrung, Wohnung, Schnmock, Gesundheit, Wissen gewiff auch numittelbar gewertet. Eine bewußte Bezichung auf Wohl und Webe des Subjekts, wie es Kreibigs Darstellung nabelegt<sup>2</sup>), findet hierbei nicht notweudig statt.

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 22.

<sup>&</sup>quot;2] a. a. 0, S. 88. Das Kriterium, nach dem autopathisch gewertet wird, sind die Gegenastpole synt in Sinne von hastandStend, bezogen auf das Snhjekt des Wertendens nad sechlecht im Sinne von unlustandStend, 10:6 meter bezogen auf das Snhjekt des Wertendens. Eatsprechend wird (S. 10:6 meter bezogen auf das Snhjekt des Wertendens. Eatsprechend wird (S. 10:6 meter Heteropathik die Lehre von der Wertung aller gegebenen Inhalte nach den polaren Gegenaßten synt im Sinne von lustandStend, bezogen auf ein fermdes Subjekt, und sehlecht im Sinne von unlustandStend, bezogen auf ein fermdes Subjekt, ventanden. Unter Eropathik sehlechlech will Kreibig (S. 155)

Dagegen sind die Werte eines von den neueren Werttheoretikern mit Vorliebe behandelten Gebietes hier grundsätzlich auszuschließen, ieh meine die wirtschaftliehen Werte. In den wirtschaftliehen Verkehr eintreten können nur Objekte, die nach irgendeiner Richtnng hin bereits als wertvoll erkannt sind, also nur Werte; nnd alle Wertobjekte1) (mögen sie nnn dem autopathischen, heteropathischen oder ergopathischen Gebiete angehören) werden zu wirtschaftlichen Werten, sobald ihr Besitz durch Preisgabe anderer Wertobjekte erkanft werden muß. Alle wirtschaftlichen Werte sind also sekundärer Natur; sie drücken Beziehungen zwischen Objekten anderer Wertgebiete aus. Auch wo anf wirtschaftlichem Gebiete Werte anscheinend erst neu gesehaffen werden, ist doch das, worum es sieh bei der Produktion handelt, nur die Verwirklichung von Objekten, die in der Vorstellung als antopathiseh, heteropathisch oder ergopathisch wertvoll bereits erkannt wurden. Daß hier überhaupt keine primären Werte vorliegen, geht schon darans hervor, daß es im wirtschaftlichen Leben wohl eine Wertskala, aber keinen Wertgegensatz gibt. Es gibt wirtschaftlich geringe Werte, aber keine wirtschaftlichen Unwerte.

Von den primären Werten auszusschließen ist auch das Nützliehe, weil es einen Wert bereits voranssetzt, auf den bezogen ein anderes Objekt Wert gewinnt, der Nützliehkeitsbegriff ans dem Werthegriff also erst abgeleitet ist<sup>2</sup>).

# Kapitel 2. Gefühl und Erkenntnis.

Nan entsteht die Frage: Sind Werturteile, d. h. solehe Urteile, welche die numittelbare Beziehung eines Objekts auf das Subjekt und sein Gefühl der Lust und Unlust zum Gegenstande haben, ehen deshalb wirklieh keine Erkenntnisurteile? Sind sie wirklieh unfähig, eine Eigenschaft des Objekts zu bezeichene?

Diese Anffassung ist so lange konsequent, als man fortfährt, das

die Lehre von der Wertung aller gegebenen Inhalte nach den Gegeusätzen »sehün« und »häßlich« im Sinne von instauslösend und unlustauslösend bei reiner Hingabe an das Objekt, d. h. ohne Beziehen auf das eigene oder fremde Snbjekt, verstanden wissen.

<sup>1)</sup> Wertobjekte, d. h. gewertete Gegenstände der Außenwelt; für psychische Werte gilt das Gesagte nicht; diese können niemals zu wirtschaftlichen Werten werden.

<sup>2)</sup> Siehe anch Meinong, a. a. O. S. 13.

Gefübl als das einzige rein subjektive Element des Bewußtseins zu betrachten. Seit das Gefühl als selbständiges Bewußtseinselement in die Psychologie überhanpt eingeführt wurde, ist es immer als Typus der Subjektivität angesehen worden. Von neueren Psychologen, wie z. B. von Külpe, wird es daher als Bewußtseinszustand von den Bewußtseinsinhalten unterschieden 1), und es ist uur der Ausdruck der allgemein herrschenden Anffassung, wenn Wundt sagt: . Während die Vorstellung immer auf äußere Gegenstände geht und, wenn sie sich anf das eigene Sein bezieht, dieses selbst zum Gegenstand objektiver Betrachtung macht, bleiben die Gefthle subjektiv . . . . Sie alle beziehen sieh auf einen Zustand des fühlenden Wesens selbst, auf ein Leiden oder Tätigsein des Ich (2).

Auch erkenntnistheoretisch wird das Gefühl als Anreiz und Ausgangspunkt der radikalen Sonderung von Subjekt und Objekt nach der Seite des Subjekts gefaßt. »Wie vage, unbestimmt uud mangelhaft lokalisiert die mechanischen, thermisehen und chemisehen Einwirkungen auf die Haut der niedrigsteu Animalcula auch apprehendiert werden mögen, die Effekte treten doch von vornherein als Opposita der Gefühlsweisen hin, in denen das Wesen sich selbst findet. Es ergreift sich selbst in seinem Gefühl und findet sieh gegenüber die Empfindnngsinhalte als ,Objektives', als Nicht-Ieh «3). » Empfindungsiuhalte und Gefühle lagern sich nm zwei voneiuander gesonderte Punkte « 4).

Ich meine, es ist an der Zeit, gegen solehe rein subjektiven Elemente des Bewußtseins mißtranisch zu werden.

Wenn überhaupt irgendeine konstante Entwicklungsrichtung in der Geschichte der Erkenntnistheorie konstatiert werden kanu, so besteht sie sicherlich darin, daß immer mehr Elemente unseres Weltbildes als subjektiv erkannt werden. Jahrhundertelang hat die Einsicht in die subjektive Bedingtheit des Seienden zum Zweifel an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis überhaupt geführt. Aber seit Kant nns gelehrt hat, in rein

<sup>1)</sup> Vgl. Külpe, Grundriß der Psych. 1893.

<sup>2)</sup> Wnndt, Vorlesungen über Menschen- nnd Tierseele. 1897. S. 223. Siehe anch weitere Zitate gleichen Inhalts von Wnndt nnd solche von Lipps, Lehmann u. a. bei Orth, . Gefühl- und Bewußtseinslage«, Berlin 1903, in dem Paragraphen Ȇber das Subjektive als Kriterium des Gefühls« 8, 20-28,

<sup>3)</sup> Laas, Idealistische und positivistische Erkenntnistheorie. 1884. S. 66. 4) Ebenda. S. 67.

subjektiven Elementen unseres Geistes Wesen und Gewähr einer objektiven Welt zn sehen, sollten wir da nicht unsern Zweifel gegen die - re in subjektiven« Elemente kehren, d. h. gegen solche. die in aller Ewigkeit niemals eine objektive Welt hervorbringen könnten, oder denen eine solche als Korrelat niemals gegenüberträte? Wenn man im positivistischen Sinne die Dinge in die Summe ihrer Qualitäten auflöst, nnd wenn diese Qualitäten in letzter Instanz nichts sind als Empfindungen oder, um mit Mach zu sprechen, »Elemente«, welche man sich als konstante Beziehungen der Objekte zn unsern Sinnesorganen vorstellen mag, weshalb sollte man nicht den weiteren Schritt tun, auch die konstante Beziehnng eines Obiekts zn nnscrem Gefühl als eine Eigenschaft dieses Objekts aufznfassen? Ist nicht vielleicht die erkenntnistheoretische Scheidung zwischen den Empfindungsqualitäten der Dinge und den Gefühlen, welche sie auslösen, ebenso inkonsequent und unhaltbar wie die zwischen ihren primären und sekundären Qualitäten? Warum sollte rot sein als Eigenschaft des Dinges gelten, schön sein aber nicht? Man beweist mit Eifer die Abhängigkeit der Werte vom Subjekt; aber solche Abhängigkeit hat Locke vor 200 Jahren von andern objektiven Eigenschaften der Dinge auch bewiesen.

Der einzige Einwand, den v. Ehrenfels gegen die Auffassung des Wertes als einer (durch die Relation zu nuserm Begehren und Fühlen indirekt bestimmten) Eigenschaft oder Fähigkeit des Objekts geltend macht, ist die Erwägung, daß der Wert dann in seiner Existenz an die Existenz des Objekts gebunden sei. Man könne dann einem Obiekt nicht mehr einen von aller zeitlichen Bestimmung unabhängigen Wert zuschreiben. Dieses aber geschehe tatsächlich, z. B. wenn ein gegenwärtig lebender deutscher Patriot Wert lege auf den Sieg Hermanns im Teutoburger Walde 1). -Dieses Beispiel ist insofern ungunstig gewählt, als eine Schlacht nicht unmittelbar, sondern nnr im Hinblick anf ihre Folgen gewertet werden kann. Und insofern, als er eine Relation darstellt, kann man diesem Werte allenfalls überzeitliche Geltung zusprechen. Aber gerade der Sprachgebrauch, auf den sich v. Ehrenfels beruft, würde, obgleich die Wertung sich in der Gegenwart vollzieht, den Wert selbst doch nur im Präteritum iener längst vergangenen Schlacht beizulegen erlauben. Ganz entschieden aber ist dies bei

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 64.

allen Eigenwerten der Fall. Der Eigenwert eines Objektes bört mit der Existenz des Gegenstandes ebenso auf, wie dessen sümtliche übrige Qualitäten. v. Ehr en fel sunterscheidet nicht zwischen wirklichem und vorgestelltem Werte. Der Wert kann an einem nicht existierenden Objekt ebenso vorgestellt werden, wie das Objekt selbst und dessen übrige Qualitäten. Insofern ist er tatsächlich nicht an die Existenz, sondern an das überzeitliche Wesen des Objekts gebunden. Aber seine Verwirklichung hängt von der Verwirklichung des Objekts ab.

Es ist vor allem die scheinbar größere Veränderlichkeit des Gefühls, welche Veranlassung zn seiner Spbiektivierung gab. Sie hat Tetens im Ange, wenn er die »Empfindnisse« als das Gefühl »der subjektivischen Verhältnisse und Beziehungen der Gegenstände und der Veränderungen auf nasern jetzigen Zastand. von dem Gefühl »der Verhältnisse und Beziehungen bei den Gegenständen, in denen sie unter sich stehen, dem Gefühl ihrer obiektivischen Verhältnisse « 1) unterscheidet. » Man nnterscheidet ferner eine Art von Empfindnngen oder von Abänderungen, die das Gefühl nach den verschiedenen Beziehungen der gefühlten Obiekte auf die gegenwärtige Beschaffenheit der Seele und ihrer Vermögen und Kräfte annimmt . 3. Und er erläntert: »Einem Gesättigten ekelt vor dem weiteren Gennß einer Speisc, die dem Hungrigen eine Wollnst erwecket . . . . der Mnsik, die uns ietzo ergötzet, sind wir nach einigen Stunden überdrüssig«2). Aber solche dnrch den momentanen Bewußtseinsznstand bedingten Verschiedenheiten finden sich ja anch bei Vorstellungen nnd Empfindnngen. Freilich haben sie anch hier, seit sie von den Elcaten hervorgehoben wurden, jahrhundertelang zur Skepsis überhanpt oder jedenfalls zur Diskreditierung der sinnlichen Erkenntnis and znm Rationalismus geführt. Aber wenn es gelang, das lückenhafte und z. T. verfälschte Material, das die Siune bieten, so zu bearbeiten, daß wir heute die gesetzmäßige Abhängigkeit der Sinnesempfindungen vom Objekt und demnach die Möglichkeit obiektiver Erkenntnis durch die Sinne dennoch anerkeunen, weshalb sollten wir wegen der gleichen, scheinbaren Ungesetzmäßigkeit im Anftreten der Geflihle alle Erkenntnis durch das Geflihl

Philos. Versuche über die menschl. Natur. I. 1777. S. 190.
 a. a. O. S. 184.

w; a. a. O. G. 109

für ansgeschlossen halten? Wie zwischen aubjektiv nud objektiv bedingten Empfindungen, so dürfen wir auch zwischen anbjektiv und objektiv bedingten Gefühlen unterscheiden. Nicht bestimmte Bewüßseinserscheinungen sind es, welche die Snipicktiviätt, und andere, welche die Objektiviät begründen — wie gemeinhin angenommen wird —, sondern innerhalb der einzelnen Bewüßseinserscheinungen ist es die jeweilige Konstellation, sind es gesetzmäßige Abhängigkeiten, deren Bestehen oder Nichtbestehen über subjektiven oder objektiven Ursprung der betreffenden Erscheinung entscheidet.

Die Auffassung, daß durch das Gefühl Eigenschaften der Dinge erkannt werden, scheint vor allem deshalb paradox, weil die Wissenschaft gerade an der Sänberung des Erkennens von Gefülblechemeten jahrhundertelang gearbeitet hat.

Was die Dinge für uns bedenten, ob sie uns Lnst oder Leid bringen, kam für die Kansalerkenntnis, für die Erkeuntnis gesetzlicher Beziehungen überhaupt, nicht im Betracht und mnöte daher ansgeschaltet werden. Aber es war und ist durchaus nicht unr die gefühlsmäßige Bedentung der Dinge, welche die Wissensehaft für ihre Arbeit ansschalten mnöte. Da jede Erkenntnis gesetzlicher Zusammehlänge eine Reihenbildung bedentet, in welcher die einzelnen Glieder immer nur anf eine Qualität bezogen werden, so mnöte die Wissenschaft von den sinnlichen Qualitäten der Dinge nicht minder abstrahieren, als von den Werten. Für die Mechanis ist die Farbigkeit der Dinge obenso irrelevant wie für die Optik etwa die thermischen Qualitäten. So ist anch der ästhetische Wert einer Blume für die Betrachtung des Anatomen nicht gleichwültiger als ihre Farbe.

Neben der theologischen med teleologischen Betrachtung der Dinge waren es aministische Vorstellungen, gegen welche die Wissenschaft zu klumpfen hatte. Man hatte Schuld und Strafe in die Dinge »hineingelogen «, Elemente sieh lieben nen hassen lassen. Anch von dieser Seite war das Gefühl ein Hindernis für die Wissenschaft. Aber man sieht leicht, daß die Gefühlserkenntnis, die Erkenntnis durch das Gefühl als einen inneren Sinn, von der wir sprechen, mit der Hineintragung menschlicher Gefühlsvorstellungen in die Dinge so wenig zu tun hat wie mit der teleologischen Betrachtung. Das, wovon wir sprechen, ist Wahrnehmung; daministischen Vorstellungen sind wissenschaftliche. brilosonlische

oder religiöse Hypothesen. Wenn ich ein Ding sehön oder hällich, gut oder sehlecht nenne, so trage ich dadurch so wenig etwas ihm Fremdes in das Ding hinein wie durch die Anssage, daß es blan sei. Wenn wir in dem Werturteil ein Erkenntnisurteil sehen wollen, so ist es nicht wissensehaftliche Erkenntuis, die gemeint ist, sondern ihr Fundament: die Erkenntuis durch Wahrnehmnng.

Gerade gegen diese Auffassung der Werturteile als einer Art von Wahrnehmungsurteilen könnte vom Gesichtspunkte der Bedeutung aus, welche letztere für die begriffliche Erkenntnis haben, ein Einwand erhoben werden; die sinnlichen Eigenschaften der Dinge, so könnte man sagen, sind für ihre begriffliche Erkeuntnis - zunächst für das Wiedererkennen, sodann für die Begriffsbildung - von fundamentaler Bedentung; ihre Schönheit dagegen leiste hierfür nichts. Und mehr. Nicht nur für die praktische, auch für die wissenschaftliche Erkenntnis seien die sinnlichen Qualitäten von ungleich größerer Bedeutung als die Werte. Baue doch eine ganze Weltanschauung, die mechanistische, die Welt aus Elementen auf, denen ausschließlich die primären Sinnesonalitäten, Solidität, Ausdehnung, Gestalt und Beweglichkeit, zugeschrieben werden. Da aber nur die primären Eigenschaften einen solchen Zusammenhang nnter sich bilden nnd von solcher Allgemeinheit sind, daß man alle andern Qualitäten aus ihnen ableiten and die ganze Welt anf ihnen anfgebaut denken kann, so enthalte schon die erkenntnistheoretische Gleichstellung primärer uud sekundärer Eigeuschaften eine Verkennung wesentlicher Unterschiede, wieviel mehr die Gleichstellung anch tertiärer Qualitäten!

Hierauf wäre zu erwidern, was das erste betrifft: für das Wiedererkennen nnd für den Begriff der Dinge sind die verschiedenen Sinnesqualitäten von ganz verschiedenen Bedeutung. Die Farbe z. B. leistet häufig für das Wiedererkennen gnte Dienste, bei der Begriffsbildung maß sie gewöhnlich ausgeschaltet werden. Dagegen kann der Wert eines Dinges schwerlich zum Wiedererkennen, sehr wesentlich aber zur Begriffsbildung dienen. Der Begriff gewisser Dinge, nälmlich aller Kunstwerke, ist überhaupt nur durch ihn faßbar. Und was das zweite betrifft, so stehen der mechanistischen Weltanschanung sämtliche religiöse und eine große Auzahl philosophischer Systeme gegenüber. Wenn Plato ans der Idee des Guten alle andern Ideen ableitet, wenn Lotze die Welt der Verwirklichung des Guten zustreben, Nietzsche (in der

Gebnrt der Tragödie) sie nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt sein läßt, so werden bier ethischen und ästhetischen Werten alle Eigenschaften zugeschrieben, welche nach der mechanistischen Anffassung die sogenannten primären Qualitäten auszeichnen: Daner, Zusammenhang unter sich und Ableitbarkeit aller übrigen Qualitäten aus ibnen. Es ist aber noch niemandem eingefallen, alle Gegenstände nach ibren Farben oder nach den Tönen zu ordnen, die sie von sich geben, geschweige denn die Welt aus Farben oder Tönen zu erklären. An innerem Zusammenhang und an Allgemeinheit stehen die sekundären Eigenschaften der Dinge den primären also jedenfalls ferner als die tertiären Qualitäten, die Werte. Wenn aber, von der mechanistischen Auffassung aus, die Schönheit gleichsam als ein zufälliges Phänomen erscheint, das mit dem Wesen der Dinge und der hierauf gerichteten Erkenntnis nichts zu tun haben könne, so ist wiederum zu fragen, was denn die Farbe damit zu tun babe, und ob die Gesetzlichkeit des Schönen in der Ästhetik nicht ebeuso erforscht werden könne wie die der Farbe in der Optik? Spricht man von einem fertigen, in seiner Wirklichkeit allseitig bestimmten Sein, zn dem die Wertung als Licht und Schatten erst hinzutrete, so ließe sich das mit größerem Rechte von der Atomwelt der Mechanik behaupten, zn der Farben, Töne, Gerüche usw. erst vom Subjekt aus hinzutreten. Denn aus dem kausal durchgängig bestimmten Scin sind die sinnlichen Eigenschaften nicht unableitharer als der Wert.

Gegen die Gleichstellung der Werte mit den simlichen Qualigder Schünbeit erst durch Vermittlung der sinnlichen Wahrnehmung
zustande komme. Indessen, ob eine Eigenschaft, wie Farbe,
Geruch oder Gesebmack, auf Eigenschaften der Objekte beruhe,
die wir erst indirekt im chemischen Laboratorium, oder, wie
Schönheit, auf solchen, die wir durch andere Sinnesorgane direkt
auffassen k\u00fcnnen, wtrde wohl die letztere Erscheinung als ein
in h\u00fcheren Grad abh\u00e4ngige, sp\u00e4ter erste Erscheinung als ein
in h\u00fcheren Grad abh\u00e4ngige, sp\u00e4ter ans Liebt tretende charakterisieren, aber nicht erlauben, ihr einen minderen Grad des Seins
zuzuschreiben. Es ist wohl zuzngeben, was Platner¹) bemerkt,
daß, je komplizierter das Sinneswerkzeug, und je mittelbaere die

Vgl. Wreschner, Ernst Platner und Kants Kritik der reinen Vernunft. Haacke, Leipzig. S. 97.

Einwirkung des Gegenstandes in dasselbe ist, desto weniger rein nnd wahrhaft die Vorstellungen desselben seien. Aber dieser Unterschied bezieht sich nnr auf die empirische Richtigkeit der daranf gegrundeten Urteile. Eine vermitteltere Wahrnehmnng, wie auch die ästhetische ist, bedarf zn ihrer Entstehnig vieler Voranssetznngen, von denen bald die eine, bald die andere nicht znr Erfüllung gelangt. Dadnrch wird die Zahl der möglichen Tänschnagen vermehrt. Aber dieser Umstand beweist nichts dagegen, daß, Erfüllung aller Bedingungen voransgesetzt, die Wahrnehmnng - in unserem Falle das ästhetische Gefühl - mit eben derselben Unmittelbarkeit, Sicherheit und Konstanz eintritt. wie die Wahrnehmung irgendeines andern Sinnesorgans. Ebenso stellt die ethische Beurteilung einer Handlung eine un mittelbare Beziehnng des Gefühls anf dieselbe dar, mag ihre Auffassung, die ja nicht lediglich durch die Sinne geschieht, noch so komplizierter geistiger Tätigkeiten bedürfen. Es ist ebendiese Unmittelbarkeit, welche schon vor 200 Jahren Hntscheson veranlaßt hat, einen sinneren Sinn« für die Sehönheit anzunehmen. Läßt man doch hente wegen dieser Unmittelbarkeit anch die Gestaltqualitäten als Wahrnehmung gelten, obgleich sie begrifflich eine Summe einzelner Wahrnehmungen voranssetzen. Wie nun diese das Fundament bilden für die Wahrnehmnng des Ganzen, so bilden ihrerseits die Gestaltqualitäten (z. B. die Melodien) das Fundament für eine nene Wahrnehmang, die Schönheit. So wenig mit der Auffassung der Teile die Gestaltqualität, so wenig ist anch mit der Wahrnehmung der letzteren die Schönheit gegeben. Obgleich die ästhetische Apperzeption gleichzeitig mit der der Gestaltqualität daist, muß man theoretisch doch die Möglichkeit anerkennen, daß eine Melodie als solche ohne ihren ästhetischen Charakter aufgefaßt werden könne. Wie die Wahrnehmung der Farbe und die der Ansdehnug zwei verschiedene Wahrnehmnigen sind, obgleich die eine ohne die andere nicht gemacht werden kann, so ist die Anffassung der Töne in ihrem Verhältnis zueinander, welche die Apperzeption der Mclodie ansmacht, dentlich nnterscheidbar von der gleichzeitigen Bezichung dieses Verhältnisses auf das Gefühl der Lust und Unlnst, - welche die ästhetische Apperzeption ansmacht.

An allen den Stellen, wo die eigentümliche Stellung des Wertes den Dingen gegenüber behanptet wird, kann man an Stelle von Wert jedesmal Farbe, Geruch oder Ton setzen. - Gleich Archiv für Psychologie. V.

die Kantische Frage, wie Geschmacksurteile a priori möglich seien, mußte, nasern Anschaunngen nach, genau so für die Sinnesurteile gestellt werden; - wie ist ein Urteil möglich, das bloß ans dem eigenen Gefühl der Lust an einem Gegenstande - [der eigenen Empfindung der Farhel - unabhängig von dessen Begriff, diese Lust -[diese Empfindung] - als der Vorstellung desselben Objekts in jedem andern Subjekt anhängig, a priori, d. i. ohne fremde Beistimmung abwarten zn dürfen, beurteilte«1). Oder: »Es ist ein empirisehes Urteil, daß ich einen Gegenstand mit Lust - [als rot - wahrnehme und heurteile. Es ist aher ein Urteil a priori. daß ich ihn sehön - [rot] - finde, d. i. jenes Wohlgefallen -[jene Farbe] - jedermann als notwendig ansinnen darf «2). Um nnr noch ein Beispiel heranszugreifen: wenn Ehrenfels sagt, »nicht deswegen begehren wir die Dinge, weil wir iene mystische, unfaßbare Essenz "Wert" in ihnen erkennen, sondern deswegen spreehen wir den Dingen ,Wert' zu, weil wir sie begehren . 3), so kann man entspreehend argumentieren: nieht deswegen sehen wir die Dinge an, weil wir jene mystische, nnfaßbare Essenz Farbigkeit and Lieht in ihnen erkennen, sondern deswegen spreehen wir den Dingen Farbe und Lieht zu, weil wir sie sehen.

Aus den Erörterungen dieses Kapitels wird, so hoffe ieh, klar genug hervorgehen, daß wir mit der Inanspruehnahme des Gefühls als einer Erkenntnisquelle nieht zu der Leihniz-Wolfsehen intellektualistischen Auffassung des Gefühls zurückkehren. Das Gefühl bleibt für mas als eine elementare Bewufbsteinsqualität hestehen, welehe, eben durch ihre Eigenart, eine darchans eigenartige und keineswegs verworrene Erkenntnis vermittelt, eine Erkenntnis, welche weder von einem Sinnesorgan, noch von dem Denken überhaupt, gesehweige denn klarer und deutlicher gegeben werden künnte.

Die Frage nach Wahrheit und Falsehheit der Werturteile wird uns in den folgenden Kapiteln eingelend besehäftigen. So viel abre läßt sich sehon ans dem Vorstehenden folgern: stehen die Werturteile auf einer Stufe mit den Sinnesarteilen, so ist aneh jenes oben (S. 248—249) aufgeworfene Prohlem, wie die Anerkennung der snbjektiven Bedingtheit der Werte mit der ihres Forderungs-

<sup>1)</sup> Kant, Kritik der Urteilskraft, § 36.

<sup>2)</sup> Ebenda, § 37.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 2.

charakters vereinbar sei, auf ein allgemeineres Problem zurützegeführt. Für unsere Anffassung ist der Auspruch der Dinge anf eine bestimmte Wertung nichts anderes als die Forderung wahrer Sinnesnrteile. Der Anspruch der Werte, anerkannt zu werden, ist nicht anders geartet und hat keinen andern Ursprung, als der Auspruch der Sinnesqualitäten, erkannt zu werden. Daß dieser Zwang auch bei objektiv falsehen Urteilen vorliegt, ist in den Täuselungsquellen begründet md findet sein Analogon ebenfalls im Sinnesgebiet. Es liegt so wenig im Belieben des Individunms, einem Objekt den oder jenen Wert zu geben, als es seiner Wilktr überlassen ist, die oder jene Farbe zu sehen.

### Abschnitt II.

Kapitel 3. Die subjektive Zuverlässigkeit der Werturteile.

Haben wir im vorhergehenden Kapitel die erkenntnistheoretische Geiechstellung der Werte mit den sinnlichen Eigenschaften der Dinge durch allgemeine Überlegungen nahezulegen gesendt, so hängt doch die Berechtigung dieser Gleichsetzung noch von der Beantwortung der spezielleren Frage ab, ob nud inwieweit den ästhetischen Urteilen der gleiche Grad objektiver Gültigkeit zugeschrieben werden könne, wie den Sinnesurteilen. Wir versuchen daher im folgenden die Analogie zwischen Sinnes- nud Werturteilen in bezug auf Art und Grad ihrer Gültigkeit durchzuführen, wobei sich im einzelnen auch Analogien ergeben werden, welche die Auffassung des ästhetischen Gefühls als einer Art von Sinnesorgan berechtigt erseheinen lassen.

Die ästhetischen Urteile treten, wie die Sinnesurteile, in zwei Formen auf, in einer subjektiven Form: dies gefällt mircüch sehe ein Blane und einer objektiven: dies ist schönedies ist blaue. Wie das Sinnesurteil, so wird auch das ästhetische Urteil numittelbar und ohne Reflexion gefällt; es kann in seiner subjektiven Form weder bewiesen noch widerlegt werden, und es kann dennoch wahr oder falsch sein.

Wir prüfen zunächst die subjektive Form der Sinnes- und Werturteile, in welcher sie sich als Urteile innerer Wahrnehmung darstellen. — In der Logik gelten die Urteile der inneren Wahrnehmug his auf den hentigen Tag für evident, also für unzagänglich für die Frage nach wahr und falsch. Sig wart spricht von ihrer unmittelharen, sahsoluten: Gewißbeit, ihrer selbstverständlichen Gütligkeit. 1). Selbst ein Psychologe wie Meinong betrachtet sjene Gewißbeit und Evidenz, die kein anderes nmittelhares Existenzwissen mit der inneren Wahrenhunung gemein hat, als Charakteristikum derselhen?). Und dies gilt ihm nicht nur für Urteile so allgemeinen luhalts wie: sich fühle Schmerz- oderich sehe Liebtt, sondern er formiliert speziell ein Erüfenzgesetz für Verschiedenheitsurteile, für dessen Widerlegung durch die psychologischen Tatsachen selbst ich auf Schmmanns Beiträge zur Analyse der Gesichtswahrenhungene? Jy verweise.

Die eingehendste Prüfnng der Sinnesurteile in bezng auf ihre Gültigkeit findet sich wohl in Stump fs Tonpsychologie, auf welche ich mich im folgenden beziehe.

Stumpf unterscheidet zwischen objektiver und snbjektiver Zurüchlistigkeit der Urteile. Unter letzterer, mit der wir es hier zunüchst zu tun hahen, versteht er die Zuverlässigkeit eines Urteils in Hinsieht der richtigen Anffassung der Empfindungen als solcher zum Unterschiede von ihrer richtigen Deutung anf änßere Objekte<sup>1</sup>. Als Faktoren der subjektiven Zuverlässigkeit führt er an: Sicherheit und Genanigkeit der Vorstellungenerproduktion, Grad der Aufmerksamkeit, Gefüllie, Nebenvorstellungen. Dieselben Momente beeinflüssen auch das lätsteitsche Urteil. Es verwechset! leicht ästhetische unteil. Es verwechset! leicht ästhetische und intellektnelle Befriedigung; es wird abgelenkt dnrch die zufällige Stimmung, den Affach oder das Vorurteil, die bei Aufnahm des ästhetischen Eindrucks bestehen.

So gewiß es nun ist, daß all diese Faktoren auch die richtige Beurteilung des ästhetischen Gefühls hemmen oder fördern, so einenhetate intenhetate ist es andererseits auch, daß diese Faktoren nicht nur das Urteil über das Gefühl, sondern, nnd in noch höherem Grade, das Gefühl selbst beeinflussen. Wir werden sie daher, um Wiederholungen zu vermeiden, erst bei Erörterung der ohjektiven Zuverlässigkeit bespreehen.

<sup>1)</sup> Sigwart, Logik. 1889. I. S. 391.

Über Gegenstände hüherer Ordnung. Zeitschrift für Psych. Bd. 21.
 1899. S. 212.

<sup>3)</sup> III. Zeitschrift f. Psych. 1902. Bd. 30. S. 331 ff.

<sup>4</sup> Tonpsychologie, 1883, S. 31.

In das Gebiet der snbjektiven Znverlässigkeit dagegen gehört der Fall, in dem tatsächlich vorhandene Gefühle von andern übertönt und daher nicht beachtet werden. Diese Erscheinung, die aus dem Sinnesgebiet wohlbekannt ist, spielt bei den ethischen und ästhetischen Gefühlen, besonders in der Erziehung, eine große Rolle. Durch bloße Benennung, durch das bloße Daranfanfmerksammachen können solche Geftihle ins Bewußtsein gehoben werden. Und wie für die individuelle, so ist dies anch für die Erziehung und Entwicklung der Gefühle im Völkerleben von größter Bedeutung. Wenn Winckelmann die antike Knnst sentdecktes, wenn Victor Hngo die Franzosen die Denkmäler ihrer gotischen Kunst lieben lehrte, wenn Goethe das Gefühl für die Alpen erschloß, so entwiekelten sie hierdnreh das ästhetische Gefühl ihrer Zeitgenossen. Auf dieselbe Weise kann anch das sittliche Gefühl beeinfinßt werden. So z. B. war durch die Diehter der Empfindsamkeit nicht bloß die Poesie, sondern das ganze Leben, besonders das sittliche Leben des dentschen Volkes, in völlig nene Bahnen gelenkt worden. Von dem Umfange, in dem unsere ethischen Gefühle nnter dem Einfluß der begrifflichen Hervorhebung sich entwickeln, macht man sich gemeiniglich keine genügende Vorstellung. Mitleid und Hingabe, wie Selbstgefühl und Härte, religiöse Empfindsamkeit und prometheischer Trotz werden auf diese Weise von kaum wahrnehmbaren Ansätzen bis zur Hypertrophie entwickelt. ---Die gleiche Rolle spielt natürlich der nmgekehrte Fall, in dem man an das Vorhandensein nicht vorhandener Gefühle glanbt, weil sie reproduziert, lebhaft vorgestellt und unter dem Einfluß eines Wnnsches, eines Ideals oder eines bloßen Glaubens kunstlich exaltiert werden. So in vielen Fällen, unter dem Einfluß religiöser Suggestion, das Gefühl der Sünde.

Wir haben in diesen Fällen also falsehe Urteile innerer Wahrehmung in bezug auf ästhetische und ethische Gefühle vor uns, welche auf dem Sinnesgebiete im "Überbören" und "Übersehen", und in der Fälschung des Sinnesurteils durch vorgefaßte Meinneg ihr Analogon haben. Beilänfig erhellt schon hier, aus der subjektiven Unzuverlässigkeit der ästhetischen Urteile, die Unhaltbarkeit der Eisler sehen Position, nach der sehön alles das sein soll, was alse gefallend angesagst wird.

Es fragt sich nun, welche Kriterien vorhanden sind, nm die subjektive Zuverlässigkeit der einzelnen Urteile zn kontrollieren. In den Sinnesgebieten, in denen die Reize und die Empfindungen Reihen bilden, geschicht die Messung der subjektiven Zuverlässigkeit durch Abfragen einer Reihe unter gleichen adäquaten änßeren Reizen und störenden Nebennmständen. Auf dem ästhetischen Gebiete ließe sich eine Untersuchung hierüber vielleicht in der Weise ausführen, daß derselbe Gegenstand der Versuchsperson vorgelegt würde, während man systematisch die Aufmerksamkeit lenkt oder ablenkt, Nebenvorstellungen erzeugt, durch Kontrast bestimmte Gefühlsdispositionen erregt, den Einfluß der Übung untersucht uww. Besonders für die Beurteilung geometrischer Figuren würden verschiedene, jedesmal vorgeschriebene Gesichtpunkte ihrer Apperzeption interessante Ergebnisse liefern.

Durch die Tatsache der Änderungen der Urteile durch mehr oder minder zufällige Mitbestimmungen wird natürlich die Möglichkeit, subjektiv richtige Urteile zn gewinnen, nicht ausgeschlossen. Sobald die Mitbestimmungen erkannt sind, lassen sie sich anch abschätzen, bzw. eliminieren. Auch auf dem Sinnesgebiet muß man sich mit der nngefähren Schätzung der störenden Momente begnügen 1). Daß aber die Übung und damit die Verfeinerung des ästhetischen Urteils bis ins Unendliche fortgehen könnte, haben wir nach Analogie der bei den Sinnesnrteilen vorliegenden Verhältnisse keinen Grund anzanehmen. Denn nach dort vorliegenden Versuchen steigert sich die Übung nach Erreichung einer gewissen Höhe nicht mehr wesentlich, so daß sie als gleichbleibend angesehen werden kann 2). Man kann somit schätzungsweise von einer »maximalen snbjektiven Znverlässigkeit«3) sprechen, nämlich nicht einer absolnten, aber einer im Verhältnis zu andern Versnehsnmständen und -individuen größten und dem idealen Maximum verhältnismäßig naheliegenden.

Zur Erreichung dieser maximalen subjektiven Zuverlässigkeit des ästhetischen Urteils wird durch Übung und systematische Erziehung viel gesehehen Können. Aber auch die psychologische Ästhetik ist hierfür von Bedeutung. Die immer genauere Kenntnis des spezifisch ästhetischen psychischen Zustandes nad der Faktoren einer Entstehung ist Vorbedingung für Ansschaltung alles Nebenwerkes und damit für die Möglichkeit subjektiv zuverlässiger Ur-

<sup>1)</sup> Stumpf, a. a. O. S. 46.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 47.

<sup>3</sup> Ebenda. S. 47.

teile überhaupt. Die Leistung der Wissenschaft ist hier für die Erzielung suhjektiv richtiger Urteile wichtiger, als man hei einem so persönlichen und komplizierten Vorgange glauhen sollte. Indem die Psychologen das, was sie für ihr ästhetisches Gefthil halten, heschreiben und zergideren, muß sich durch gegenseitige Ergäuzung und Abschleifung das typische ästhetische Verhalten herausstellen, und seine Merkmale köunen dem Laien als Wegweiser für suhjektiv richtige Urteile dieuen dem

## Kapitel 4. Die objektive Zuverlässigkeit der Werturteile. Urteilstäuschungen.

»Ohjektive Zuverlässigkeit ist die Zuverlässigkeit eines Sinnesurteils, in welchem mit der Empfindung zugleich Ohjektives beurteilt wird, oder ein Urteil üher Empfindungen als Zeichen außerer Vorgänge (Reize)«1). Auf dem ästhetischen Gehiete verläßt das Urteil das eigene Gefallen und behauptet auf Grund desselhen die Schönheit der gefallenden Ohiekte. Iudesseu stößt der Versuch, die Aualogie hier durchzufthren, auf eine fundamentale Schwierigkeit. Stumpf hestimmt den Sinn der ohjektiven Zuverlässigkeit näher auf folgende Weise: »Oh ein Ton, der uns höher erscheint als ein anderer, auch wirklich höher sei, hedeutet, oh die hetreffende Stimmgahel oder Saite, deren Schwingungen mit dieser Gehörserscheinung gleichzeitig statthahen, schnellere Schwingungen zeigt als eine andere . 2). Man sieht, daß die Frage nach dem wirklich schön sein keine analoge Bedeutung hahen kann. Wir sind in einigen Sinnesgehieten in der Lage, die adaquaten Reize der Empfindungen mit den Empfindungen selhst vergleichen zu können. Im ästhetischen Gehiete fehlt uus hierzu nicht weniger als alles. Vor allem hahen wir keinen Namen für die verschiedenen Arten des Schöuheitsgefthles. Hieran sind hisher alle experimentellen Versuche gescheitert. Der einzige, der diese Verschiedenheiten bisher berücksichtigt hat, ist Lightuer Whitmer3), der zwischen dem Wohlgefalleu an Gleichheits- und dem an Ungleichheitsverhältnissen unterschied. Da außer diesem ersten Ansatz alle

<sup>1)</sup> Stumpf, a. a. O. S. 23.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 24.

<sup>3)</sup> Wundt, Philos. Studien. Bd. 8 und 9.

Unterscheidungen fehlen, so wissen wir überhanpt nicht, ob adäquate ästhetische Reize, d. b. feste Beziehungen zwischen bestimmten Gefühlen und bestimmten Qualitäten, bestehen, nud wenn solche bestehen. so kennen wir sie nicht.

Dieser Tathestand wird von vielen als zwingendes Argument gegen die Gleichstellung der Sinnes- und der ästhetischen Urteile begrüßt werden. Indessen ist in keinem Gebiete die Beziehung zwischen Reiz and Empfindung von vornherein gegeben. Es bedurfte der Akustik und Optik, nm jene für die Psychologie so wichtige Reihe von Reizen aufstellen zn können. Es bednrfte der Erfindung des Thermometers, am objektive von subjektiver Wärme tiberhanpt unterscheiden zn können. Zndem liegt es, wie Wnndt1) vermutet, an der besonderen Feinheit des Organs, vermöge deren wir äußerst feine Abstnfnngen in der Verschiedeuheit der Töne aufzufassen vermögen, daß man die Tonwelt in eine kontinuierliche Reihe orduen kann. »Bei Geruch und Geschmack sind uus die feineren Übergänge der Empfindung verschlossen«. Daher sind wir im Gebiete des Gernchssinns noch in genan derselben Lage wie im ästhetischen: wir haben Objekte, von denen verschiedene Gerüche ansgehen, für deren Verschiedenheit wir keine sprachliche Bezeichung haben; wir köunen die einzelnen riechenden Substanzen nicht in nnee herstellen und noch weniger sie in eine Reihe ordnen. Wenn es für die Sinnesgebiete so vieler aus den verschiedensten Wissensbereichen zusammenströmender Arbeit bedurfte, nm die Gleichung zweier Empfindungsgruppen anfstellen zn können, weshalb sollte dies nicht auch für die ästhetischen Gefühle die Aufgabe einer Wissensehaft sein, auf deren Lösung wir hoffen durfen? Man wird einwenden, daß die Ästhetik diese Aufgabe bereits häufig in Angriff genommen, doch nie gelöst habe, nnd daß in der Stellung der Anfgabe die unbewiesene Voranssetzung enthalten sei, daß feste Beziehnugen zwischen Reizen und Empfindnngen (ästhetischen Gefühlen) überhanpt existieren, wogegen die populäre Ergebnng in die Geschmacksverschiedenheiten sich stränbt. Aber daß die Ästhetik jene Aufgabe bisher noch nicht gelöst hat, ist kein Beweis gegen die richtige Stellung der Anfgabe, und was die individuellen Urteilsdifferenzen betrifft, so ist die Konstanz des Urteils allerdings eine unbewiesene Voraus-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. 1862, S. 430 u. 432.

setzung, aber es ist eine Voraussetzung, welche sie mit jeder Wissensehaft gemein hat, und welche erst ibre eigenen Fortschritter betheftrigen können: es ist das Postniat der Erkennbarkeit ihres Gegenstandes überhaupt. Gerade die vorliegende Untersuchung sucht die wirre Verschiedenheit der Aussagen, welche der Ästheitk den Lebensfaden abzuschneiden droht, zu vermindern, indem sie zwischen subjektiver und objektiver Schönheit unterscheidet und die Gesichtspunkte aufstellt, welche bei der Priffung eines jeden ästhetischen Urteils auf seine Richtigkeit bin angewandt werden mitsseen.

Da wir die objektive Zavorlissigkeit der isthetischen Urteile nicht auf dieselbe Art prüfen Können wie die der Ton- oder Farhenurteile, so werden wir im folgenden das Verfahren einschlagen, theoretisch die Bedingungen der objektiv zuverlissigen Urteile zu bestimmen, die hier müglichen Tänsehungen in Analogie mit den Sinnestäuschungen zu erürtern und in der Geschiebte der isthetischen Urteile solche Täuschungen aufzuzeigen. Das objektiv richtige Urteil bleibt dabei vorlänfig eine Voraussetzung, ein idealer, imaginärer Punkt, den wir bei Ausschaltung aller Täuschungsursachen finden zu künnen boffen müssen. Wir sind hier gezwungen, die umgekebrte Maxime des Spinoza zu befolgen; nicht: veritas norma sui et falsi, sondern umgekebrt: falsum norma sui et veritatis.

Die objektive Zuverlässigkeit setzt die subjektive voraus. Bedingrungen der objektiven Zuverlässigkeit sind demnach alle Bedingrungen der Zuverlässigkeit überhaupt; doch sollen die der subjektiven Zuverlässigkeit, da sie bereits besprochen wurden, hier ausgesechaltet werden.

Die Bedingungen der objektiven Zuverlässigkeit können bei den Sinnes- wie bei den ästheitischen Urteilen psychologischer, physiologischer oder sachlicher Natur sein. Voransgesetzt, daß alle Sinnestäusebungen Urteils täuschungen sind, so können doch die Ursachen der Täuschung in physikalischen, physiologischen oder psychologischen Umständen begründet sein '). Die Ursache von Täuschungen kann in einer besonderen Konstellation des

Vgl. Kreibig, Zeitschrift f. Philos. u. philos. Kritik. 1902. 120 (2).
 S. 197—203.

Objekts liegen — wie beim gebrochenen Stab — oder in einer sondertumlichen Beschaffenheit des aufnehmenden Organs — wie bei Kontrasten und Nachbildern — oder in zentralen Bedingungen — Irrefuhrang der Aufmerksamkeit — wie bei den optischen Vergleichstünschungen.

Vorausschieken möchte ich hier, daß, wie bei den Sinnes-, so auch bei den ästhetischen Täuschungen die Frage häufig offen bleibt, in welche der genannten Gruppen ein falsches Urteil gebört, ferner, daß es nach mehreren Richtungen bin falsch sein, also verschiedenen Gruppen zugleich angebören kann.

Wir beginnen mit den zentralen Bedingungen des Urteils und den psychologischen Täuschungen.

### Psychologische Täuschungen.

Die erste Bedingung für die Richtigkeit eines ästhetischen Urteils ist zweifellos die, daß es wirklich ein asthetisches Urteil, d. h. daß es rein sei, daß es nichts anderes als die un mittelbare Beziehung des Gefühls auf den Gegenstand ausdrücke. Gleich diese erste, selbstverständliche Bedingung ist in zahllosen Urteilen nicht erfüllt. Wie das Urteil über Tonhöhen falsch wird. wenn an Stelle des Urteils über die Qualität das über die Stärke des Tones tritt, wie Urteile über Raumstrecken falsch sind, wenn andere als die bezeichneten Strecken mitcinander verglichen werden, so wird auch in zahllosen Fällen im ästhetischen Urteil anstatt des ästhetischen Objekts eine dadurch veranlaßte Handlung oder Stimmung, eine politische oder wissenschaftliche Theorie beurteilt. Es wird nicht unterschieden, ob an einem Kunstwerke das Wollen und das Talent des Künstlers, der Stoff des Kunstwerks und das Kunstwerk selbst als Ganzes oder nur in einzelnen Teilen benrteilt wird.

a Ein Kunstkritiker wird Werke preisen, an denen der Laie vorübergeht, weil er darin die Ankündigung einer neuen, frechtbaren Richtung oder Begabung findet. Nicht das Kunstwerk als solches, sondern seine historische Stellung wird beurteilt. So erregte, als Ruge mit seinen ersten Bildern auftrat, nicht die Leistung, sondern die Absieht Aufsehen.

b. Was an einem Kunstwerke beurteilt wird, ist nicht die Kunst, sondern ihr Gegenstand. Alle Kunst-, Literatur- und Musikgeschichte ist voll von Urteilen, die aus dieser Quelle stammen. Anch die größten Knnstwerke sind dank dieser Verwechselnng dem Streit der Meinungen nicht entgangen. An Hermann nnd Dorothea fanden die Weimarer Damen, es sei eine Zumntung, am Schicksal eines Gastwirtes Interesse zn nehmen. Der überschwengliche Preis, den man im 17. Jahrhnndert der Blnmenmalerei zollte. kam zum größten Teil anf die einer mystischen Geistesrichtung entsprechende Liebe zn den Blumen. Die Geschmacksverschiedenheiten, soweit sie anf ganze Stile sich richten und als Mode sich anßern, sind zum Teil auch von solchem stofflichen Interesse abhängig. Verwechselung ästhetischen und stofflichen Interesses liegt auch dann vor, wenn die Erfüllung geistiger Bedürfnisse vom Kunstwerk verlangt, and ther ihre Befriedigung statt tiber das Kunstwerk selbst geurteilt wird. So, wenn ein Kunstwerk abgelehnt wird, weil es nichts lehrt, nicht bessert, kein Übersinnliches verkörpert. Wer nmgekehrt die Knnst als Näscherei betrachtet und nichts in ihr sucht als » d'agréables distractions«, den wird die tragische Gewalt Wagners oder Michel Angelos unangenehm berühren. Dies war anch eine der Ursachen des allgemeinen Urteils gegen den sogenannten Naturalismus der 80er Jahre. Und anch wer der Knust keine bestimmten Anfgaben stellt, wird doch leicht intolerant sein gegen ein Werk, dessen Idee einer bestimmten Weltanschanung, von der er beseelt ist, direkt widerspricht. So erklären sich die Urteile über Tragödien, deren Helden antergehen. ohne eine Schnld begangen zn haben.

c. Ein Kunstwerk kann nach vielen Richtungen hin sebün sein; im Musikstück kann in bezug anf seine Themen, anf Durchführung der Themen, Orchestrierung nsw. geloht werden; einem Drama kann szenische, lyrische, kompositionelle, einem Gemälde malerische, zeichnerische, poetische Schönheit zukommen; ein Teil kann geningen sein, ein anderer nicht. Bei allen nicht böchs Gebildeten ist die Anfmerksamkeit gewöhnlich auf einen oder einige dieser Faktoren beschränkt, und ihr Urteil über den Teil verwechseln sie mit dem über das Ganze.

Die Analogie dieser großen Gruppe von ästhetischen Tänschungen mit den z. B. optischen Vergleichstänschungen tritt auch darin hervor, daß die Täuschung verschwindet, sobald ihre Ursache erkannt ist und grüßere Konzentration anf das Obiekt eintritt.

Eine andere Form psychologischer Täuschung ist die Verwechselung des unmittelbar mit dem assoziativ Gewerteten. Wie wir zu sehen glanhen, was mit dem wirklich Gesehenen in engster assoziativer Verkutpfung steht, sinnlich aher entweder gar nicht, oder ganz anders gegehen ist — wofur die schlagendsten und zahlreichsten Beispiele die Psychologie der Aussage geliefert hat — so gewinnt auch ein an sich indifferenter, ja störender und zufälliger Faktor einen Wert, wenn er in steter Verkutpfung mit wertvollen Gegenständen anfritt. Dies ist der Wert der Reliquien, der erst dann zur Tänschung wird, wenn sein Ursprung vergessen, und er dem Ohjekt, ohne Beziehung auf den ihn vermittelnden Wert, zugesprochen wird. So erschien ein Bild schön, welche denselhen e Galerieton anfreise, welchen den hertlinnten Gemälden der alten Meister die Zeit verliehen hat; so wurde die Farhlosigkeit in der Plastik ein ästhetischer Wert, well man die höchst gewerteten aufkien Skuhpturen farhlos vorfand<sup>1</sup>).

# Physiologische Täuschungen.

Die Vieldentigkeit des Wortes «Gefallen« leistet zweifelles den genannten Verwechselungen den größten Vorschnh; aher wie gewöhnlich, so ist anch hier der Mangel der Sprache zugleich ein Mangel der Sache. Es sind die verschiedenen Gefühle einem Gegenstande gegenüber, welche verwechselt werden, and zwar geschieht dies deshalh so leicht, weil sie, wie manche Sinnesqualitäten anch, tatsächlich so ineinander ühergehen, daß nur sehr verschärfte Aufmerksamkeit sie zn nnterscheiden vermag. Den Hauptgrund für diese Verschmelzung hat man wohl darin zn suchen, daß jene außerästhetischen, hesonders die ethischen Gefühle, stark ansgehildet, die ästhetischen dagegen nur zu oft gering entwickelt sind. Sie werden daher von ienen gleichsam übertönt, und man müßte, um sie fühlbar zu machen, ästhetische Resonatoren erfinden. Daher tritt auch der reine Begriff des Ästhetischen historisch erst spät, eigentlich erst mit Kant, hervor und wird in der Knnstkritik erst von den Romantikern mit gehührender Schärfe hervorgehoben. Sowohl vor wie noch nach Kant werden religiöse, moralische nnd Gefühle ganz persönlicher Art, überhaupt alle »höheren Gefühle« zn den ästhetischen gerechnet. Noch Bolzano spricht von der Schönheit Gottes und findet, daß das Porträt eines Bekannten hesser gefalle, als das eines Unhekannten.

Letzteres Beispiel findet sich auch bei Cohn, Beiträge zur Lehre von den Wertungen. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. Bd. 110. S. 240.

War die Verwechselung von Künstler und Kunstwerk, von Stoff und Form, von dem Teil nnd dem Ganzen, vorwiegend, aber uicht immer lediglich logischer Natur, so kann man hei Ablenkungen des Urteils, welche auf solchen Verschmelzungen verschiedener Gefühle beruhen, vollends sehwanken, oh man die daraus resultierenden Täuschungen zu den physiologischen oder zu den psychologischen rechnen soll; jedenfalls leiten sie schon zu den physiologischen Täuschungen hintuber.

Zunächst kann die allgemeine Gefühlsdisposition der richtigen Beurteilung des ästhetischen Eindrucks entweder günstig oder nngunstig sein. Allgemein mnß jeder Affekt als die allseitige Empfänglichkeit störend und falsche Urteile hedingend angesehen werden. Zwar kann er dadurch, daß er die Empfängliehkeit nach einer Seite steigert, das ästhetische Organ in dieser Richtung schärfen und geradezu zur Entdeckung neuer Werte führen - eine Bedentung der Affekte für die Erkenntnis, welche durchans noch nicht genügend anerkannt ist -, aher weil diese Wirknng nnr nach einer Seite ansgeüht wird, nnd die Empfänglichkeit nach jeder andern Richtung entsprechend herangemindert ist, so wird der Affekt in der Mehrzahl der Fälle zur Quelle falscher Urteile. Wenn z. B. anf eine stürmisch hewegte Seele der Friede einer Abendlandschaft einwirkt, so wird der ästhetische Charakter der Landschaft durch den Kontrast dentlicher hervortreten, als wenn dieser Eindruck seelisches Gleichgewicht angetroffen hätte. Wenn aber anf Grund dieses im Affekt aufgenommenen Eindrucks jene Landschaft als besonders friedevoll im Vergleich zu andern heurteilt würde, so ist durch den Affekt das Urteil gefälscht.

Außer diesem Seelenzustand im allgemeinen kann auch ein bestimmtes Gefühl dem ästhetisch zu heurteilenden Gegenstande gegenüber auf das Urteil ablenkend wirken. Da jedem Gefühl in hohem Grade die Tendenz zur Anühnlichung nener Eindrücke innewohnt, so wird z. B. einem Knnstwerke gegenüber die bereits festgewurzelte Ahneigung gegen oder die hlinde Liehe für seinen Schöpfer den Eindruck des Werkes von vornherein färhen. Man kann jeden Gegenstand sonzusagen vom -Ja- oder vom -Nein- aus werten.

Aher anch der ästhetisch gewertete Gegenstand selbst kann Gefühle anslösen, welche mit dem ästhetischen Gefühl verschmelzen und das Urteil heeinflassen. Dies ist der hereits hesprochene Fall, in welchem das Miß- oder Wohlgefallen an Stoff oder Inhalt des Knnstwerks mit dem Gefühl für oder gegen das Kunstwerk selbst verwechselt wird.

Nimmt man unn noch hinzu, daß man sich häufig aus Anlaß irgendeines Eindrucks in angeregter oder niedergeschlagener Stimmung hefindet und daraufhin nrteilt, ohne mu die ästhetische Komponente derselben recht zu wissen, so ergiht sich, daß auf diesem Gebiete ganz ähnliche Vermischungen vorliegen, wie sie bei Sinneseindrücken, bei der Verschmelzung von Geschmacksand Berührungs-, Temperatur- und Tastempfindungen, bekannt genug sind.

Außer Affekten und Gefühlen sind es Willensrichtungen, welche in hohem Grade ahlenkend anf die namittelbaren Geschmacksnrteile wirken. Die vorwiegende Tendenz des Wesens nach einer Seite hindert, wie der Affekt, die allseitige Empfänglichkeit. Mit der Willensentscheidung für einen Wert werden die Werte aus dem Reiche der Betrachtung, in welchem sie nur vorgefunden nud erkannt werden, in das der Wirklichkeit versetzt, in welchem sie erst neu geschaffen werden sollen, und während die Gedanken leicht heieinander wohnten, nnd die nninteressierte Betrachtnng den verschiedensten Werten gerecht werden konnte, stellt sich beim ersten Versuch der Verwirklichung eines Wertes heraus, daß hart im Raume sich die Dinge stoßen und gewisse Werte in einem derart gegensätzlichen Verhältnis zueinander stehen. daß sie nicht zugleich verwirklicht werden können. Daher erzeugt die Willensentscheidung für einen Wert so leicht eine kunstliche Blindheit gegen alle andern und direkt eine Umkehrung der Wertnag derienigen Gegenstände, deren Wert ienem gewollten widerspricht. Diese Tatsache ist wichtig für die Würdigung einer Erscheinung, welche in ihr ihre Wnrzel hat, und welche anf den ersten Blick aller Gesetzmäßigkeit des Miß- und Wohlgefallens zn widersprechen scheint - ich meine die Erscheinung der »Umwertnig der Werte«.

Dem ersten eingehenderen Blicke sehon zeigt sich, daß sogar das Wort die Deutung ansschließt, als handle es sich hierhei um ein Neuschaffen und Zerstören von Werten. Nicht dem einen Ding, das einen Wert hatte, wird dieser genommen, und dem andern, das keinen Wert hatte, einer gegeben, sondern das eine Ding, das einen Wert zu hat, wird gegen ein anderes, das einen Wert zu hat, abgewogen, und nnter dem Einfluß einer neuen Willeus-

richtung wird für die Willensentscheidung, für welche früher x mit Unterdrückung von u maßgehend war, jetzt u znnngunsten von x geltend gemacht. Es ist nur natürlich, daß im einen wie im andern Falle der unterdrückte Wert möglichst herangesetzt, sein Negatives, das, worin er nicht x, nicht Wert ist. möglichst stark hetont wird. So geht es mit den ethischen sowohl wie mit den ästhetischen Werten. Ein Kunstwerk kann nicht zugleich idyllische nnd erhahene, apollinische nnd dionysische Schönheit hahen. Ein Künstler aher, der eine dieser Schönheitsformen selbst mit Leidenschaft anstreht, wird gegen die andern blind oder ungerecht sein. (Daher sind Künstler, welche, ihrem Wesen nach, eine hestimmte Schönheitsform in ihren Werken zu verwirklichen suchen, in ihrem ästhetischen Urteile meist der Einseitigkeit verdächtig, so sehr Anlage und Übung ihrer Fähigkeiten sie sonst zu Richtern in Geschmacksurteilen als prädisponiert erscheinen ließen.) Ein Mensch kann nicht des Löwen Mut, des Hirsches Schnelligkeit usw. zugleich hesitzen, oder hesitzen wollen. Welchen Wert er tatsächlich verwirklicht und zu verwirklichen streht, das hängt zum geringsten Teile von der Größe des Wertes ah, der etwa einmal richtig, ein andermal falsch gegen andere Werte abgeschätzt worden wäre, - es hängt vielmehr davon ah. zu welchem Ideal am meisten Kraft und Anlage in dem wertenden Menschen ist. Daher geht alles Wählen von Werten üher die unmittelhare Beziehung des Ohjekts auf das Gefühl hinaus. Die uninteressierte Betrachtnng wird allen Werten gleichmäßig gerecht. So prinzipielle Wertdifferenzen wie die zwischen Nietzsche nnd dem Christentum stellen einen Kampf der Werte um die Eroberung des Willens dar; alle darans fließenden Urteilsdifferenzen sind abgeleitete Werte, und als solche nur in hezug anf den Grundwert falsch oder richtig. Es ist nicht wahr, daß die Sitte unzivilisierter Völker, ihre alten Väter totzuschlagen, plötzlich, da man das Kraftideal in die Ethik eingeführt hatte, lohenswert geworden wäre. Sondern: der negative Wert der Undankharkeit, der Verletznng der Menschenwürde hleibt an dieser Sitte haften, an der aber andererseits der positive Wert, die darin zum Ausdruck kommende Lebensheiahung, unter dem Einflusse eines nach dieser Seite gerichteten Willens nen hervorgehohen, gleichsam entdeckt wurde.

Die geschilderte Komplikation heruht letzten Endes darauf, daß der Mensch nicht nnr ein erkennendes, sondern auch ein handelndes Wesen ist, daß er Werte nicht nur vorfindet, sondern anch — und zum größeren Teile — selbst verwirklicht. Eine reinliche Scheidung zwischen der theoretischen und praktischen Seite seines Wesens ist selten. Doch gibt es anch solche besonnenen und reichen Naturen, bei welchen man eine entschiedene Willenstehtung und treen Anbänglichkeit an ein Ideal mit dem deutlichen Bewußtsein und der Anerkennung vereint findet, daß es andere, vielleicht bühere Werte gebe, welche aher dem hetreffenden Individuum nicht zemäß seien <sup>1)</sup>.

Ein genanes Analogon unn zu den physiologischen Tänschungen anf dem Sinnesgehiete hahen wir im ästhetischen in alleu Fällen, in denen das ästhetische Gefühl auf eine bestimmte Schönheitsform sozusagen ahgestimmt ist, und daher jede Ahweichnug von dieser als hälllich ahweist. Was die erste Farbe für die Erscheinung der zweiten, das ist der herrschende Stil für die ästhetische Beurteilung des neu aufkommenden. Das Kunstwerk wirkt dann nicht auf ein fräches, uormales Organ, sondern auf ein an einen andern Keiz bereits adaptiertes, uach irgeudeiner Richtung hin vorhereristes.

Auf diese Weise schaft jode Gewohnheit, jode Mode, jeder Stil eine heständige Prädisposition des Organs, durch welche joder neue Eindruck gefärht wird. So maßte Voltaire und der französischen Nation, welche an die drei Einheiten gewöhnt war, das englische Theater harharisch vorkommen. Durch die verschiedene Prädisposition des läthetischen Organs wird es anch möglich, daß oft gerade das an einem Künstler getadelt wird, was eine spätere Zeit ihm zunn höchsten Ruhme rechnet. Es soll ein Ansdruck der Geringschätzung seln, wenn Quandt 1853 von Rembrandt urteilt, er habe als Stecher nichts geleistet als ein Spiel von Licht und Schatten. Pur's de Chavannes wurde bei seinem Anftreten der Fou tranquille geseholten, und auch an Delacroix tadelte mau gerade das, worin seine reformatorische Bedeutung lag?), So richteten sich anch die Vorwitfre gegen Bücklin

<sup>1)</sup> Ehrenfela (a. a. O. S. 146 ff.) erklärt den Kampf ums Dasein der Wertungen aus dem begrenzten Maße von Lebenskraft, das jedem Individums unr zukomme, und das bedringe, daß das Vorhandensein einer Wertung in einem Individumm sehon ein Hindernis für Entsteben und Anwachsen anderer Wertungen seit.

Auch weitere Beispiele bei Muther, Geschichte der modernen Malerei, und Gurlitt, Geschichte der dentschen Kunst im 19. Jahrh. (1900).

gerade gegen das, was uns heute als sein Verdienst erscheint. » Man hielt seinen Ernst für Verbohrtheit, seine Naivität für Raffinement, seine Gestaltnugskraft für Geschmacklosigkeit, seine Originalität für Willkür«1). Interessant, weil besonders schlagend und auf individueller Prädisposition des ästhetischen Organs bernhend, sind nach dieser Richtung die Urteile Taines and St. Beuves über Balzac. Des einen Auge ist auf den Zusammenhang eingestellt. das des andern gerade anf die Durchbrechung desselben, auf das Unvorhergesehene und Überraschende. Daher sagt Taine: . . . . C'est donc être exact, que d'être grand. Balzac a saisi la vérité, parce qu'il a saisi les ensembles . . . Les mêmes personnages reparaissent; tont s'enchaîne . . . à chaque page vous embrassez tonte la comédie humaine; c'est un paysage disposé de manière à être aperen tout entier à chaque détour. St. Beuve dagegen sagt: »Cette prétention de saisir les ensembles l'a finalement conduit à une des idées les plus fausses et, selon moi, les plus contraires à l'intérêt, je venx dire à faire sans cesse reparaître d'un roman à l'autre les mêmes personnages, comme des comparses déjà conns. Rien ne unit plus à la curiosité qui naît du nouveau et à ce charme de l'imprévu qui fait l'attrait du roman. On se retrouve à tout bout de champ en face des mêmes visages « 2).

Wenn allgemein eine Entätaschung derjenigen Erwartung, welche mit jeder Prädisposition gegeben ist, Unlust erregt, so liegt eine Ausnahme von dieser Erscheinung dann vor, wenn, bei übermäßiger Ermüdung des Organs durch den gleichen Reiz, die Disposition zur Wahrenhung einer bestimmten Qualität in die zur Wahrenhung ihres Gegensatzes unsachlägt. Wie das durch Grün ermüdete Ange die Kontrastfarbe selbst hervorbring, so erzeugt das lange von einerlei Schöhnleitsform genährte ästhetische Gefühl ein Bedürfnis ihres Gegensatzes. Ist das Umschlagen der Moden Beweis genug für diese Eigenschaft des ästhetischen Gefühls, so finden wir anch in der Geschichte der einzelnen Künste eine ständige Wiederholung dieser Ersebeinung. Auch kommt es vor, daß, bevor noch die Kontrasterscheinung

Lichtwark, Urteile über Bücklin. »Zuknnft.« Bd. 22. 1897. S. 245—251.
 Brunetière, Histoire de la lyrique française au dix-neuvième siècle.
 pag. 137.

hervortritt, die Ermüdnig allein sich geltend macht, so in der Baukunst nach dem Höhepunkte der Palladiozeit, als sich der Überdriß an den erusten Formen des Meisters in einem Kunterbnut von Nachahmungen bizarrer, exotischer Stile Luft machte.

Diesen durch Tempo und Art des »Abklingens« bedingten Tänschungen stehen diejenigen Erscheinungen gegentber, die man bei den Sinnesempfindungen das »Anklingen« genannt hat, und welche, wie mir scheint, auf ästhetischem Gebiete ebenfalls ein deutliches Analogon haben, Wie der Sinnesreiz einer bestimmten Einwirkungsdaner bedarf, um die ihm adäquate Empfindung hervorznrnfen, und wie, bevor diese erreicht ist, verschiedene andere Empfindungsstadien anftreten, so erregt anch der ästhetische Reiz znnächst nicht die ihm adäquaten, sondern andere, jenen hänfig entgegengesetzte Gefithle. Der größeren Kompliziertheit des ästhetischen Organs entspricht die längere Dauer dieser Periode des Anklingens. Sie kann Minuten, ja Stunden dauern und wird bei nnr knrz einwirkenden Reizen durch häufige Ernenerung des Reizes ersetzt. Als Kriterium für die Adäquatheit eines ästhetischen Gefühls mnß die Konstanz desselben in bezug auf den Reiz gelten. Treten doch, während für mehr oder minder knrze Zeit das Urteil über einen Gegenstand individuell konstant ist, bei der ersten Darbietung desselben fast durchgängig Schwankungen auf. Wer daher diese Periode des Anklingens nicht vor der Urteilsfällung vorübergehen läßt, ist unfehlbar Irrtumern ausgesetzt. Tatsächlich findet man bei Kennern hänfig ein Mißtranen gegen den ersten Eindruck.

Übrigens kann man anch bei den sogenannten siunlichen Gefühlen, z. B. bei den Gefühlen, die sich an die Geschmacksempfindungen kulufen, dies Anklingen dentlich beobachten. Tritt eine neue Geschmacksempfindung auf, so ist gewöhnlich erst das zweite oder dritte Mal ihres Auftretens ausschlaggebend für das Gefühl, das von nan an konstant mit dieser Empfindung verkultijft sein wird. So bei vielen Delikatessen (hant-goüt!) und Genußmitteln, wie Alkbolo, Tabak nsw.

Für die physiologisch bedingten Tüuschungen kommen nicht unt temporäre Veränderungen, sondern auch danernde Unvollkommenheiten in der Funktion des aufsehmenden Organs in Betracht. Wenn wir von einem ästhetischen Organ sprechen, so sit darunter die Summe iener seelischen Tätigkeiten zu verstehen, deren Zosammenwirken den ästhetischen Eindruck hervorbringt. Wir unterscheiden hier mit Kulpe'l) zwischen dem direkten und dem assoziativen Faktor. Was zunächst den direkten Faktor, also digienigen Momente betrifft, die für die Auffassung der jedem säthetischen Gegenstande zugrunde liegenden Sinneseindrucke in Betracht kommen, so sind es dieselben, die auch für die Bildung der Sinnesurteile erforderlich sind. Wir brauchen hier daher nur anf den wichtigsten, auf die Aufmerksamkeit, die Konzentration auf den sinnlichen Eindruck, hinzuweisen. Wie häufig gegen diese Basis alles listhetischen Gefühls gestündigt wird, ist überfütsig auszuführen. Es genuft, anzudeuten: ein Gedicht leise lesen, von Musik sich in Träumereien wiegen lassen, von dem malerisch oder plastisch Gegebenen auf den Gegenstand absehweifen, aus einem Drama Lebensmaximen abnehmen usw.

Damit der assoziative Faktor richtig arbeite, wird vor allem eine gewisse Vorstellungskraft überhaupt vorausgesetzt. Wie Plastik und Malerei aus der Gesamtrorstellung der Dinge ein Moment herausgreifen und nun dieses so wählen und anordnen, daß von diesem einen aus die Vorstellung des Ganzen reproduziert werden kann<sup>3</sup>), wie also in der Malerei durch ein paar Farbenflecken Mensehen oder Bäume, so werden auch im Drama durch kurze Dialoge ganze Charaktere, Sümmungen, vergangene und künftige Handlungen, in der Mnsik durch bloße Tonfolgen ganze Gefühliswelten entwickelt. Es gebört nun eine gewisse Intensität und Bereitschaft der Vorstellungen dazu, damit die erforderlichen Reproduktionen leicht, sieher und stark auftreten können. Unzivilisierte Völker und Kinder vermögen aus dem Flächenbilde die Körpervorstellung nicht zu entwickeln.

Außer dieser formalen Seite der Vorstellungsbildung ist auch der individuelle Vorstellungssehatz seinem Inhalte nach für die ästhetische Empfänglichkeit von Bedeutung. Abgesehen davon, daß jeder größere Reichtum von Vorstellungen und Gefühlen und die Fähigkeit, aus den bekannten neue zu bilden, die Empfänglichkeit erweitert, kommt doch auch der Inhalt der Vorstellungen selbst insofern in Betracht, als völlig fremde Juhalte überhaupt nicht reproduziert werden

Der assoziative Faktor in der neueren Ästhetik. Vierteljahrsschrift f. wissensch. Philos. 1899.

Vgl. meine - Analyse der ästhet. Kontemplation (Malerei und Plastik).
 Zeitschr. f. Psych. 1902. Bd. 28. S. 199 ff.

können, das Kunstwerk also dem Beschaner tot bleiben mnß. In solchem Falle befinden wir nus ständig den Kunstwerken untergegangener oder uns fremder Kulturen, z. B. häufig jananischen Bildern gegenüber, wo die dargestellte Handling, die Art des Gefühlsausdrucks nns nnbekannt ist. In dieser Lage befinden wir nns aber anch ständig allen Knnstwerken gegenüber, welche, wie es bei Komödien, Satiren, Karikaturen besonders häufig der Fall ist. Tagesereignisse znm Stoffe haben und daher mit diesen vergessen werden. Dies ist wohl der Grund, weshalb sie als minderwertig angesehen werden, obgleich die Knnstleistung in ihnen ebenso hoch stehen kann wie in einem Werke, das allgemein Menschliches znm Gegenstande hat. Alle Kunstwerke, die in der Hauptsache mit Vorstellingen rechnen, in deren Besitz nur eine bestimmte Klasse von Menschen, z. B. eine Nation, eine bestimmte Art Gebildeter, sich befindet, bleiben in ihrer Wirkung auf diese beschränkt. Deshalb aber kann man solchen Knnstwerken, sobald nur diese Vorstellnigen in ihnen wirklich angelegt sind, objektive Schönheit nicht absprechen, und nur, wenn durch individuell zufällige Assoziationen das Schönheitsgefühl erregt wird, wenn z. B. eine alte Komödie durch Beziehnng auf einen gegenwärtigen Vorgang einen Reiz erhält, auf den sie nicht angelegt war, nur dann muß dieses Schönheitsgefühl als ein subjektives Phänomen und im objektiven Sinne als Tänschung bezeichnet werden. Das Abstruse, das darin liegt, einem Werke, das niemand mehr würdigen kann, Schönheit als objektive Eigenschaft zuznschreiben, verschwindet vielleicht eher, wenn man bedenkt, daß das ästhetische Objekt, sobald es nicht als schön gefühlt wird, ja nicht als Ganzes vorliegt, daß es dann nicht anders existiert, als die Töne, wenn wir uns die Ohren verstopfen, als die Farben in der Nacht, als Worte in einer Sprache, die wir nicht verstehen.

> Maint joyean dort enseveli Dans les ténèbres et l'onbli, Bien loin des pioches et des sondes . . . .

Seine — jetzt abstruse — Seinsform hat das Werk doch nur erhalten um jener nntergegangenen Beziehung willen. Wollte man ihm diese als wesentliche Eigenschaft absprechen, so wäre sein Sein überhanpt nicht begreiflich.

Anßer den Vorstellungen kommt für die normale Funktion des ästhetischen Organs die Gefühlswelt, speziell die Fähigkeit der

Einfühlung in Betracht. Ein Mensch, der diese Fähigkeit überhanpt uicht hätte, wäre auch des ästhetisehen Eindrneks und
Urteils nur in minimalem Grade fahig. Wenige Mensehen aber
mag es geben, die zu jeder Einfühlung fähig sind. Die Pradisposition für bestimmte Gefühle wird ein Hindernis für die Reproduktion der diesen entgegengesetzten sein. Wenn Maeter linek
Dramen wie Othello als Vordergrundskunst braudmarkt, so kann
dies nur darauf beruhen, daß die seelisehen Inhalte soleher Dramen
ihm zu gleichgültig und fremd geworden sind, nur von ihm noch
lebhaft reproduziert werden zu können. Ganze Zeltalter sind
von einer Stimmung so beherrseht, daß Kunstwerke mit anderen
Gefühlsinhalt überhaupt nicht mehr genossen werden und die
Befriedigung dieses Gefühls für sonstige künstlerische Miangel
blind macht. So entschildigte der eine formensinnbildliehe Gedanke der Golik für alle Lecheit und Durftigkeit der Ausführung.

#### Physikalische Tänsehungen.

Wir kommen unn zu jenen Tänsehungen des ästhetischen Urteils, die wir in Analogie mit den Sinnestänsehungen die physikalischen nennen wollen. Von einer physikalisch bedingten Tänsehung werden wir da sprechen, wo wir die Tänsehungsquelle, wie anf dem Sinnesgeheite in dem physikalischen Reize der Empfindung, so hier in dem ästhetischen Reize zu snehen haben. Den Begriff des ästhetischen Reizes müssen wir zuvor jedoch näher bestimmen.

Wie in der Sinnespsychologie, so müssen wir anch hier zwischen physikalischem und physiologischem Reiz unterscheiden. Dem physikalischen Reize würde das ästhetische Objekt, dem physiologischen (dem Reize megeren Sinn) das aufgefaßte Objekt entsprechen. Soll der adäquate ästhetische Reiz im engeren Sinne zustande kommen, so müssen sehon eine Reihe paychischer Tätigkeiten voransgehen, welche ihrerseits Tänschungen bedingen können; dem durch die Verschiedenheiten in der sinnlichen und geistigen Auffassung des ästhetischen Objekts können dem ästhetischen Organ bei objektir gleichem Objekt abnen dem ästhetischen Objekt zugrunde liegenden Sinneseindrücke wird, bei völlig korrekter Funktion des ästhetischen Organs, doch ein ebenso falsebes Urteil entstehen, wie bei dem nach allen Gesetzen des Scheens richtig entstehen, wie bei dem nach allen Gesetzen des Scheens richtig

gefällten und doch falschen Urteile, daß der halb im Wasser befindliche Stab gehrochen sei. Nur bei dieser engeu Fassnug des Begriffs des ästhetischen Reizzes wird man die wirklichen Übereinstimmungen und Unterschiede des ästhetischen Urteils rein herausfinden können.

Wir besprechen zunächst die Täuschungen, welche durch die verschieden müglichen Übergäuge des physikalischen in den physiologischen Reiz hediugt sind.

Wie mannigfaltig die Apperzeptionsmöglichkeiten des physikalischen Reizes sein können, tritt am deutlichsten bei den geometrischen Figuren hervor. Die Linien stellen eine audere Figur dar und erhalten eine andere Beziehung zueinander, je nachdem sie räumlich oder flächenhaft aufgefaßt, von links nach rechts und von ohen nach unten oder nugekehrt durchlaufen, je nachdem diese oder jeue Teile zur Einheit zusammengefaßt werden. Es ist klar, daß, wenn diese Linien ästhetisch beurteilt werden sollen, die eine oder die andere Apperzeptionsart zugrunde gelegt werdeu muß; nnr so gewinnt man einen einheitlichen Reiz, dessen ästhetische Beurteilungen durch verschiedene Personen unter sich vergleichhar sind.

Da nun Schönheit in der großen Mchrzahl der Fälle anf der Wahrnehmung von Verhältnissen der Sinneseindrücke zneinauder heruht, eine verschiedene Kombination der Elemente aber häufig möglich ist, so kann ein Objekt, je nachdem die Beziehung seiner Teile aufgefaßt wird, hald schön nud bald häßlich nnd hald heides zngleich sein. Dazn kommt, daß verschiedene Schönheitsformen möglich sind, die sich ausschließend zueinander verhalten, so daß von einem positiv wertvollen Ohiekt unter Umständen nur der negative Wert zur Apperzeption gelaugen kanu. Man wird nie ein Ohjekt schön nennen könueu, wie man eine Farbe blau nenut, es wird hestenfalls in einer Beziehnng schön, in einer andern indifferent sein, meist aber wird dasselbe, das es in der einen Beziehung schön macht, es in der andern häßlich machen. augenfälligsten Belege für diese Behauptung liefern die Auffassungen des meuschlichen Körpers, wie sie in der Mode hervortreten. Das glatt anliegende Haar z. B. ist schöu, sofern es die Struktur des Kopfes klar hervortreten läßt, das lose in die Stirn fallende, sofern es dem Gesicht einen anmntigen Rahmen, die Rokokotracht, die ägyptische Perticke, soweit sie der gauzen

Gestalt einen linear abgeschlossenen Charakter verleihen. Insofern aber die ägyptische Perticke z. B. die Struktur des Konfes verhüllt, ist sie häßlich, oder wenigsteus iudifferent. Da nuu das Haar nicht auf alle Arteu zugleich getragen werden kann, so mnß jede der bezeichneten Trachteu zugleich schöu und häßlich geuannt werden. Man braucht daher auch den Geschniack an der Allougeperticke durchaus uicht uur, wie dies Fechuer tat 1), der offeubar uoch nuter dem Eiudruck der numittelbaren Reaktion gegen diese Mode stand, aus Assoziatiouen zu erkläreu. Auch ohnedies kaun man dem positiven sowohl wie dem negativen ästhetischen Werte der Allongeperücke gerecht werden, wenn man auf die Elemeute ihrer ästhetischen Wirkung zurückgeht. Die Notwendigkeit der Beziehung des Objekts zum Gefühl haftet ebeu niemals au den komplizierten schönen Obiekten, souderu an deu schöuen Elementen, und der ästhetische Reiz im eugeren Sinue muß erst bezeichnet werden, bevor man vergleichbare Urteile gewinnen kaun.

Kunstwerke freilich sollten dergestalt angeordnet sein, daß ihneu gegeuüber uur eine Art der sinnlich-geistigen Anffassung möglich und uotwendig wäre. Indessen treteu hier nene Schwierigkeiten auf. Das Knustwerk tritt nur in den selteusten Fällen unmittelbar in der Gestalt, wie der Kunstler es plante, dem Genießer vor Augeu. Eiu Musikstück bedarf der Aufführung, ein Drama der Bithue, eiu Gedicht des Vorlesers; selbst Malerei und Skulptur bedürfen der richtigen Aufstellung, der richtigeu Umgebung nud Beleuchtung. Zwischeu das Kuustwerk in der Gestalt, wie es iu der Seele des Kuustlers lebte, und deu Genießer schiebeu sich Mittelspersoueu, welche mit mehr oder miuderem Glücke die Schöpfung des Künstlers ergänzen. Durch falsche Interpretation werden nicht nur wertvolle Werke um ihre Wirkung gebracht, soudern anch wertlose zn unberechtigter Wirknng erhobeu, so, wenn ein hervorragender Schanspieler eine an sich unbedeutende Rolle » hält«. Hänfig vollbringt die Phautasie des Geuießers selbst die Leistung, das in unvolleudeter Gestalt als Buch, als Partitnr vorliegende Werk znm physiologischästhetischen Reiz zu eutwiekelu. Dabei erfordert es uun die größte Kouzeutratiou, um ein Mnsikstück zn versteheu, die

<sup>1)</sup> Vorschule der Ästhetik. I. S. 236 ff.

einzelnen Farhen- und Rannwerte eines Bildes in die richtige Beziehung zneinander zu setzen, einer Skulptur gegenüber den richtigen Standpunkt zu finden, die Komposition eines Romans, eines Dramas zu begreifen, — und doch ist erst, wenn dies gesehehen, der säthetische Ricz im eugeren Sinne gegeben. Eine erworbene Gewohnleit der Auffassungsart kann es anch bier verhindern, daß eine neue Kunstart Eingang findet. Wer z. B. gewohnt war, an einem Bilde jedes Punktehen zu unterseheiden, mußte ein Chaos in impressionistischen Bildern sehen, welche nur bei Betrachtung ans der Ferne zu rännlicher Klarheit gelangten. Wer Beethovensche Art der Themendurchführung gewohnt war, konnte einem Tonstück, das nach Leitmotiven sich gliederte, nicht folgen.

Eine andere Tänschnng, deren Ursache anf dem Wege vom physikalischen zum physiologisch-ästhetischen Reize liegt, ist durch die Veränderung bedingt, welche der Inhalt des Sinneseindrucks durch die Erinnerung, also dadnrch erfährt, daß er znm Vorstellungsinhalt wird. Ein großer Teil von »Wertirrtimern« beruht anf Vorstellungen, welche, gegenüber dem tatsächlich eintretenden Empfindnngsinhalte verschoben, meist nnvollständig sind. Linienverhältnis, das der Laie sich als wohlgefällig vorstellt, wird. seinen Angen geboten, vor seinem eigenen Urteile nicht standhalten. Ein als nnmöglich vorgestellter Akkord kann, sobald er wirklich erklingt, überraschend wirken. - Daß dieser Sachverhalt meist nur bei Laien stattfindet, scheint mir gegen die Anffassung zn sprechen, als wurde bei richtiger Vorstellung dennoch das Wertgefühl der Vorstellung gegenüber anders reagieren als dem Sinneseindruck gegenüber. Können doch Künstler ans der bloßen Vorstellung über Wert und Unwert von Farbenverbindungen n. dgl. entscheiden. Hiermit soll aber nicht gesagt sein, daß das ästhetische Gefühl, welches bloße Vorstellnngen zur Voranssetzung hatvon dem an den nrsprünglichen ästhetischen Reiz geknüpften überhaupt nicht unterschieden sei. Vielmehr: Wie die Vorstellung der Sinnesempfindung, obgleich in Qualität und Intensität ihr ähnlich, dennoch von der Empfindung selbst spezifisch verschieden ist, so haben anch ästhetische Gestihle, wenn sie nur an Vorstellungen ästhetischer Reize sich knupfen, nicht mehr ihre preprungliche Lebhaftigkeit.

### Tänschungen über Intensität.

Wir baben nun noeb die Tänsebungen über die Intensität zu besprechen, diejenigen nämlich, welche ans der Wirksamkeit des Weherseben Gesetzes auf ästhetischem Gebiete resultieren. Man mag sie je nach der Auffassung, welche man von diesem Gesetze bat, zu den psychologischen, physiologischen oder physikalischen Tänsebungen rechnen. Ich flige sie hier den physikalischen Ensebungen rechnen. Ich flige sie hier den physikalischen banptsächlich deshalb an, am sie im Zusammenhange besprechen zu können, ohne mir im übrigen zu verhehlen, daß z. B. die durch die Unterschiedsempfindlichkeit bedingten Tänsehungen, sofern in ihnen die Bedeutung der verschiedenen Vorbereitung des aufnehmenden Organs zum Ansdruck kommt, zu den physiologisch bedingten zu zählen wären.

Im ästhetischen Gebiete bilden weder die Reize noch die Empfindungen Reihen; wir können daher die Umfangsempfindlichkeit, welche bei Obr nnd Auge durch Bestimmung der oberen und unteren Hörgrenze nnd der änßersten Grenzen des sichtbaren Spektrams bezeichnet wird, bestenfalls nur darch Anfzählung derjenigen Reize gewinnen, welche noch ästbetische Gefühle erwecken, und solcber, die es nicht mehr tun. Hierbin würde die Aristotelische Bestimmung des nicht zu klein und nicht zu groß gehören. Fechner and in allgemeinerer Fassang Simmel haben bereits den Begriff der ästhetischen Schwelle eingestührt 1). Die obere ästhetische Schwelle würde da liegen, wo der ästhetische Eindruck so stark würde, daß er den Rahmen des ästhetischen Verbaltens sprengte and eine allgemeine Gefühlserregung hervorriefe. Wenn Wagner eine zn stark sinnliche Knustwirkung vorgeworfen wurde, so lag für den so Urteilenden offenbar eine Übersebreitung der oberen ästhetischen Schwelle vor. Große individuelle Differenzen zeigen sich anch in der Höbe der unteren Schwelle: sie kann ebenso wie die der Sinnesempfindungen durch Übnng erbeblich herabgedrückt werden. Die Steigerung der ästhetischen Ansprüche des Gebildeten, die hiermit in Widersprueb zn steben scheint, beweist doch nur sein feineres Organ anch für das Häßliche nud Unvollkommene, welches mit seiner Fähigkeit, die geringsten Schönheiten zn entdecken, Hand in Hand gebt.

Simmel, a. a. O. S. 256 ff. — Fechner, Vorschule der Ästhetik. S. 49/50.

Wichtiger noch als die Umfangs- ist die Unterschiedsempfindlichkeit, welche, wie jene, durch Übnng erhöht wird. Der Kenner, welcher das Werk eines Kunstlers von dem seines getrenesten Schülers oder besten Fälschers unterscheidet, steht an Richtigkeit des Urteils über dem Laien, der die Schönheiten des Meisters unbehelligt durch die roheste Nachbildung bewundert. Volle Körperlichkeit und Naturtrene findet der schon bei Raffael. der Rembrandt nicht kennt. Daher die Verschiedenheit des Urteils in verschiedenen Epochen und das Erscheinen gleicher Urteile da, wo objektiv nur gleiche Verhältnisse der Reize vorliegen. So, wenn im 14. Jahrhnndert Giotto in ganz eben dem Sinne naturalistisch genannt wird, wie im 19. Man et. So, wenn Raffael von den Nazarenern, deren Ange sich an der klassizistischen Kunst geschult hatte, als seelenvoll bewindert wurde, während die englischen Präraffaeliten, deren Phantasie von den Bildern des Quattrocento erfüllt war, Raffael kalt fanden. Man macht sich bei Urteilsdifferenzen gewöhnlich nicht klar, eine wie große Reihe ästhetischer Kategorien, nm deren Anwendung im einzelnen Falle der Streit sich dreht, lediglich Relationsbegriffe sind und sich anf Intensitätsgrade beziehen. So, weun von Reichtum, Schlichtheit, Klarheit nsw. die Rede ist. Ja, vielleicht läßt sich sagen, daß alle ästhetischen Kategorien nicht nur Qualitäts-, sondern zugleich Intensitätsbezeichnungen sind.

## Kapitel 5. Die Kriterien für die Richtigkeit der Sinnesund Werturteile.

Suchten wir im vorhergehenden Kapitel die Analogie zwischen den Tässchungen und Tässchungsbedingungen der Werturteile mit denen der Sinnesurteile zu ziehen, so fragt es sich nun, ob anch für die positiven Kriterien dieser beiden Urteilsgruppen die Analogie sich durchführen lasse.

Wenn ich es im folgenden wage, eine kurze schematische Orientierung über die Wahrheitskriterien der Sinnes- und Wertzeitele zu versuchen, so moß ich, um nicht mißverstanden zu werden, voransschicken, daß ich mich hier jeder metaphysischen Absicht enthalte. Ich will nur den tatsächlichen Stand der Dinge beschreiben. Auch die Erkenntnistheorie muß, wie jede Wissenschaft, Voranssetzungen machen; sie muß eine Wahrbeit voraus-

setzeu, um eine audere prüfen oder finden zu können. Ich gehe daher ohne Vorbetrachtung von dem gegenwärtigen Staude unserer Kenutnisse ans und messe die Wahrbeit der Sinnes- und Werturteile au diesen. Statt jeder nmständlichen Verteidigung dieser Methode diene mir der Hinweis auf den Standpnukt Spinozas:

... illa bona erit Methodus, quae osteudit, quemodo meus dirigenda sit ad datae verae ideae normam: 1).

Die Wahrheit der Sinnes- und Werturteile hat keine audem Kriterien als diejenigen, welche auch für die Wahrheit aller anderu Urteile gelten.

Den mehr oder minder hypothetischen Charakter aller Wahreiten als zugestauden vorausgesetzt, gibt es, wenn das Urteil in bezug auf seine Gewinuung den formalen Ausprüchen der Logik genügt, nur ein großes Kriterium für seine Wahrheit: seine Übereinstimmung mit andern Urteilen.

Der Anwendung dieses Kriterinms auch für die Siunes- und Werturteile scheint uun zunächst die mehrfach hervorgehobene Unmittelbarkeit dieser Urteile entgegenzustehen. Dnreh diese Eigensehaft gerade sticht ia das Sinnes- und Werturteil charakteristisch von den wissenschaftlichen Urteilen ab, welche stets in Beziehung auf audere Urteile gefällt und nnr so lange als wahr anerkannt werden, als sie ohne Widersprueh mit andern, bereits erhärteten bestehen können. Bezeichnet die Eigenschaft der wissenschaftliehen Urteile, voncinander abhängig zu sein, zugleich ibren allgemeinen Inhalt, welcher darin besteht, Beziehungen zwischen den Dingen auszusagen, so seheint die Eigentümlichkeit der Sinnes- und Werturteile, unabhängig nud nnbecinflußt das eine vom andern gefällt zu werden, nur der Ausdruck für ihren stets partikularen Inhalt zu sein. Wie sie sich stets nur auf einen Gegeustand beziehen, so scheint anch ihre Wahrheit stets unr vou diesem abzuhängen.

Aber um diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen, branchen wir uns uur bewüßt zu werden, daß jene unmittelbaren Urteile zwar die Grundlage für jedes Sinnes- und Werturteil bilden, daß aber diejeuigen von iheen, welche Anspruch anf objektive Zuertlässigkeit machen — und um mit diesen haben wir es hier

De Intellectus Emandatione. Opera, quae supersunt omnia. II. p. 426.
 Jena. Ed. Paulus, 1803.

zu tun—, entweder nicht lediglich auf Grand des namittelbaren Eindrucks gefällt, oder doch uachträglich der Vergleichung mit andern unterzogen und daraufhin medifiziert werden. Vollzieht sich doch auch die Bildung wissenschaftlicher Urteile — und gerade der originellsten — hänfig ganz intuitiv, mit Rücksicht nur auf den einzelnen, gerade vorliegenden Fall; niemand aber wird hier daran zweifeln, daß die Wahrheit solcher Urteile sich uur durch die Übereinstimung mit andern erbätzet.

Daß das Kriterinm der Übereinstimmung bewußt oder unbewußt auch bei der Urteilsbildung mitwirken kann, ist bei den Sinnesurteilen bekannt genug. Aber ein Gegenstaud kann nicht uur trotz des Dunkels blau, soudern auch, ohne ästhetische Lust zu erregen, schön genannt werden. Anch bei den Werturteilen wird das subjektive Urteil »dies gefällt mir« von dem objektiven »dies ist schön« dentlich unterschieden. Hänfig tritt der Fall ein, daß ein Obiekt als schön beurteilt wird, welches keine oder nur sehr schwache ästhetische Lust momentan hervorruft. Umgekehrt ist man bei lebhaftem Gefallen oft mit dem Urteil über die Schönheit zurückhaltend. So sagt Brunetière 1) von den Dichtern, die er zu besprechen beabsichtigt: » J'en louerai par dessus les unes, qu'au foud je u'aime guère, comme au contraire j'en critiquerai vivement, dont je fais moi-même mes délices. . . . Jouir est une chose, mais inger en est une autres. Auch daß die Intensität des aktuellen Lustgefühls (bzw. des Begehrens) kein Maßstab sei für die Höhe des Wertes, wird von modernen Werttheoretikern anerkannt2).

In dieser Anomalie, daß eine Erkenntnisquelle für nnznlänglich erklärt oder gänzlich mißachtet wird auf Grund von Kenntnissen, die doch nur aus ebendieser Quelle stammen, in diesem leidigen Verhältnis, in dem der Schüter den Meister mit Waffen schlägt, die er nur von ihm selbst erhalten konnte, — gerade hierin zeigt sieh die Hauptanalogie in der Geltungsart der Sinnesund der Werturteile.

Und uicht uur in dem Widerspruch, sondern auch in seiner Lösung.

Wir beginnen mit der Untersuchung der Sinnesurteile. Bei jedem einzelnen Sinnesurteil kann man vier Gruppen von Urteilen

<sup>1)</sup> a. a. O. I. S. 25.

<sup>2</sup> Siehe z. B. Ehrenfels, a. a. O. S. 67 und an andern Stellen.

unterscheiden, mit denen es übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, und von deren Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit ihm seine Gultigkeit abbängen kann.

#### Es kann übereinstimmen:

- 1) mit den andern Urteilen desselben Sinnes;
- 2) mit den Urteilen der andern Sinne;
- 3) mit den Sinnesurteilen anderer Individuen;
- mit unseren sonstigen Kenntnissen, insbesondere unseren wissenschaftlichen Erkenutnissen von den Dingen.

Das erste Prinzip, die Übereinstimmung gleichartiger Sinnesurteile, dient zur Korrektur vieler sozusagen »normaler« Sinnestäusehungen. Wenn Berge im Nebel in weiter Ferne ersebeinen, so zeigt klareres Wetter sie näber. Wenn Land oder Wasser sieh zu bewegen sebeinen, so zeigt der eigene Stillstand sie als rubend. Der Stab, aus dem Wasser genommen, ersebeint wiederum gerade. Ist die Kontrastfarbe entfernt, so tritt die Eigenfarbe der Unterlage wieder hervor. Der seitlich oblong gesehene Tisch wird rund, sobald er von oben betraebtet wird 1), usw. usw. Das Prinzip, nach dem in all diesen Fällen von der momentanen Empfindung abstrahiert und diese als Täusebnng erkannt wird, ist der Widerspruch mit den übrigen Erfahrungen desselben Sinnes. Ein Sinnesurteil, das Ansprueb auf objektive Gültigkeit maebt, wird niebt auf Grund eines einzelnen Eindrucks, sondern auf Grund der gesamten Sinneserfahrungen über das betreffende Objekt gefällt. Freilieh, soweit die Dingvorstellung hierzu mitwirkt, gebört dieser Fall schon unter das vierte Prinzip, die Übereinstimmung der Sinnesurteile mit unseren Vorstellungen.

Das zweite Prinzip, die Übereinstimmung versehiedenartiger Sinneseindrücke, ist in seiner Bedeutung für die Beriehtigung der Sinnesurteile bisber wohl übersehätzt worden. Übereinstimmen oder sieh widersprechen künnen ja — strenggenommen — Eindrücke verschiedener Sinne überbaupt nieht. Nur in zwei Gruppen von Fällen ist die Aussage des einen Sinnes für die des andern von Bedeutung:

 In all den Fällen, in denen versehiedene Sinneseindrücke sieh so assoziiert baben, daß ibre Assoziation einen wesentlieben Teil der Objektsvorstellung ausmacht. So werden wir eine

<sup>1)</sup> Urteile dieser Art nennt Stumpf a. a. O. ȟbertragene« Urteile.

Halluzination zu haben glanben, wenn wir, anf freiem Felde stehend, laut sprechen hören, ohne Menschen zu erblicken. Oder wir werden tanb zu sein glanben, wenn wir Bowegungen der Lippen sehen, ohne Laute zu hüren. Sogar ein negatives Sinnesurteil also würde infolge einer fest gewordenen Assoziation dem Zweifel anheimfallen. Betrachten wir aber diesen Fall genauer, so zeigt sich uns die Bedeutung, welche hier die Aussage des einen Sinnes für die des andern gewinnt, nur dnreh Vermittelnng von Vorstellungen erlangt. Die Abwesenheit erwarteter oder das Auftreten unerwarteter Sinneseindrücke gibt für das objektive Urteil den Ansschlag. Anch dieser Fall gehört also, zum Teil wenietsens, in die vierte Rubrik.

2] In den Fällen, in denen zwei Sinnesorgane eine nnd dieeelbe Wahrnehmung vermitteln, oder vielmehr in solehem Kontakt
stehen, daß die Empfindungen beider Organe zu einer Wahrnehmung zusammenwirken. Diesse exzeptionelle Verhältnis liegt
mr bei Gesichts- und Tasstsin in ihrem Zusammenwirken zur
Ranmwahrnehmung vor. Obgleich nattfrlich der Raum des Auges
und der des Getastes verschiedene Räume sind, wird hier dennoch
infolge jenes Verhältnisses der Gesichtssinn durch den Tastsinn
und dieser durch jenen kontrolliert. Nnr ein besonderer Fall
dieses Verhältnisses ist die von Weber nachgewiesene Täuschung
über die Zahl der die Haut berührenden Zirkelspitzen, welche beweist, daß das Auge für Flächendistauzen feiner empfindlich ist
als die Haut.

Das Prinzip der Übereinstimmnng verschiedenartiger Sinneseindrücke fällt also zum Teil mit dem unter 4 genannten und dort näher zn erörternden Prinzip znsammen, zum Teil gründet es sich auf ein ganz spezielles Verhältnis der Sinnesorganisation.

Wir kommen nan za dem dritten Prinzip: zu der Übereinstimmung von Sinneseindrücken verschiedener Individuen. Man sieht, wir sind hiermit bei dem \*consensns gentimm\*, bei der \*Allgemeinheit\*, jener alten erkenntnistheoretischen erux angelangt, die, zunüchst als skeptische Wahrheitsbestimmung — wahr ist, was allen in gleicher Weise erscheint (Änesidem), — sodann als Wahrheitskriterinm in der Geschichte der Erkenntnistheorie immer wieder auflaucht.

Allgemeinheit wird von vielen Autoren mit Objektivität geradezu identifiziert. Wenn man, wie wir es hier tun müssen, die Kantische Allgemeinheit, welche keine empirische ist, sondern anf den Begriff des Menschen überhaupt- sich pründet, ausschaltet, so geht die Unhaltbarkeit jener Position schon aus der Tatsache hervor, daß die Begriffssphären von Objektivität und Allgemeinheit sich nicht decken. Es gibt allgemeine Urteile, die falseh, und wahre Urteile, die nicht allgemein sind. Die Gewißbeit über das konstante Verhältnis zwischen dem vorausgesetzten Objekt nnd dem Subjekt, also über die absolut gleiche Organisation und Empfindungstätigkeit aller 1) verbürgt noch nicht die Objektivität des darauf gegründeten Urteils; verließen wir uns anf diesen Bürgen, so würden wir noch immer die Keller im Sommer für käller halten als im Winter. Andererseits glauben wir an die objektive Existenz gewisser Obertüne, die doch nur von wenigen hervorragend mnsikalischen Personen noch wahrgenommen werden können. Allgemeinheit allein kann also als Wahrheitskriterium der Sinnesurteile zum mindesten nicht ausreichen.

Dazn kommt, daß tatsächlich eine Übereinstimmung über die gröbsten Empfindungsnnterschiede wohl besteht, eine Übereinstimmung, die gerade so weit reicht, als es znr Gewinnung der Grundlage für den allen gemeinsamen Wirklichkeitsbegriff anznnehmen notwendig ist, die sich aber, wie jede psychologische Untersuchung eines Empfindungsgebietes beweist, durchans nicht auf feinere Unterschiede erstreckt. Ja, schon wer behaupten wollte, daß die Urteile der Farbenblinden über die Farbe objektiv falsch seien, nnd sich dabei als auf ein Kriterinm der Wahrheit anf die Nichtübereinstimmung dieser Urteile mit den Urteilen der meisten andern Menschen beriefe, schon der wurde das Urteil der Minorität durch das der Majorität vergewaltigen. Warum sollte, was man auf Grund individueller Organe vorstellen muß, nicht in demselben Sinne objektiv sein wie das, was die Menschheit infolge ihrer Organisation vorstellen mnß? - Warum hat das Generelle and Bleibende in bezug auf Objektivität vor dem Individuellen and Vergänglichen einen Vorrang? Oder gibt es keine objektiven Urteile über Singuläres and Temporares? « 2).

Es ließe sich ein Standpunkt denken, der, von der Annahme ausgehend, daß Wahrheit ex definitione nichts anderes bedeuten könne als Übereinstimmung der Urteile eines Menschen nuter

<sup>1)</sup> Sigwart, Logik. L. S. 402. Freiburg 1889.

<sup>2</sup> Laas, a. a. O. S. 616.

sich, leugnen wurde, daß individuell konstante Urteile über Sinneseindrücke bloß wegen ihrer Nichtübereinstimmung mit denen der andern Menschen falsch genannt werden dürften. Denn Systeme unter sieh übereinstimmender Urteile wären auch bei den verschiedensten Ausgangspunkten möglich. Ein solcher Standpunkt würde dem psychischen Tatbestande insofern entsprechen, als ja die bloße Nichtübereinstimmung nnserer Urteile mit denen anderer uns niemals von einem Irrtum zu überzengen vermag, es sei denn, daß sie verbanden sei mit dem Nachweis eines Widerspruches iunerhalb unserer eigenen Urteile. Entspreehend vermag uns die Übereinstimmung unseres Urteils mit Urteilen auderer von der Wahrheit unseres eigenen Urteils nicht zu überzeugen, wenn wir darin noch einen Widerspruch mit einem unserer übrigen Urteile entdecken. Auch insofern wäre der angedeutete Standpunkt fruchtbar, als er einen dem unsrigen gleichen Wahrheitsbegriff auch für Weltsysteme aufrechtzuerhalten erlaubte, welche auf einer von der nnsrigen gänzlich verschiedeneu Sinnesorganisation aufgebant wären. Die Übereinstimmnng aller als Kriterinm der Wahrheit hätte von diesem Standpunkte aus keinen Sinn, und wir würden die Unterscheidung von wahr und falsch auch bei ganz isolierten Individuen aufrechterhalten, also den Begriff einer individuellen Wahrheit gewinnen können 1).

Aber auch wenn man sich zur Annahme dieses Standpunktes nicht entschließen kann, so wird man jedenfalls so viel festhalten müssen, daß das Kriterium der allgemeinen Übereinstimmung höchstens für solche Urteile gültig ist, welche die einfachsten Sinneseindrücke und die gröbsten Unterscheidungen betreffen. Für alle übrigen Urteile bedarf es eines andern Kriteriums.

Wir kommen damit zu dem letzten Moment, in welchem ein Sinnesurteil mit andern Urteilen übereinstimmen kann, zu der Übereinstimmung desselben mit nassern Urteilen über die Dinge im allgemeinen. Daß dies Kriterium dem der allgemeinen Übereinstimmung ergänzend zur Seite treten maß, ninmt auch Lasa an, wenu er sagt<sup>‡</sup>): »Doppelbildern, Spiegelnngen, Echos, obwohl sie von andern ebenso wahrgenommen werden, versagt die Unfäligseit der Einordnung in die Welt der Dinge die Objektivitätst.

Dieser Begriff findet sich bei Simmel, »Kant«. 1904. S. 174, 175.
 a. a. O. S. 456.

Wir haben schon gesehen, daß anch die unter 2 erörterte Übereinstimmung eines Urteils mit den Urteilen anderer Sinne, genau beschen, nichts anderes als seine Übereinstimmung mit nusern sonstigen Kenntnissen war. Ebenso verhielt es sich mit den nnter 1 genannten ȟbertragenen« Urteilen in solchen Fällen, in denen die das Urteil korrigierende Erfahrung desselben Sinnes nicht sogleich gemacht wird, sondern nnr als Vorstellnng gegenwärtig ist. Neben dem allgemeinen Dingbegriff sind es die wissenschaftlichen Erkenntnisse, welche als Kriterien dienen. Wir müssen die ungleiche Fortpflanznngsgeschwindigkeit von Schall und Licht kennen, um von der späteren Wahrnehmnng des Donners nicht auf die zeitliche Priorität des Blitzes zn schließen. Wir müssen die Enge des Bewußtseins kennen, um zu wissen, daß das Verhältnis der subjektiv aufgefaßten Folge von Perzeptionen in keiner festen Beziehung zu dem Verhältnis der Folge der perzipierten objektiven Vorgänge steht. Wir müssen um die Erscheinungen der Ermüdnug und Adaptation wissen, um von dem Aufhören der Empfindung nicht ohne weiteres auf das Aufhören des Reizes zu schließen. Bedeutungsvoller als diese einzelnen Ergebnisse ist die durch die Wissenschaft - allerdings bei weitem noch nicht für alle Sinnesempfindnugen - gewonnene Kenntnis der Reize und ihrer zahlenmäßigen Abstufung. Bedentet doch für Stumpf in der oben zitierten Definition (s. S. 285), das »wirklich so sein« eines Empfudningsinhaltes nichts anderes als seine Übereinstimmung mit dem Reize 1). Diese Übereinstimmung unterscheidet sich als Wahrheitskriterinm von den bisher besprochenen Kriterien wesentlich in einem Punkte. Jene - die Erfahrungen desselben Sinnes, die der andern Sinne, die Urteile der andern Menschen, die sonstige begrifflich gewonnene Erfahrung über die Gegenstände, von denen der Reiz ausgeht - sie alle können während der Urteilsbildung im Bewußtsein sein; sie wirken nicht nur als nachträgliche Kriterien. sondern sie bilden, neben der nnmittelbaren Veranlassnng des

<sup>1.</sup> Man könnte versacht sein, in der Ühreriestimmung des Sinneusrteils mit dem Reite nichts anderes als die Übereinstimmung zwischen Utrelles verschiedener Sinneagshiete zu sehn, welche oben (s. 8. 207/269) ist Wahrbeitsterinn abgeleint wurde. Aber eise ist sin, aß het dieser Gleichung zwischen zwei Empfandungsgruppen durchase keine Reziehung derzet stattfindet, daß ein Urteil über die eine Empfändung das über die andere unmittel har zu bereinfausen vermächte, sondern daß dien nur nuter Voraussetzung wissenstafflicher Erkentnisse gesehehen kann.

Urteils — dem Sinnescindruck selbst —, Faktoren der Bildung des objektiven Urteils, nnd zwar gleichwertige Faktoren, welche gegen die Überzeugungskraft des momentanen Sinneseindrucks abgewogen werden können. Dagegen kommt gegenther dem Wissen nm den Reiz der Sinneseindruck selbst nicht mehr in Frage; dies Wissen sind oss es vorhanden ist, ist so aussehlaggebend, daß ein Urteil, in welches dies Wissen eingeht, überhanpt nicht mehr ein Sinnessureil genannt werden kann. Sind also die übrigen genannten Übereinstimmnngen Faktoren der Urteilshildinge, aher nie ganz siehere Kriterien für die Richtigkeit des Urteils, so kann die Übereinstimmung mit nassern wissenschaftlichen Vorstellungen — die Kontrolle der Empfindnng durch den Reiz —, das Kriterium für die Richtigkeit der Sinnesurteile schlechtin, dagegen nicht ein Faktor der Urteilshildung genannt werden.

Schließlich möchte ich noch eines Wahrheitskriterinus gedenken, das für die Urteile, speziell auch für die Sinnesnteile,
aufgestellt worden ist. Man hat gesagt: ein Urteil sei dann wahr,
wenn es Motiv eines nns nützlichen Handelns werden könne. Daß
as Bild hinter dem Spiegel kein wirklicher Gegenstand ist, erweist sich an der Vergehlichkeit des Versaches, ihn zu ergreifen.
Genauer angesehen, kommt doch anch dies Kriterium anf das der
Übereinstimmung mit andern Urteilen hinaus. An das Sinnesnrteil
knüpft sich eine Folgerung, deren Richtigkeit darch die ansgeführte Handlung gleichsam experimentell geprüft wird, und deren
Richtigkeit oder Urnichtigskt anch die Richtigkeit oder Urnichtigkeit der Prämisse ergibt. Die Wahrheit des Sinnesurteils erweist
sich hieruach an seiner Übereiustimmung mit solchen Urteilen,
welche eine Voraussetzung unseres Handelns hilden.

Wir kommen nnn zn den Kriterien der Werturteile.

Die Urteile, mit denen ein Werturteil übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann, sind:

- Urteile desselben Individnums über denselben Gegenstand zu anderer Zeit nnd nnter andern Umständen;
- 2) Urteile desselhen Individnnms üher andere Gegenstände;
- 3) Urteile anderer Menschen;
- Urteile, welche allgemeine, speziell wissenschaftliche Vorstellungen zum Gegenstande haben.

In dem ersten Prinzip, darin, daß widersprechende Urteile desselben Individnums über denselben Gegenstand nicht miteinander bestchen können, zeigt sich deutlieh die, ich möchte sagen, natürliche Objektivität, welche dem ästhetischen Urteile zukommt. Wie nicht die einzelnen Sinneseindrücke Träger des objektiven Urteils sind, sondern die Summe von Eindrücken, die außer der gegenwärtigen Sinnesempfindung von dem Gegenstand erhalten wurden, so ist anch nicht das einzelne Lustgefühl, sondern eine ganze Reihe nnter verschiedenen Bedingungen von dem Gegenstand empfangener Eindrücke für das objektive ästhetische Urteil entscheidend. Auf diese Weise geht der »temporäre Wert« (nach Ehrenfels scher Terminologie) in den »Normalwert« über, der sieh auf das durchschnittliche Maß tatsächlicher Gefühlsdispositionen bezieht. häufige Wiederholnng des Eindrucks schützt vor den »znfälligen Mitbestimmungen«, welche im Subjekt oder im Objekt gelegen sein können. Im höchsten Sinne obiektiv zuverlässig wären nur diejenigen Urteile zn nennen, welche an der Übereinstimmung mit Urteilen verschiedener Lebensepoeben erhärtet wären. Wenn man von dem Geschmack eines Alters spricht, so ist hierunter meist eine Fälschung des Urteils durch vorherrschende Gefühls-, Vorstellnags- oder Willenstendenzen zu verstehen.

Daß auch die eigenen Urteile über andere Gegenstände als Urteilskriterien in Betracht kommen können, kommt besonders bei Vergleichen zum Ansdrack. Bei Urteilen vor allem, welche gradueller Abstufung fähig sind — und dies sind, wie gesagt, fast alle ästhetischen Urteile —, ist die Nebeneinanderstellung verschiedener Gegenständ von entscheidender Bedentung für das richtige Urteil (s. auch das Kap. über obj. Zuv. S. 303/4). Alles Mittelmäßige enthüllt seine Natur, wenn es von Großem überstahlt wird. Wenig Beachtetes gewinnt an Wert, wenn es sich Meisterwerken gegenüber bewährt. Das positive ästhetische Urteil über eine Thorwaldsensche Figur maß modifiziert werden ergenüber der ebenfalls positiven Wertung eines Doryphoros.

Diese Modifizierbarkeit eines Urteils durch Urteile über andere Gegenstände tritt naturlich zunächst bei Urteilen über Gegenstände gleicher Gattung hervor. Ob und wie weit auch Urteile über gänzlich verschiedene Gegenstände hierfür in Betracht kommen können, wäre Sache einer besonderen Untersnehung. Es fragt sich, wie weit die Entwicklung des Verstündnisses für eine Knnst

anch das Verständnis für andere Ktinste und für Natursehönheiten mittibt«. Nnr so weit dies der Fall wäre, könnte man einen Einfinß des einen Urteils anf das andere erwarten. Zweifellos gibt es eine gewisse Konsconenz oder Moral des ästhetischen Urteils, welche verbietet, daß, wer eine Skulptur Michel Angelos zu sehätzen weiß, noch ein Karl Beckersches Bild oder einen Gassenhaner bewundert. Es fragt sieh aber, wie weit dies geht, und ob dieser Einfinß sich von den sogenannten bildenden Künsten anch auf Poesie und Musik und umgekehrt von diesen auf jene erstreekt. Eine weitere Frage wäre, inwieweit die Urteile nieht nur über konkrete Gegenstände verschiedener Gattnng, sondern auch über verschiedene ästhetische Qualitäten einander beeinfinssen können, ob z. B. das Vermögen richtiger Urteile über wohlgefällige Linienverhältnisse Einfinß gewinnen könnte auf das Urteil über den Ansdruckswert der Farben. Vielleicht geht die einseitige Ausbildung der Linien- und der Farbenkunst bei einzelnen Kunstlern und Völkern mit einer gegenseitigen Unabhängigkeit der Urteile in dieser Hinsicht Hand in Hand. Solehen Fragen könnte man vielleicht anf experimenteller Basis nähertreten. Ihre Lösung wäre anch insofern von Interesse, als sie darüber Anfschluß geben würde, ob der ästhetische Sinn als ein einheitliches Organ zu betrachten ist oder nicht. Daß ästhetische Urteile über verschiedene Gegenstände, wenn sie in der Tat einander beeinfinssen können, in einem einheitliehen Organ wnrzeln, daß sie zum mindesten weniger disparater Natur sind als die Urteile verschiedener Sinne. dies zn vermnten haben wir nach Analogie der bei den Sinnesnrteilen vorliegenden Verhältnisse begrundeten Anlaß.

Ob die Übereinstimmnng ästhetischer Urteile mit den Urteilen anderer Menschen wirklich, ob sie möglich, notwendig, beweisend, wünsehenswert sei, ist, wie das analoge Problem bei den Sinneamteilen, eine ewige Streitfrage. Dem sde gustibass steht die Berufung anf die verschiedensten Autoritäten, der subjektiven Genügsamkeit der Anspruch anf Allgemeinheit zegenüber.

Die ästhetisehen und ethisehen Urteile seheinen hier nach zwei Riehtungen der Gleichstellung mit den Sinnesurteilen zu widerstreben. Es scheint in dieser Gleichstellung eine Erböhung gleichsam und zugleich eine Degradierung der Werturteile zu liegen. Eine Erböhung — denn von der allgemeinen Übereinstimmung. die in hezug auf die sinnlichen Qualitäten erzielbar ist, scheinen die willkuflichen ästhetischen Urteile noch weit entfernt zu sein. Eine Degradierung — denn den ästhetischen Urteilen wird doch cin A ns pruch auf Allgemeingultigkeit zugehilligt, der den Sinnesteilen versagt wird. Gleichwie die innerlich unsichersten Menschen mit der größten Sicherheit und Arroganz nach außen aufzutreten pflegen, so entspricht dem geringeren Grad empirischer Allgemeineit, welchen die isthetischen Urteile unr aufzuweisen hahen, der größte Anspruch auf allgemeine Anerkennung. Und mehr noch. Derjenige, welcher mit unserem ästhetischen Urteile nicht übereinstimmt, verfält häufe sogeleich unserer Verachtung.

Um auf diese Degradierung zunächst einzugehen, so ist der größere, von Kant so scharf hervorgehobene Anspruch der ästhetischen Urteile auf Allgemeinheit wohl darauf zurückzustihren, daß wir ein ästhetisches Urteil in einen viel tieseren Zusammenhang mit dem Wesen des Menschen hringen, als wir dies bei einem Sinnesurteile zu tun geneigt sind. An ihren Werturteilen scheiden sich die Geister; die Individualität, die Originalität einer Persönlichkeit kommt in ihrem Werturteile zum Ausdruck. Ein Sinnesurteil aber kann der höchststehende Mensch mit dem niedrigsten, ja mit dem Tiere teilen, und seine eigenen Sinnesurteile sind für ihn nur die indifferente Basis, auf der sich als ihr Sinn und Zweck erst die Werturteile erhehen. Daher läßt uns das abweichende Sinnesurteil eines andern uns nahestehenden Menschen gleichgültig, während Differenzen im Werturteile uns leidenschaftlich erhitzen können. - Dieser Unterschied zwischen den Sinnes- und Werturteilen hegrundet indessen keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen diesen Urteilen, er resultiert vielmehr aus einer hereits erwähnten Eigenart des ästhetischen Sinnes: aus der größeren Vermitteltheit seiner Empfindungen, aus seiner Ahhängigkeit von Vorstellungen und Gefühlen, auf die auch sein individuell späteres Hervortreten zurückzuführen ist (s. S. 278/9).

Fragen wir nun, wie es sich mit der scheinharen Erbühuag der ästhetischen Urteile durch ihre Gleichsetzung mit den Sinnesurteilen, wie es sich mit der tatsächlichen Allgemeinheit verhält, welche den Werturteilen in so viel geringerem Grade zukommen soll als den Sinnesurteilen.

Von einer größeren Zahl von Urteilen hahen wir schon nachgewiesen, weshalb sie nicht übereinstimmen können. Die Konstanz der Beziehung zwischen dem Objekt und dem ästhetischen Gefühl kann sich nur auf ästhetische Elemente beziehen, die Urtelie aber werden meist in allgemeiner Form abgegeben; sie werden nicht spezifiziert, weder in hezug auf die spezielle Schönheitsform, die sie anssagen, noch in bezug auf das Teilobjekt, von welchem sie diese ansagen. Dies und die Schwierigkeit der Herstellung physiologisch gleicher Reize hat hefriedigende Feststellungen über den Grad, in dem Urteile üher ästhetische Elemente tatsächlich übereinstimmen, bisher verhindert.

So viel läßt sich immerhin sagen: Einige Urteile, welche auf der allgemein menschlichen Organisation beruhen, wie die über Symmetrie, werden allgemeiner Ühereinstimmung sicher sein. Anch das Aristotelische » Nicht zu klein und nicht zu groß «, die Platonische Einheit in der Mannigfaltigkeit, Proportion und Kontrast dürften als Elemente der allgemein positiv-ästhetischen Wirknng sichergestellt sein. Anch wo wir eine Entwicklung des ästhetischen Sinnes wahrnehmen, sind solche elementaren Übereinstimmungen noch erkennhar. Auf der Beschäftigungs- und Funktionslust der Sinne, welche in ansern Ornamenten, im Schmicke usw. zum Ansdrick kommt, berühen anch die rohesten Tätowierungen. Dazn kommen die Erfahrungsregeln, welche in der Lehre über die einzelnen Künste zusammengetragen sind: in der Poetik, in der Tektonik, in der Lehre von der Perspektive, von der »Technik« des Dramas (welche recht eigentlich seine Ästhetik ist), nsw. Das reichste Material enthält wohl die musikalische Kompositionslehre; es gilt hente noch, was Herhart von »den musikalischen Lehren, die den seltsamen Namen Generalbaß führen«, sagte, nämlich, daß sie »das einzige richtige Vorhild sind, welches für die echte Ästhetik bis jetzt vorhanden ist«.

Entspricht die Einhelligkeit in bezug anf diese Urteile der Übereinstimmung, welche für die gröbsten Empfindungsamtersehiede auch im Sünnesgehiete zu konstatieren war, so dürfen wohl anch die nicht ühereinstimmenden Urteile, wenn man die im ästhetischen Gebiete (ans den im vorigen Kapitel bereits hehandelten Gründen hänfigeren Täuschungen in Betracht zicht, hier nicht zahlreicher sein als dort. Nur nach einer Richtung liegt vielleicht eine größere Divergenz vor. Es scheint nämlich, daß wir im ästhetischen Gehiet eine Entwicklung des Organs im Sinne der Differenzierung nicht unr. wie bei den Sinnesorezanen im individuellen. sondern

anch im Vülkerleben zu konstatieren haben, und daß diese Differenzierung unter dem Einflusse verschiedener äußerer Umstände sich zum Teil nach ganz verschiedenen Rieltungen vollzogen hat, so daß wir schließlich in verschiedenen Kulturen ganz verschiedene Arten ästletischen Gefühls vor mas zu haben glauben.

Man glaubt heute nicht mehr an die Entwicklung des Farbensinnes, welche vor 30 Jahren mit so viel Emphase verkundet wurde. Aher, selbst angenommen, es stünde fest, daß keine Entwicklung stattgefunden habe, so wäre man auch nicht gezwungen, eine solche anzunehmen; denn die dem Auge vorliegenden Ohjekte waren im wesentlichen immer dieselben. Die ästhetischen Objekte dagegen, an denen der Sebönheitssinn sich entwickeln sollte, sind nach Zeit und Ort verschieden.

Ästhetische Objekte liegen vor in Natur nud Kunst.

Da die Natur keine prinzipiell neuen Erscheinungen in ihren Wandlangen hietet, so werden anch die Wandlangen des Naturgefühls, die wir in der Geschichte anzntreffen annehmen müssen. nicht durchgreifender Art sein. In der Tat, soviel aus einer flüchtigen Ühersicht hervorgeht, scheint die Wandlung des Naturgefühls mehr eine Erniedrigung der unteren ästhetischen Schwelle und eine allmähliche Eroberung immer nener Gegenstände für das Gefühl als eine wirre Verschiedenheit in der Wertung der gleichen Ohiekte zu zeigen. Die eklatanten Unterschiede, die man häufig anznführen pflegt, hestehen wesentlich in dem Mangel jeglichen Gefühls da, wo es hei uns stark ausgehildet ist. Wenn im Altertnm die Alpenreisenden nur üher die nnfahrharen scheußlichen Wege zu klagen wissen, das Romantische der Naturszenen sie nie beschäftigte, und Julius Cäsar, als er zn seinen Legionen nach Gallien zurückkehrte, die Zeit benutzte, nm während des Übergangs über die Alpen eine grammatische Schrift »De Analogia« anznfertigen 1), wenn hei den Minnesängern, welche an den Kreuzzügen teilnahmen, kein Eindruck weder von der italienischen noch von der orientalischen Landschaft zu bemerken ist2), so fehlte es hier offenhar an den Vorhediugungen der interesselosen ästhetischen Kontemplation. Wenn die Griechen und Römer fast allein das gemächlich Bewohnhare in der Landschaft anziehend fanden und

<sup>1)</sup> A. v. Humboldt, Kosmos. II. 1847. S. 25.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 36.

keinen Sinn für das Unbelebte in der Natur zeigten 1), so geht daraus nur die in ihuen vorherrschende Stimmung hervor, welche die Entwicklung entgegengesetzter Gefühle hemmte. Und so ist es auch die verschiedene Einstellung des ästhetischen Auges, wenn im Alten Testament der Blick auf das Naturganze gerichtet ist, bei andern Völkern wiederum liebevoll ins einzelne sieh versenkt.

Das andere ästhetische Objekt, welches entgegengesetzt der Natur historisch den größten Wandlungen nnterliegt, ist die Kunst. Wollte man nun gegen den Versuch, aus der Verschiedenheit dieses Obiektes die verschiedene Entwicklung des ästhetischen Sinnes abzuleiten, von vornherein einwenden, daß, wenn die Kunstobjekte verschieden sind, dies ja gerade erst die Folge der Geschmacksverschiedenheiten sei, so ist zu erwidern, daß die Kunstentwickling durchaus nicht nur von ästhetischen Gesichtspunkten bedingt ist. Es wäre eine interessante Anfgabe, an der Entwicklung einzelner Kunstformen das rein ästhetische Moment herauszufinden, - vielleicht würde dies durch seine Gleichartigkeit bei den heterogensten Formen überraschen. Tatsache aber ist. daß die Künste von außerkünstlerischen Motiven in ihrer Entwicklung wesentlich beeinflußt werden. In der Architektur findet sich, z. B. bei Schnaase, die Form durchweg aus dem konstruktiven Bedürfnis, der praktischen Bequemlichkeit, dem Zweck des Gebäudes, der religiösen Auffassung - und dem ästhetischen Bedürfnis erklärt2). Ebenso sind die nachahmenden Künste durch Technik und Gegenstand bedingt. Durch die Technik - hat doch Semper alle Stilformen aus den Bedingungen des Materials ableiten wollen! Durch den Gegenstand - ist doch alles, was der Künstler vor sich hat, durch die gesamte Kultur der Zeit bedingt! Die beständige Übung des Organs nun an verschiedenen Objekten muß auch eine verschiedene Ausbildung desselben zur Folge haben. Und diese Verschiedenheit bringt ein System von Urteilen hervor, das von Systemen anderer Kulturkreise charakteristisch abweicht. Es würde sich hiernach bei näherem Eingehen auf die Entstehungsbedingungen der Knnstobjekte die Vermutung Feehners bestätigen, .daß die



<sup>1)</sup> A. v. Humboldt, Kosmos, H. 1847, S. 79.

Vgl. über einzelne Formen, z. B. Spitzbogen und Portal: Schnaase. Grundzüge der Architektur des Mittelalters. 4. Bd., 6. Buch, I. Kap.

meisten Wandlungen des Geschmacks schließlich von Ursachen abhäugen, die gar nicht in das Gebiet des Geschmacks gehören, durch Vermittelung der Assoziation aber in dasselbe eintreten and sich durch Gewöhnung und Übertragung festigen und fortpflanzen \*1).

Wie weit nan diese Verschiedenheiten sich auf ästhetische Elemente, oder nur auf komplizierte Objekte erstrecken, ist bei dem günzlichen Mangel au Untersuchungen hiertber sehlechterdings nicht entscheidhar. Jedenfalls müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, daß der ästheische Sinn bei vielem Übereinstimmenden doch auch größeren interindividnellen Verschiedenheiten unterliegt als die bitbigen Sinnesorgaue. Will man insbesondere die historischen Unterschiede in der Wohlgefälligkeit der Intervalle nicht auf eine Differenzierung des Gebörorgaus zurückführen, so daß das gleiche Intervall im 13. Jahrhundert, so würden hier tatsächlich Urteilsverschiedenheiten über ästhetische Elemente vorliegen.

Wir sehen also: es gibt Urteile, über welche allgemeine Übereinstimmung herrscht, auf ästhetischem Gebiete so gut wie im Boreiche der Sinnesorgane. Die größere Zahl nichtübereinstimmender ästhetischer Urteile erklärt sich z. T. daraus, daß sie sich meist nicht auf ästhetisehe Elemente beziehen, z. T. vielleicht aber auch aus der größeren Kompliziertheit des ästhetischen Orgaus, welche eine Differenzierung desselben nach gauz verschiedenen Richtungen ermöglicht.

Aber wenn und soweit auch Übereinstimmungen als tatsätchlich konstatiert werden können, so können sie doch nicht als
Kriterinm für die Richtigkeit der Urteile dienen. Denn ist die
Übereinstimmung schlechthin allgemein, so kann es anch keine
Asnahme von ihr gebeu; gegenstitzliche Urteile sind dann nndenkbar, und ein Kriterinm für die Richtigkeit dieser Urteile würde
jedes Sinnes und Zweckes entbehren. Ist jene Übereinstimmung
aber nicht durchans allgemein, so kann sie anch nicht als Kriterium
für die Richtigkeit dieser Urteile gelten; denn jede Fürfalscherklärung eines Urteils anf Grund dieses Kriteriums würde dann
wiederum nur eine Vergewaltigung der Minorität durch die Majorität

<sup>1)</sup> a. a. O. I. S. 254.

bedeuten. — Dies gilt von der allgemeinen Übereinstimmung als einem Wahrheitskriterium für die Richtigkeit der Werturteile. Als Faktor der Urteilshildung kommt sie überhaupt nicht in Betracht, da hier ehenso wie bei den Sinnesurteilen das Urteil anderer unser eigenes nur indirekt, durch Anregung zur Nachprüfung, zu beeinfüssen vermag.

Wir sehen uns also auch hier auf den sehon für die Sinnenrteile skizzierten Standpunkt gedrängt, den Standpunkt, daß das Kriterium für Wahrheit und Falsehheit der ästhetischen Urteile in der allgemeinen Ühereinstimmung keinesfalls hestehen könne, individuell konstanten Urteilen also, über weelehe keine allgemeine Ühereinstimmung herrseht, dennoch, auch wenn sie denen anderer direkt widersprechen sollten, individuelle Wahrheit zugesprochen werden könne.

Daß dieser Standpunkt uns erlauht, den Begriff der Wahrheit auch für ganz versehiedenartig organisierte Wesen festzuhalten, ist für die Werturteile von ungleich größerer Bedeutung alse für die Sinnesurteile. Mit Wesen von ganz versehiedener Sinnerorganisation können wir nas überhaupt nicht verständigen. Ihre Urteile kommen daher für uns nieht in Betracht. Und Anomalien wie die Farhenhlindheit sind in dieser Hinsicht mehr von theoretischer als praktischer Bedeutung. Dagegen haben wir bei der unter dem Einfluß versehiedenartiger Objekte vollzogenen Entwicklung des ästhetischen Sinnes nach ganz verschiedenen Kieltungen keine andere Möglichkeit, die objektive Schönheit ganzer isäthetischer Urteilssysteme (deren Voraussetzungen für uns nieht under wenigstens nicht numitelhar nacherlebbar sind) anzuerkennen, als die entschiedene Verwerfung des Kriterinms der allgemeinen Übereinstimmung 1)

<sup>1.</sup> In der Abbehung des Consensus gentinm als eines Wahrheitskriterius obenmen wir mit dem Standpunkt von Avenarius bereit, wie er über bereit, wie er Wahrheitskriterius an dem Problem einander widersprechender Sinnesurteile im »Menachlichen Weitbegriff. (Lei-138] auseinanderestet. Doch missen wir Avenarius gegenüber an der Unterseheldung von bloßen Wahrnehunger utteilen auf der einen, and Urteilen als Aussengen über Objektives auf der anders Seite festhalten. Insbesondere sebeint es uus angesiehts der maußejfrigen im vorbergehenden ertrietren a. Mängel, weehen die Antigen von der der der vertreiten auf ausgewetzt ist, nicht angüngt zu ses, in bezug auf die Gültigkeit der Werturteile aus dem Standpunkt von Avenarius ohne Vorbehalt dieselben Konsequenzen zu stehen, welche So. 200.

Wenn wir nun fragen, welches andere Kriterium an seine Stelle treten solle, so lenchtet ein, daß siudividuelle Wahrheit« nur solchen Urteilen zugestanden werden könne, die individuell konstant and anter sieh übereinstimmend sind. Ebenso einleuchtend aber ist es, daß diese Übereinstimmung der ästhetischen Urteile eines Individuums nnter sich kein vollständiges Kriterium darstellt. Konstante Fehler der subjektiven Znverlässigkeit könnten nur durch eigens darauf gerichtete Versuche. manche konstanten Fehler der objektiven Znverlässigkeit, die physiologischen Täuschnigen besonders, nur aus der Vogelperspektive, am Lebeusende eines Menschen oder von einer späteren Zeitepoche erkannt werden. Anch sind einem Individuum nicht alle möglichen Gegeustände des Urteils gegeben. Und es ist wenig wahrscheinlich, daß es immer gerade in den Besitz solcher ästhetischer Urteile gelangen sollte, an denen die Irrtumliehkeit eines seiner früheren Urteile durch Nichtübereinstimmung sich erweisen könnte. Tatsächlich scheint für die Praxis des Lebens kein anderes als dieses unvollständige Kriterium zu bestehen. Anch die ästhetische Wahrheit bewährt sich, wie die wissenschaftliche, nnr im Kampfe der Zeiten. Und kann eine Theorie, über die tatsächlichen hinaus, nene Kriterien aufstellen?

Das einzige auch praktisch ansreichende Wahrheitskriterium der Urteile, das auf einigen Sinnesgebieten gegeben war: die Übereinstimmeng der Urteile mit nnsern wissenschaftlich gewonnenen Urteilen, ihre Vergleichung mit den Reizen, dies Kriterium steht uns im ästhetischen Gebiet, aus den bereits angeführten Gründen, vorlänfig nieht zu Gebote. Hier sind wir daher anf das Kriterium der Übereinstimmnng der ästhetischen Urteile eines Menschen unter sich angewiesen und müssen uns zu seiner Ergänzung, zur Ausschaltung der individuell konstanter Pebler, als eines indirekten Kriteriums des anch für die vorliegende Untersuchung eingeschlagenen Weges bedienen, jedes Urteil auf seine möglichen Täuschungsgrachen in zu untersuchen.

Nnn ist anch für die Wahrheit der ästhetischen Urteile noch ein Kriterium aufgestellt worden, welches der Entscheidung über die Wahrheit eines Sinnesnreils durch die darauf gegründete Handlung entspricht. Es ist dies das von Fechner¹) aufgestellte

<sup>1)</sup> a. a. O. I. S. 256 ff.

Prinzip des guten Geschmacks: »Gut (oder richtig) ist ein Geschmack, wenn etwas Gutes bei ihm heranskommt«. Wie bei dem entspreehenden Kriterium für die Sinnesnrteile, sind es anch hier die an das Urteil geknupften Folgen, welche über seine Richtigkeit entscheiden sollen. Hiernach würde ein positives Werturteil über Ungesundes, Unsittliches, innerlieh Unwahres oder Unechtes sich als falsch erweisen. Man sieht, es ist die Übereinstimmung mit andern Werturteilen, welche hier znm Wahrheitskriterinm der ästhetischen Urteile gemacht wird. Diese Übereinstimming kann aber für rein ästhetische Urteile nicht in Betracht kommen. Das Objekt des rein ästhetischen Urteils steht ganz anßerhalb der Zusammenhänge, in welche die andern Werturteile es stellen. Feehner führt als Beispiel eines nnrichtigen Gesehmacks das Wohlgefallen der Chinesen an den verkrüppelten Füßen ihrer Franen an. Aber dieser Fuß gefällt entweder nnmittelbar - dann kommt seine Verkrüppelung, welche antopathisch entschieden negativ gewertet werden würde, gar nicht zum Bewnßtsein, dann gefällt er nicht im Zusammenhang mit seiner Zweekbestimmung, nicht als Fuß, sondern als ein zierliches. leichtes, feines Gebilde an und für sich: das Gefallen knupft sich dann also an einen Reiz, der mit der Verkrüppelnng gar nichts zn tnn hat -: oder aber der Fuß gefällt nicht unmittelbar, sondern nnr dnrch assoziative Verkettung, mit andern Werten; als ein Zeichen der Vornehmheit, des Reichtums, der Begnemlichkeit, - dann ist nicht er selbst falsch oder richtig, sondern dann liegt ein an dem Widerspruch mit Werten desselben Gebietes sich erweisender Irrtum der antopathischen Wertung vor, an dem der vermittelte Wert partizipiert. Niemals aber kann ein unmittelbares ästhetisches Werturteil an seiner Übereinstimmung mit autopathischen oder heteropathischen Unwerten als falsch erwiesen werden.

## Kapitel 6. Die Qualitäten des ästhetischen Gefühls.

Wir haben bisher von dem Sebönheitsgefühl als einem einheitliehen Gefühl gesprochen, wurden aber bereits an mehreren Stellen genötigt, verschiedene Sebönheitsformen zu unterseheiden. Wir nennen Gegenstände sebön, von denen wir auf ganz verschiedene

Art affiziert werden, wie wir Gegenstände farbig nennen, deren Farhen ganz verschieden sind. In der Ästhetik unterscheidet man von ieher verschiedene Formen. Modifikationen oder Arten des Schönen, die auf mannigfache Weise ans dem Schönen abzuleiten versneht wurden. Das Anmntige und Würdevolle, das Groteske and Liebliche, das Sentimentale and Naive, das Komische and Tragische werden als Gegenstände der Ästhetik behandelt, ohne daß ihr Verhältnis znm Schönen je ganz dentlich geworden wäre. Man leitete sie entweder metaphysisch ab, so wenn Schasler das Häßliche die Entfaltung des Schönen durch die maunigfaltige Welt der Schönheit bewirken, Rosenkranz das Schöne dnrch das Häßliche ins Komische übergehen läßt. - so anch wenn Rnge das Erhabene, Häßliche und Komische Stnfen des dialektischen Prozesses, in den das Schöne eingeht, Vischer das Erhabene und Komische den Widerstreit seiner Momente nennt. -Oder man faßte die Modifikationen des Schönen rein stofflich anf. indem man sie auf Unterschiede des Gegenstandes zurückführte, so wenn Schiller das Aumutige als Ausdruck schöner Seelenbewegung, die Würde als Ansdruck sittlich großen Handelns bestimmt. - Oder endlich, man faßte sie - wie Herbart - als snhjektive Erregnigen, »Aufregnigen des Gemüts«, welche, obgleich ihm fremdartig, doch das für sich ruhige ästhetische Urteil begleiten können.

Von nseerem Standpunkt ans wäre es leicht, die Modifikationen des Schünen als Qualitäten der Schünheit anfzufassen, analog der Anfässung der einzelnen Farben als Qualitäten der Farbe. Die Frage, wie die einzelnen Schünheitsformen objektiv entstunden, ginge nus hier so wenig an, wie die nach der Entstehung der verschiedenen Gertliche und Farhen. Es würde sich nur darum handeln, die Anzahl der mögliehen Empfindungen, deren er ästheitsche Sinn fihlig wäre, und denen jedesmal eine bestimmte Gruppe ästhetischer Objekte entspräche, festzustellen und (eventuell) in ein System zu bringen. Das Dunkel, das über dem Verhältnis des Schünen zu seinen Modifikationen lagerte, und das man durch metaphysische Erklärungen zu lichten suchte, wäre gehoben, sofern man dieses Verhältnis einer großen Gruppe nus wohlbekannter Erscheinungen koordinierte.

Allein hiermit fängt die Schwierigkeit erst an. Wir dürfen wohl verschiedene Schönheitsformen als Qualitäten des ästhetischen Sinnes vermuteu, aber oh wir in den gewöhnlich in der Ästhetik hehandelten Modifikationen des Sebönen einfache Qualitäten desselben zu sehen haben, ist noch durehans zweifelhaft. Die Bearbeitung des listhetischen Gefühls als eines Sinnesorgans müßte chen mit der Anfstellung der einfachen Qualitäten erst heginnen. Es sei daher im folgenden nur ein Hinweis auf die hierbei auftanchenden Vorfragen gestattet.

Betrachtet man iene obengenannten Modifikationen, so scheineu sie nichts anderes zu enthalten, als verschiedene Gestihle, welche, durch den Prozeß der ästhetischen Kontemplation angeregt, zu dem Schönheitsgefühl binzutreten. Das Tragische erscheint als ein ästhetisch hehandelter oder augeschauter trauriger Gegenstand, das Komische als ein ebenso behandelter oder betrachteter lächerlicher. Annutig nennen wir ein ästhetisches Obiekt, dessen Inhalt freundlicher Natur ist, naiv oder idyllisch dasjenige, welches Einfaches, Natürliches und Uuschnidiges als solches darstellt. Auch wenn das Unschnidige z. B. satirisch oder sentimentalisch dargestellt wäre, so würde diese Stellung des Künstlers zu seinem Gegenstande für den Betrachter nur den Gegenstand selbst verändern, statt des Unschuldigen wurde für ihn, im Falle der sentimentalischen Darstellung, die Sehnsucht nach Unschuld dargestellt sein; der ästhetische Prozeß selbst bliebe der gleiche. Hiernach wären die Modifikationen des Schönen nur als Zusätze zum Schönen im Sinne Herbarts zu betrachten, oder als Zusätze in demselhen Sinne, in dem Schopenhauer das Erhahene als . Erhebung über das erkannte feindliche Verhältnis des kontemplierten Objekts zum Willen überhanpt« und somit als einen »Zusatz« auffaßt, dnrch den sich das Gefühl des Erhabenen von dem des Schönen unterscheidet1). -Ist dies richtig, so könnten die Modifikationen nicht als einfache Qualitäten, sondern nur als Mischerscheinungen aufgefaßt werden. Ein Analogon zu solcher Mischerscheinung haben wir im Sinnesgebiet z. B. in der Erscheinung des körperlichen Schmerzes, und auch hier ließ sich bisher nicht zur Genüge unterscheiden, wieviel seiner Eigenart von der Qualität der Empfindung, wieviel von ihrer Intensität, von ihrer räumlichen Ausdehnung, ihrem zeitlichrhythmischen Verlanf, und wieviel schließlich von ihrem eigeutümlichen Gefühlston abhänge.

<sup>1)</sup> Siehe Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. I. Bd., 3. Buch. § 39.

Nnn bedarf freilich ieder Gegenstand einer eigenen künstlerischen Behaudlungsart. In jeder Kunst gibt es für die Behaudlung eines Objekts von bestimmtem Gefühlston eine diesem entsprechende Form der Darstellung. Rosenkranz hat in dieser Beziehung den hohen oder strengen, den mittleren, und den leichten oder niedrigen Stil unterschieden. Wenn für einen Trauermarsch andere Rhythmen, Tempi, Tonarten und Akkordfolgen verwendet werden als für einen Tanz, wenn für die Tragödie ein anderer, höherer Grad von Wahrscheinlichkeit und ein anderer Anfbau der Handlung, eine andere Charakteristik der Personen erforderlich ist als für die Komödie was bei der Vernachlässigung der ästhetischen Behandlung der Komödie noch durchans nicht genügend entwickelt ist --, so könnte man vielleicht in diesen je nach dem Gefühlstone des Gegenstandes typisch verschiedenen Formen verschiedene Grundqualitäten des ästhetischen Gefühls sehen. Betrachten wir aber diese Darstelluugsformen und ihre Unterschiede bei verschiedenen Gegenständen näher, so finden wir ästhetische Elemente, welche durch Einfühlung verschiedene - dem Gegenstand entsprechende - Gefühle bervorrufen: der Prozeß der Einfühlung selbst bleibt der gleiche. Die verschiedenen Rhythmen, Klaugfarben, Linien und Farben je nach der Verschiedenheit ihres Gefühlscharakters als so viel einfache ästhetische Onalitäten auffassen, hieße einen stofflichen Faktor zum Einteilungsprinzip ästhetischer Formen machen.

Aus demselben Grunde werden wir auch weder auf die verschiedenen, dem Schönheitsgefühle zugrunde liegenden sinnlichen Eindrücke, noch auf die verschiedenen psychischen Prozesse, die sie anslösen. Qualitäten des ästhetischen Gefühls gründen dürfen. Man könnte, wenn man iene zngrunde legte, eine Einteilung der ästhetischen Gefühle nach aknstischen oder optischen, gleichzeitigen oder angleichzeitigen Eindrücken usw. versachen; wählt man aber zum Einteilnnesprinzip die Verschiedenheit der durch die Eindrücke ausgelösten Prozesse, so könnte man zwischen solchen ästhetischen Gefühlen unterscheiden, welche durch Anregung von Gefühlen (bzw. Vorstellungen von Gefühlen) oder deren allgemeinen Rhythmen, and solchen, welche durch Anregung von Gegenstandsvorstellungen entstehen (musikalische und darstellende Kunstwirkungen). - Alle diese Einteilungen mögen aus henristischen Gründen empfehlenswert sein. Setzt man aber das Schöne in eine Relation, so kann man auf eine Verschiedenheit ihrer Fundamente keinen Unterschied innerhalb der Relation selbst gründen.

Anf qualitative Unterschiede zwischen den ästhetischen Wertgefühlen selbst sucht Lipps die Modifikationen des Schönen zu gründen 1). Für Lipps gibt es so viele Modifikationen des Schönen. als es Gefühle gibt, die einen Eigenwert des Objekts begründen nnd den Charakter des persönlich Wertvollen haben; Lust und Unlust sind ibm nur überall wiederkehrende Färbungen aller möglichen Gefühle (S. 508). Er unterscheidet Gefühle der Inanspruchnahme - Onantitätsgefühle -, Gefühle der Langsamkeit und Raschheit, der Masse und des Gegenteils, der Einfachheit und Differenziertheit, der Tiefe und Weite. Zweifellos sind hiermit tatsächliche Unterschiede der ästhetischen Eindrücke angegeben. aber ob wir in diesen komplizierten psychischen Gebilden überhanpt noch Gefühle, ob wir in ihnen ästhetische, rein ästbetische Gefühle und Grundonalitäten derselben - im Sinne der Grundfarben - zu sehen haben -, dies zn entscheiden, würde noch eingehender Analyse bedürfen.

Wenn wir einfache Qualitäten des ästhetiseben Gefühls finden wollen, so dürfen wir sie nur in Untersebieden des ästhetiseben Prozesses selbst snehen. Ein solcher nuzweidentiger Untersebied ist der zwisseben dem glatten nnd dem gehemmten Verlauf des Prozesses. Überall, wo der Vorgang der ästhetisehen Kontemplation gehemmt wird, entsteht Unlast und der Eindruck des Häßlichen? Als Grundqualitäten des ästhetiseben Sinnes hätten wir also jedenfalls das Schöne nnd das Häßliche anzussehen. Sofern beides Grade zn-läßt, könnte man versucht sein, sie als Intensitäten anfzufassen; es verhält sieb hier aber nicht anders als mit der Temperaturenpfindung; obgleich Grade nnd Übergänge stattfinden, sind doch sehön nnd häßlich als Qualitäten ebenso geschieden wie kalt und warm, schwarz und weiß, hohe nnd tiefe Töne. Die letzte Analogie dürfte am zutreffendsten sein; denn obgleich in allen

<sup>1)</sup> Lipps, Grundlegung der Ästhetik. 1903. S. 506 ff.

<sup>2</sup> Daß das Häßliche in der Hemmung des ästhetischen Prozesses bestehe, gibt anch Lipps an. Der ästhetische Widerstrett, sagt er, entsteht, wenn die Manuigfaltigkeit zur Einheltsapperzeption anfördert und doch wiederum sie verbitetet. So bei ganz nahe aneinanderligenden Parben, Tönen, Rhythen. Wenn er aber weiterbin das Häßliche in das objektivierte Gefüll von der Negation des Lebens setzt 'a. z. O. S. 140, so fällt er in die stoffliche Erklärung anfülle.

diesen Gebieten der Indifferenzpunkt von den beiden Qualitäten am weitesten entfernt ist, so kann er doch objektiv für die schwarz-weiß und die warm-kalt-Skala aus diesen beiden Qualitäten durch Mischnug hergestellt werden, während ein mittlerer Ton aus bohen und tiefen Tönen so wenig hergestellt werden kann, wie ein indifferenter Gegenstand aus schönen und häßlichen Eigenschaften.

Die Unterscheidung weiterer Qualitäten muß einer Einzeluntersuchung vorbehalten bleiben.

Indem wir im vorhergehenden die Analogie zwischen den Sinnesempfindungen und den ästhetischen Gefühlen durchzuführen und speziell durch den Vergleich zwischen den Sinnesurteilen und den ästhetischen Urteilen in bezug auf ihre Gültigkeit und ihre Täuschnigsquellen zu erhärten versucht haben, glaubten wir erkenntnistheoretisch zu dem Schlinsse berechtigt zu sein, daß Schönheit in demselben Sinne als eine Eigenschaft der Dinge aufzufassen sei, wie die sinnlichen Qualitäten. Wir kommen damit in einem seltsamen Zirkel anf die Lehre zurück, die noch bis zum Ende des 18. Jahrh, in bezug auf das Verhältnis von Gefühl und Empfindung herrschend war. Bevor man damals dazn gelangte, zwischen Empfindung und Gefühl in unserem Sinne zu unterscheiden, wurden die sinnlichen Qualitäten auf der einen, und das Vollkommene und Unvollkommene, das Schöne und Häßliche, das Gute und Böse auf der andern Seite in gleicher Weise entweder als Eigenschaften den Dingen zugeschrieben, oder in gleicher Weise ihnen abgesprochen und als Produkt der Einbildungskraft von der wahren Erkenntnis der Dinge ausgeschlossen 1). Aber die Beweisführung

<sup>1)</sup> Die Vermischung und Gleichesteung von Gefühlen und Empfindungen trit denlich auch bei Spin ons hervor (a. a. O. H. S. 41. Edik, I. Teil, Ahlangi, wenn er sagt: \*... et rei alienins naturam bonam, vel mahsam vel patridam et corruptam dienar, pront ab endem affeituntur. Ex. gr. sc. motus, quem mervi ab objectis, per oculis repræsentatis, accipinat, stratedini conduct, objecta a quebas cansatur, pulchar dicuntur, ques antem contraira cient, deformia. Quae deinde per naves senam movent, odorfiera. Gene deinde per naves senam movent, odorfiera. Gene deinde per naves senam movent, odorfiera. Gene deinde per naves senam movent, odorfiera de deinde per naves senam movent, odorfiera de deinde per naves senam movent, odorfiera de deinde naves d

hat heute den umgekehrten Weg zu gehen. Während damals die Subjektivität der Sinnesempfindungen dadurch bewiesen wurde, daß man zeigte, daß sie sich von den Gefühlen nicht unterschieden (s. Locke, Essay on human understanding, II, Kap. 4, §§ 17, 18), so gilt es heate, die Objektivität der durch das Gefüll erfaßten Eigenschaften der Dinge dadurch nachzuweise, das man sie mit den sinnlichen Qualitäten in eine Reihe stellt.

Wollte man nun einwenden, die durchgeführten Analogies einen viel zu allgemein, um die Gleichsetzung gerade des ästhetischen Gefühls mit den Sinnesorganen zu beweisen — denn wenn das ästhetische Gefühls in einzelnen Punkten mit dem Verhalten er Sinnesorgane übereinstimme, so folge as doch hierin nur den allgemeinen Gesetzen, welche das Seelenleben, speziell das Gefühlsleben überhaupt, beherrschten —, wollte man dies einwenden, so hätte ich nichts dawider. Ich habe auf das gleiche Verhalten des elementaren ethischen Gefallens mehrfach hingewiesen. Ich zweifen nicht daran, daß anch alle andern Gefühle in ihren Elementen mit derselben Gesetzmäßigkeit anftreten wie die Sinnesempfindungen und daher, wie diese, berechtigter Objektivierung fähig sind. Die allgemeinere Gültligkeit meiner These dürfte die Beweisführung für den speziellen Fall nicht ersehltitere.

(Eingegangen am 8. Januar 1905.)

## Die ersten Anfänge des sprachlichen Ausdrucks für das Selbstbewußtsein bei Kindern,

Von

Prof. Dr. I. A. Gheorgov (Sofia).

I.

Es war früher eine nicht seltene Annahme, die anch in der Wissenschaft Vertreter gefunden hat, daß das Selbstbewußtsein des Kindes in dem Moment znm Dnrchbruch kommt, wo das Kind anfängt, zur Bezeichnung seiner eigenen Person nicht mehr seinen Eigennamen (dessen es sich in der ersten Zeit unter dem Einflusse seiner Umgebung, die es so benennt, gewöhnlich bedient), sondern das Personalpronomen der ersten Person anzuwenden. So hat Romanes behanptet, daß »die Änderung in der Phraseologie des Kindes, welches aufhört, von sich als von einem Objekt zn sprechen, um von sich als von einem Subjekt zu reden, sehr selten vor dem dritten Jahre eintritt. Wenn diese Änderung erfolgt ist, haben wir den bestimmten Beweis von einem wirklichen, wenn anch noch rudimentären Selbstbewußtsein. Es ist sogar zweifelhaft, daß diese Änderung zu einem so frühen Zeitpunkt eintreten würde, wenn sie nicht von der ,sozialen Umgebnng' begunstigt wurde, da, wie Snlly bemerkt, die Beziehung des Ich und des Nicht-Ich, welche jene in sich begreift, die zwischen dem sich« und dem sihr« existiert, nnaufhörlich der Ansmerksamkeit des Kindes durch die Sprache der Umgebung aufgenötigt wird' . . . Ohne Zweifel wird allseits zugegeben werden, daß wenigstens bis zn dem Zeitpunkt, wo ein Kind zn sprechen beginnt, es noch keine Spur (beginning) von einem wirklichen oder introspektiven Selbstbewußtsein hat « 1).

 $_{1)}$  G. J. Romanes, Mental evolution in man. London 1888. S. 201–202.

Diese Ansicht ist Jedoch, wie hesonders Preyer gezeigt, irttillich, denn das Kind hat sehon ein ziemlich ansgebildetes Selbsthewußtsein, lange hevor dieses Selbsthewußtsein sich in der Sprache in der Art der Erwachsenen knudzngehen beginnt! Derselhen Ansicht ist anch J. Sully: "Jenes Selbstbewußtsein jedoch heginnt nicht erst mit dem Gebrauche des "ich". Das Kind hat zweifellos ein rudimentäres Selbsthewußtsein, wenn es von sich selbst als von einem andern Gegenstand spricht; der Gebrauch der Formen "ich", "mir" mag aber die größere Bestimmtheit der Vorstellung vom Ich bezeichnen, und zwar nicht hloß als körperliches Objekt und gerade so nennbar wie andere wahrnehmhare Dinge, sondern anch als etwas, das von allen Objekten der Sinne verschieden und diesen entgegengesetzt ist, als das, was wir Sabiekt" oder Ich nennen ").

Das körperliche Bewußtsein, in dem zuerst das Ichgefühl erwacht, bildet sich sehon viel früher aus, und zwar haben dabei alle Sinne des Kindes einen Anteil. Eine hesondere Rolle spielt in dieser Hinsicht das Unlustgefühl in der Form des Schmerzes. Wie sich dieses körperliche Ich allmählich entwickelt, hat neben Preyer nuter andern auch Stanley Hall in seinem im Jahre 1898 im American Journal of Psychology erschienenen Artikel - Some Aspects of the Early Sense of Self- ansführlich gezeigt. Diesen Artikel erschien in deutscher Übersetzung von J. Stimpfl in der von diesem veranstalteten Sammlung von Anfsätzen von Hall - Ansgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik-, Altenburg 1903.

Jedoch kann andererseits nicht gelengnet werden, daß anch die Sprache einen nicht unwesentlichen Anteil an der Ansbildung des Selbstbewüßtseins hat, was anch Preyer zugibt, der das Sprechenlernen als einen der wichtigsten Faktoren für die Ausbildung des klaren Selbstbewüßtseins bezeichnet. Wichtiger für die Ausbildung des kindlichen Ich, als die Beobachtung des Spiegelbildes und des Schattens, ist das Sprechenlernen. Denn erst mit dem Gebranche der Wörter werden die höheren Begriffe voneinander abgegrenzt, so anch der Begriff des Ich . . . Aber durch das

W. Preyer, Die Seele des Kindes. IV. Auflage. Leipzig 1895.
 S. 388—390, 402.

J. Sully, Untersuchungen über die Kindheit. Aus dem Englischen übertragen von Dr. J. Stimpfl. Leipzig 1897. S. 167—168.

Sprechen wird die begriffliche Unterscheidung des Ich, des Selbst, des Mein erst präsisiert, die Ausbildung — nicht Entschung — des Ichgefühls, nur begitnustigt. <sup>4</sup>). Ebenso meint auch Sully: Die Beherrschung des I (ich) und yon (Dn, Sie), me (mich, mir), mine (mein, meinige) usw. bildet in der Entwicklung der Sprachfähigkeit und des Denkvermügens eine Epoche, welche mit dieser (?) in sehr naher Wechselbezichung steht. <sup>3</sup>]. Deswegen findet es auch Sully wünschenswert, daß hierüber mehr Rebhachtungen angestellt werden.

Eben darum ist es auch böchst interessant, in der Entwicklung des Kindes das Hervortreten jener Sprachformen zu verfolgen, welchen das Selbsthownübtsein des Kindes zum klareren Ansdruck kommt. In der Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Seite der Entwicklung des Selbstbewnübtseins hat auch Stanley Hall in seinem Fragebogen über das erste Ichgefühl, dessen Beantwortung dem obenerwähnten Aufsatz zugrunde gelegen hat, an zweiter Stelle jene Probleme aufgeworfen, welche sich auf die Anflüge des sprachlichen Ansdrucks für das Selbsthewnübtsein bei Kindern beziehen. Hier verlangt er nämlich die Beantwortung folgender Fragen von seiten der Beobachter der Kinder:

Wie spricht das Kind von sich selbst? Spricht es sich zeitweilig in der dritten Person an? Wann und durch welche Stufen sehreitet es zum Gebrauch des Fürworts der ersten Person fort? Wird ,ich', ,mir', ,mich' und ,mein', ferner ,dn' und ,dein' sehon gleich anfangs richtig gebrancht? Was bedentet jedes dieser Wörter für das Kind, und welche Veränderungen treten bei dem Gebrauch eines jeden ein. 3)?

Leider ist aber in dem genannten Aufsatz diese Seite des ersten Ichgesthih gar nicht berührt worden, und, wie es scheint, ist das darüber gesammelte Material bis jetzt anch gar nicht verarbeitet worden — wenigstens soweit mir bekannt ist.

Ich selbet habe nnter anderm auch dieser Seite in der sprachlichen Entwicklung des Kindes meine Aufmerksamkeit zugewendet und möchte hier einiges aus den Ergebnissen meiner Beobachtungen

W. Preyer, a. a. O. S. 388-389.
 J. Snlly, a. a. O. S. 165-166.

<sup>3)</sup> G. Stanley Hall, Ansgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. J. Stimpfl. Altenburg 1902. S. 254.

mitteilen, wohei ich hofte, daß durch das von mir festgestellte Resnitat his jetzt ansgesprochene Ansichten über die sprachliche Bezeichnung der eigenen Person seitens des Kindes in mancher Hinsicht herichtiet werden.

Die Beohachtungen habe ich an meinen heiden Söhnen gemacht. Das Material ist schon vor geranmer Zeit gesammelt worden, iedoch habe ich es bis ietzt ans verschiedenen Gründen nicht bearbeitet. Angeregt unter anderm durch Preyers berithmites Werk, habe ich zuerst an meinem am 4. November 1889 geborenen ersten Sohn einige Seiten der körperlichen und seelischen Entwicklung zn beobachten mir vorgenommen. Leider habe ich iedoch in der ersten Zeit diese Beohachtungen nicht unnnterhrochen in gleicher Weise fortgesestzt, sondern gewissermaßen hloß die Hauptetappen in der Entwicklung des Kindes verfolgt. So notierte ich wohl anfangs so ziemlich die hanptsächlichsten seelischen und sprachlichen Vorkommnisse im Lehen des Kindes. iedoch nachdem es schon etliehe Wörter sich angeeignet hatte und gehrauchte, hörte ich auf, den Fortschritt in seiner Sprache regelrecht zu verfolgen, und merkte mir mit genaner Zeitangabe nur solche Vorkommnisse in der sprachlichen Entwicklung. wie das Auftreten des ersten Satzes usw. So hörten die genanen Beobachtungen der Sprache mit gewissenhafter Notierung der Zeit anf, nachdem das Kind 17 Monate alt geworden war, nnd begannen erst wieder, als in der Sprache des Kindes das Wort sich« anftanchte. Von diesem Augenblicke an aber verfolgte ich mit aller Gewissenhaftigkeit täglich den Fortschritt in der Sprache des Kindes, so daß mit Ansnahme eines Zeitranmes von sechs Monaten, während welcher ich nur seine hanptsächlichsten Wörter ohne genane Zeitangabe mir anfgeschriehen hatte, die Entwicklung der Sprache von da an mit genanester Pünktlichkeit an meinem ersten Kinde verfolgt wurde, bis es fast vier Jahre alt geworden war und seine sprachliche Entwicklung so ziemlich ihr Ende erreicht hatte. Eine ähnliche Unterhrechung in der Beobachtung der sprachlichen Entwicklung fand nicht mehr statt hei meinem um elf Monate jungeren zweiten Sohne, dessen Sprache ich mit größter Genauigkeit fast his zu seinem vollendeten dritten Lebensjahre verfolgt hahe.

Ich mnß dabei hemerken, daß meine Beobachtungen mit aller Gewissenhaftigkeit von mir selbst geführt wurden. Und da meine Beschäftigung als Professor an der Universität in Sofia mir crlaubte, mit sehr knrzen Unterbrechungen während des Tages mich fast immer zu Hause aufznhalten und mich mit meinen Kindern zu beschäftigen, so konute mir in der Beobachtung der sprachlichen Entwicklung der Kinder nichts Wesentliches entgehen, zumal meine Fran, die auch Universitätsbildung genossen, mich darin nnterstützen konnte. Das Weuige, was ich hierbei nicht selbst beobachtet oder erst hernach selbst bestätigt gefunden habe, habe ich jedesmal besonders angemerkt. Und nm für meine Beobachtungen anch noch besser vorbereitet zu sein, habe ich schon vor Beginn derselben Preyers Buch gelesen. Diese Beobachtungen wurden fast unnnterbrochen während ihrer beiuahe vieriährigen Dauer geführt. Eine nicht besonders große Unterbrechnng fand statt bei meinem ersten Sohne, als er 211/2 Monate alt war und von seinem itingeren Bruder, welcher an Diphtheritis erkrankt war und von uns Eltern gepflegt wurde, getrennt und der Obhut des Kindermädchens anvertraut werden mnßte. Später fanden nur noch ein- oder zweimal sehr kurze Unterbrechungen von zwei bis drei Tagen statt, während weleher ich von Sofia abwesend war.

Die Beobachtungen wurden so geführt, daß die Kinder nieht merkten, daß sie Gegenstand meines wissenschaftlichen Interesses waren, so daß auch in dieser Hinsicht meine Beobachtungen volles Vertranen verdienen und dem anch von Preyer später in seinem Bethelen über »Die geistige Entwicklung in der ersten Kindheitsgeänßerten Verlangen entsprochen haben, daß das Kind nicht wissen durfe, "daß man sich für seine eigenen, uuvollkommenen sprachlichen Anderungen interessiert, (weil) sonst allen leicht die nie wiederkehrende Naivität, die jede Verstellung ansschließende kindliche Nattrlichkeit verloren gehe und auch der nattrliche Entwicklungsgang des Sprechnelternen gestört werde« ¹).

Ferner habe ich, als Pädagoge von Fach, mich gehütet, in meiner Sprache sowohl mit den Kindern als auch mit den andern Personen im Hause und besonders mit meiner Fran auf die eigenartige kindliche Sprache einzugehen, sie als Gegenstand des

W. Preyer, Die geistige Entwicklung in der ersten Kindheit, nebst Anweisungen für Eltern, dieselbe zu beobachten. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1893. S. 88.

Ergötzens zu betrachten und so die nattritiche Entwicklung der Sprache zu stören. Das wird sich anch gelegentlich der Anfibrung jener Ausdrücke zeigen, welche meine Kinder zur Bezeichnung ihrer Person gebrauchten. Das will aber natürlich nicht sagen, daß wir in unsern Unterhaltungen mit den Kindern sehon gan wie mit Erwachsenen gesprochen haben und z. B. hin und wieder nicht die Wörter 'Papa\* und 'Mama\* gebrauchten, wenn wir von uns redeten. Es ist unmöglich, wenn man mit kleinen Kinder spricht, zu vermeiden, daß manchmal das 'iche oder 'siee durch die dem Kinde und — geben wir es zu — anch den Eltern mehr zusasgenden Wörter 'Papa\* und 'Mama\* ersetzt werden. Jedoch wurde anch mit diesen Wörter kein zu großer Mißbrauch etrichen.

Ich halte es für nötig, noch zu bemerken, daß meine Kinder, wenn sie auch leider wegen vollständigen Mangels an Mnttermilch künstlich ernährt wurden, körperlich vollkommen normal aufwuchsen und mit Ausnahme der erwähnten Diphtheritis bei dem einen Kinde in der ersten Zeit keine ernstliche Krankheit durchgemacht haben. Da es meiner Ansicht nach nicht unwichtig ist, bei Beobachtungen der Kinderseele auch über das körperliche Befinden des Obiekts anserer Forschungen im klaren zu sein, weil kränkliche Kinder selbstverständlich in ihrer geistigen Entwicklung auch Spuren ihres körperlichen Befindens aufweisen, so muß ich noch besonders darauf hinweisen, daß in dieser Hinsicht meine beiden Söhne in der ersten Kindheit zu den kräftigen Naturen gezählt werden mußten. Was ferner ihre geistigen Anlagen anbelangt, so muß ich noch bemerken, daß sie auch hierin zu den glücklich Begabten gerechnet werden dürfen. Besonders der Ältere ist ein lebhafter, rühriger, sebr anfmerksamer und fähiger Junge. Seine Aufmerksamkeit, zumal der Sprache gegenüber, mnß ich besonders hervorbeben, was sich auch in der raschen Aneignung der Sprache zeigte, wenn auch die Anfänge derselben nicht zu den frühzeitigen gezählt werden können. Zur Bekräftigung meiner Behanptung über die geistige Befähigung meiner Kinder, da anch dieses Moment bei Benrteilung der sprachlichen Entwicklung nicht außer acht gelassen werden darf, sei es mir gestattet, darauf hinzuweisen, daß beide Kinder sowohl in der Volksschule als auch im Gymnasium zu den ersten Schülern zählten und z. B. dieses Jahr der Ältere die vierte, der Jüngere die dritte Gymnasialklasse mit Auszeichnung beendigt bat.

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Seihsthewußtsein bei Kindern. 335

Und nan will ich zum eigentlichen Thema meiner Abhandlung übergeben.

II.

Die Periode des Lallens habe ich in meinen Beobachtungen ausgelassen. Ich habe mir notiert, daß der ältere Knabe im 6. Monat dentlich mehrmals nacheinander ma-ma, ma-ma, Ende des 7. Monats ga-ga-ga und ka-ka, am 230. Tage ba-ba, am 231. Tage fortwährend ma-ma-ma-ma lallt, am 244. Tage anf Vorsagen seiner Mutter sehr gut mit der Zungenspitze das 777 sehnarrt und von da an dieses fortwährend nachahmt, wenn man es ihm vormacht. Am 266. Tag lallt er ta-ta-ta.

Endlich spricht er das erste Wort am 412. Tage. Wenn er nämlich etwas verlangt, sagt er an diesem Tage dza (= daj, gib). Von da an gehrancht er dieses Wort, welches er später als da und da ausspricht, sowohl wenn er etwas giht, im letzten Falle anstatt des Wörtchens zu, welches in solchen Fällen von den Erwachsenen gehraucht wird (ähnlich etwa dem französischen voilà oder tiens); hesonders wird dies gegen seinen 430. Tag gehränchlich.

Das nichste mit Verständnis gehrauchte Wort ist das Wörtchen /a, weiches wir in unserm Umgange mit dem Kinde in der Bedentung von pfini, fi oder einfach von schmatzig gehrachten?. Er spricht dies Wörtchen gegen den 430. Tag, weun er seine Handchen naß oder schmatzig gemacht hat und dann zu seinen Eltern eilt und die Händchen zeigt, dahei dieses Wörtchen aussprechend. Dasselbe gehraucht er auch in einem Scherzspiel mit mir. Am 446. Tage tut er nämlich, als oh er Schmatz vom Boden aufhebt, hin in die Händchen nimmt und zu mir eilend mich mit diesem Wörtchen auffordert, sein Händeben zu öffnen und den Schmatz darin zu sehen. Dasselhe Spiel wiederholt er am nächsten Tage.

Gegen den 456. Tag gehraucht er mehrmals zur Bezeichnung des Brotes ein schriftlich schwer wiederzngebendes Wort, welches

<sup>1)</sup> Es ist interessant, daß auch in der Kindensprache der Iroquos for etwa Ahnliches bedeutet, hämlich einen unan gene hu en Geruch. Liexique de la langue iroquoise par Ahhé Cnoq. Montréal 1882. Zitiert nach A. F. Chamberlain, Notes on Indian Child-language, in der Zeitsehrift af De American Anthropologist, philished under the auspiese of the Anthropologist of the Child Child (1998). All propositions of the Child Child (1998). The Child (1998) and the Child (1998)

wahrscheinlich eine Verunstaltung des eigentlichen Wortes für Brot (chleb) war; er sagte nämlich etwas wie  $^{d_1d_1d_1}$ ); jedoch spricht er sehon am nächsten Tage viel näher dem eigentlichen Worte:  $^{p}a$ , wobei vor dem a ein leiser Voranklang von e zu hören ist.

Er weigert sieh nm diese Zeit sehr hurtnäckig, Laute, Silben und Wörter, die man ihm vorspricht, zu wiederholen, mit Ausnahme jenes r-Lautes, den er längere Zeit nachspricht, was er aher später anch nicht mehr tuu will. Erst am 461. Tage sprach er an nuserm Erstannen plötzlich mehrmals die Worte pröpa und mönne nach, die ihm seine Mutter vorsprach. Anch böba (Größmatter) wiederholt er dann ziemlich gut, jedoch gebrancht er selbst die Wörter nicht.

Das nichste Wort, welches er spricht, ist das Wort  $\epsilon \alpha j$  (Tee), welches er am 476. Tage so anssprach, daß der erste Laut etwas Unbestimmtes zwischen  $\alpha$ ,  $\epsilon$  and  $\delta$  darstellte (etwa  $\epsilon \alpha$ ,  $\epsilon \alpha$ ,  $\delta \alpha$ ). Jedoch sagte er schon gegen den 480. Tag sehr gut  $\epsilon \alpha$ , wenn er Tee verlangte oder die Teekanne erblickte. Er trank Tee sehr gern.

Das erstenal börte ich seinen Namen von ihm ganz unerwartet am 523. Tage, wo er plötzlich einmal sagte Vöüda (für Völödja, wie die russische Form des Diminnitvs seines Vornamens Vladimir lantet). Dieses Wort habe ich dann leider nicht mehr weiter verfolgt, da von dieser Zeit an plötzlich die Beobachtungen mit genaner Angabe des Datums his gegen seinen 660. Tag aufbören leh habe mir nur den Tag seines ersten Satzes, den er am 577. Tage aussprach, angemerkt. Der Satz war ein wirklicher Satz, und zwar ein Wunsch- oder Befchlsatz und lautete daj ie didaj chleb, gib—mir—Brot!. Von diesem Augenblicke heginnt seine Sprache ziemlich schnell sich zu entwickeln. Leider habe zieh nicht mehr Schritt für Schritt verfolgt, wenn ieh mir anch manche interessaute Worte nud Sätzchen, jedoch ohne Zeitangabe, angemerkt habe. Diese Zwischenzeit dancte et was eech Monate-

<sup>1)</sup> Was die Aassprache der einzelnen Buchstaben in der Wiedergabe derübgräreiche Wörfer heitfilt, so lässet z wie ein weiches s (wie dassiehe z.), ż wie das französieche z.), ż wie das französieche z.), ż wie sa, ż wie sch, c wie das deutsche d., d und i eiwas erweicht (etwa wie dj und [ji]; à stellt einen daupfen, im Bulgarischen sehr hänfigen Vokal dar, der hänlich dem z im enelischen but istatet.

In dieser Zeit sprach er schon ziemlich viele Sätzchen, von denen ich nur einige anführen will: papá dójde (Papa ist gekommen, eigentlich: Papa kam); - mamá dójde; - dédo dójde (der Großvater kam); alle diese Sätzehen sagt er, wenn er die betreffenden Personen kommen sieht. Die gebranchte Zeitform stimmt also nicht zum eigentlichen Vorgang, der damit bezeichnet wird; -Kána vavá (Kána vodá, Kana — der Name des Stnhenmädchens ist nach Wasser - vodá - gegangen); - déto páče (detéto pláče, das Kind weint; deté ist das Kind, to der hestimmte sächliche Artikel, der dem Nomen hinten angefügt wird); - mákiti páče (málkijat pláče, der Kleine weint; so nannten wir seinen jungeren Bruder; jat ist hier der männliche Artikel); - pátiti oder páciti pádna (šápkata pádna, der Hut ist gefallen: ta ist der weibliche Artikel); - papá píše (Papa schreibt); - papá píše be, be, ve, ve (Papa schreibt be, be, ve, ve); - mákiti pi (málkijat spi, der Kleinc schläft); - bégaj (fliehe, geh weg; er gehraucht diesen richtigen Imperativ, wenn er will, daß jemand vom Stuhl aufsteht, gewissermaßen um ihm Platz zn machen); - mamá té go (éto ja mamá, hier ist Mama, voilà maman); interessant ist in diesem Sätzchen die Verwechslung des weiblichen Personalpronomens im Akkusativ (ja, sie) mit dem männlichen Pronomen go (ihn); káko, donesí péčeno méso, kaféli, móko (-- -- , kartófi, mórkovi; kako, bringe gehratenes Fleisch = Braten, Kartoffeln, gelbe Rüben; kako ist die dialektische Anrede an Bediente, eigentlich an die ältere Schwester von seiten der ifingeren Geschwister); dieser wegen seiner Länge interessante Satz ist etwa gegen den 700. Tag angemerkt worden, ebenso die folgenden zwei Sätzchen: ¿oéko pi (čovéko pari, der Mensch Geld), welches er sagt, wenn er Geld sieht; er meint dabei: dieses Geld ist für den Menschen, d. h. für den Träger, da er gesehen hat, wie man dem Träger, wenn er etwas ins Hans gehracht, Geld gegeben hat; - mamá bóli túka (mamá ja bolí túka, die Mama schmerzt es hier), welches er sagt, wenn man ihn fragt, warum man der Mama keine Trauben zum Essen giht; die Frage anf diese Weise selbständig beantwortend, zeigt er dabei auf die Brust oder auf den Banch. - Die folgenden Sätzchen sind gegen den 705. Tag gesprochen worden: papá fáli múcha kófata (papá fárti múcha v kófata, Papa warf eine Fliege in den Wassereimer); - tam ima kiśi (tam ima krúśi, dort gibt's Birnen); - tam ima ábáka (- - jábálloi, Apfel); - tam ima

gózde (—— grózde, Trauben); — gole ima kiši (góre ima kriši, oben gihi's Birnen). — Außerdem gebraucht er sehon ziemlich viel Wörter, von denen ich einzeln anßer denjenigen, die weiter oben nnd in den Sätzehen angeführt sind, gegen 30 mir angemerkt habe, wenn er auch wahrscheinlich sehon viel mehr Wörter gesprochen haben mnß.

Vom 15. Oktober 1891, d. h. vom 711. Tage an, an welchem ich zuerst das Wort ich von dem Kinde gehört habe, beginnen sehon die Beobachtungen mit genaner Angabe der Daten von neuem, und zwar verfolge ich von diesem Moment an die Sprachentvicklung des Kindes tagtäglich mit größter Gewissenhaftigkeit und bis in die kleinsten Einzelheiten bis zum 14. Angust 1893, d. h. bis zu seinem 1379. Tage, als das Kind also sehon 3 Jahre und 91/4 Monate alt war.

Wie gesagt, am 711. Tage, als der Knabe gerade 231/3 Monate alt war, sagte er znm erstenmal von sich ich, nnd zwar in der Phrase: as, as da zéma (ich, ich soll es nehmen, d. h. laß mich, ich soll das tun); ich ließ nämlich vor ihm Maiskörner in ein Gläschen fallen, und wie er mich das tun sah, sprach er ohige Phrase. Jedoch zur selben Zeit sagt er auch: tová e za tibe (das ist für dich), wohei er sich meinte und sagen wollte: torá e za méne. Nach zwei Tagen sagte er wieder: as, as, as da tilla bito (az, az, az da túrja kibrita, ich, ich, ich soll die Zündhölzchen hinstellen), als er verlangte, die Zündhölzchen selbst auf den Schrank zu stellen, wo man sie gewöhnlich ans Vorsicht vor ihm hewahrte. Am nächsten Tage (714. Tag) sagt er wieder: as, as da tilla (ich, ich soll hinstellen), aher nachdem er dies getan, sagt er wieder: Ládo túli (Vládo túri, Vlado legte-es-hin). Ehenso: as, as, nemój ti (ich, ich, nicht du) sagt er zn mir, als ich ein gefallenes Zündhölzchen vom Boden aufhehen wollte (714. Tag); die Zündhölzehen interessieren ihn überhanpt sehr; nemój in dieser Phrase ist ein in der Volkssprache gehranchtes Wort, welches etwa den Sinn hat: tue es nicht; er hatte es wahrscheinlich von den Bedienten gehört. Interessant ist in diesem Satz die Gegenüberstellung von ich und du. - Am 715. Tage gehraucht er das Verhum & kam (ich warte) in der richtigen Form der ersten Person Singularis, ohne das Pronomen ich, wie gewöhnlich im Bulgarischen die Verha gebrancht werden, ähnlich wie im Griechischen und Lateinischen, und zwar in den Phrasen: ¿ékam

Tána da dójde da zéme vân da zléze (--- --- da me zéme da izlézem vân, ich warte auf Taua - das Stuhenmädcheu -, sie soll-mich-uehmeu, damit wir hiuausgehen); - čékam papá da jadé péceno méso (ich warte, daß der Papa das gehrateue Fleisch ißt); der Satz ist vollkommen richtig mit Ausuahme höchstens des Ausdrucks da jadé (daß er ißt) anstatt vielleicht: da izjadé (daß er zu Ende ißt oder aufißt) und daß vielleicht zum Worte pečeno der Artikel hinzugefügt werden müßte, also péčenoto. Im ersten dieser zwei Sätze ist noch das Verb (i)zleze uicht in der richtigen Form, da es in dieser Form die Bedeutung von ser geht hinans« hat und nicht »wir geheu hiuaus«, wie es uach dem Sinne sein sollte. -Am selbeu Tage kommt das Pronomeu ich begleitet vom Namen vor, also Ládo as (ich Vlado). - Am nächsteu (716.) Tage sagt er wieder as tópi (az da potopjá, ich soll eintaucheu.) - Am 718. Tage kommt von ueuem der Name vor in dem Sätzchen: Lado tebe (auch téba) de méko (Vládo tréba da jadé mléko, Vlado muß Milch esseu), jedoch kam diese Phrase in Verbindung mit audern vorher gesagteu Sätzcheu: Mama mnß gehratenes Fleisch esseu, Papa mnß gebratenes Fleisch essen, Vlado muß Milch essen. - Bemerkenswert war es, daß er am selbeu Tage, als ich ihn fragte, ob er geru Trauben ißt (im Bnlgarischen: liebt, wie im Frauzösischeu: obićaś grózde? aimcs-tn du raisin?), er mir in der ersten Persou autwortete: ebičam gózde und daun vou selbst uoch hinzufügte: ebičam papá, ebičam mamá). - Am 720. Tage kommt wieder vor Ládo sam káči š(č)ápka (V. sam da zakáči šápkata, V. soll selbst deu Hut aufhängeu); - Ládo káči sam (V. zakáči sam, V. hat - ihu - selbst anfgehängt). - Am 724. Tage: na, Táno, zemí Ládo (elá, Táno, zemí me, komm, Tana, nimm mich); - eheuso anch plötzlich, ohue dies unmittelbar vorher vou jemand anderm gehört zu habeu: Tána néka zéme Ládo (Taua soll V. uehmen); ferner: papá dáde gózde na Ládo (- grózde - -, Papa hat dem V. Trauheu gegebeu); - Ládo ne iska (V. will uicht); - uud als ich ihn gefragt hatte: wo ist Vlado? antwortete er mir: Lado otide da kúpi láko (= sládko, V. ist gegaugeu - eigentlich: ging -, um Boubons, Sußigkeiteu zn kaufeu); iu dieser ziemlich komplizierten Phrase sind die Zeitformen vollkommen richtig; - Lado sam da báka (V. sam da bárka, V. soll selhst umrtihreu) sagt er mir, als er sieht, wie ich die Milch mit dem Löffel umrühren will; ebenso: Ládo túli váte (V. túri vátre, V hat - schon - hiueiugelegt, nämlich Zncker in die Milch); - Lado trili gole bito (V. túri góre kibríta, V. hat die Zündhölzchen hinanfgestellt). - Daneben sagt er am selben Tage (724) ganz richtig: as, as da pita (ich, ich soll schreiben), als er in meiner Hand einen Bleistift sicht; - ferner, als er sich vergebens abmüht, den Schlüssel aus dem Türschloß heranszuziehen, vollkommen richtig in der ersten Person: ne môga (ich kann nicht); es sei hier bemerkt, daß die zweite Person von diesem Hilfsverb móżeś, die dritte Person móże, der Plnral môżem, môżete, môgat lantet, woraus man ersieht, wie schwer die erste Person zn merken ist, weil deren Form viel seltener ist als diejenige der andern Personen, zumal die Bedienten anch in der ersten Person des Singulars die Form môża, môżem gebranchen und nicht moga. Das Kind hat also die Form moga nnr von nns sich gut merken können. - Ebenso sagt er am nächsten Tag: da vída píjka (da vídja pújkata, ieh will den Truthahn sehen), indem er znm Fenster geht, nm in den Hof zu schauen, wo Trnthübner waren. - Noch am 856. Tage wendet er aber seinen Namen an: tová stíga na Žénja, a tíja za Ládo (das gentigt dem Ženja - seinem itingeren Bruder - nnd diese für Vlado). - Ja sogar noch am 867. Tage sagt er: segá Ládo šte píše, pósle šte ti dádam (= dam) da píšeš (jetzt wird Vlado schreiben, dann werde ich dir geben, daß dn schreibst).

Am 725. Tage wendet er znm erstenmal zur Bezeichnung seiner eigenen Person anch den Dativ des Personalpronomens an, und zwar in der Phrase: daj mi tová (gib mir das), welche er mehrmals anwendet, ohne dieselbe nnmittelbar vorher von jemandem gehört zu haben. An diesem Tage erscheint in seiner Sprache auch die zweite Person des Verbs in den Fragen: papá, vidis pijka? (- - pújkata, Papa, siehst dn den Truthahn?); - papá, vidiš lábčeto? (- - vrabčéto, Papa, siehst dn den Sperling?) -Jedoch gebrancht er am daranf folgenden Tage sowohl den Eigennamen als auch die Endnngen der zweiten Person des Verbums zur Bezeichnung seiner eigenen Person: Ládo káčiš, gédaš (= glédaš, wörtlich etwa: Vlado wirst dn - auf den Stuhl - steigen und wirst sehen oder: Vlado steigst - anf den Stuhl - und siehst). - Derselbe Fehler kommt neben andern richtigen Phrasen anch am 731. Tage, wo er im Verbnm wieder anstatt der dritten die zweite Person gebrancht, wenn er für sich den Namen anwendet: Lado ne šteš áde makalón (V. ne šte da jáde makaróni, Vlado will

Die ersten Aufänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 341 nicht Makaroni esseu). — Dauehen sagt er auch richtig: Ládo géda (V. gléda, V. schaut).

Am 728. nad 729. Tage braucht er richtig den Imperativ in der Phrase: máni se (machni se, geh weg, atelle dich weg); hier ist anch die richtige Anwendung des Reflexivpronomens interessant; — nnd: popá, buj bišti na Lido (popá, obij obištuta na V., P., ziche die Schuhe dem V. an

In den folgeuden Tagen wird die eigene Person hald mit dem Namen hezeichnet, bald mit dem Personalpronomen der ersten Person, wenu darauf der Nachdruck gelegt wird, bald mit dem hloßen Verbum in der ersten Person, ohne das Prouomen, was im Bulgarischen, wie gesagt, die gewöhuliche Sprechweise ist. So am 731. Tage: as da četé vésinka (az da četá véstnika, ich will oder ich soll die Zeitung lesen); - as še četém vésinka (az šte četá véstnika, ich werde die Zeitung lesen); hier ist in heiden Phraseu die Eudung des Verhs nicht korrekt, da in der ersten Phrase trotz des Pronomens der ersten Person das Verhnm in der dritten Person steht, in der zweiten Phrase wieder hat das Verbum die dialektische Form der ersteu Person, welche das Kind von deu Bedieuten hört; - as da milisa (az da mirisa, ich soll riechen), nehen as Ládo da milisa (ich V. soll riechen) und Lado milise (V. mirise, V. riecht), wohei die Endungen des Verbs ganz richtig sind; - as da vídi kamélite (az da vídja kaléma, ich soll den Bleistift sehen; hier hat das Verhnm die Endung der dritten Person trotz des sich«). - Am 733. Tage: ne štem, ne šta (beides: ich will nicht; die erste Form dialektisch von den Bedieuten, die letztere die Literaturform, die er von nns hört); - ne iskam lep (= chleb, ich will nicht Brot), ganz richtig. - Ehenso gehraucht er am selhen Tage ganz richtig dieselben heiden Formen - die dialektische und die Literaturform - der ersten Person in den Phrasen: as sam da vída oder da vídim (ich selhst soll sehen), daj da vída oder da vídim (gih, ich will sehen); as da vídim (ich soll sehen; vídim ist die dialektische Form); daj da miliša (daj da miriša, gih, ich will riecheu). - Uud zu sich sagt er au demselheu Tage mit dem Imperativ in der richtigen Form des Verhums: igáj si túka sélo (igráj si túka s ekséro, wörtlich: spiele dir hier mit dem Nagel); - ne zémaš kúča túka (- - ključa -, du nimmst nicht den Schlüssel hier; weil ich ihm gesagt hatte, er soll den Schlüssel nicht uehmen). In der ersteu dieser zwei Phrasen ist wieder das

Reffestirpronomen interessant, diesmal im Dativ, richtig gebrancht.—
Nebenbei sei hier bemerkt, daß er an demselben Tag, nnd zwar
mehrmals, sagt: gib, popd, rodd oder gib, popd, top (=e-bleb, gib,
Papa, Wasser oder gib, Papa, Brot), also nicht berauszufühlen
seheint, daß er zwei Sprachen verneugt hat!). Und als ich ihm
den Satz verbessere, will er ans Trotz den richtigen Satz nicht
sagen. — Am 748. Tage, als ich ihm dentsch sage: Vlade, ktisse
Papa, bildet er sich anch einen ühnlichen Satz. \*\*e tiska da kisi
(will nicht ktissen, von sich in der dritten Person redend).

Von dieser Zeit an gebrancht er sehr richtig den Imperativ im Singnlar, and zwar von allen möglichen Verben, wie: daj (gib, 736), zémi (nimm, 736), ne zimaj (nimm nicht), wie die Form richtig im negativen Imperativ heißt (748), jedoch anch unrichtig mit der bejahenden Form: ne zemi go (nimm ihn nicht, 778), idi (geh, 738), elá (komm, 739), piśi (schreib, 743), tuli (turi, stelle, lege hin, 745), ne sedí (sitze nicht, 757), donesí (bringe, 772), pokaží (zeige, 786, 801), moti go (namótaj go, wiekle ihn, 797), die Form ist nach Analogie von den andern Befehlsformen gebildet, iedoch am 805. Tage sagt er vollkommen richtig; i tová namótaj go (anch dies wickle es), sfali (svali, nimm herunter, 802), ostavi go (laB ihn hin, 825) usw. - Von ganzen Phrasen werde ich unter anderm folgende anführen: Dánko, elá túka da dávaš méko (nur das letzte Wort nicht richtig: mleko; Danka, komm her, um Milch zn geben, 739); - papá, zémi torá kutíjka da túliš góle (tová kutíjka anstatt tája -, etwa: dieses Schachtel; Papa, nimm diese Schachtel, um sie hinanfznstellen, 736), und als ich sie wirklich hinauflegen will, beginnt er zu weinen nnd sagt; ne, ne, da sedi tika (nein, nein, sie soll hier bleiben; alles ganz richtig); - papá, idí da donesés meko (statt mleko, sonst ganz richtig: Papa, geh Milch bringen, 738). - Anch die umschriebene Befehlsform wird richtig gebrancht, etwa von der Art: ich soll dies oder jenes tun, du sollst tnn, französisch: que nous (fassions), que vous -, qu'il - nsw., z. B.: chájde da ídem tam (laß uns hingehen, 751); - kólo da donesés láko (skóro da donesés sládko, schnell sollst dn Stißes, d. h. Mehlspeise, bringen, 743); - néma kúča, kólo da go naméliš (néma kljúča, skóro da go namériš, der Schlüssel ist nicht da, schnell

Wir sprachen nämlich mit meiner Frau zu Hause meist Deutsch, mit deu Kindern damals Bulgarisch, jetzt Deutsch und Bulgarisch.

sollst du ihn finden, 743); — papá, kölö da zémei pidála (papá, sköro da zémei pidára, Papa, sehnell sollst du da kikuderpulver uehmen und bringen, 745); — Malico, kölö da piś máktii (Marico, sköro da uspiś málkijat, M., sehnell sollst du den Kleinen einsehläfern, 745); — kölö, papá, da zémei pidála da pidiš Ládo (sköro — pidára da pidáriš V., sehnell, Papa, sollst du Puder uehmen, um V. zu pudern, 747); — ná palí, Malico, da kipiš gözde (na pari, M., da kipiš gözde, hier ist Geld, M., daß du Traubeu Kaufst, M., de kipiš grózde, bier ist Geld, M., daß du Traubeu Kaufst, M.; de vislovájata da zémei pidála (p., sköro da ideš v stolovájata da zémei pidára, Papa, sehnell sollst du ins Speiseszimmer gehen, um Puder zu uehmen, 749); — neka Dánka dójde tuk (D. soll hisber kommen, 766).

Ebonso gebraucht er richtig das Verbum in der zweiten Person des Singulars des Präsens (wie schou aus deu oben angegebeuen Beispielen zu ersehen ist); papá, vídiš mamá? (Papa, siehst du Mama?) fragt er mich, als er mir ihr Bild zeigt (733); - papá, póntiš? (pómniš; Papa, erinnerst du dich? 734); - segá da píšeš, papá, túka na keláta (na kreváta; jetzt sollst du, Papa, hier auf dem Bett schreiben, 768); - papá, idi da kúpiš móliv (Papa, geh, um - eineu - Bleistift zu kaufeu), sagt er zu mir vollkommen richtig, als ihm die Mutter sagt: kaží na papá: kupi, papá, móliv (sage dem Papa: kaufe, Papa, Bleistift); wie mau sieht, bildet er sich also ganz selbständig uud vollkommen richtig deu Satz (769); — ti iskaš káčiš na kokóška? (ti iskaš da se — — —, willst du auf das Huhn dich hinaufsetzeu?) fragt er seine Mutter. als er auf einem Bilde sieht, wie ein Kind auf einem Huhu reitet (772); - ebeuso kommt er mir richtig sagen: papá, da dadés na mamá táko (sládko; Papa, du solist der Mama Sußes geben), als ihu seine Mutter zu mir schickt mit den Worten: kaží na papá da mi dadé sládko (sage Papa, er soll mir Süßes geben, 750); interessant ist auch der Satz: ne tébese da zémes (ne trébase da zémes, du solltest nicht nehmen, richtiger wiederzugeben etwa mit dem französischen Ausdruck: il ne fallait pas que tu prennes, 748); - ferner: ne, Ládo da obićaš (nein, V. sollst du liebcu), sagt er mir, als ich ihm sage: ich liebe Zenja, seinen jungeren Bruder (861). - Auch im Aorist gebraucht er richtig die zweite Person, so im Satz: donése li, Malico? (brachtest du, hast du gebracht, Marica? 779), usw.

Ebeuso gebraucht er oft auch das Personalpronomen der Archiv für Psychologis. V. 23

zweiten Person des Singnlars, so in den Sätzen: ne ste tebe (will dich nicht. - wahrscheinlich hiuznzudenken: Vlado, da das Verbum in der dritten Person ist, 745; - ná ti go (hier hast du es, ctwas übergebend; wörtlich; »hier ist es dir«, wobei das »es« ganz richtig im Akknsativ steht, etwa wie im Frauzösischen: tiens, le voilà, 798); - ti si kótka oder kótka si ti (du bist eine Katze, 824); - ako ti se napieš . . . (wenn du trinkst . . . . 824); - ti. papá, šte púšiš (du, Papa, wirst rauchen, 825); - ti néma da púśiś, as šte púśa (du wirst nicht ranchen, ich werde rauchen, 825; alles ganz richtig; iuteressant ist hier die Entgegensetzung der Personalpronomina, welche den Sinn verstärkt); - ná ti go da go zamótas (hier hast dn es, du sollst es wickeln, 827); - as iskam da sipam na tébe vodica (- - da sipja - - -, ich will dir Wasser eingießen, 828; die Form sipam ist nnrichtige erste Person, gebildet unter dem Einfluß wahrscheinlich der dialektischen und anderer ähnlicher Formen, sonst alles vollkommen richtig); ti sáší makalóni (ti svárši -, du hast beendigt - richtiger: du beendigtest - die Makaroni, 831; interessant ist hier der richtige Gebrauch des Aorists); - ste go zéma ot tébe (ich werde es von dir nehmen, 849); - as šte ispádam tébe ot túka (- - ispádja - - , ich werde dich von hier fortjagen, 853); - mamá ne miši, a ti? (Mama rancht nicht, nnd dn? 855); - as šte sédnam do têbe (- - sedna - -, ich werde mich neben dich setzen, 861); - as šte pláča(m) za tébe (-- pláča ---, ich werde nach dir weinen, 938, 986); - i tébe li ti e st'ach ot kokóśkata? (strach; hast du anch Furcht vor der Henne? eigentlich hat der Sutz die Form: anch dir ist es grausig vor der Henne? 983; interessant ist es hier, daß in diesem sehr richtig gebranchten, ziemlich schweren Satze nur das Prouomen ti im Dativ statt im Akkusativ stcht, wie es scin sollte); - na mamá pó-malki, a tébe pó-golemi klúši (statt krúši, der Mama kleinere und dir größere Birneu, 993); - tebe ti se spi? (bist du schläfrig? die Form ist im Bulgarischen etwa folgende: dir ist es schläfrig? Das Pronomen ist verstärkt zweimal angeführt, so wie es in diesem Falle im Bulgarischen gebraucht wird, etwa wie im Französischen: toi, tu as sommeil? 998); - papá, ti móżeś da pieš mnógo vino, zastóto néma da se lazbolées (razbolées; Papa, du kannst viel Wein trinken, weil du nicht erkranken wirst, 1032).

Von sich spricht er uoch bald mit dem Namen, bald in der

ersten Person, jedoch überwiegt schon meist die letztere Art des Ausdrucks, welche vom 867. Tage schon allein gebräuchlich wird: Ládo sůší súpata (svárší; V. beendigte die Suppe) und gleich darauf: go sášú (anstatt: ja sváršů, V. hat sie beendigt; das Pronomen ist falsch männlich gebraucht, wenn auch »Suppe« weiblich ist, 829); - Ládo go tulál (anstatt: go túril, V. hat es hingestellt, 830); - tová mnógo golémo, iska da se zadávi Ládo túka v gáaloto (tová e - -, šte se zadávi V. túka v gárloto, das ist zu groß, V. wird sich hier in der Kehle verwunden - eigentlich will er sagen: das Stück wird ihm in der Kehle stecken bleiben, 830): und Ládo iska da se zadávi (V. will sich verwunden, 831); interessant ist in diesen beiden letzten Sätzen der Gebrauch des Ausdrucks »will sich verwunden« anstatt »wird sich verwunden«: das kommt höchstwahrscheinlich daher, daß im Bulgarischen das Futurum mit dem Hilfsverbum sta gebildet wird, welches für sich »wollen« bedeutet: deswegen setzt das Kind ste da se zadávi gleich: iska da se zadávi, weil šte sonst gleich ist iska; - Ládo ne môże da se káči na kon, zaštóto šte pádne (V. kann nicht auf ein Pferd steigen, weil er fallen wird, 831); - áko Ládo šte stáne golém, šte pávi taká (anstatt: šte právi; wenn V. größer sein wird, wird er so machen; das »wenn« ist aber hier in dem Sinne der Bedingung, nicht der Zeit zu verstehen, da die Konjunktion ako im Bulgarischen einen Bedingungssatz einleitet, 839); - vidis, Ládo kak pie? (siehst du, wie V. trinkt? 849); - vidiš, Ládo pieśe vodá (anstatt: pi. gebraucht nämlich das Imperfektum statt des Aorists oder des passé défini, wie es sein sollte; siehst du, wie V. trank? 853); - tová stíga na Žénja, a tíja za Ládo (das genügt für Ženja - seinen Bruder - und dies für V., 856). -Endlich kommen, wenn auch sehr selten, Sätze vor, in welchen zugleich beide Formen gebraucht werden: as ste go zéma; te (dialektisch für éto) Ládo go zemá (ich werde es nehmen: da. V. hat es genommen, 826); - segá Ládo šte píše, pósle šte ti dádam da pišeš (anstatt: šte ti dam; jetzt wird V. schreiben, dann werde ich dir zu schreiben geben, 867); in dieser letzteren Phrase ist überhaupt zum letzenmal der Gebrauch des Namens fixiert worden. -Iu vielen Sätzen setzt er einfach das Verbum in die dritte Person und läßt seinen Namen aus: diese Formen sind so zu deuten, daß dabei immer sein Name hinzugedacht, aber nicht ausgesprochen wird, in keinem Falle scheint mir dieser Gebrauch so erklärt

werden zu können, daß er einfach von sich in der dritten Person spricht, ohne den Namen, denn er gehrancht sonst nie von sich das Personalpronomen der dritten Person toj (er): papf, möze li da zéme kina? (kniga; Papa, kann — V. — (das) Buch nehmen? 745); — siska da zéme bibt (kibrit), siénese usw. (V. — will nehmen Zündhölzchen, Fläschehen usw., 745); — néma da váli (razvali) kaléma (V. — wird den Bleistift nicht verderben, 775).

Von den Sätzen, wo er die erste Person gebraucht, werde ich anstihren: bebénce se káza (kázva) Sénéo, as kázam (statt: az se kázvam) Ládo (das - Bebchen heißt - hulgarisch reflexiv, etwa wie im Französischen: s'appelle - Senčo, ich heiße V., 779); ich hatte ihm einige Tage znvor die Phrase gesagt: das Bebchen heißt S., dn heißt V.; - as ne iskam méko (mléko; ich will nicht Milch, antwortet er mir, als ich ihn frage: willst du anch Milch? 825); - ebenso sagt er an demselben Tage: ama ne iskam (ich will doch nicht); der eigentliche Sinn dieses Satzes, welcher Sinn in der Koninnktion ama ansgedrückt wird, ist interessanter, als er durch die einfache Übersetzung wiedergegehen wird; dieser Sinn ist: ich hahe dir doch gesagt, daß ich nicht will; - derselbe Sinn steckt in dem Satze: áma as ne môža, ti napaví go (áma az ne móga1), ti go napraví; ich kann es doch nicht, mache es du, 826); - segá sálsích as (svársich; jetzt hahe ich heendigt, 827); - as šte pokáža, ti néma da pokážeš (ich werde zeigen, dn wirst nicht zeigen, 827); - as ne moga da go ispiam (ispija), ispi go ti (ich kann es nicht anstrinken, trinke du es ans, 827); as túka šte pokáža kakáv e (ich werde hier zeigen, wie er ist, d. h. was für eine Farbe der Zwirn hat, 830).

Am 1108. Tage gehrancht er plötzlich einigemal die Form las für i az (auch ich), welche er von seinem jüngeren Bruder hört, der sie fortwährend hraucht, wie wir weiter unten sehen werden.

Manchmal kommt in der Endung der Verha in der ersten Person der Einzahl der Einfuß des Dialekts der Bedienten zum Vorschein: mand, möse it dia obtikm vatlate? [da oktofra vartāla; Mama, kann ich die Tür aufmachen? 741], fragt er vom andera Zimmer seine Mutter, als er die Tür öffinen will;— as 4te meltem (met4; ich werde fegen, 756), sagt er zur Bedienten, als er sie fegen sieht;— da donesd? da zémen? (da donesd? da zémes?)

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 340.

soll ich bringen? soll ich nehmen? 763); — da tülim li? (da türja li? soll ich hinstellen? 766); — papā, da zémem (zéma) li kinata (knigata)? (Papa, soll ich das Buch nehmen? 767; — am solben Tage sagt er auch: da zéme li Lédo kinata? (soll V. das Buch nehmen?); — the go ispiem (ispija; ich werde es austrinken, 849), was er anch noch am 859. Tage sagt, ebenso wie: šte jadém (ite jam, ich werde essen).

In derselben Weise wendet er in der ersten Person das Verbnm auch richtig an, wenn es im Aorist steht: as namelich (namerich) tová (ich fand dies oder ich habe dies gefunden, 828); - as namélich kópče za páltoto (ich habe - einen - Knopf für den Überzieher gefunden, 831); - chúbavičko namélich kópče (ich habe einen schönen Knopf gefunden, 831); - vidoch (nicht ganz richtige Form für: vidéch, ich sah) nnd säsich (sváršich, ich beendigte, 843); - pádnach (ich fiel, 847); - as go zech (ich nahm es, 849); síčkite izédoch (ich habe alle aufgegessen, 856); - as izédoch kónčeto ich habe das Pferdchen - nämlich von Zwieback - aufgegessen, 856); - as napísach i tuka šte napíšam (dialektisch statt: napiša, ich habe geschrieben und werde auch hier schreiben. 861); - včéla (včéra) mu kázach (gestern habe ich ihm gesagt, 1002), sagt er tiber etwas, was er mir kurz vorher gesagt hatte. gebrancht also das Wort »gestern« im Sinne von »vorhin«, ohne seine eigentliche Bedentung zn verstehen); - as pobégnach ot kúčeto (ich bin vor dem Hunde geflohen, 1006). - Einmal gebraucht er diesen Aorist auch mit dem Eigennamen: Ládo ze go (statt: V. go ze, V. hat ihn genommen, 794); - nnd einmal sagt er falsch anch: as naméli (statt: az namérich, ich habe gefunden, 824); das Verbum ist hier in der dritten Person des Aorists trotz des siche; entweder ist dieser Fehler dadurch zu erklären, daß der Knabe nnbewußt seinen Namen hinzugedacht hat, oder daß er den Laut ch in der Aussprache ausgelassen, was leicht möglich ist, weil das Volk den ch-Lant wie ein h ansspricht und er überhört werden kann.

Ebenso wird die erste Person anch in der Zukunft gebrancht: as pak šte dójda (ich werde wiederkommen, 830); — as šte št dávam sam (ich werde mir selbst geben, d. h. die Suppe; hinzuzudenken: ein anderer brancht dies nicht zu tun, 859); — ná ti lová, inak šte go zogidos as (da hast du dies, sonst werde ich es verlieren, 974); — dokálaj (dokáraj) me, ¿e. as šte pádnam (die

Endung ist hier im letzten Verbum wieder unter dem Einfluß der Volkssprache, statt psdrau; bringe mich niber — nikmlich mit seinem Stühlehen an den Tisch —, sonst werde ich fallen, 977); as ite gletam, kak ite go zaneises (ich werde sehen, wie du es hinführen wirst, 993).

Interessant sind noch folgende Phrasen: ddreij mi på-skolo på-skoro), as da svå'tam 1) (svåris; gib mir schneller, damit ich beendige — nämlich zu essen —, 1003); — as så kä'sten 1) (at såm kärsten, ich bin getauft); diese Phrase sagt er plötzlich; wahrscheinlich hatte er etwas Ahnliches von den Bedienten gehört; und als ich ihn weiter fragte, ob auch seine Brüderchen getauft sind, bejaht er dies; und als ich ihn frage, wer ihn getauft hat, antwortet er: ppådt me kå'sti (kårsti; der Priester hat mich getauft, 1013); — as se lådram (rådvom) za kåtsti (kråsti; ich frene mich nach —den— Birnen oder wegen der Birnen, 1016); — pavil söm sitle (pråvil söm sårs, ich habe -morgen gemacht, 1022); diese Phrase zeigt, daß er noch immer nicht den Sinn von -gestern und -morgen erfaßt und sch angeeignet hat.

Er gebraucht schon ziemlich früh richtig das Personalpronomen der ersten Person auch in den Casus obliqui, wie schon aus manchen der angeführten Beispiele ersichtlich ist. Hier seien noch folgende erwähnt: daj mi tová (gib mir dies, 725, 766) 2); - puští mi tová (lege mir dies - in die Hände -, 765); - zemi me (nimm mich, 779); noch vor einer Woche hatte er gesagt: zemí qo (nimm ihn), wahrscheinlich mußte dabei Ládo hinzugedacht werden; ich hatte ihn damals verbessert, daß er so nicht sagen solle, und in der Tat sagte er am 780. Tage: zemi me und fügt gleich von sich selbst hinzu: ne zemi go (nicht: nimm ihn), sich noch an meine Zurechtweisung erinnernd und die Falschheit dieses Ausdrucks erkennend; - sipt mi (schütte mir, d. h. Rosen in die Hand, 780); - sfali (svali) me (nimm mich herunter, 802); - qijs (qrijs) néma koj da mi dáva (es gibt niemanden, der mir den Gries reichen soll - zum Essen -, 925); éto mi ja (hier ist sie mir, wie die Phrase wörtlich im Bulgarischen lautet, mit Angabe der Person, der die Sache gehört; so antwortet

Insurancy Goog

Das nicht ausgesprochene r wird bei der Aussprache des Wortes durch ein kurzes Ausstoßen kenntlich.

<sup>2)</sup> Über das erste Auftreten des Dativs mi siehe oben S. 340.

er mir, als ich seinen Bruder gefragt hatte: Ženja, wo ist die Halsbinde? 959); - Dánka mi se smée, zaštóto as skásach céteto (cvéteto: Danka lacht mich ans, weil ich die Blume abriß, 965): pemina (premina) mi da boli (es ist mir vorübergegangen zu schmerzen, nämlich: der Schmerz ist mir vorüber; die Phrase ist bulgarisch gauz richtig gesagt, 982); - spi mi se (ich bin schläfrig; bulgarisch lautet der Ausdruck etwa: es schläfert mich - mit dem Dativ, 987); - kogá dójde v'émeto1) (vrémeto), mamá šte me sâbúdi da piem (pija; wieder das Verbum in der dialektischen Form für die erste Person) tópál čaj da mi mine kášlaneto (wenn die Zeit kommen wird, wird mich die Mama wecken, damit ich warmen Tee trinke, daß mir das Husten vergeht, 1013); interessant ist hier anch das Wort kášlaneto, welches die substantivische Form des Verbums ist, nicht das eigentliche Substantivum: der Hnsten; - da te pozďávam 1) (pozdravjá) mi káza gospožá Dób'eva 1) (ich soll dich grußen, hat mir Frau Dobrev gesagt, meldet er mir, nachdem er von der genannten Dame diesen Auftrag auf der Straße erhalten hatte, 1047).

Es sei noch bemerkt, daß auch nach der oben schon erwähnten Meningitis, an der er in seinem 39. Monate erkrankte und welche gerade das Sprechzentrum affiziert hatte, weswegen er längere Zeit die Sprache verlor, der erste Satz, den er gerade am ersten Tage seines 40. Monats (am 1188, Tage) nach fast cinmonatlichem Sprachverlust hören ließ, das Personalpronomen der ersten Person im Akknsativ enthielt. Als ich ihn nämlich früh um 8 Uhr nach seinem Erwachen, seine traurige Miene bemerkend, welche mir deutlich zeigte, wie sehr er den Wunsch hatte, mir etwas zu sagen (sichtlich war es ihm in der letzten Zeit sehr peinlich, daß er, der sonst so sehr zu sprechen liebte, nun, nachdem er sich schon von der Krankheit ganz erholt hatte, nicht zu sprechen vermoehte), fragte, was er wolle, antwortetete er mir wie durch einen Schleier (dieser Eindrnck ist mir von seinen Worten bis jetzt geblieben): zemi me (nimm mich). Die nächsten Worte sprach er erst am nächsten Tage um 9 Uhr früh, als ich ihn wieder ins Bett legen wollte; anch diese Worte bezogen sich anf seine Person, denn er sagte: ne iskam (ich will nicht). An diesem Tage war dann in allen Phrasen, die er sprach, immer das Wort iskam

<sup>1)</sup> Ein unbörbarer Anflug von dem r ist dabei.

enthalten; so sagte er: iskum da işbija (işrdija, ich will spielen), iskum bisktii (biskriti, ich will Zwieback), iskum idte nıleko (ich will noch Milch), iskum ka (ich will machen), ne iskum (ich will nicht, nimlich Milch), ebenso wie: ne iskum veče mildo (ich will nicht mehr Milch), ne iskum da logna (ich will mich nicht legen). Alle diese Phrasen waren vollkommen richtig, ohne den kleinsten Fehler. Erst am nächsten Tage früh sagte er beim Erwachen mehrmals nacheinander mund, papd, nach uns verlangen.

Anch die zweite Form der Casns obligni des Personalpronomens (entsprechend etwa dem französischen pronom personnel absoln) erscheint bald. Die Form, die im Bnlgarischen nnr in den indirekten Kasus vorkommt, lautet im Dativ und Akkusativ bei der ersten und zweiten Person gleich: mene (mir, mich), tôbe (dir, dich). So sagte mein Sohn: i na mêne (anch mir - ich soll nämlich auch ihm Wasser geben, 837, 840); das na (an, auf) vor dem Pronomen hatte er sich selbst hinzngefügt nach Analogie von: na papá, na mamá (dem Papa, der Mama, cigentlich: an den Papa, an die Mama, französisch: à papa, à maman, wie dies im Bulgarischen ansgedrückt wird)1). Ich sagte immer, wenn ich mit ihm sprach: mene, tebe, ohne na 2). -Tuli (turi) mi i mêne (lege auch mir, 841); hier ist das mêne im Dativ ohne na gebrancht; - daj méne, daj mi méne (gib mir, 847); das mi und mêne sind die zwei Formen des Dativs, wie anch im vorhergehenden Beispiel; die beiden Formen werden zusammen gebraucht, wenn auf das Pronomen der Nachdruck gelegt werden soll; - a pak tová za měne (nnd dieses da wieder für mich, 955); - daj togáva méne (gib dann mir; es ist hinznzndenken: wenn er nicht will, 982); - méne pósle podíl (podír; mir später nachher, 992); sonderbar ist hier der Pleonasmus, denn pósle und podir bedentet heides dasselbe: nachher, später; - méne ne mi

<sup>1)</sup> Im Bulgarischen wird bei den Substantiven und Adjektiven der Dativ und der Genitiv wie im Französischen und Englischen mit Präpositione ausgedrückt, und zwar wird für beide Kasus dieselbe Präposition no (an, auf, å) gebraucht; also: na čorčka (dem Menschen, des Menschen), na fendie der Frau).

<sup>2)</sup> Allerdings hört mau jetzt hie und da im Volke und bei Personen, die nicht ganz korrekt sprechen, anch na mine, na tibe, da sie danu das bloße mene, tebe nur als Akkusativ auffassen und deswegen zur Bildung des Dativs zum na greifen, wie bei den Substantiven.

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 351

dávaš nito edná, nito dúga (drúga; mir gibst du weder das eiue, noch das andere — Buch ist zn erränzen, 999).

Manchmal spricht er von sich auch in der zweiten Person. jedoch glanbe ich nicht, daß er den Unterschied zwischen dem Gebrauch der ersten und zweiten Person nicht kennt, sondern er tut dies, weil er entweder die Phrasen einfach wiederholt oder in diesen Phrasen gewissermaßen zu sich spricht, sich gewissermaßen selbst anredet; dies kann man daraus ersehen, daß er in derselben Zeit sehr gut von sich anch in der ersten Person spricht, und daß solche Phrasen mit der zweiten Person verhältuismäßig oft vorkommen. So sagt er: ne biva taká da vádiš (du darfst nicht so herausnehmen, 736); - áko kátiš (se klátiš), papá ne dáva gózde (grózde; wenn du - dieh - so schaukelst, wird Papa - dir keine Trauben geben, 749); er bildete sich diese Phrase selbst, als ich ihm gesagt hatte: ne biva da se klútiš taká (du darfst dich nicht so schaukeln); die wahrscheinlichen Folgen seiner Handlung hat er sich dann selbst hinzugedichtet, ohne daß ich ihm so etwas angedroht hatte für den Fall des Ungehorsams; - papá, úte (útre) dédo da dójde, šte kážeš dobůdén (dóbůr dén; morgen soll der Großvater kommen, du wirst ihm guten Tag sagen wobei er sich selbst meint, 754); - ähnlich sagt er am 783. Tage: šte dójde dédo, šte kážeš »gunten Tag« - der Großvater wird kommen, du wirst ihm guten Tag sagen; der Großvater spricht nämlich einige dentsche Phrasen, die er manchmal zu seinem Enkelchen sagte. - Etwas sonderbar klingen die beiden folgenden Sätze: papá šte zéme Ládo, ako bádeš mílen (míren: Papa wird V. nehmen, weun dn ruhig sein wirst, 743) und: šte se káči Ládo, áma néma da pádnes (V. wird steigen, aber du wirst nicht fallen, 812); beide Phrasen beziehen sich auf ihn selbst; es kann in ihnen eiu Nachklang von unmittelbar vorher gesagten Ermahnungen meinerseits stecken; in meinen Notizen steht es nicht besonders angemerkt, unter welchen Umständen er diese Sätze gesagt hat. Es kann sein, daß ich ihm vorher etwa gesagt habe: sich werde dich nehmen, wenn du ruhig sein wirst« und steige - auf den Stuhl - aber falle nur nicht«.

Hier will ich noch manche offenbar in verfehlter Weise gebildeten Sätze, die mit seiner sonst ziemlich richtigen Sprache nicht m Einklang steheu, anführen; sie siud aber aus verhältnismißig früherer Zeit: ne stem da ide da käte da nölli ka, 735; damit

wollte er sagen, daß er nicht gehen will, nm dem Kleinen zn sagen, er solle seine Notdurft verrichten - da právi ka, wie es in unserer häuslichen Sprache hieß. Ich hatte ihm nämlich den Befehl gegeben, er solle zum »Kleinen« gehen und ihm sagen, er solle dies tnn: idi da kážeš na mákiti (statt: málkijat, wie er den Kleinen nennt and wie ich ihn auch in seiner Sprache manchmal nannte) da právi ka. Um zu zeigen, wie falsch diese Phrase in der Bildnng der Verba ist, mnß ich bemerken, daß ne stem »ich will nicht« bedentet mit der dialektischen Endnng der ersten Person, da ide »zn gehen« bedentet, und zwar in der dritten Person, anstatt in der ersten, wie es logisch sein sollte (da ida) 1); da káže (zn sagen) ist anch in der dritten Person (statt: da káža in der ersten Person): - Ládo da káčiš kúčove (V. da zakáči kljúća, V. soll oder will den Schlüssel anfhängen, 750); das Verbnm ist in der zweiten Person, trotzdem der Eigenname vor ihm steht: tam bése pádnal (dort war ich gefallen, sagte er einige Minnten, nachdem er gefallen war, und zeigte dabei anf die Stelle, wo das geschehen war, 776); interessant ist hier der Gebrauch des Plusquamperfektums; die Phrase ist aber nicht ganz richtig, da sie. richtig gesprochen, hätte lanten sollen: tam bech pádnal; das Verbum steht jedoch in der Phrase des Kindes in der zweiten oder dritten Person, welche in den Formen der Vergangenheit mit Ausnahme des Perfektums im Bulgarischen gleich lanten; übrigens kommt diese fehlerhafte Ansdrucksweise anch bei nngebildeten Erwachsenen vor); - kalém (kaléma) tam šte túli (túri statt túrja), úte (útre) šte píša (den Bleistift werde ich dorthin legen, morgen werde ich schreiben, 775); das erste Verbnm (ste túli) steht in der dritten, das zweite (šte píša) in der ersten Person! ne iska da kázem (ich will nicht sagen, 777), antwortet er mir. als ich ihm sage: sage, wie das Bebchen heißt; die richtige Phrase würde lanten: ne iskam da káža; in der Phrase des Kindes ist das erste Verbum in der dritten Person, das zweite in der ersten mit dialektischer Endung.

<sup>1)</sup> In der bulgarischen Sprache gibt es keinen Infaittr; derselbe wird ausgedricht dem die Konjunktion da md das in allen Personen konjistere Verbum; so heißt sich will geben: iskam da ida, du willst geben: iskam da ida, du willst geben: iskam da ida, du willst geben: diskad da idat uw, worftlich etwa: isk will, daß eich gebe; da willst, daß da gebat; er will, daß er geht so wie man auch in Deutschen auszit: ich will, daß or geht; da willst, daß oft er geht so.

Zu Anfang des 25. Monats beginnt er auch die erste Person des Plurals des Verbums zu gebrauchen, und zwar ganz richtig, zunächst natürlich nur im Präsens und im Futurum; so sagt er: tikka da piteme (hier sollen wir schreiben, 735); das Verbum hat die dialektische Form in der Endung, angenommen von den Bedienten; die Literaturform lautet: pitem; — mamd, da titlime (tärim) pital'la (piten) na bebé? (Mama, sollen wir Puder dem Bebe legen? 751); auch hier die dialektische Endung; — segā echibavo v'eme (tréme), dma studeno, zatovā ne smeem da iztem (iztem; jetzt ist schönes Wetter, aber kalt, darum durfen wir nicht ausgehen, eigentlich: nous n'osons pas sortir, 966); hier ist bei beiden Verben die richtige Form; — zaštó sme nie tika? (warms sind wir hier? 1124) fragt er, als wir in einen Kaufladen eintreten. um etwas zu kaufen.

Ebenso auch im Futurum: popd, 4te jadém nie pétemo méco (Papa, wir werden essen gebratenes Fleisch — statt 'Braten', welcher bloß pétemo heißt, 802); er gebraucht hier unnötigerweise noch das Personalpronomen nie (wir), welches gewöhnlich nieht gebraucht wird; — seyd 4te jadém nie (jetzt werden wir essen, 820); wieder mit dem Personalpronomen; — nie 4te istim (türim; wir werden hinstellen, 826); — 4te istem u mazsto véda? (vééra; werden wir gesterne in den Keller gehen? 998); interessant ist die unrichtige Anwendung von 'gesterne! — 4te étém tápaneto (wir werden das Trommeln — der Masikbande — hören, 993); interessant ist hier die Anwendung des verbales Substantivis.

Seit dem Ende des 33. Monats kommen auch Aoriste in der ersten Person des Plurals vor: töja deka go videchmu (diesen, den wir gesehen haben, 970); — nie otidochme éta daleko kod etemata (wir gingen sehr weit his zum Fließbrunnen, 989); — nie didechme (wir gingen sehr weit his zum Fließbrunnen, 989); — nie dialektische Form aus der Umgebung von Sofia, angeeignet von den Bedienten; die richtige Form ist die im vorhergehenden Satz angewendete: otidochme. — Hier muß ich noch folgende sonderbare Form des Perfekts anführen: nie sme tideli (statt: otiski; wir sind hingegangen, 984) und nie sme dodeli (statt: doski, wir sind gekommen, 992); diese beiden Formen sind wahrscheinlich unter dem Einfluß der Bedienten entstanden, da ähnliche Formen manchmal auch Ungebildete gebranehen, wenn auch diese Formen in der Volkssprache nicht gebränehlich sind. Übrigens ist anch der

Gehrauch des Perfektums hier nicht am Platze, da hulgarisch der Aorist gehraucht werden müßte.

Die zweite Person des Plurals habe ich erst am 996. Tage in folgender, ziemlich komplizierter Phrase angemerkt: dio iskom, ike mi dadete, dio ne ista, néma da mi dadete (wen ich will, werdet ihr mir geben, wenn ich nicht will, werdet ihr mir nicht geben). Hüchstwahrscheinlich hat er aber diese Person des Plurals auch früher gehraucht, jedoch muß ich sie entweder üherhört oder vergessen haben, sie anfzuschreiben.

Endlich ist es bier interessant, zu hemerken, daß mein Sohn unter dem Einflusse der weiblichen Bedienung, mit der er fortwährend in Berthrung war, sowie unter dem Einflusse der Sprache seiner Mutter noch im 32. Monate von sich sprach, wie Franen sprechen; in der hulgarischen Sprache ist nämlich hei den Personen, welche sprechen, in manchen Formen der Verba sowie an den Adjektiven das Geschlecht kenntlich, dem die sprechenden Personen angebren, wie anch teilweise im Französischen: je suis alle, je sais blonde etc. So sagt mein Sohn am 938. Tage, wenn er von sich spriecht, schma (selbst), jöda i) (gegessen), swif sida (beendigt). Ich mache ihn darauf aufmerksam, daß in dieser Weise nur Müdchen sprechen, aber nicht Knaben, doch fällt er trotzdem fortwähread in den Fehler zurnteik; so sagt er noch am 961. Tage: as söm jadda (statt: jat; ich hahe gegessen).

Das Possessiypronomen erscheint hei meinem Sohne merkwürdigerweise lange nicht. Trotzdem er sehon sehr gut zwischen
méne (mir, mich) nut ébe (dir, dieh) unterscheidet, kan er den
Unterschied zwischen moj (mein) und troj (dein), welches letztere
er toj ansspricht, nicht hegreifen, wenn ich mich anch z. B. am
868. Tage ahmthe, ihm diesen Unterschied hegreiffich zu machen.
Ich begegne an diesem Tage noch großen Schwierigkeiten, ihn
daun zu führen, daß er den Unterschied erfaßt. Endlich sagt er
am 966. Tage schon gut: thi (t/ja) su micht, thi sa bliet (twötk;
diese — nämlich Haselntlsse — sind die meinigen, diese sind die
deinigen). Von da an gehraucht er diese Pronomina, wo er sie anwendet, sehon richtig. Vorber sehon gehrancht er richtig auch das

Im Bulgarischen sagt der Mann: az såm jal, die Fran, das Mädchen: az såm jäla (ich habe gegessen); alle Verba werden im Bulgarischen mit dem Hilfsverbum sein konjugiert.

reflexive Possessivpronomen, und zwar dessen kürzere Form in der Phrase: ste túla (túria) tová na gavá si (glaváta si: ich werde dies auf meinen Kopf setzen, 959) 1). - Am 984. Tage gebrancht er dieses Possessivpronomen auch für die dritte Person des Plurals: Stéfančo i Ládka (Rádka) otišli sûs papá si i sûs mamá si da slúšat múzika (Stefan and Radka sind mit ihrem Papa und mit ihrer Mama gegangen, nm Musik zu hören). - Am 1048, Tage gebraucht er schon auch das Pronomen »unser« in der Phrase: vidik nášija papá kakvá šápka íma (siehst du. was für einen Hnt unser Papa hat?), wie er zu meiner Frau sagt, ihr meinen Hut zeigend. -Am 1090. Tage spricht er den interessanten Satz: tová ne e múje, tová e čúždo (das ist nicht mein, das ist fremd). - Am 1096, Tage kommt schon auch das Possessivpronomen »sein« ebenfalls in einer sehr interessanten Phrase: as sam négov blat (brat; ich bin sein Bruder). Jedoch wie sehr dieses Pronomen noch Schwierigkeiten findet, seinen Platz in der Sprache des Kindes regelrecht einzunehmen, zeigt der noch am 1098. Tage gebrauchte Ausdruck tébe knížka? (dir Buch?) statt: tvója knížka — li e tája? (ist dein Buch dieses?). Sogar noch am 1114. Tage habe ich die Frage mir notiert: na tébe li e tová? (ist dir dies?) statt: tvóe li e tová? (ist dein dies?). Jedoch kann diese letzte Frage sowohl durch den Einfinß der Bedienten, die ähnliche Phrasen vielleicht am selben Tage ihm gegenüber gebrancht haben, erklärt werden, als auch durch den Einfinß von Fragen wie: za tébe li e tová? (ist für dich dies?).

Am 1047. Tage gebraucht er auch das possessive Adjektiv, wenn er etwas, das seinem Bruder angehört, bezeichnen will: Žénjovata igáčka (igráčka; Ženjas Spielzeng).

<sup>1)</sup> Hier sel es erklitt, daß im Balgarischen das Possessiypronomen auf zweierled Art ausgedrickt wird: durch eine lingere veränderliche Porm, welche vor dem Substastiv sieht und den Artikel annimmt, und durch eine klürere naveränderliche, welche her Stelle nach dem Substastiv siehnimt und diesem den Artikel überlißt; so sagt mas: mögist konj mit könjat mit niche Verfelt, Ballich: singstast ist (dien Bach), detko mu sien iknih, röktjata si (ihr Kleid) naw. Dieses Possessivpronomen hat die Form des Dativs der entsprechenden Personalpronomina. Anch das Possessivpronome wird im Bulgarischen reflexiv gebraucht, und zwar wenn sich dasselbe auf das Subjekt des States bezieht. Dann wird für alle perponen des Singulars und Plurals si gebraucht: aus wildeh belde si (ich sah, meinen Vater); vie viče si oriente u domä si (ihr kahrt kotton in nerr Han, arquick), uww.

#### Ш.

Was meinen zweiten Sohn anbelangt, so steht er, wie ich schon eingangs sagte, im vielen Sprechen etwas hinter dem ersten zurück, eignet sich aber, wenn er anch etwas später mit der Sprache beginnt, ziemlich rasch die hanptsächlichsten Formen nnd Ansdrücke an. Besonders anffallend ist bei ihm, daß er sehr schnell von sich in der ersten Person zu sprechen anfängt, und daß er während seiner ganzen Kindheit nicht ein einziges Mal sich mit dem Namen nennt, noch in der dritten Person von sich spricht, trotzdem gerade seine eigene Person den Gegenstand von mehr als der Hälfte der Phrasen und Worte bildet, die ich mir in seiner Sprache bis zu dem Moment, wo ich anfhörte, die weitere Entwickling seiner Sprache zu verfolgen, notiert hatte. Es ist wohl sein Name, mit dem wir ihn im Diminntiv nennen, nnd zwar wie dieses Diminutiv seines Namens im Russischen lautet, etwas schwer für das Kind in der ersten Periode der Spracherlernung auszusprechen, da er mit dem ziemlich schwierigen 2-Lant beginnt und mit der ebenso schwierigen Silbe nja endigt1), jedoch kann nicht hierin die Erklärung dieses sonderbaren Falles gefunden werden, da das Kind sehr leicht seinen Namen seiner Sprache hätte annassen können, wenn es sich mit dem Namen hätte nennen wollen. Wie wir weiter nnten sehen werden, suche ich den Grund dieses seltenen Falles in andern Umständen, die auch hanptsächlich die Ursache sind, daß er schon verhältnismäßig so früh von sich in der ersten Person spricht, und daß seine eigene Person so sehr im Mittelpnnkte seiner sprachlichen Ergtisse steht.

Die sprachliche Beobachtung meines zweiten Sohnes, die sogar bubktlicher und gewissenhafter geführt wurde als beim ersten Sohne, da zu dem Zeitpunkt, als er zu sprechen anfing, ich in der Beobachtung meines ersten Sohnes mich sehon ziemlich eingeführ hatte, wurde bis zu seinem 986. Lebenstage, also bis in seinem 38. Monat, fortgesetzt; während der letzten zwei Monate war jedoch bei ihm sehr wenig in der Sprache zu verfolgen, da nm diese Zeit seine Sprache in der Hauptsache so ziemlich ihre Entwikklung darchgemacht hatte, wenn man von solchen Fällen absieht.

<sup>1)</sup> Der Vorname meines zweiten Sohnes ist Eugen (bulgarisch Ergéné), odem die Rassen das Diminutiv Zénja bilden. Und mit dem russischen Diminutiv benannte ihn seine Mutter — eine geborene Russi.

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ansdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 357

wie die Aussprache des r, welcher Laut um diese Zeit noch immer bald ausgelassen, bald als l ausgesprochen wurde.

Die erste Beobachtung, die ich in bezug auf seine eigene Person machte, habe ich mir am 446. Tage notiert, als ich ihn fragte, wo der Großvater, die Großmutter, der Papa, die Mama, Vlado— sein älterer Bruder—, das Bebehen— sein jüngerer Bruder—, Danka—das Kindermädehen— ist, und er jedesmal vollkommen richtig auf die betreffende Person zeigte. Wenn ich ihn dann fragte, wo Zevjæ ist, so lächelte er, und als ich bierauf auf seine eigene Brust zeigte, machte er dasselbe. Dadurch ließ er also merken, daß er diesen Namen schon ganz gut mit seiner eigenen Person verband.

Der erste Laut, den er mit vollem Verständnis aussprach, war ±t, das er wie ±t½ (das z etwas erweicht) aussprach. Wenn wir nämlich am 433. Tage mit ihm uns dem heißen Ofen nähern und dabei auf den Ofen mit dem Finger hinweisend ±t oder ±s sagten ½, so verstand er bald diesen Laut und wiederholte ihn dann selbst in der angegebenen Art, indem er dabei seine Hand dem heißen Ofen näherte.

Das zweite Wort, das er mit Verständnis, wenn auch in umittelbarer Nachahmung spricht, ist das Wort joe, jos, welches er am 453. Tage aussprach. Wenn man ihm nämlich sagt: geb, sage der Danka boe<sup>2</sup>), so geht er wirklich zum Stubenmädchen und macht die entsprechende Bewegung mit dem Finger und spricht dabei in der angegebenen Weise das Wort aus. Ebeuso sagt er an demselben Tage de (statt: dze) beim Verstecken<sup>3</sup>).

Am 515. Tage erst sagt er dann auf Aufforderung mama, aber von sich selbst will er das Wort nicht gebrauchen, um seine Mama zn bezeichnen, wenn er auch den Sinn des Wortes versteht. An

Dieser Lant wird im Bulgarischen in der Kindersprache angewandt in der Bedeutung von ses ist heiß-, ses brennt-, sin kannst dich verbreunen usw.

<sup>2)</sup> Im Umgang mit ganz kleinen Kindern gebraachen die Erwachsenen dieses Wort — welches von dem Worte bedd (ich steche) stammt —, wenn sie mit dem Zelgefinger eine Bewegung machen, als ob sie das Kind mit demselben stechen würden; dies ist eine sehr verbreitete Spielerei mit kleinen Kindern.

<sup>3)</sup> Anch dies ist ein Spiel mit kleinen Kindern. Erwachsene, wenn sie mit solchen Kindern Verstecken spielen und dabei aus dem Versteck hervergucken, sprechen dze, was so viel bedentet wie: hler sehe ich diche, blier kannst du mich sehene. blier bin iche.

demselben Tage wiederholte er auf Aufforderung cháde, áde (chájde), welches etwa die Bedeutung hat: allons! — Selbst gebraucht er dann dieses Wort am 518. Tage, wenu er sieht, daß wir uns zum Ausgelhen vorbereiten.

Gegen den 517. Tag soll er auf Vorsagen ikam (iskam, ich will) wiederholt haben, aber ich habe es nicht gehört. Er ist berhanpt schr eigensinnig und will nicht Worte wiederholen, die man ihm vorsagt, will überhanpt gar uicht sprechen. — Gegen den 590. Tag sagt er selbst di (Ausruf, mit dem man Pferde autreibt), als er auf seinem Pferdehen reitet und es ansporneu will. Er hat das Wort von seinem Bruder gehört.

Am 555. Tage sagt er éte (tto, voilà), dabei auf die betreffende Person zeigeud, nachdem ich ihm vorher gesagt hatte: éto manná (voilà maman), éto popá, éto Vidáo und ihn hernach gefragt hatte: de e manná, popá, Vidáo? (wo ist Mama, Papa, Vlado?). Daselbe sagt er auch am 561. Tage, wobei er zwischen den beiden Silben des Wortes eine kaum merkliche Pause macht. Dieses Wort wird am 571. Tage beim Zeigen der Person bald éte, bald éto ausgesprochen.

Am 560. Tage wiederholte er einmal daj, als ich daj (gib) sagte. An demselben Tage sagte er ópa, óba, chóba flur chóppa, was ich ihm immer sagte, weuu er sich in meine Arme warf. — Am 561. Tage sagte er einigemal na (tieus), weun er mir irgealeinen Gegenstand gab, aber die folgenden Tage hötre ich dienicht mehr. — Am 564. und 565. Tage sagt er wieder dej (daj), wo das e ciueu leichten Anflug von a hat, weun er etwas verlangt, nachdem wir ihn darauf anfmerksam gemacht hatteu, daB er, weun er etwas laben will, es verlangen muß.

Am 566. Tage hatte er von dem Krug, welcher Wasser zum dieses Wasser uicht gut sei, und zwar mit den Wortez: tifa redå dieses Wasser uicht gut sei, und zwar mit den Wortez: tifa redå e fa (dieses Wasser ist pfui) 1). Er sah mich mit einem fragenden Blick an und wiederholte sehr gut fa. Auch später wiederholte er, wenn ich ihm sagte, er solle fa sagen, dieses Wort, sprach es aber nicht so rein aus, sondern etwa zwischen pa und fa.

Am 569. Tage sagt er vou selbst óa für rodá (Wasser). — Am 571. Tage autwortet er sehr sehön bába (Großmutter), als wir

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 335.

auf seine Großmutter zeigten und ihn fragten, wer das sei. — Am selben Tage sagte er ce und dee für  $jojoe^t$  (Ei), kot | koilkat, Katze), als er die Katze erbliekt und bört, wie sein Bruder sie <math>kotka nennt. Ebenso sagt er für "Wasser«  $\delta a$ , wobei manchmal zwischen den beiden Vokalen ein kanm vernehmbares  $\delta a$  hörbar ist. Wenn wir ihn auffordern, er soll  $\delta sigom$  (adieu) sagen, sagt er  $\delta g$ .

Am 573. Tage nennt er das Brot lå (chleb), am nächsteu Tage wiederholt er nach seinem Bruder, der mécku (Bär) sagt, als er einen Bären auf einem Bilde sicht, mec. "Am 576. Tage sagt er nås für nos (Nase) und wiederholt, als er von seinem Bruder das Wort klidslarica (statt: krästavica, Gurke) hört, läsica, jedoch siud die einzeluen Lante dabei inicht so deutlich, wie sie geschrieben siud. Überhanpt wiederholt er schon oft Worte, wenn wir oder die Bedieuten oder sein Bruder sprechen. So spricht er am nächsten Tag as, wenn man ihm vorsagt az (feb). — An diesem Tage spricht er anch von selbst ne (nein), als ich ihm sagte, er soll dem Vlado ein Spielzeug geben, und wiederholt dieses me eiugemal, als ich ihm öfter jenen Befehl gad.

Nachdem er an diesem und den folgenden acht Tagen im ganzen sich bloß elf neue Wörter angeeignet und bis dahin selbstverständlich uoch keinen Satz gesprochen hatte, da bis zn diesem Tage sein ganzer Wortschatz nur aus 28 Wörtern bestand, taucht plötzlich am 586. Tage zu meinem großen Erstaunen das Personalpronomen der ersten Person auf. Wenn er nämlich an diesem Tage etwas selbst tun will, wie z. B. sich anf deu Stuhl setzen, auf dem er gewöhnlich sitzt, so sagt er as, as. Das war sicher das Wort az (ich), obgleich er wahrscheinlich an diesem Tage noch nieht im klaren über die Bedentung dieses Wörtehen sein kouute. Nach vier Tagen, während welcher Zeit er sich neun nene Wörter angeeignet hatte, also am 590. Tage, wiederholte er von nenem dieses Wort, nud zwar sagte er es merkwürdigerweise immer doppelt, as, as, wenn er etwas selbst tun oder in die Hand nehmen wollte. Hier war es schon ganz deutlich, daß er sich selbst mit dem Worte bezeichnete. Es ist wirklich erstaunlich, wie schuell er sich diese schwierige Bezeichung seiner eigenen Person augeeignet hatte, wo er doch im allgemeinen in der Sprache noch ziemlich zurück war, da er bis zu diesem Zeitpunkte kanm 37 verschiedene Wörter mit Verständuis gebraucht hatte. - Am nächsten Tage sagt er oft as, wenn er etwas tun will so daß es nun keinem

Zweifel unterliegen kann, daß er mit diesem Wörtchen sich selbst meinte und nicht etwa einen Wusseh damit ausdrückte. Das ist unter andern aneh darans ersichtlich, daß er an diesem Tage fortwährend aneh das Wörtehen iš (viż, sieh) gebraucht, wenn er jemandes Aufmerksamkeit auf irgendeinen Gegenstand lenken will. Dieses as wiederholt sieh fortwährend in der angegebenen Bedeutung, so besonders am 612. Tage.

Erst hernach kam der erste Satz an die Reihe, den ieh am 601. Tage notiert habe. Es war merkwurdigerweise derselhe Satz. den anch mein erster Sohn, jedoch 24 Tage früher, zuerst ausgesproehen hatte, der Satz daj lep (daj chleb, gih Brot). Jedoch sprach er diesen Satz nicht unmittelbar von sieh selbst aus. sondern nachdem er ihn vorher von seinem Bruder gehört hatte. Natürlich verstand er sehr gut die Bedentung desselben. Das nächste Sätzehen ersehien am 605. Tage; als ich ihm nämlich ein nnreines Stück Brot zeigte und ihm dahei sagte: tová e fa chleb (etwa: das ist pfui Brot), wiederholt er nach mir fa lep. Damit war sehon ein wiehtiger Sehritt in seiner Sprachentwieklung getan und die Bahn frei geworden für das Anstreten seines so beliebten Wörtehens as auch in einem Sätzehen. Vorher sprach er jedoch noch selbständig folgende Sätzehen am 612. Tage: dai lep (gih Brot) nnd la nána (elá nane, komm, Bruderehen); die letzte Einladung war an seinen Bruder geriehtet, dem er damit offenbar sagen wollte, er solle zu ihm kommen; das volkstümliche Wort nane, womit ein jungerer Bruder oder eine jungere Sehwester ihren älteren Bruder anreden, hatte er wahrscheinlich von den Bedienten gehört.

Vom 620. Tage an antwortet er in der richtigen Bedeutung des Wortes isk'm (iskum, ich will), wobei nach dem k ein leiser Anflug von a börbar ist, wenn ich ihn frage, ob er etwas will. Hier zeigt sieh sehon ganz dentlich die erste Person des Verbums mit der richtigen Endung, die nattrlich nicht in allen Verben sehon anfanzelt, sondern zuerst immer nur an diesem Verbum; denn auch am 624. Tage sagt er in der verneinenden Form me isk'm (jeh will nicht), als ihn seine Großmutter fragt, ob er bei ihr hleihen will. Bebenso sagt er anch am 626. Tage iskim, und zwar nicht hloß von sich selbst, wobei man nicht im klaren sein könnte, oh er die Bedeutung der Endung erfaßt hat, sondern auch wenn ich ihn frage: iskas ... ? (willst du dies oder jeues?), antwortet er mir au

diesem Tage iskûm, so daß er angenscheinlich die Form selbst findet, nachdem er unmittelbar vorber die Form der zweiten Person gebört bat. - Ebenso sagt er am 631, Tage ne dam (ne stam statt: ne šta, ich will nicht), gebildet ans dem dialektischen ne stem und unter dem Einfinß von iskam mit der Endung am; ferner am 633. Tage ne iskam nnd da (vodá, Wasser) iskam. --Dagegen sagt er am 621. Tage lip für: da ripna (ich will oder ich soll springen) oder für ste ripna (ich werde springen), sowie öbič für običam (ich liebe, 626). - Am 621. Tage sagt er aber neben dem bloßen lip auch: as lip in der Bedeutung von: as iskam da ripna (ich will springen). Das zeigt deutlich, daß das as nm diese Zeit schon vollkommen angceignet ist. - Als ich am nächsten Tage sage, er soll die Knöpfe, die er in der Hand hielt, seiner Mntter geben, antwortet er mir as, as (d. b. ich will sie balten, ich will sie bebalten). -- Am nächsten Tage gebrancht er wieder sein doppeltes as, as, welches diesmal die Bedeutung von mir batte, als er nämlich sab, wie wir seinem Bruder etwas geben wollten, nnd er es für sieb verlangte. - Aber aneb dieser Dativ des Personal pronomens tancht plötzlich und unvermntet an demselben (623.) Tage auf. Ich schälte nämlich ein Stück Birne, wobei mir sein Bruder sagte, ich solle ihm das Stück geben. Als ich nach einigen Minnten fragte, wem ich das Stück geben soll, sagt mir der Kleine sebr schön: mene (mir). Er batte wabrscheinlich dieses Wort seinem Bruder abgelanscht, dessen Bedentung rasch erfaßt und es sebr richtig anf sich angewandt. Am nächsten Tage (624) wollte ich mich überzeugen, ob er wieder dies Wort gebranchen werde, und machte einige daranf bezügliche Versnebe mit dem Kleinen. Ieb fragte ihn zu dem Zwecke, wem ich Brot bringen soll, woranf er mir leise, als ob er seines Ausdrucks nicht sicher wäre, mana (für: mene, mir) erwiderte, und ebenso antwortete er mir mit demselben Worte, als ich ibn fragte, wen ich mit in das Speisezimmer nebmen solle (im Bulgarischen lantet der Dativ und Akknsativ des Personalpronomens der ersten und zweiten Person gleieb: méne - mir, mich). Bei diesen Versnchen antwortete er manebmal, jedoch änßerst selten, auch mit dem Worte as (diesmal nicht mehr verdoppelt), was gerade beweist, daß er den Sinn der Wörtcben vollkommen erfaßt hatte. - Am 626. Tage sagt er dann ganz von selbst mene (mir), wenn er siebt, daß wir seinem Bruder etwas geben, und er will, daß man ihm auch etwas davon gibt.

Sein doppeltes as, as sprieht er mit aufgeregtem Ton am 623. Tage, als ich ihm zum Spaß gesagt hatte, daß sein Bruder ausgegangen und zu einem mit ihnen sehr befreundeten Knaben in der nächsten Nachbarsehaft gegangen sei. Sein as, as hatte diesmal die Bedeutung: auch ich will hingkehen. — Am nächsten Tage verlangte ich von ihm einige Zhudbölzehen, die er vom Boden aufgelesen hatte, damit ich sie in die Schachtel lege; aber er eutgegnet mir wieder mit seinem as, as (d. h. ich werde sie hineinlegen). — Am selhen Tag wollte ich ein altes Stück Brot in den Wassereimer werfen, aber das Stück fel außerhahl desselhen auf den Boden; ich nahm es wieder vom Boden, um es von neuem in den Eimer zu werfen, woranf er mir entgegenschrie: as, as, womit er sagen wollte: ich will es werfen, oder: gih mir, ich soll es werfen. Es ist interessant zu hemerken, daß er in chehen Fälle nie möne hancht, welches nicht am Platze wäre.

Bald verschwindet das doppelte as, as und wird durch das einfache as ersetzt, welches üherall richtig gebrancht wird. So autwortet er mir am 644. Tage as, als ich ihn gefragt hatte, wer etwas getan, das gerade er getan hatte. Am 683. Tage sagt er n 'tam as (ne sta as, ich will nicht) mit der hier nach Analogie gebrauchten Endung der ersten Person, als es sich darum handelte, etwas Ausgeschüttetes zu sammeln; er wollte damit sagen: dn kannst sie anflesen). - Ebenso am selhen Tag: as sam gledam (- - da -, ich selbst will es schauen - anstatt: sehen). -Am 702. Tage erscheint das as in der Entgegensetzung in folgender Phrase: Vádo pláče, as ne (Vlado weint, ich nicht). - Ehenso: mich as, ne ti (as se mich sam, ne ti; ich wusch mich selbst, nicht du hast mich gewaschen, 706); - as, ti pósle (as segá, - -; d. h. ich will jetzt, zuerst und du später, 769); - cédnes tója tol, as toj (ti sední na tója stol, as na tója; dn setze dich anf diesen Stuhl, ich auf diesen; sédnes ist nicht der Imperativ, sondern die zweite Person des Präsens oder eher des Futurums ohne das Hilfsverhum šte; 778); - Vádo ískam vídi gáloto, as némam gáloto (Vládo ískam da vídi v gárloto, - - -; Vládo will ich, daß er - nämlich der Arzt - in den Hals schaut, ich hahe nicht den Hals, d. h. mir tnt der Hals nicht weh; 779); - túka as ivéja (živéja), ti tam ivées (živées; hier wohne ich, du wohnst dort; 809); - čovécite imat šápki, a as némam (ohne den kleinsten Fehler in der ganzen Phrase: die Menschen haben Hüte, und ich

habe nicht, 875). - Ferner seicn noch folgende Sätze angestihrt: as iskam lep (chleb; ich will Brot, 711); - as pisam (az iskam da píša oder: az da píša, ich will oder ich soll schreiben, 711), in pisam ist wieder die Endnng am der ersten Person nicht am Platze; - as dážam cam (az da dâržá sam, ich soll selbst - es halten, 712). - Am 740. Tage sagt er mir scherzweise: ti si bâmbal (brâmbar; du bist - ein - Käfer), und als ich ihm sage: ti si (du bist es), antwortet er mir sehr richtig mit der ersten Person des Verbnms sein: ne sam as (ich bin - es - nicht). -Am 751. Tage kommt das as in dem Sätzchen: bićam as pa vor. welches Inversion enthält (obićam az papá, ich liebe Papa); er nennt scine Eltern meist pa, ma, äußerst selten papá, mamá); ne as golémite bičam, ápat (- - običam, zaštóto chápjat, ich liebe nicht die großen - d. h. Hunde -, weil sie beißen, 762); zn beachten ist die Voranstellung der Negation, wodnrch der erste Satz den Sinn bekommt: nicht ich liebe die großen, nnd man weiter erwarten könnte: sondern du; - klátam as (klátja az, ich schankle, d. h. ich soll das Bebchen schaukeln; mit Inversion, 770): - fa as? (bin ich fa, d. h. schlimm, schlecht? 779): - as málák, ga (segá) viž golém as (ich klein, jetzt sieh, groß ich; das war eine sehr beliebte Phrase von ihm geworden, wobei er beim Sprechen auch folgendes ausführt: zuerst beim Aussprechen des ersten Teiles der Phrase hockt er neben einem Stuhl nieder, um zn zeigen, wie klein er ist, dann steigt er schnell anf den Stuhl and spricht dabei den zweiten Teil der Phrase; 779).

Interessant ist es noch, daß er seit dem 706. Tage nehen dieser richtigen Form des as die von ihm fülschlich gebildete las gebrancht, jedoch immer in der Bedentung sauch ich., sich auch ic az.) Ich vermute, daß er sich diese Form durch falsches Hören der Wörtchen i az in der ersten Zeit gebildet hat und sie dann behielt, trotzdem er nenn Tage vorher das richtige i az gebraucht hatte. Zum erstenmal kam diese Form am 706. Tage vor in Sittechen: las pilósm (is az iskam da piláa, anch ich will schreiben), welches er auch am 711. Tage wiederholt. — Ebenso kommt diese Form unter anderm weiter in folgenden Sitzen vor: las iskam viele isa tiskam vielowigiat, such ich will in das Speisezimmer, 731); — las iskam da otida oder: da ida, auch ich will gehen, 731; — las melam könze (i az itka namérja — dar zi skam da otida oder: da ida, ouch ich will gehen, 731; — las melam könze (i az itka namérja — dar zi skam da otida oder: da ida, ouch ich will gehen, 731; — las melam könze (i az itka namérja — dex zi skam da otida oder: da ida, ouch ich will gehen, 731; — las melam könze (i az itka namérja — kamérde; a kehndét, anch ich werde

- oder: will - ein Steinehen finden, 742); - las kúsich (i az vkúsich oder: kúsnach, ich habe auch - von der Milch - ein wenig gekostet, 744); - ne iskam qo, las ne iskam (ich will es nicht, ich will es anch uicht, 765); - las ga tánam golém, gáva pisam dnes (i az kogá stána golém, togáva šte pisa dnes; wenn ich anch groß werde, dann werde ich heute schreiben, 807); das letzte Wort (dnes, heute) in dieser Phrase ist unverständlich; entweder meint er damit noch einmal den Begriff »dann«, »damals« zu wiederholen, etwa: »dann werde ich damals schreiben«, oder - was wahrscheinlicher ist - er dachte sich dabei, daß er sofort groß werden wird, d. h. an einem Tage, und daß er dann noch am selben Tag, wo er groß geworden sein wird, schreiben werde. - Wie oben gesagt wurde, hat er aber schon vorher, am 697. Tage, die richtige Form i as gebraucht, uämlich in dem Satze: viž, Vádo pi i as pam (viž, Vládo spi, i as spia; sieh, Vlado schläft. und ich schlafe auch); - ebenso anch später am 758. Tage: i as sabilam (sabiram; jeh sammle anch, jeh lese anch anf). -Seit dem 27. Monat verschwindet dann jeues las, und statt seiner taucht im 30. Mouat wieder das richtige i as, so in den Phrasen: i as li? (jeh auch? 900); - i as káto bádam (báda) bólen, káto zémam (zéma) edin pat (pût) čaj, šte otidam (otida) na Dagalévci (wenu ieh auch krank sein werde, wenn ich dann einmal Tee nehmen werde - nämlich um dadurch schuell wieder gesnud zu werden -, werde ich nach Dragalevei - einem Dorfe in der Umgebung von Sofia - fabren -, nämlich wie dies mit seinem Bruder der Fall gewesen war, 961).

Nicht bloß im Gebranch des sich\* zeigt sich das richtige Erfassen seiner eigenen Person im sprachlichen Ansdrack, sondern
anch im Gebranche des Verbums, welches immer die entsprechende
Endung der ersten Person bekommt. Nur ist diese Endung beim
Prissens anfangs fast bei allen Verben ansgeglichen anf am, und
zwar unch meiner Meinnug ans folgenden Gründen: 1) Das erste
Verbunn, welches mein zweiter Sohn in der ersten Person gebrauchte,
war ein solches mit der Endung am; es war das Verbun skam (ich
will), welches oft gebraucht wurde, und von dem ich hier anßer den
schon oben angeführten Fallen noch folgende anführen will: ne skam
oder ne iskäm (ich will nicht, 633, 644); — da (redd) iskäm (Wasser
will ich, 633); — mleko iskäm (Mich will ich, 640); — iskam löhä
(kritäs; ich will Birne, 670); — dag iskam plün (drug prinn iskam,
(kritäs; ich vill Birne, 670); — dag iskam plün (drug prinn iskam,

[einen] andern Nagel will ich, 706]; — ne iskum golém, malk [määk]; ich will nicht einen großen, [sondern einen] kleinen — nümlich Nagel, 706]. — 2] Die Bedienten sprechen immer im Dialekt der Umgebung von Sofia, in welchem alle Verba in der ersten Person des Präsens auf m endigen. Bei meinem ersten Solne ist dieser letztere Einfinß nicht so zum Ausdruck gekommen, unter anderm auch tellweise darum nicht, well er in der ersten Zeit sehon viel von den andern Personen und von sich in der dritten Person spricht, deren Endung also bei ihm anfangs überwiegt; ferner war bei ihm die erste Person nicht auf am, sondern bloß auf a endigt; wie oben gezeigt wurde, kommt nümlich die erste Person bei ihm in dem Sätzechen vor: as, sa det zäna fehr will es nehmen. 711.

So gebraucht mein zweiter Sohn neben der richtigen Endung am in den Fällen: némam (ich habe nicht, 668); - némam leb and leb némam (chleb; ich habe nicht Brot, 664, 678; - lépam (ripam, ich springe, 656, 708); - bóskam (ich steehe, 663); kásam (kásam, ich reiße ab, ich zerreiße, 672); - bíčam pácica (običam páticite, ich habe die Enten gern, 682); - čúkam (ich klopfe, 694); - káčam (skáčam, ich springe, hupfe, 698) und káčam (káčvam se, ich steige hinauf, 700); - tópam (trópam, ich stampfe, 705); - víždam pop (ich sehe - einen - Priester, 749); - auch unrichtig, z. B. in folgenden Fällen: búšam (púša, ich rauche, 637); - lipam (da ripna, daß ich springe, zu springen, 656); — ládam (redjá, naréždam, ich ordne, ich stelle auf, 705); ápam (chápja, ich beiße, 705); - čátam (četá, da četá, ich lese, daß ich lese, 706); - as idam ná-voda (az chódja na vodá, ich gehe nach Wasser - zum Fließbrunnen, oder: ax da ida na vodá, ich soll nach Wasser gehen, 757); - as véam Cofiata (az żivéja v Sófia, ich lebe, ich wohne in Sofia, 751). - Ebenso sagt er: kínnam (da légna, ich soll mich legen, 652); - lázam (da izléza, ich soll ausgehen, 653); - tálam (da otvórja, ich soll aufmachen, 656); - Uljo, vidam (-, da vidja, Tante, laß mich sehen, 693); de e tová píšam? (- - da píša, wo ist dies - der Bleistift -, damit ich schreibe? 711); - de cédnam? (de da sédna, wohin soll ich mich setzen? 715); - viż, Vádo pi i as pam (viż, Vládo spi, i az spja, sieh, V. schläft, und ich schlafe auch, 697); - as znájam kúpam (az znam da kúpja, ich weiß zu kanfen, 758); daj dzinam (daj da - go - celúna, gib, daß ich es kusse, 629); -

daj dzúnam (daj da - te - celúna, gib, daß jeh dich kusse, 641); dai gladam (dai da gledam, laß mich schauen, eigentlich: gib. daß ich schaue, 706). - Interessant ist es zu hemerken, daß bei den Verben moga (ich kann) und znam, znája (ich weiß) die Verneinung ne ausgelassen wird, so daß das Verbum bejahend uud verneinend gleich gehraucht wird; doch ist manchmal ein fast unmerklicher Unterschied in der Aussprache der verneiuenden Form fühlbar, welcher Unterschied in einem Anlauf zum Aussprechen des Verbums zu spüren ist, der hei der bejahenden Form nicht erscheint: as móżam káčam (a: móga da zakáča, ich kann aufhängen, 757); - móżam nósam (móga da nósja, ich kann tragen, 765), neben: móżam für: ne móga (ich kann nicht, 681); -'móżam ka aliidaw (ne móga taká da glédam, jeh kanu so nicht schen, schauen, 706); - 'móżam as cam (ne móga az sam, ich kann nicht selhst, 742); - 'móżam dzémam (ne móga da zéma, ich kann nicht nehmen, 751); - 'móżam víżdam (ne móga da --, ich kann nicht sehen, 778); und zwar spricht er so, nachdem er schon am 676. Tage gesagt hatte: në môžam (ne môga, ich kann nicht). - Interessant ist noch folgender längerer Satz, wo dieses móżam iu seiner zweifachen Bedeutung vorkommt: rân ima nek (sneg), móżam lézam (ne móga da izléza), ti sámo móżeš lézeš (możeš da izlézes; draußen gibt es Schnee, [darum] kann jeh nicht ausgeheu, uur du kaunst ausgehen, 779). - Ebeuso sagt er: nam (znája, znam, jeh weiß, 683), aher auch: nam (ne znája, ne znam, ich weiß nicht, 765) und: 'nam (745). - Dagegen nuter anderm: ne dam (ne šta, ich will nicht, 631); - u'dam ci (ne šta biskviti, ich will nicht Zwichack, 640, 656); - ne stam leb (ne sta chleb, ich will nicht Brot, 664, 671); - n'tam (ne šta, 706); - n'tam láznam (ne šta da izléza, ieh will nicht ausgehen, 706); - n'tam cédnam túka (ne šta da sédna túka, ich will mich uicht hierher setzen, 712); - erst am 715. Tage kommt in solehen Phrasen das volle ne vor: ne stam véce (ne sta -, ich will nicht mehr).

Am 809. Tage merkte ich zum erstenmal die richtige Form des verhaums in dem Satze: tuk as ireja (żirejn), ti lam irede (zirelei, hier wohne ich, und du wohnst dort), welche Phrase er aussprach, nachdem er vorher etwas Ähnliches von seinem Bruder gebört hatte.

Dieselbe Bestimmtheit im Gehrauch der ersten Persou zeigt sich auch in dem oft gebrauchten Aorist, der im Bulgarischen,

ebenso wie das Imperfektum, in der ersten Person als charakteristischen Endlant ch hat. Diese Zeitform ist bei dem Kinde sehr beliebt, and in der Zeit vom 677. bis zum 750. Tage, also innerhalb 21/2 Monaten, an mehr als 50 verschiedenen Verben gebraucht worden. Natürlich ist die Sprachform in manchen Fällen nicht ganz richtig, aber nie fehlt der charakteristische ch-Lant. Ich will hier folgende Ansdrücke anführen: bléčech (oblékoch se, ich zog mich an, 677, 760); die Unrichtigkeit der Form kommt davon, daß die zweite und dritte Person lanten: oblece se: - nésoch (donésoch, ich brachte, 678, 712, 764); - dádech oder dádách (dádoch, ich gab, 679) antwortet cr, als wir ihm sagen, daß wir ihn nicht lieben, weil er seinem Bruder keine Snppe gegeben; ebenso dádoch (684) und dadách (758); - dech pújkite (vidéch --, ich sah die Truthühner, 682) antwortet er, als ich ihn gefragt hatte: vidé li pújkite? (sahst dn die Truthühner?); - as kásach (skásach, ich zerriß, 682); - nésto mélich (namérich, ich fand etwas, 684, 742, 789); - jádech (jádoch, ich aß, 701) antwortet er, wenn man ihn fragt: jade li? (aBest du?); und wenn man ihn fragt: jal li si? (hast du gegessen?), antwortet er: jádel (jal sám, ich habe gegessen); - am 733. Tage lautet wieder die Form ádach bóni (jádoch bonbóni, ich aß Bonbons), am 782. Tage: dech oder jach; - dzédech bónče (izédoch bonbónčeto, ich aß das Bonbonchen anf. 749); - papá, viż, as bútach lézite (-, as bútnach żelezáta, ich stieß die eisernen Stücke, 703); - pádnech, pádech (pádnach, ich fiel, 705, 765); - las kúsich (i as vkúsich oder: kúsnach, ich habe auch gekostet, 744, 748); - kich (skrich, ich versteckte, 746); - bákach (bráknach, ich langte hinein, 749); civoto kópče zech (sívoto - -, ich nahm den granen Knopf, 751); pich, pich as (ich trank, 751, 764); - as pich čaj (ich trank Tee, 769); - as idech ná-voda (az otidoch na vodá, ich ging nach Wasser, 758); - as idech sódka (az otidoch na razehódka, ich ging auf Spaziergang, 808); - belech (sabrách, ich sammelte, ich las anf, 760); - as pach (spach) póreče (ich schlief »mehr«, meint aber »vicl«; 706); das s ist im Worte pach wahrscheinlich überhört worden; am 761. Tage wiederholt er dann dieselbe Phrase in der Form: as pôveče spach; - lipach (ripnach, ich sprang, 762); as vídech (az vidéch, ich sah, 760); - papá, edná túka miška izléznala, as ja vidéch (Papa, einc Maus jet hier herausgekommen, ich sah sie, 806); - sto e tová, déto videch? (was ist das, was ich sah? 905); - ičkite (síčkite) kópčeta zech, alle Knöpfe nahm ich, 751); - zémach (zemách) málko (ich nahm ein wenig, 758), antwortet er, als ich ihn fragte: hast du von der Schokolade nicht genommen? - as tija zémach (ich nahm diese, 782); - as tója tam málkija kóvach (zakovách), ti golémija (ich schlng fest diesen kleinen - Nagel - dort, dn den großen, 767); er gebraucht sehr oft das Wort kóvach, und zwar meist in der ersten Person, von sich redend, weil er das Einschlagen der Nägel liebt; - pljúnach (ich spuckte, ich spie aus, 779), eine ziemlich schwierige Form; ec tam káčach (zakáčich) as kúčóvete (ključóvete; he, dort habe ich die Schlüssel anfgehängt, 780); - tová as návach va (tui poznách az káto papá, ich erkannte dies als Papa, 782), sagt er mir, nachdem er mich anf einem Porträt erkannt und daranf gezeigt, und ich ihm gesagt hatte: ti pozná papá? (dn erkanntest Papa?); er bildet sieh also selbst den Aorist der ersten Person von diesem seltenen Verbum 1) nnd wiederholt dann öfter die Phrase anch in der Form: as tová pa návach: später sagt er anch im Präsens: návam as pa (poznávam az papá, ich kenne, erkenne Papa, 782); - búdach (sábúdich, jeh weckte - dich, 785), und zwar sagte er dies, nachdem er mieh vorher aufgefordert hatte, mich schlafend zu stellen, mit den Worten: mi, iskam budam (spi, ískam da te sábúdja, schlafe, ich will dich wecken); - as káčach kónja (az se káčich na kónja, ich bin auf das Pferd gestiegen, 787); - páchnach (ich stieß hinein, 789), anch eine schwierige Form, aber: as stekite påchach (påchnach; ich stieß alle hinein, 866): - aásach vésta (ugásich svestá, ich blies die Kerze aus. 807); - dúfnach (dúchnach, ich blies aus, 818); das f ist hier wahrseheinlich eine Folge des Einflusses der Sprache der Bedienten; - as te vá'nach (várnach, dialektisch für: az te prevárich, ich bin dir zuvorgekommen, bin dir vorausgeeilt, 861); otkópčach nnd razkópčach (ich knöpfte anf), zakópčach (ich knöpfte zn); die richtige Endung ist bei allen diesen drei Verben čich: 882.

Ebenso gebraucht er die erste Person des Perfektnms, jedoch bald richtig mit dem Hilfsverbnm såm (bin), bald unrichtig mit Hinweglassung desselben; nnd zwar gebrancht er diese Zeit-

Eigentlich ist die Form, die er gebraucht, diejenige des Imperfektums
 poznávach -, er gebraucht sie jedoch hier für den Aorist.

form sowohl richtig, wo das Perfektum stehen muß, als auch manchmal statt des Aorists: ne sâm lep (chleb) zemál (ich habe nicht Brot genommen, 711); - ti si piśal (pisal), as ne sâm véče (az ôste ne sâm písal; du hast geschrieben, ich habe noch nicht geschrieben, 749); statt: 6ste (noch) sagt er fälschlich: véče (schon); - ne sâm videl (videl; ich habe nicht gesehen, 749); kásal nígata (az skásach knígata oder: az sám skásal -, ich habe das Buch zerrissen, 711); - vídiš tová túlil (- - az sâm túril, siehst du, das habe ich aufgestellt, gestellt, 750); - cipal as (az sâm izsipal, ich habe ausgegossen, 758); - as sâm dúval (az sâm dúchal oder dúchnal, ich habe ausgelöscht, ausgeblasen, 764); -Vádo cámo dúval, as ne sâm dúval (Vládo sámo dúchnal, az ne sâm dúchnal, V. hat nur geblasen, ich habe nicht geblasen, 764); as sâm pláčal (plákal, ich habe geweint, 764); - távil tam (az sâm ostávil tam, ich habe dort gelassen, 782); - tánal tuk (az sâm ostánal tuk (ich bin hier geblieben, 782).

Und mit Vermengung des Aorists mit dem Perfektum: ne sim videch (vidde; ich habe nicht gesehen, 711); — as ne säm plåtach (plåkal; ich habe nicht geweint, 758); — ne säm sikhoto deldäch (ne säm izd sikhoto, ich habe nicht alles gegessen, 767); — as ne säm évipich mölläk liv, as évipich golém liv (az ne sévipich mölläk liv, as évipich golém liv (az ne sévipich möllik; habe nicht den kleinen Bleistift zerbroehen, ich habe den großen Bleistift zerbroehen, ich habe den großen Bleistift zerbroehen, 779); — ne säm as mölko kävach (zi zne säm naprävil mökro, ich habe nicht geschnecht, 782), und noch am 789. Tage: ne säm kistlach (ne säm kästjal oder ne kästjach, ich habe nicht gehnstet).

Interessant ist noch der richtige Gebrauch des Aorists mit dem Perfekt in der Phrase, die er am 779. Tage gebrauchte: davech, Vado ne davel (az oxdravtch, Vudo öste ne e oxdravcl, ich bin gesund geworden — bulgarisch: ich ward gesund —, Vlado ist noch nicht gesund geworden.

Zu bemerken ist noch, daß er am 789. Tage auch das Plusquamperfektum brauchte, wenn auch mit einer falschen Form des Hilfsverbums, welche oft auch bei Ungebildeten vorkommt: az bétech (statt: bech) pédned (ich war gefallen).

Die erste Person des Futurums druckt er anfangs teilweise mit Hinweglassung des Hilfsverbums tte (werden) aus, teilweise, in der verneinenden Form, umschrieben mit dem Hilfsverbnm nema (da), iedoch mit Hinweglassnng der Partikel da: dam, as dam (šte dam, ich werde geben, 652, 683); - túljam túka (šte túrja -, ich werde hierher legen, stellen, 670); - as mélam páticite (az šte namérja -, ich werde die Enten finden, 706); kúpam bóni (šte kúpja bonbóni, ich werde Bonbons kaufen, 706), antwortet er mir, als ich ihn frage, was er mit dem Gelde tun will: - tuka kýam (- šte skríja, hier werde ich verstecken, 712); - pak bákam nósát (pak šte - ti - brákna v nosát, ich werde - dir - wieder in die Nase - den Finger - stecken, 749): - ičkite kópčeta kásam, némaš (sičkite kópčeta ste skásam, za da némaš, ich werde alte Knöpfe zerreißen, damit du nicht hast, 762); - kogá tánam golém, čétam (kogá stána golém, šte četá, wenn ich groß werde, werde ich lesen, 779); - as pak bélam (az pak šte sáberá, ich werde wieder sammeln, 782); - as dam pali Vánka (az šte dam pari na Ivánka, ich werde der I. Geld geben, 789); - óste málko písam, posle dam (óste málko šte piśa, pósle šte dam, noch ein wenig werde ich schreiben, dann werde ich - dir den Bleistift - geben, 795); - dnes as jádam téta (dnes az šte jam kjuftéta, hente werde ich Schnitzel essen, 798); and als ich ihn frage; wann? antwortet er mir; dues (hente); jedoch weiß ich nicht, ob er den Sinn dieses Wortes verstand; tánam golém, dam te (kogá stána golém, šte jam1) kjufté, wenn ich groß sein werde, werde ich Schnitzel essen, 803); - as bléčam 2) golémite búšti (az šte obleká golémite obúšta, ich werde die großen Schuhe anziehen, 802); - und noch am 882. Tage sagt er: ami as zémam (ami az ŝte zéma, aber ich werde nehmen).

Falle der zweiten Art der Bildung (der verneinenden Form) des Futurums: néma kássnu (uéna da skássnu, ich werde nicht zerreißen, 680); — pile néma gónam i kókáka néma gónam i kokákka néma gónam i kokákkata néma da gónja, das Hühnchen werde ich nicht verfolgen, und die Henne werde ich nicht verfolgen, und die Henne werde ich nicht verfolgen, néma zémam (néma da zéma, ich werde nicht nehmen, 705, 780); — néma pak fálam (néma pak da chvárja,

jádam in seiner sonstigen Sprache, nach der zweiten nnd dritten Person, welche jadés, jadé (dn issest, er ißt) lautet, gebildet.

<sup>2)</sup> Nach der zweiten und dritten Person, welche obleces, oblece lautet, gebildet.

ich werde nicht wieder werfen; er wollte aber eigentlich sagen:

nehma véte óšte védnat da chvirtja, ich werde nicht mehr noch
einnal werfen, 7071; — néma pam (néma da spja, ich werde
nicht seblafen, 714). — Erst am 895. Tage kommt die vollkommen
richtige Form, ween auch noch immer mit der falschen Endung
der ersten Person anf m: da'ži ja ti da ti pokižum (pokižu), néma
da ja zémam (zéma; halte da sie — d. h. knigata, das Buch —,
damit ich dir zeige, ich werde sie [es] nicht nehmen).

Die richtige Form mit dem Hilfsverbum ste zeigt sich nm diesche Zeit, am 893. Tage, und wird von da an regelmäßig gebrancht: šte stánam (stána) da si naplávam (naprávja; ich werde aufstehen, damit ich mir mache); hier sagt er schon naplävam statt káram, wie er sonst bis dahin sagte und auch jetzt noch immer manchmal sagt; - šte slézam (sléza, ich werde heruntersteigen, hernnterkommen, 898); - togáva šte izédeš (dann wirst du anfessen, 898); - zemí golémija kámák, če šte go fá'la (chvárlja) i šte událam (udárja) Vládo (nimm den großen Stein, weil ich ihn sonst werfen und den V. treffen werde, 918); - káto stána golém, šte imam knižka i as (wenn ich groß werde, werde auch ich ein Buch haben; vollkommen richtig; 921); — ti zalupá (zachlúpi), as šte otlúpa (otchlúpja; dn decktest zn, ich werde aufdecken, 947); as káto bádam (báda) golém, šte si kúpam (kúpja) edná žáltička i néma da ti ja dam (wenn ich groß sein werde, werde ich mir eine goldene Münze kaufen und werde sie dir nicht geben, 968).

Anch die Form sieh bin tancht am 683. Tage anf: me som sam ja (ich bin nicht pful), antwortet er mir, als ich ihm sage: ti si koi (du hist schlecht); — ne sôm, korkt (ich bin — cs — nicht, Mensch, 705), antwortet er seinem Bruder, als dieser ihm sagt: ti si kostenúrka (du bist eine Schildkröte); die Antwort bedeutete also: ich bin es nicht, sondern ich bin Mensch; — gladen sôm, iskam tikso (mleko, ich bin hungrig, ich will Milch, 706); — vidit, kölden sôm as (siehst du, wie groß ich bin, 751); — as ne sôm toß (ich pin incht sehlimm, schlecht, 779); — as sôm ispiden (ispiden, ich bin erschwitzt, 905). — Auch braucht er am 737. Tage, wahrscheinlich nuter dem Einfluß seines älteren Bruders i] und der Unestmädehen, die weibliche Form neben der männlichen in der

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 354.

Phrase: gládna sâm, neben: gláden sâm (ich hin hnngrig), jedoch war dies hei ihm der einzige Fall.

Das Verhnm sein als selbständiges Verhnm wird auch in der zweiten Person des Singulars, ferner in der dritten Person des Plnrals gehraucht: de si? (wo hist dn? 705); - ti si chúbav (chúbara, du hist schön - im Sinne von: du hist gut, 767), sagt er seiner Mama, als sie zu ihm sagt: az ne sâm lósa (ich bin nicht schlecht); das Wort chúbav ist dabei in der männlichen Form gehrancht; - ti si gliipav (dn bist dnmm; er versteht aber wahrscheinlich nicht den Sinn; 789); - ti ne si bólen, Vádo (Vládo) sámo - e - bólen (dn hist nicht krank, Vl. - ist - nur krank. 789); in dem zweiten Sätzchen ist die Kopula e (ist) ausgelassen; -Danko, túka si ti? (Danka, hier hist dn? 801); - ti si pó-golem, i mamá e pó-golema (du hist größer, anch die Mama ist größer, 874). - ne så (sind nicht, 686), antwortet er mir, als ich ibm sagte: râcéte ti sâ fa (deine Hände sind »pfui« - schmntzig); tuka så (så) málkite (hier sind die kleinen - Bansteine, 743); das Wörtchen så wird in dieser Phrase sehr schnell ansgesprochen; de så málkite? (wo sind die kleinen? 742); - málko mi sâ (wenig sind mir das, 744); - da vídam, tópki mlógo sá li (da vídja, tópki mnogo li sa (ich will sehen, sind viel Bälle, 898).

Die Casus obligni des Personalpronomens treten seit dem 643. Tage anf, and zwar znerst im Dativ in allen drei Formen, in denen diese Pronomina vorkommen. Wie ich nämlich schon hei meinem ersten Sohne hemerkt hahe, giht es im Bulgarischen zwei Formen des Personalpronomens im Dativ und Akkusativ, eine kürzere, mi, ti usw. für den Dativ, me, te usw. für den Akknsativ (entsprechend dem französischen me), nnd eine längere, mêne, têbe nsw. für beide Kasus (entsprechend dem französischen moi, à moi); diese letztere Form erscheint nnter dem Einfinsse des Dialekts der Bedienten anch in der Form von méneka für die erste Person. Der Dativ der kürzeren Form, und zwar znerst in der Form von m', erseheint am 643. Tage, in der vollen Form mi am 705. Tage, der Akknsativ me am 679. Tage, der Dativ der längeren Form méne am 644. und 660. Tage, der Akkusativ dieser Form am 670. Tage nnd die Dialektform méneka im Dativ am 751. Tage, im Akknsativ am 758. Tage. Ferner erscheint die Form des doppelten Gebranchs, der kürzeren und längeren Form zugleich, welche im Bulgarischen für beide Kasus

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 373

gebräuchlich ist, wenn der Nachdruck auf das Pronomen gelegt wird, nnr im Dativ am 693. Tage (mi méne, franzüsisch etwa: me, à noi):

a) Dativ: dam' (daj mi, gib mir, 643); dieselbe Form m' kommt neben dem vollen mi noch am 705. Tage im Befehlssatz: daj m' tová (gib mir dies); - daj mi toz (gib mir diesen - Stuhl -, 710); - daj mi tová túka (gib mir dieses hier, 712); - béli mi und sabéli mi (saberi mi, sammle mir, lies mir anf, 758). -Am 644. Tage sagt er, als er auf sein Kleidchen zeigt: méne, was den Sinn haben konnte: mir: - am selben Tag sagt er auch: méne, indem er anf sein Bild zeigt; dies konnte wieder den Sinn haben: ieh, nämlich: das bin ieh, wenn er auch um diese Zeit das »ich« schon vollkommen beherrschte; - éto go mêne (statt: éto ja za méne, etwa: hier ist sie - d. h. die Snppe - mir, für mich, 660); - kúpiš Vládo 1 - méne (da kupiš na Vládo i méne oder na méne), sagt er mir, als er mich ansgehen sieht; er wollte mir damit sagen: dn sollst irgend etwas - höchstwahrscheinlich Bonbons - VI. und mir kanfen, 674); - ti - dávaš - méne (ti šte dávaš méne, du wirst mir geben, nämlich die Suppe, 683); pápe, tová méne? (Papa, ist dies mir. d. h. für mich? 693); -Plódiv ti tide mêne kónče kúpiš (v Plóvdiv ti otide da mi kupiš kónčeto, nach Philippopel fuhrst du, um mir das Pferdehen zu kanfen, 694), antwortet er mir, als ich ihn gefragt hatte, woher ieh ihm das Pferdehen gehracht hatte; eigentlich hätte er mir antworten müssen: i mi kúpi kónčeto (und kauftest mir das Pferdehen), aber offenbar um den Aorist der zweiten Person, den er äußerst selten gebraucht, zu vermeiden, bildet er den zweiten Satz mit dem Präsens. - Vádo - méne - bóni (Vl. - nnd mir Bonbons, soll ich nämlich kanfen, 696); -- méne máso túli (i méne turi máslo, auch mir lege Butter, 700); - papá, daj i méne čaj (Papa, gib auch mir Tee, 738); - távi Vádo kavátčeto, dádeš méne čaj ostaví VI, na krevátčeto, za da mi dadéš méne čaj, laß, stelle VI. auf das Bett, damit dn mir Tee gibst, 797); póveče méneka (- méne, mehr mir, 751); - Vádo tója, méneka dug (na VI. tója, méne drug, dem VI. diesen, mir einen andern, nämlich Zwieback, 765); - ti nósiš méneka čaj? ti túlil záchal? (ti nósis - na - méne čaj? túril li si záchar? du bringst mir

<sup>1)</sup> Das l ist ein wenig hörbar.

Tee? hast du Zucker hineingelegt? 794); — daj mi go méne (gib es mir, donne-le-moi, à moi, 693); — daj mi méne (gib mir, 742).

b) Akkusativ: 'mi me (zemi me, nimm mich, 679); - Vádo bu me (VI. me ubi, VI. hat mir weh getan oder mich verwundet, 694); - bóli me čite (bolí me okóto, bolját me ocite, es schmerzt mich das Auge, es schmerzen mich die Augen, 700); - bi me málko (er schlug mich ein wenig, 706), antwortet er mir, als er zu mir kam, um zu klagen, daß Vlado ihn geschlagen habe, und ich ihm gesagt hatte: ach, mnogo te e bil! (nun, er hat dich nicht sehr geschlagen!); - dláska me (drášti, dráska me, eigentlich wollte er sagen: sûrbi me, es juckt mich, denn drúšti me würde bedeuten: es kratzt mich; 755); - bóde me (ubóde me, er stach mich, 878); - méne, sagt er mir, als er sieht, daß ich das Röckchen dem Vlado ausziehe; er wollte damit sagen: i méne sûblečí (auch mich ziehe aus); er braucht also sehr richtig »mich« statt »ich«; 670); - n' tam, mêne bie tam ĉiĉo (ne ŝta, tam mêne ĉiĉo ste - me - bie, ich will nicht - nämlich dorthin gehen - dort wird mich der »Onkel« 1) schlagen, 700); - 'bičaš méne (no méne me običaš, aber mich liebst du, 742); - ne méneka bičaš (méne ne me običaš, mich liebst du nicht, 758); - toj méneka cúnal (celúnal, Perfekt statt: celúna, Aorist; er ktißte mich, 760); ti méneka bičaš, as ne sám kávach kevátče móklo (ti méne običaš, az ne sám naprávil v krevátčeto mokro; du liebst mich, ich habe im Bett nicht naß gemacht, 768); - i méneka dáska (i méne me drášti, dráska, auch mich juckt es, 807).

Seit dem 673. Tage beginnnt er auch das Reflexiv proomen in der ersten Person zu gebrauchen, aber nur jenes im Akkusativ. Im Bulgarischen ist das Reflexivpronomen fitr alle Personen und Zahlen dasselbe, nämlich si für den Dativ und se für den Akkusativ. Am 673. Tage sagte er: ddli se \u00eduirich se, ich sehlug mich anj; das Fehlen des Endlautes ch ist so zu erklären, daß dieser Laut einfach im Aussprechen ausgelassen oder so leise gesprochen worden ist, daß er kaum hörbar gewesen ist, wie et oft im Dialekt gesehicht und das Kind dies von den Bedienten gebört haben mag: so daß diese Form nicht als die dritte Person zu

<sup>1)</sup> cieco (Onkel/ nennt man die Banern, welche man mit diesem Worte auredet.

deuten ist, wie man versucht sein könnte, da die Phrase in der dritten Person genau so lautet: udári se. Die dritte Person konnte es nicht sein, weil das Kind sonst nie von sich in der dritten Person gesprochen hat und dies bei ihm eine ungewöhnliche Ausnahme gewesen wäre; - as se uplisich, malak sam as (ich erschrak, - da - ich klein bin, 800); bulgarisch ist das Verbum reflexiv, etwa wie im Französischen: s'effraver: - as se bóim (az se bojá, ich fürchte mich, 800); - as se polézach (porézach, ich schnitt mich, 887). - Nebenbei kommen aber auch Formen mit Auslassung des Reflexivpronomens vor, so: as bójam (az se bojá, ich fürchte mich, 765); - kápam und kápach (kápja se, ich bade; kápach se, ich badete, 804); im Bulgarischen ist dies Verhum reflexiv, wie im Französischen: se baigner. - Ebenso kommt das Reflexivpronomen bei den im Bulgarischen sehr gebräuchlichen Phrasen vor: ich habe Verlangen zu trinken, ich hahe Verlangen zu essen, ich bin schläfrig; diese Phrasen haben im Bulgarischen eine besondere Form, wo das Verbum unnersönlich ist: pie mi se (etwa: es trinkt sich mir, 712, 789); - 'de mi se (jadé mi se, es versangt mich zu essen, 712, 782); - pi (spi) mi se (ich hin schläfrig, 785); - nehen pie mi mit ungebräuchlieher Hinweglassung des le (712, 782).

Auch in der zweiten Person wird das Reflexivpronomen gebraucht: 'sto (zaštó) se obličaš? (warum ziehst du dich an? 748); - vi se (zaví se, hulle dich ein, 765); - ki se, mélam (skrij se, da te namérja, verstecke dich, damit ich dich finde, 771); - segá pomesti se (jetzt rücke ein wenig von deinem Platz, 918). - Es wird auch ausgelassen, jedoch selten: vieš (treba da se zavieš, du mußt dich einhüllen, 765); - as čésach chúbavo, ti ne si čésal (az se včésach chúbabo, ti ne si se včésal, ich habe mich schön gekämmt, du hast dich nicht gekämmt, 767); - ti ne så'dis? (ti ne se sårdis? du bist nicht böse? tu ne te fäches pas? 789). - Interessant ist es, daß das Reflexivpronomen im Dativ nur in der zweiten Person vorkommt, und zwar einmal bei dem sehr gebräuchlichen Verbum otivam si (weggehen, s'en aller), wo das Wörtchen si eigentlich nicht als reflexiv gefühlt wird, sondern mit dem Verbum innig zusammenhängt, wie im Französischen: di si! (idi si! geh weg! 708), - und später einmal in der Phrase: 'mi si tam! (zemī si tam! nimm dir dort! 749).

Das Personalpronomen der zweiten Person erscheint am Archiv für Payrchologia, V. 25 643. Tage, wo mein Sohn zu mir ti (du) sagt und auf mich zeigt Am 656. Tage sagt er: ti fa (du pfai, d. h. du bist schlecht); — am 669. Tage sagt er: ti fa (du pfai, d. h. du bist schlecht); — am 669. Tage sagt er zu seiner Mama spaßweise: ti fa, pape cóac (du pfai, Papa gut, schön); das Wörtchen cáca, welches in der russischen und polnischen Kindersprache für gut, schön gebraucht wird, haben auch wir meinen Kindern gegenübre in der ersten Zeit angewendet!; — ti lot (du schlecht, 669); — as golémija, ti málkija (ich den großen, du den kleinen, d. h. Nagel, werden wir nehmen, 751); — 'to ti ne hichaf (zatöt ti ne — me — obléaf? warm liebst du mich nicht? 766). — Am 771. Tage gebraucht er die von den Bedienten angelernte dialektische Form tize: némaî tize dre (du hast nicht zwei, d. b. Steinchen)

Im Auftreten der Casus obliqui der zweiten Person des Personalpronomens zeigt sich dasselbe wie bei der ersten Person, amlich auch hier erscheint der Dativ zuerst, und zwar bei jeder Form. Die Formen des Pronomens der zweiten Person sind: a) für den Dativ: ti, töbe, töbe ti, töbeka (dialektisch), b) für den Akkusativ: k, töbe, töbe ti, töbeka.

a) Dativ: ná ti, (hier hast du, eigentlich: - hier - ist - dir, französisch: voilà à toi im Sinne etwa von tiens, 658); - 'ga na ti (segá - -, nun hast du hier, 712); - na ti tová, daj mi tová! (hier hast dn dies, gib mir das, 712); - na ti tája, daj mi tája! (hier hast dn diese, gib mir diese, 769); - tebe? (dir? d. h. für dich?) sagt er mir am 670. Tage, als er von mir etwas zum Essen verlangt mit den Worten: daj šte (óšte; gib - mir - noch) und ich ihm geantwortet hatte: tová e za méne (das ist für mich): néma tébe 'ce (jajcé; dir, d. h. für dich gibt es kein Ei, 684); tébe kásach (otkásnach) túka kópče (dir riß ich hier einen Knopf ab, 753); - na ti tébe lásticite (hier hast du die Galoschen, 756); hier ist die verstärkte Form des Pronomens mit den beiden Formen; - teb ti dáde Vládo bonbóni (dir hat Vl. Bonbons gegeben, 921); teb statt tébe ist auch oft gebräuchlich, besonders in der Volkssprache. - Die Form tebeka habe ich im Dativ nicht beobachtet.

b) Akkusativ: die Form te kommt am 779. Tage zum Vorschein

Auch in der Kindersprache der Iroquois drückt das Wort tsets die Idee der Gitte, der Schöuheit aus. (Lexique de la langue iroquoise par Abbé Cuoq, Montréal 1882.) Siehe oben S. 335.

in der Pbrase: as mich te (az te mich, ich wrach dich); sonat ist dieses te sehr selten; — bie tibe (lête tibe tibe, er wird dich seblagen, 700); — pörece — tibe (dich mehr, 752), antwortet er, als ich ibn fragte, wen er mehr liebt; — pöpe, tibe mamä pitda (Papa, dich sebant die Mama an; er wollte eigentlich sagen: in dein Bneh, 766); — tibe boli gardia? (tibe te boli glardia? dich sebmerat der Kopf? d. b. dir tut der Kopf web? 788); — ne tibe boli gardia (dir tut der Kopf web, 788); — ne tibe boli gardia (dir tut der Kopf web, 788); — ab böim żdcinica, as begam tibe (az se bojú ot żdcinicata i begam pri tibe, ich fitrebte mich vor der Eisenbahn — Spiekeng, das sich von selbst bewegte — und fliche zu dir, 800). — Die verstärkte, doppelte Form habe ich hier uicht beobachtet. — as tibeku sédnuch (az sédnach to tibe; ich setzte mich ueben dich, 789).

Natürlich drückt er die zweite Person auch bloß durch die zweite Person des Verbums aus (mit Hinweglassung des Pronomens, wie es im Bulgarischeu gewühnlich geschiebt); so sagt er mir am 698. Tage: vihal (da ja viknel, du sollst sie rufen), als ich ihn geragt hatte: da vikna li Dinha? (soll ich die Dauka rufen?); — cheuso am 688. Tage: dideis (da mi go daddi, du sollst es mir gebeu), als ich ihu gefragt batte: dali da ti dam hord? (soll ich dir etwa dies gebeu?); — Vido biteal? (VI. obiteal? liebst du Vlado? 700); — pisel? (pisel li? schreibst du? 705); li ist im Bulgarischeu Fragepartikel, gebraucht, wenu ein anderes Fragewort fehlt; — n'emal (du hast nich; 170); — ib o'led; (judd; was issest du? 731); — n'am hipis (ne ita da zachlipzi, ich will nicht, daß du zudeckst, 744); — da välzei (da vdrzei, du sollst binden, 766); — iskum pisel (— da niele: ich vill, daß du scheibst, 779).

Besonders liebt er die Befehlsform zu gebraneben, die ieb an 15 verschiedeneu Verhen uotiert habe vom 670. his znm 797. Tage, also innerhalb vier Monate: tidi! (turi, stelle bin, lege hin, 670;;—tidi! (turi) go tam! (lege es dorthin, 693);—cimi! (cduni, ktuse, 670; diese Porm braneben die Erwachsenen sehr oft Kinder gegenther;—bégaj! (geh weg, 670); — daj ite! (óite; gih noch, 670;;—daj isign! (seyd, gih) jetzt, 676);—pápe, daj mdjibo (mdklo) [ap! (kdeb; Papa, gib ein wenig Brot, 693);—cmi! (temi, nimm, 671);—dzémi me! (zemi me, nimm mich, 737);—zemi! (nimm, 795);—vii mdjibo (mdklo);—vii godem'to! (godemoto; sieb ein kleines, sieb ein großes — eigentlich: das große, nimilieb 'Steituchen-);

sagt er mir, indem er mir dabei die versehiedenen Steinchen zeigt (675); — Dánko, viż vić e vártey michi? (muchi; Danka, sich Jadin Fliegen, 687); — Ildaj oder lýšaj; (stásaj, höre, 694); — Itaj oder lýšaj; (stásaj, höre, 694); — Itaj (stásaj, höre, 705); manchmal gehrancht er diese Form des Verbums auch im ühertragenen Sinn in der Bedentung: sehan her! oder her, mu die Anfmerksamkeit auf sich nud seine Beschäftigung zu lenken; — mõis go pillön! (nameri go piróna, fiude ihn, den Nagel, 711); — nii tos tol! (digni tox stol, nimm weg diesen Stahl, 710); — pópe, pipni, goléšto (goréšto e); da? goléšto e? (Papa, rühre au, es ist heiß; ja? ist es heiß? 764); — ohij mi! (ziche mir au, 766).

Das Faturum wird auch hier im Aufang mit Hinweglassung des Hilfsverbums štói (ich werde) gebraucht: pak dådel glédam? (Me mi go dadst pak da go glédam? da wirst es mir wiedergeben, damit ich es ausebe? 710); — ti ktels ván (ti šte izktest ván, da wirst hinausgeben, 758); — timeš (šte nastineš, du wirst dich er kälten, 765); — Vádo köpe, pósle az (Vl. ste se köpe, pósle az, Vl. wird — zuerst — baden, dann ich, 7821)); — ti 'deš, pósle tam ides (ti jadst, pósle tam šte ides, du issest, hernach wirst du dorthin — ins andere Zimmer — geben, 795). — Noch am 882. Tage sagt er: kinte pó-golema, i tja túne pó-golema (kogátó stánes pó-golem; i tjá šte stáne pó-golema, wenn du größer wirst, wird sie — d. h. das Hinseshen — anch größer werden). — Erst am 961. Tage habe ich die riebtige Form der Zukunft beohachtet in dem Satz: na Vládo zaštó šte dadst záchal? (záchar; dem Vl. warum wirst du Zucker geben?).

Die erste Aoristform der zweiten Person erseheint erst am 66-t Tage, also fast einen Monat später als in der ersten Person Uld zwar war dies in folgendem interessanten Erzählsatze der Fall: Płódie ti — tide — mene könče — kipiś (v Płóvdiv ti otide da — mi — kipiś mene könčeto, nach Philippopel fahrst da, un mit das Pferdehen zu kanfen), erzählt er mir, als ich ihn gefragt hatte: otidé ti donésoch könčeto? (woher hrachte ich dir das Pferdehen). Im zweiten Sätzehen hier weicht er dem Aorist ans und drücks seinen Gedanken sebon wieder im Präsens ans, da er richtig hätte sagen untssen: i mi kupi könčeto (und kanftest mir das Pferdehen).— Der nächste Aorist der zweiten Person kommt erst nach beinahe 2½ Monaten in dem Fragesatz: tön nöcz (donése; was brachtest

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 375.

da? 765). Von da an wird der Aorist öfter gebraucht: dösftödik (döktörát) töbe rådeše (ixrádi) edin dxab (záb); der Arat zog dir einen Zahn aus, 767); der Sian des Aorists wird hier durch die Form des Imperfekts wiedergegeben; — ti be rån (du warst draußen, 800). — Am 913. Tage ersehein nach das Imperfekt vom Verbum sein: ti pak kadé (kädé) biés, na bidota' (rädota; du warst wieder wo, auf Arbeit?); — ito e tová tika, déka ti zemá? (was ist das hier, das du nahmst? 864); — ti go ostátvi uf koidáda (v koridóra; du ließest es im Koridóra, 2029); — sak sakró ze? (womit nahmst du? 936); — ne, ne, ti pi (nein, nein, du trankst, 985), sagt er dem Vl., nachdem dieser ihm gesagt hatte: az ne sám pil (ich habe nieht getrunken).

Das Perfektum, welches im Bulgarischen in der gewöhnlichen Rede viel seltener gebraucht wird als der Aorist und das Imperfektum, erscheint auch beim Kinde später als die letzteren Zeitformen: ne si vikal (viknal; du hast nicht gerufen, 714), antwortet er mir, als ich gesagt hatte: az viknach Dánka (ich hahe D. gerufen); - as čésach chúbavo, ti ne si čésal (az se včesach chúbavo, ti ne si se včésal, ich habe mich schön gekämmt, du hast dich nicht gekämmt, 767); bemerkenswert ist hier die richtige zweifache Bezeichnung der Vergangenheit durch den Aorist und das Perfektum: - de si idel? (kåde si chodil? wohin bist du gegangen? 769); das Partizip ist fälschlich von dem Verbum ida (ich komme) statt vom Verbum chódja (ich gehe) gehildet; - 'qa píšel ti si (segá véče - ti písa, du hast jetzt - schon - geschrieben, 778); Perfektum statt Aorist: - túlil ti si (ti si túril, du hast gestellt, gelegt, 781); - móże ti si napísal (- ti da si -, kann sein, daß du geschriehen hast, 901), antwortet er mir, als ich ihn gefragt hatte: koj e pisal tiika? (wer hat hier geschricben?). - Auch mit Auslassung des Hilfsverhums: 'to ti vân idel? (zaštó si otišel ti ran? warum hist du draußen gegangen? 758); idel von ida (ich komme) statt von otivam (ich gehe); - ti tánal golém (ti si stánal --, du hist groß geworden, 779); - ti lézal (ti si rézal, du hast geschnitten, 779); - što ti túka písal (što si -- -? was hast du hier geschriehen? 782); - ti nósiś méneka čaj? ti túlil záchal (túril li si záchar? du bringst mir Tee? hast du Zucker gelegt? 794): - kánka kovál si ti? (s kámák li si - go - zakovál? hast du mit einem Stein - den Nagel - eingeschlagen? 795).

Es mögen zuletzt noch folgende Sätzchen hier angeführt werden:

dinnel, mile li loz (da me dignei da vidja, miriie li loz? du sollst mich anfheben, damit ich sehe, ob dieser — Zitronenstranch — riecht, 703); — kteże (kiżse, du lugst, 748), ruft er plötzlich den Vlado zn, als dieser ihm sagt, er soll ihm den Hahn — ein Spielzeng — geben, er werde ihm denselben hald wieder zurückgeben; es ist sonderbar, wo er dies Wort her hat; — ti si dalko, ne mözei da go zimel (du bist weit, kannst ihn nicht nehmen, 821); — as kalo sédna u binjata, ti mözei da si idei u stolovaja (stolovaja zwenn ich mich in die Badewanne setzen werde, wirst du ins Speiseinmer fortgehen können, 971).

Das persönliche Pronomen der dritten Person kommt zum erstenmal am 760. Tage vor, und zwar mehrmals am selben Tage: néma toj Cento (uénua go Scieto, Seño ist nicht da; bulgarisch eigentlich: es gibt den Scinbo — seinen jiungeren Bruder nicht); — toj méneka cúnal (celimal — Perfekt, statt: cehima — Aorist; er külte mich); — ne toj pi (toj ne spi, er schläft nicht).

Die erste Person des Plurals kommt znerst beim Verbum vor, und zwar schon am 654. Tage in dem Worte običame (statt: običame se, wir lieben nns, welches er selbst mit voller Bedeutung sagt); déme (jadém, wir essen, 682); das e am Ende des Wortes ist teilweise nach Analogie von ienen Verben, die wirklich in der ersten Person des Plurals auf e endigen, wie das erste von ihm gebrauchte Wort obiéame, teilweise unter dem Einfluß der Sprache der Bedienten; - iskame ėaj (wir wollen Tee, 684); - ne same (ne sme, wir haben nicht, bulgarisch: wir sind nicht, 702), antwortet er, als ich ihn fragte: pili li ste mleko? (habt ihr Milch getrunken?); máta čúkame, ne na tol-óvete (na zemjáta čúkame, ne na stolóvete, auf den Boden schlagen wir, nicht auf die Stühle - nämlich die Nägel - ein, 706), antwortete er mir auf eine entsprechende Bemerkung meinerseits, daß sie nicht Nägel einschlagen sollen, wobei er sich diesmal, wo ich die Stühle gar nicht erwähnt hatte und es sich auch um Stühle nicht handelte, erinnerte, daß ich ihnen früher einmal bemerkt hatte, daß sie Nägel in die Stühle nicht einschlagen dürfen; - âma bóni tam vídim, pak dódem (da ídem da vídim, íma li tam bonbóni, i pak šte dójdem názad, gehen wir nachsehen, ob es dort Bonbons gibt, und dann werden wir wieder zurückkehren, 706; - sódime (razchóżdame se, wir gehen spazieren, 801); bulgarisch reflexiv: nous nous promenons; - ne

Die ersten Aufänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 381 diva da izlezem (die Mama — gibt, d. h. erlaubt, nicht, daß wir

ausgehen, 901).

Und das Personalpronomen der ersten Person des Plurals erscheint am 749. Tage in der Phrase: nie pim nésla (nie itie piem druéska, wir werden heate trinken); das s-heate: ist sicherlich nicht mit vollem Verständnis gebrancht; — nie iskanne (wir wollen, 765); — papal, nie tikia belichme (sübirachme) kostiliki, pa tikia fälichme (gi chvärljachme; Papa, wir sammelten hier die Kerne, und dann warden wir sie hierher, 871); — nie t'éba (tréba) das edd'zim (deärzim), ée smendlzi (wir müssen nan halten, d. h. hei den Händen, da wir klein sind, 986); in diesem Satze kommt anch das Reflexivpronomen, gehraucht für die erste Person des Plurals, vor.

Das Enturum in der ersten Person des Plurals wird ebenso wie im Singular anfangs durch das Präsens, mit Hinweglassung des Hilfsverhnms ite, ausgedrückt; siehe oben: nie pim (nie šte piem, wir werden trinken, 749); - kóleme, jádeme (šte go zakólem i šte go iziadém, wir werden es. d. h. das Huhn, schlachten und werden es anfessen, 801); - Vádo zdavče, pósle léxnem vídim kúčenca (kogáto VI, ozdravée, šte izlézem da vídim kúčencata, wenn Vl. gesunden wird, werden wir ausgehen, um die Hündchen zu sehen, 818); - segá ídeme daléče (segá šte ídem -, jetzt werden wir weit gehen, 850); - góle túlim da ne namélis ti (ste go túrim góre, da ne go naméris ti, wir werden es oben hinlegen, daß dn es nicht findest, 876). - Erst mit dem 901. Tage erscheint anch im Plural die richtige Form des Fnturums in der ersten Person (im Singular war die Form am 893. Tage anfgetaucht): káto ídem na Dagalévci (Dragalévei), šte zémem pajtón (wenn wir nach Dr. gehen werden, werden wir einen Wagen nehmen); das erste Verbum steht im Bulgarischen im Präsens, etwa wie im Französischen mit si: si nons allons ...; - nie šte izlézem, a Cénco (Sénco) néma, če dúva (dúcha) vétâl (vétâr : wir werden ausgehen, aher S. nicht, denn es weht Wind, 915); - táka šte glédame kak nacážduvat (precéždat) mlekoto (so werden wir sehen, wie man die Milch durchseiht, 947).

Im Aorist wird die erste Person des Plurals vom 871. Tage an ausgedrückt: papá, nie tikka bělichne (sábirachne) kostilki, pa tika fálichne (gi chrárijachne; Papa, wir sammelten hier die Kerne, und dann warfen wir sie hierher, 871); — ferner: nie si köpichne töpki i si iglachne (giráchne, wir kaufne uns Bälle und spielten nns, 866); zu bemerken ist hier das reflexive Pronomen für den Plural, gebraucht im Dativ; — izbégachme (wir flohen fort, 901); — an demselben Tage gebraucht er neben der richtigen Aoristform dieselbe mit dem Hilfsverbum, also falsch, in dem Satze: ne sme judochme sloke (statt: ne judochme, Aorist, oder: ne sme juli, Perfekt), saimo jidochme 'ei (statt: jidochme saimo biskviti: wir haben nicht Sußes gegessen, wir aßen nnr Biskuits, 901); — beehme da-löko me de älighta (eartijata: wir waren weit in der Straße der Kanfläden, 929); — nie jüdochme po der beldii (berési, wir aßen je zwei Kirsehen — ieder. 941)

Die dritte Person des Singnlars kommt am 740. Tage in Gebranch: i Vido leb melti, de li VI. ohleb numéri, jede, anch VI. Iand Brot — nod — ißt). — Die zweite Person des Plurals wurde zuerst am 766. Tage gebrancht: déžete [da obréžete, ihr sollt abschneiden]. — Die dritte Person des Plurals erscheint am 777. Tage: bléčat [da me obléžet, sie sollen mich anziehen, wie es im Bulgarischen heißt für: man soll mich anziehen]: — iskam da napptvät sås chlébit mokaldm [iskam da naprávjat makaróni sås chléb, ich will, daß man Makkaroni mit Brot macht, d. h. mit gerössteten Semmelbröseln, 917].

Erst nachdem so schon am 586. Tage das mit vollem Verständnis gebrauchte az (ich) erschienen war, am 643. und 644. Tage dessen Dative mi, mêne, am 643. Tage das ti (du) für die zweite Person gebraucht worden war, erscheint auch bei meinem zweiten Sohne das Possessivpronomen nach dem Auftreten des Personalpronomens, wenn auch, entsprechend der besonderen sprachlichen Entwicklang dieses Kindes in bezug auf den Ansdruck der ersten and zweiten Person, nicht so spät, wie bei dem ersten Sohne; denn während bei dem letzteren volle 255 Tage vergangen waren. bis nach dem Auftauchen des Personalpronomens das Possessivpronomen erschien (am 711. nnd 966. Tage), zeigt sich bei dem zweiten Kinde das Possessivpronomen für die erste Person schon nach 61 Tagen (am 586. und 647. Tage) und jenes für die zweite Person nach 115 Tagen (am 758. Tage). Nämlich am 647. Tage schreit der jungere Sohn, als er von seinem älteren Bruder hört, wie dieser mit den Worten: torá e móe (das ist mein) etwas reklamiert, ihm entgegen: móe, móe und zeigt hiermit, daß er die Bedentung des Pronomens ganz richtig erfaßt hatte. Und in der Tat kommt dasselbe Possessivpronomen wieder am 670. Tage zum Vorschein,

da der Knabe sagt: moj golém (mein groß, d. h. mein Nagel ist groß). - Am 676. Tage sagt er wieder: móe tas (móe e tová, mein ist dies); las ist das Femininum. - Am 745. Tage: môë kópče (mein Knopf); - dann: 'mi (zemi) móeto (uimm das meinige, d. h. seinen Überzieher, 749); maj (moi) tija? (mein diese? d. h. sind das meine Schuhe? 760); - pláčka (práčka) mója? (Rute mein? d, h, ist diese Rute mein? 762); - tová móe? (dieses, d, h, Biskuit, mein? 763); - moj, ne tébe (mein, nicht dir, 763), sagte er zu seiner Tante und wollte ihr damit sagen: mein ist dieser Papa. nicht dein; - papá, móe tová? (Papa, mein dies? 764); - tája e mójta (mójata), de e mójta (mójata)? (diese ist mein, wo ist meine? 767); - moj tója čaj? (mein dieser Tee? 767); - moj pápče (mein Papchen, 768); - moj tol (stol; mein Stuhl, 770); moj tója béše (mein war dieser, d. h. Stuhl, 779); - papá moj, mamá tébeka (statt: tvója; Papa mein, Mama dir, 789); - mójat (der meinige, 816); - zemí da vídi Vádo móite (nimm den Vlado, damit er die meinigen sieht, 875); - móeto kárátče e lazraléno (móeto krevátče e razvaléno), ískam da mi kúpiš d'úgo zdlávo (drúgo zdráro; mein Bettehen ist verdorben, ich will, daß du mir ein anderes unversehrtes kaufst, 901). - Manchmal hraucht er anfangs noch statt des Possessivpronomens das Personalpronomen, wie: tija mêne (diese mir, d. h. mein, 700); er konnte aber damit auch gemeint haben: tija så za méne (diese sind für mich); - tová méneka (dieses mir; vielleicht auch in der Bedeutung: das ist für mich, 744). - Am 765. Tage merkt er aber selbst den Fehler, den er macht, denn kaum hatte er fälschlich gesagt: méneka tója, als er sich schnell selbst verhessert: moj tója (mein ist dieser). - Jedoch auch snäter noch wiederholt sich der Fehler, wahrscheinlich auch unter dem unbewußten Einfluß von Phrasen wie: das ist für mich; so sagt er: méneka tíja sa (så; mir, d. h. mein, sind diese, 779; - tii så méneka (diese sind mir, 802). - Er läßt auch das Pronomen aus, wenn es sich von selbst versteht, wie: tija Vado citi, as dzédoch (tija biskviti så na Vládo, az izjádoch sróite, diese Biskuits sind Vlados, ich aß - die meinigen - auf, 762).

Wie gesagt, tritt das Possessirpronomen der zweiten Person zuerst am 758. Tage auf, und zwar in folgender Phrase: zech toj (trója) kb (ehkb; ich nahm dein Brot); — tija troi sa sāj? diese sind dein? 850; — sagā torā e mõe, ne e tõe (trõe; jetzt ist dies mein, es ist nicht dein, 890); — möjāta e põ-opolema, trójata e pómálka (das meinige ist größer, das deinige ist kleiner, nämlich von Bansteinen gemachte Häuschen, 882).— Inzwischen gebraucht er am 802. Tage anch das Ersatzwort - dir's in der Phase: the tit sâ? (dir sind diese?); so hatte er ja früher fortwährend sich ausgedrückt: the po titke the (hier ist deines, nämlich Bett, an mein Bett zeigend, 676); — debe oder the kniga? (dein Bnch ist das? 678); — tord the i three the? (das ist dein und das ist — anch — dein? 684); — tor gan (jorgán) the? (diese Decke ist dein? 714); — de the nivis busti (obiúta)? (we sind deine neuen Schuhe? 734);

Endlich gebrancht er vom 850. Tage an das possessive Adjektiv, wenn er etwas, das seinem Bruder gebört, bezeichnen will: Vádovite golfmi sá (ldiejenigen von Vlado sing groß, 850);— tord e Vádovo (das ist Vlados, 861);— Vádovite čolápi (čorápi; Vlados Strümpfe, 866);— ne e tója moj, toja e Vádov (der ist nicht mein, der ist Vlados, 891).

### IV.

Wenn wir nun einen allgemeinen Überblick über die Ergebnisse meiner Beobachtungen werfen, so haben wir folgendes gefunden:

## A. Bei meinem ersten Sohne:

- Erstes Wort, mit Verständnis gesprochen (dza = daj, gib), am 412. Tage.
- Erster Satz (daj le = daj chleb, gib Brot) am 577. Tage.
- Personalpronomen der ersten Person (az, ich), znm erstenmal mit Verständnis gebrancht, am 711. Tage.
- Verbnm mit der Endung der ersten Person zum erstenmal a. mit ich zusammen am 711. Tage,
- 5) Das ich (az) mit der ersten Person des Präsens am 711. Tage-
- 6) Der Aorist in der ersten Person
  - a. mit ich zusammen am 824. (828.) Tage,
     b. ohne ich am 831. Tage.
- 7) Das Perfektum in der ersten Person am 980. Tage.
- 8) Das Futurum in der ersten Person

b. ohne ich am 715. Tage.

- a. mit ste (se, werden) am 731. Tage.
- 9) Ich bin am 948. Tage, dn bist am 824. Tage.

- 10) Das Personalpronomen der ersten Person
  - I. im Dativ
    - a. mi am 725. Tage,
    - b. na méne am 837. Tage,
    - c. mi méne am 841. Tage,
       d. méne am 847. Tage;
  - II. im Akkusativ
    - a. me am 779. Tage,
  - b. mene am 955. Tage.
- 11) Das Reflexivpronomen
  - I. in der ersten Person
  - a. Dativ (si) am 859. Tage,
  - b. Akkusativ (se) am 992. Tage;
  - II. in der zweiten Person
  - a. Dativ (si) am 721. Tage.
    - b. Akkusativ (se) am 824. Tage;
  - III. in der dritten Person
    - ii. iii der dritten Ferson
      - a. Dativ (si) am 735. Tage,
         b. Akkusativ (se) am 719. Tage;
      - b. Akkusativ (se) am 119. Tage;
  - IV. in der ersten Person des Plurals
    - a. Dativ (si) am 1287. Tage,
      b. Akkusativ (se) am 1052. Tage.
- 12) Das Personalpronomen der zweiten Person (ti, du)
  - a. ohne Verbum am 714. Tage,
    - Anmerkung: Am 711. Tage schon tebe in der Bedeutung von az (ich).
    - b. mit dem Verbum am 772. Tage.
- Die zweite Person des Singulars wird durch das bloße Verbum zum erstenmal ausgedrückt
  - a. im Präsens am 710. Tage,
    - b. im Aorist am 779. Tage,
  - c. im Perfektum am 745. Tage,
    - d. im Futurum
      - a. ohne šte (werden) am 726. Tage,
      - β. mit šte am 754. Tage,
      - y. verneinend mit nema am 812. Tage,
    - e. im Imperativ am 412. Tage (dza = daj, gib), am 577. Tage und am 715. Tage.

- 14) Das Personalpronomen der zweiten Person
  - I. im Dativ
    - a. ti am 798. Tage,
    - b. na tébe am 828. Tage,
    - c. tébe am 993. Tage,
       d. tébe ti am 998. Tage;
    - II. im Akkusativ
      - a. ttbe am 745. Tage,
        - Anmerkung: In der Bedeutung von az (ich) am 711. Tage.
        - b. te am 853. Tage,
  - c. têbe ti (= têbe te) am 983. Tage.
- 15) Das Personalpronomen der ersten Person des Plurals (nie, wir) am 802. Tage (mit dem Verbum).
- 16) Erste Person des Plurals von dem Verbum
  - a. im Präsens am 735. Tage;
  - b. im Aorist
    - a. ohne nie (wir) am 970. Tage,
  - β. mit nie am 989. Tage;
    c. im Perfektum
  - a. mit nie am 984. Tage;
  - d. im Futurum
    - a. mit nie am 802. Tage,
    - B. ohne nie am 827. Tage:
  - e. mit dem Verbum sein (sme) am 1124. Tage.
- 17) Das Personalpronomen der zweiten Person im Plural
  - a. im Nominativ (vie, ihr; mit dem Verbum) am 1001. Tage,
     b. im Akkusativ (vi, euch) am 1102. Tage.
- 18) Die zweite Person des Plurals des Verbums
  - a. im Präsens
    - a. mit dem Pronomen am 1001. Tage,
    - β. ohne Pronomen am 1053. Tage;
- b. im Imperativ am 1006. Tage.
   19) Das Possessivpronomen
- a. moj (mein) am 966. Tage,
  - Anmerkung: Am 736. Tage hatte er dieses Pronomen, es ohne Verständnis nachsagend, in der Phrase gebraucht: o, bóże moj, pádna kutíjka (o, mein Gott, —die — Schachtel fiel).

### Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 387

- b. si = moj (reflexiv) am 959. Tage,
- st = moj (renexiv) am 909. Tage
   tvoi (dein) am 966. Tage,
- d. si (ihr, dritte Person des Plurals, reflexiv) am 984. Tage,
- e. naš (unser) am 1048. Tage,
- f. négov (sein) am 1096. Tage,

### B. Bei meinem zweiten Sohne:

- Erstes Wort, mit Verständnis gesprochen (zjzj = ±± für heiß), am 433. Tage.
- 2) Erster Satz (daj lep = daj chleb, gib Brot) am 601. Tage.
- Personalpronomen der ersten Person (az, ich), mit Verständnis gebraucht, am 586. Tage.
- Verbnm mit der Endung der ersten Person zum erstenmal a. ohne ich am 620. Tage,
- b. ohne ich, verneinend, am 624. Tage.
- 5) Das ich (az) mit der ersten Person des Präsens am 683. Tage. Anmerkung: Am 621. Tage hatte er das ich mit dem Verbum ohne Flexionsendung gebraucht: az lip
- (ich will springen).

  6) Der Aorist in der ersten Person
  - a. mit ich zusammen am 682. Tage,
    - b. ohne ich am 677. Tage.
- 7) Das Perfektum in der ersten Person
  - a. mit dem Hilfsverbum sâm (bin) am 711. Tage,
- b. ohne das Hilfsverbum sâm (bin) am 711. Tage.
  8) Das Futurum in der ersten Person
  - a. ohne ste (werden) und ohne az (ich) am 652. Tage,
    - b. ohne šte mit az am 683. Tage,
  - c. mit ste ohne az am 893. Tage,
  - d. verneinend mit néma (ohne da) am 680. Tage,
  - e. verneinend mit néma da (wie es richtig ist) am 895. Tage.
- 9) Ich bin am 683. Tage, du bist am 705. Tage.
- Das Personalpronomen der ersten Person
  - I. im Dativ
  - a. m' am 643. Tage,
    - b. mi am 705. Tage,
    - c. méne am 644. Tage, d. mi méne am 693. Tage,
    - d. mi mene am 693, Tag
    - e. méneka am 751. Tage;

### II. im Akkusativ

- a. me am 679. Tage.
- b. mene am 670. Tage.
- c. méneka am 758. Tage.

# 11) Das Reflexivpronomen

- I. in der ersten Person
  - a. Dativ (si) am 893. Tage,
  - b. Akknsativ (se) am 673. Tage.

## II. in der zweiten Person

- a. Dativ (si) am 708. (749.) Tage,
- b. Akkusativ (se) am 748. Tage.
- 12) Das Personalpronomen der zweiten Person (ti, du)
  - a. ohne Verbum am 643. Tage,
  - b. mit Verbnm am 758. Tage.
- Die zweite Person des Singulars wird dnrch das bloße Verbnm zum erstenmal ausgedrückt
  - a. im Präsens am 668. Tage,
  - b. im Aorist am 694. Tage,
  - c. im Perfektum am 714. Tage,
  - d. im Futurum
    - α. ohne šte (werden) am 710. Tage,
      β. mit šte am 961. Tage.
  - verneinend mit nema fehlt,
     im Imperativ am (590. und) 601. Tage.
- 14) Das Personalpronomen der zweiten Person

## I. im Dativ

- a. ti am 658. Tage,
- b. tebe am 670. Tage,
  - c. ti tébe am 756. Tage;

## II. im Akkusativ

- a. tebe am 700. Tage,
  - b. te am 779. Tage,
  - c. te têbe fehlt,
- d. tebeka am 789. Tage.
- 15) Das Personalpronomen der ersten Person im Plural (nie, wir) am 749. Tage (mit dem Verbum).

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewnßtsein bei Kindern. 389

16) Erste Person des Plurals von dem Verbnm

a. im Präsens

α. ohne nie (wir) am 654. Tage,
 β. mit nie am 765. Tage,

b. im Aorist

α. ohne nie am 871. Tage,
 β. mit nie am 896. Tage.

c. im Perfektum fehlt.

d. im Futurum

a. ohne nie

1) ohne ste (werden) am 706. Tage,

mit šte am 901. Tage,

β. mit nie

ohne šte am 749. Tage,
 mit šte am 915. Tage,

e. mit dem Verbum sein (sme) am 986. Tage.

17) Das Personalpronomen der zweiten Person des Plnrals fehlt.

 Die zweite Person im Plural des Verbums a. im Präsens am 766. Tage.

b. im Aorist fehlt.

19) Das Possessivpronomen

a. moj (mein) am 647. Tage,

b. tvoj (dein) am 758. Tage.
 Die andern nicht beobachtet.

## V.

Aus alledem ist ersichtlich, wie mein zweiter Sohn in jeder Elinsicht viel früher den richtigen sprachlichen Ausdrack für das Schlathewußstein sich aneignet als mein erster Sohn, der noch lange von sich in der dritten Person zu sprechen liebt, indem er seinen Eigennamen entweder hinzusetzt oder hinzudenkt. Dagegen sprach mein zweiter Sohn, wie ich sehon anfangs bemerkte, von sich überhaupt nur in der ersten Person, sobald er von sich zu reden begann. Dieser Umstand kann nicht bloß dadurch erklart werden, daß er diese Art der Bezeichnung seinem älteren Bruder abgelauscht und sie darum früher anzuwenden begonnen hat, da unter auderm sogar in jener Zeit, als mein zweiter Sohn das Gesprochene zu versteben begeinnt, mein erster Sohn noch immer

seinen Eigennamen zur Bezeichuung seiner eigeneu Person gebrancht.

Ich finde die Erklärung dieses sonderbaren Falles, daß dieses Kind nicht ein einziges Mal von sich weder in der dritten Person gesprochen, noch sich mit dem Eigennamen bezeichnet und dabei das Personalpronomen sehr früh für seine eigene Person anwendet, in einem audern Umstande, welcher, wie es scheint, mit eine nicht unbeträchtliche Rolle in der Aneignung der richtigen Bezeichnung der eigenen Person von seiten der Kinder spielt. Es ist dies der Wille des Kindes. Ich weiß nicht mehr, welcher Kinderpsychologe bemerkt hatte, daß sder Wille ein weit besserer Ansdruck des Ich ist als das Denken«, aber diesen Ausspruch habe ich besonders bei meinem zweiten Sohne bewährt gefunden, da sich bei ihm Wille uud Denken vereinigen nnd dem ich zum frühzeitigen Durchbruch verhelfen. Mein zweiter Sohn hat sieh nämlich von klein anf durch seinen starken Willen, ich möchte sogar, natürlich in einem besseren Sinne, sagen: durch seinen starken Eigenwillen hervorgetan. Und auch jetzt noch zeigt sich immer diese seine starke Willensuatnr, welche ihn anf gar keine Hindernisse achten läßt, so daß ich ihn oft den kleinen Stambolov zu nennen pflegte. Dieser starke Wille drcht sich, wie anders anch nicht zn erwarten ist, anfaugs natürlich um seine eigene Person. Und wenn er später auch mit Kameraden spielt, weiß er immer seine eigene Person in den Vordergrund treten zu lassen. Und jetzt noch, dank seinem eisernen Willen, vermag er in der Sehule sogar in solchen Gegenständen, die ihm im Lernen große Schwierigkeiten bereiten, die besten Noten zu erringen und im Lernen seinen fähigeren Bruder einznholen und mit ihm gleichen Schritt zu halten. Diesen seinen Willen sehe ich eben schon früh in der sprachlichen Eutwicklung dnrchbrechen, indem er schon so frühzeitig in der Sprache seine eigene Person zur Geltung bringt. Eben darnm bezichen sich anch vielleicht mehr als die Hälfte meiner sprachlichen Beobachtungen bei ihm auf seine eigene Person, die meist im Mittelpunkt seiner sprachlichen Ergüsse steht. Deswegen behaupte ich auch, daß das frühe Hervorbrechen der richtigen Bezeichnung der eigenen Person bei den Kindern als zu einem großen Teil auch von der Willeusnatur des Kindes abhängig betrachtet werden muß. In diesem Sinne bemerkt auch Compayré sehr richtig: »Plus l'enfant oscra, plus il entreprendra, et plus grandira à la fois son Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f. d. Selbstbewnßtsein bei Kindern. 391

être et la conscience qu'il en a. Quoi qu'on pense de son origine ultime, qu'elle soit l'épanouissement supérieur de l'organisme, ou bien la manifestatiou directe d'nne canse immatérielle, la conseiene répond par sa force et par sa clarté à l'intensité de l'action qu'elle exprime. Dasselbe bestätigt auch eine Beobachtung, die Elizabeth Stow Brown anfuhrt, wonach ein Kind L. bei zwei Jahren im gewühnlichen Gesprüch sich als buby bezeichuet hat, jedoch im Falle von großem Wunsch oder von Furcht das I gebrancht habe (I waut it, I go, I afraid), weswegen sie anch binzufügt: "The I seems to come when he wauts to rally all his force, as his modher expresses it. 2). Ebenso fuhr E. Tracy ein Kind an, welches bei zwei Jahren im gewühulichen Gesprüch sich mit dem Worte »baby« benannt hat, aber bei starkem Wunsche »I waut it. oder in großer Frucht "I afraide «gesatz babe»).

Den Einfinß der Umgebnng in dieser Beziehung, wenn er auch nicht geleugnet werden darf, halte ieh für nicht so ausschlaggebeud, wie Prever und Lindner dies anzunehmen scheinen: »Nicht an dem Tage, an welehem das Kind zum erstenmal das Wort ,ieh' statt seines Eigennamens brancht, erwacht sein Ichgefühl - dieser Zeitpunkt variiert, je nachdem die Angehörigen länger oder kurzer sich selbst und das Kind beim Namen statt mit Fürwörtern nennen . . . «4). In dieser Hinsicht pflichte ich eher Sully bei, welcher in dem Erseheinen des siehe in der Sprache eiu Zeiehen des wachsenden Selbstbewußtseins sieht: »Wie ich auderwärts gezeigt habe, seheint der Übergang teilweise die Folge eines wachsenden Selbstbewußtseins zn sein, d. i. einer klareren Aussonderung des Ichs als Mittelpunkt des Denkens und Handelns, und des Verständuisses anderer "Personen" in Beziehung auf diesen Mittelpunkt. Jenes Selbstbewußtsein jedoch beginnt nieht erst mit dem Gebrauch des ,ich'. Das Kind hat zweifellos ein rudimeutäres Selbstbewnßtsein, wenn es von sieh selbst als von eiuem

G. Compayré, L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant. Paris 1893. pag. 362-363.

E. Stow Brown, The baby's mind: Studies in infant psychology. Babyhoods. The mother's nursery guide. New York and London, July — November 1890, pag. 341.

F. Tracy, The language of childhood. The American Journal of Psychology, edited by G. St. Hall. Worcester 1893. Vol. VI. pag. 107-138.
 W. Preyer, Die Seele des Kindes. IV. Auflage. S. 402.

anderu Gegenstand spricht; der Gebrauch der Formen jeht, "nür mag aber die grüßere Bestimmtheit der Vorstellung vom leh bezeiehnen, nnd zwar nieht bloß als körperliches Objekt nnd gerade so nennbar wie andere wahrnehmbare Dinge, sondern auch als etwas, das von allen Objekten der Sinne verschieden und diesen entgegengesetzt ist, was wir "Subjekt" oder leh nennen«). Und weiter nnten: »Es liegt die Vermutung nahe, daß während des Wachstums der kindlichen Intelligenz andere unbewnßt die Formen "ich" und "du" hänfiger einzuführen pflegen, wenn sie zum Kinde sprechen. Doch neige ich zu der Annahme, daß das Kind gewöhnlich hier die Führung überuimmt« "].

#### VI.

Wenn wir nun einen Bliek anf die entsprechenden Resnltate in den Beobachtungen der sprachlichen Entwicklung anderer Kinder von seiten bekannter Psychologen und Pädagogen werfen, so finden wir folgendes:

## I. Preyers Sohn3):

- Erster Satz (es ist aber kein eigentlieher Satz gewesen: haim mimi — ieh möchte heimgehen md Milch trinken) am 707. Tage.
  - 2) Das Personalpronomen der ersten Person:
    - a. ieh im 32. Monat, jedoeh aueh dann noch immer nicht sieher,
    - b. mir im 29. Monat,
    - e. mieh etwa im 31. Monat.
- Das Personalpronomen der zweiten Person du erst nach dem 1000. Tage.
- 4) Die Possessiypronomina mein und dein in der richtigen Bedentung werden bei Preyer gar nicht angeführt, weil sie, wie es seheint, ziemlich spät bei seinem Sohne anfgetaucht sind, nämlich erst nachdem die regelmäßigen Aufzeichnungen über die Sprache aufgebürt hatten. Preyer führt nur einmal an, daß bei seinem Kinde im 25. Monat •dein Bett« so viel wie •das große Bett« bedeutete (S. 370).

<sup>1;</sup> J. Sully, a. a. 0. S. 167-168.

Ebenda, S. 168.

W. Preyer, a. a. O. S. 336, 347, 351.

#### II. Lindners Tochter1):

1) Das Personalpronomen der ersten Person (feh) taucht erst in 30. Monat auf, jedoch brancht es noch ein Vierteijahr, nm dem Eigennamen gegentber endlich die Alleinherrschaft zu behanpten. Dabei meint Lindner (S. 338), daß das Kind bei der Differenzierung des Verbalbegriffes nach Person, Zahl, Zeitform und Modus zuerst den Person- und Zahlbegriff mit Ansnahme der ersten Person des Singulars (?) erlernt.

2) Über das erste Anstreten des Possessivpronomens sowie über die andern Formen des Personalpronomens sehlen alle Angaben.

#### III. Lindners Sohn2):

 Das Personalpronomen der ersten Person (ich) erscheint im 26. Monat, in welchem dagegen für mich noch der Eigenname gebraucht wird. Das ich ersetzt im 28. Monat auch mir.

2) Das Possessivpronomen mein in der Form ma taneht schon im 22. Monat anf. Dabei macht Lindner folgende übereilte Bemerkungen: »Man beachte, daß das 'Ich' znerst in dieser Form sich sprachlich bemerklich macht« (S. 44) nnd: » Man kann in ihm (im .dein' für .mein') die erste Spur eines Gebranches des Personalpronomens statt des Eigennamens erblicken« (S. 50). Wie es scheint, ist eben dieses »mein« noch gar nicht in seiner wirklichen Bedentung angeeignet, trotz der Bemerkung Lindners, daß bei seinem ersten Anstreten im 22. Monat das Kind mit diesem ma sein Eigentum reklamiert«: denn nach Lindners eigenem Zngeständnis im 23. Monat »funktioniert dieses "dein' beim Kinde längere Zeit hindurch für "mein"« (S. 51), und im 26. Monat gebrancht es noch immer verwechselnd mein nnd dein, so daß die im .mein' nnd .dcin' liegende relative Bedeutung zn erfassen. ihm sonach noch immer Mühe macht« (S. 59). Man kann also nicht sagen, daß die Bedentung des Possessivpronomens nm diese Zeit ebenso klar erfaßt ist, wie jene des Personalpronomens.

G. Lindner, Beobachtungen und Bemerkungen über die Entwicklung der Sprache des Kindes. > Kosmos«. VI. Jahrgang, 5. Heft. Stuttgart 1882.
 S. 338.

G. Lindner, Ans dem Naturgarten der Kindersprache. Leipzig 1898.
 S. 44, 50, 51, 59.

## IV. Aments Luise 1):

- Erster Satz (babedd dsehidschi, Babette ist mit der Eisenbahn fortgefahren) am 573. Tage.
  - 2) Das Personalpronomen der ersten Person:
    - a. ich gegen den 637. Tag (jedoch verschwindet es bald dauach und taucht von neuem erst am 756. Tage auf),
    - b. mir am 602. Tage,
    - c. Plural: nns am 722. Tage (jedoeb nur einmal bis zum 784. Tage).
  - Das Possessivpronomen mein am 626. Tage.
- Iu der auf S. 168 gegebenen Tabelle über das Auftreten der Pronomina führt Ament an, daß schon am 548. Tage das erste Personalpronomen erscheint, und zwar in der zweiten Persou in der Form dudu. Dies scheint jedoch nicht riebtig zu sein; wenigstens ist aus den Augaben Aments auf S. 83 nicht zu ersehen, daß dieses Wörtchen dndu in der Bedeutung einer Personenbezeichnung gebraucht worden ist. Es seheint eber ohne jegliche Bedeutung wahrsebeinlich bloß nachgeplappert worden zu sein. Sogar noch am 636. Tage, als Luise das Pronomen du gebraucht, bezeichnet sie damit sieh selbst, wendet es also nieht in seiner richtigen Bedeutung an. Ebenso sebeint es in dieser Tabelle nicht richtig zu sein, daß Luise ich für ibre Person sehon am 631. Tage gebrauebt babe, denn anf der vorgebenden Seite 167 sagt Ament selbst: Die erste pronominale Bezeichnung ihrer Person gesebah mit du. Als man ihr nämlich am 636. Tag ihre Photograpbie zeigte, deutete sie auf ihre Brust nnd sagte du!« Wie ist wohl dieser Widerspruch zu lösen? - Überbaupt ist die erwähnte Tabelle über das Auftreten der Pronomina auch sonst nicht gauz riehtig. So steht in derselben, daß das Pronomen sie der Einzahl am 610. Tage aufgetreten sei, wo doch Luise an diesem Tag einfach dai, dasch, daisch sagt und damit zwar daissi = da ist sie meint, aber jedeufalls das Pronomen sie nicht getrennt gebrancht, sondern in einer Phrase, in welcher eigeutlich das Kind die einzelnen Wörter nicht bewußt unterscheidet. Dasselbe muß auch von der Behauptung gesagt werden, daß dich am 610. Tage aufgetreten sei, denn das knidi, welebes dieses

W. Ament, Die Entwicklung von Sprechen und Denken beim Kinde. Leipzig 1899. S. 83, 84, 90, 93, 102, 167, 168.

-dich enthält, ist anch bloß nachgesprochen worden ohne jedes klare Bewußtsein der Zusammensetzung des Wortes. Ans dem Gebrauche dieses Wortes ist es klar, daß Luise dabei gar nicht ein -dich nnterscheidet! Wenn man aber vom Gebrauch der Pronomina spricht, so müssen diese dem Kinde schon ziemlich klar und dentlich sein und nicht in nnverständlicher Zusammensetzung anftreten.

## V. Oltuszewskis Kind1):

1) Das Pronomen ieh (ja) tritt zwar sehon im 23. Monat anf, jedoch noch ohne Verständnis; das mit Verständnis gebranchte ich kommt erst im 24. Monat vor; jedoch gibt Oltnszewski leider nicht die Phrasen und niiheren Umstände an, in welchen sich das Pronomen zum erstemmla gezeigt hat. In meiner Beobachtung fing das Kind erst im 24. Monat an, das Wort ich in der eigentlichen Bedeutung zu gebranchen« (S. 20). Dabei wird aber S. 39 gesagt, daß zu Ende des zweiten Jahres!) die zweite Person (idziesz, dn gehst) anstatiel (ich gehe) gebrancht wird. — Im 24. Monat scheint auch sehon die erste Person des Verbums angewendet worden zu sein, wenn man das Wort posie (= prosze, ich bitte) in Betracht zieht, jedoch wird auch dabei der genane Gebrauch incht angegeben.

2) Das Possessivpronomen mein (moja == meine) führt Oltuze wski unter den Wörtern an, die das Kind Ende des 24. Monats (2. Jahr) sehon beherrscht nud gebraucht. Jedoch wird dieses Pronomen erst bei der allgemeinen Übersieht der Sprache des Kindes am Ende des zweiten Jahres angeführt, ohne daß es in den monatlichen Verzeichnüssen der Wörter vorkommt, wenn man nicht den Ansdræk »moja ty mann» (du meine Mama) in Rechnung nimmt, wo - moja ty- ganz sieher ohne Verständnis gebrancht worden ist. Übrigens wird das »moja ty- anch besonders neben moja angeführt.

Überhaupt sind die Angaben von Oltuszowski nicht ganz genan und oft nicht frei von Widersprüchen. So sagt er S. 26, daß » vom 22. Monat der Anfang der Flexion und der Gebrauch einer geringen Anzahl von Fürwörtern: mein, da, ich etc. beginnt-, iedoch führt er diese Fürwörter zur nicht in seinen monatlichen

<sup>1)</sup> W. Oltuszewski, Die geistige und sprachliche Entwicklung des Kindes. Berlin 1897. S. 20, 24, 25, 26, 39.

Verzeichnissen an; besonders das du ist vorher gar nicht erwähnt worden. Danebeu wieder behauptet Oltuszewski S. 39: "Zu Ende des zweiten Jahres erseheint der Anfang der Flexion und eine geringe Anzahl von Fürwörtern". Ebenso sagt er S. 26, daß im 28. Mouat das Kind, wenn es von sich selbst spricht, sich nicht bei seinem Namen nennt, soudern die Personalpronomina: ieh, mir, mich anwendet. (Siehe dazu das obige Zitat über den Gehrauch des ich im 24. Monat.)

3) Die Personalpronomina dir, dieh werden erst im 31. Monat gehraucht.

## VI. Idelbergers Sohn1):

- Erster Satz (baba, adda, Papa geht fort) am 412. Tage; ferner am 430. Tage: da, baha (die Tür hat Papa zugemacht).
- 2) Am 556. Tage kommt der Ausdruck vor: hei der (hei dir, her ohne daß das Kind die eigentliche Bedeutung dieses Ausdrucks erfaßt hat, wie aus dem Gebrauch desselhen ersichtlich ist. Bis zum 578. Tage, bis wohin sich die Beohachtungen Idelhergers erstrecken, seheint das Kind die Pronomina noch nicht gebraucht zu haben.

# VII. Frau Friedemanns Töchter<sup>2</sup>):

- Die erste Tochter gehraucht »mein Buch«, »dein Ball« im 21. Mouat.
  - 2) Die zweite Tochter sagt »meine Milch« ebenfalls im 21. Monat.

# VIII. Frau Baronin von Taubes Kind3):

- 1) Erster Satz (Mama kommt, Papa geht) im 18. Monat.
- 2) Die Personalpronomina du und ich werden im 26. und 27. Monat eines statt des andern gebraucht, ehenso im 30. his zum 33. Monat; erst im 37. Monat versehwindet diese Verwechslung und erscheint der richtige Gehrauch.
- 3) Das Possessivpronomen mein kommt zwar sehon im 20. Monat vor (meine Füße), aher noch im 30.—33. Monat wiederholt das Kind hei Zärtlichkeiten statt »meine Mama« »deine Mama«.

H. Idelberger, Hauptprobleme der kindlichen Sprachentwickluss-Zeitschrift für P\u00e4dagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene. 5. Jahrgang, Heft 4/5 und 6. Berlin 1993. S. 266.

<sup>2)</sup> W. Preyer, Die Seele des Kindes. II. Anflage. S. 434.

<sup>3)</sup> W. Preyer, a. a. O. S. 449-453.

## IX. Eggers Kind1):

- Gegen den 24. Monat gehraucht nach den Beobachtungen Eggers sein Kind mit richtiger Unterscheidung die Personal- nnd Possessivpronomina.
- 2) Bei 28 Monaten konnte das Kind eine Phrase, die der Vater in der ersten Person von sich gesprochen (ich gehe in die Normalschule), in die zweite Person umsetzen (du gehst in die Normalschule). Damit hegann es regelmäßig zu konjugieren.
- Seine Nichte (nièce) heginnt bei 29 Monaten die Personalflexion der Verha anznwenden, jedoch sieher nur für die Personen des Singulars.

## X. Devilles Tochter2):

- 1) Erster Satz (i pa = Eugénie partie) am 411. Tage.
- 2) Das Personalpronomen der ersten Person moi (ansgesprochen ma) tancht am 674. Tage auf, aher bis zum 683. Tage ist es immer von ihrem Namen hegleitet: ma zazan (moi Snzanne). Erst am 683. Tage gehraucht sie es selbständig in folgenden Phrasen: zazan, ama (Suzanne, à moi), sagt sie, als sie ihre Photographie nimmt; ihr Name hezeichnete hier ihr Bild, und das Pronomen allein war zur Bezeichnung des Besitzes angewendet worden; dom pié ama (donne pied à moi), sagt sie zu ihrem Vater, nm ihm die Stiefel auszuziehen. Doch ist das moi noch immer nicht im Nominativ und ohne Priposition. So antwortet sie am 680. Tage, als sie der Vater fragt, wer etwas zerbrochen hat, mit ihrem Namen: zazan; chenso sagt sie anch spitter immer: Suzanne fait eeci, S. vent eela. Erst am 715. Tage wurde die Auwendung des je zum erstenmal in einer Antwort beohachtet: j'é (je Tai).
- 3) Das Personalpronomen der zweiten Person tu kommt sehon an 583, Tage vor: att n., dia? (entends-tu, Diane?), agst eis zum Hunde, als sie ihn gerufen hatte und der Hund nicht zu hüren sehien. Doch denke ich, daß das tu an diesem Tage noch nicht verstanden nd die Phrase angelernt war. Am 621. Tage sagt sie

E. Egger, Observations et réflexions sur le développement de l'intelligence et du langage chez les enfants. Paris 1887, pag. 46-47, 64-65.

<sup>2)</sup> Gabriel Deville, Notes sur le développement du langage. Revue de linguistique et de philologie comparée. T. 23°, 1890. pag. 330—343. — T. 24°, 1891. pag. 10—42, 128—143, 242—257, 300—320.

wieder: ata tn? (entends-tn?); am 656. Tag: papa a ven tn? (papa, en veux-tn?); am 692. Tage: ata tn? viin tn? (viens-tn?), va tn? (vois-tn?), ven tn? (veux-tn?).—Am 636. Tage gebranebt sie toi mit vorhergehender Präposition: papa, pa ta (papa, pour toi), sagt sie zu ihrem Vater, indem sie ihm etwas übergibt, was die Mutter ihr für den Vater egegeben later

4) Das Possessivpronomen mon, ma wendet sie am 702. Tage an (die n\u00e4heren Umst\u00e4nde werden nicht angegeben). Bis zum Ende des 24. Monats hat sie ton nicht gebrancht.

## XI. James Snlly 1):

1) Nach seiner Ansicht pflegt der erste Gebrauch des ich nod nu zwischen zwei und drei Jahren ein fehlerhafter zu sein. Das Kind beginne ich, mir, mein für du und dein nachahmungsweise zu gebranehen (S. 166). Mit einiger Zuversicht könne gesagt werden, daß der große Übergang vom «Kind« zum »ieh« in günstigen Fällen im Anfang der ersten Hälfte des dritten Jahres zu geschehen pflege (S. 166). So gebe Preyer Fälle an mit 24 und 25 Monatten, ein Kind auch bei 20 Monaten, ein Chocks Kind habe das »ich« zwischen 25 nnd 26 Monaten angewandt, ein Knabe C. bei 27 Monaten; eine Dame habe ihm einen Fall mitgeteilt, wo das Kind bei 24 Monaten so gesprochen habe. Schultze führe einen Fall mit 19 Monaten an, ein Frennd von Sully habe ihm mitgeteilt, daß sein Knabe mir nnd ich sehon im 16 Monat gebraneth habe.

2) Soweit er habe ernitteln könuen, begännen die meisten kinder mir oder mein zu sagen, ehe sie du sagen, doeh habe er auch ein paar angensebeimliche Ansnahmen von dieser Regel angetroffen. Es sei überhaupt winnsehenswert, daß über diesen Punkt mehr Boobachtungen gewonnen wirden (S. 166).

 Viele Kinder scheinen mir vor ich zn gebranchen. Mein pflege auch nnter den frühesten Formen zu erscheinen (S. 167).

4) Die Erwerbung dieser Pronominalformen sei überhanpt ein langsames und beschwerliches Geschäft. Anfangs würden sie in zögernder Weise und neben den Eigennamen eingeführt.... Die Formen ich und mich würden überdies anfangs auf wenige Austrücke beschränkt, wie sich bin (?), sich ging- nsw. Das Verducke beschränkt, wie sich bin (?), sich ging- nsw. Das Verducke beschränkt, wie sich bin (?), sich ging- nsw. Das Verducke beschränkt, wie sich bin (?), sich ging- nsw. Das Verducke beschränkt, wie sich bin (?), sich ging- nsw.

<sup>1)</sup> J. Sully, a. a. O. S. 166-168.

Die ersten Anfänge d. sprachl. Ausdrucks f.d. Selbstbewußtsein bei Kindern. 399

schwinden der alten Formen sei ein allmählicher Vorgang, wie durch einen Blick in das methodische Tagebneh Preyers ersehen werden könne (S. 168).

## XII. F. Tracy 1):

Berichtet üher einen Knahen in Boston, dessen geistige Entwicklung von einer Miss Sara E. Wiltse verfolgt worden ist. Bei dem Kinde sei oft I in der Anwendung in der Weise vorgekommen, daß der Knahe die andern I nad sich you genannt habe. Ein anderes Kind habe nach Holden (On the vocabularies of children under two years of age) hei zwei Jahren das Wort my fitr your gebrancht. Mrs. E. Talhot (Papers on infant development, Boston 1882) führe ein Kind an, welches im 22. Monat von sich mit me gesprochen habe.

## XIII. A. Stevenson2):

Nachdem ein Kind O. schon die Bedeutung des I für die eigene Person erlernt hatte und es gehranchte, wiederholte es oft auch seinen Namen, wie in der Phrase: Bahy want a drink, I want a drink. Und hevor dasselhe Kind das Possessivum my erlern hatte, drekte es dessen Beziehung durch its ans: Papa, take its hand., Mamma, wipe its eyes«. So hat es sich bis zum Alter von drei Jahren nur als Ohjekt und gar nicht als Suhjekt betrachtet.

## XIV. Kathleen C. Moore3):

In der 80. Woche war der Knabe, dessen geistige Entwicklung die Verfasserin beohachtet hat, imstande, zwischen min e nud yonrs und zwischen yon und I zu nnterscheiden, aher erst in der 96. Woche beginnt er diese Worte selbst zu gebrauchen. In der 97. Woche ersetzt das Kind seinen Namen Warren durch I und lernt später sich durch he bezeichnen, wahrscheinlich weil es hörte, wie man so von ihm sprach. Zuerst hat es mine statt yonr gehrancht (mine coat statt yonr coat), jedoch hat sich dieser fehlerbafte Gebranch hald verloren.

<sup>1)</sup> F. Tracy, The language of childhood. pag. 118-119.

A. Stevenson, The speech of children. Sciences. Vol. XXI No. 52. 3 march 1893, pag. 118—120.

K. C. Moore, The mental development of a child. The Psychological Review. No. 3. October 1896. Monograph Supplement.

#### XV. Lonise Hogan 1):

Am 718. Tage gebraucht das beobachtete Kind zum erstenmal I für sich, und zwar sagt es: I nus Pears' soap, I see eboo-choo out, I want yon, baby. Am 726. Tage kommt anch das you zum Vorschein: Mannie (der Name des Kindes) talk to yon.

#### VII.

Bevor ich noch zu den letzten Schlüssen aus meinen Bechachtungen schreite, muß ich hier nochmals auf eine Eigenheit der bnlgarischen Sprache die Anfmerksamkeit lenken, da sie bei der Aneignung der Personalpronomina von seiten der Kinder eine gewisse Rolle insofern spiclt, als sie anf deren Aneignung retardierend wirkt. Wie schon gesagt, werden nämlich im Bulgarischen die Verba, da sie für die verschiedenen Personen sehr verschiedene Endungen haben, an denen schon in den meisten Fällen die Person erkenntlich wird, wie in den klassischen Sprachen meist ohne die Personalpronomina gebrancht. Das Pronomen wird hanptsächlich dann hinzugesetzt, wenn ein Nachdruck anf die Person gelegt wird. Das bewirkt natürlich, daß die Kinder die Personalpronomina im Nominativ vicl seltener zn hören bekommen als z. B. im Dentschen, Französischen oder Englischen. Ebenso ist die Gelegenheit, die Casus obligni der Personalpronomina zn hören, darum anch verhältnismäßig seltener, weil in unserer Sprache, wie ich schon oben bemerkt habe, ein besonderes Reflexivpronomen existiert, welches für alle Personen und für beide Zahlen sich gleichbleibt; es ist das Wörtchen si für den Dativ and se für den Akkasativ.

Was hingegen die Aneignung der Possessivpronomina anbelangt, so ist hier wieder eher das Umgekehrte der Fall. Im Vergleich am Dentschen und Französischen kommt das Possessivpronomen öfter vor, da anch Phrasen wie 'das gehört mir\*, 'e'est à moi- im Bnigarischen durch das Possessivpronomen ansgedrückt werden, etwa wie im Englischen 'this is mine: tord e móe (das gehört mir), tōja kniga e mōja (dieses Buch gehört mir, ce livre est à moi). —

Die Beobachtungen an meinen beiden Kindern bestätigen zunächst nicht die en passant hingeworfene Bemerkung Preyers, wonach »wahrscheinlich die früh nnd geschickt nachahmenden die-

<sup>1</sup> Louise Hogan, A Study of a Child. New York and London 1898.

jenigen Kinder sind, welche am frühesten sprechen können und deren Großhirn am sehnellsten wächst, aber auch am frühesten anfhört zu wachsen, während die später und spärieher nachahmenden meistens später sprechen lernen und meistens die intelligenteren sein werden. Denn mit der höheren Tätigkeit wächst das Gebirn mehr. Während jene den zentromotorischen Teil mehr knlitiveren, wird der sensorische, intellektuelle vernachlässigt. Anch bei den Tieren pflegt eine knrze, schnelle Ausbildung des Gebirns mit geringerer Intelligenz zusammenzugehen. Letztere entwickelt sich besser, wenn das Kind, statt sinnlos allerlei nachznsprechen, den Sinn des Gebürten zu erzuten sucht-z

Ehenso ist ans diesen meinen Beobachtungen, welche eine ganz normale Entwicklung der Kindersprache hetreffen, ersichtlich, daß Snllys Benerkung, wonach »mit einiger Zhversieht gesagt werden könne, daß der große Übergang vom "Kind' zum "ich' in gunstigen Fällen am Anfang der ersten Hälfte des dritten Jahres an gesehchen pflegt-"), nicht ganz zutreffend ist, weil nicht bloß in günstigen, sondern aneh in gewöhnlichen Fällen dieser Übergang sehon in das Ende des zweiten Jahres zu setzen ist. Spiteres Eintreten dieses Übergangs bei Kindern von Knlturvölkern muß als ein Verspäten in der betreffenden Entwicklung des Kindes hetmelnte werden.

Ebensowenig kann allgemein behauptet werden, wie es Rzesnitzek³) tnt, daß das Kind für die Bezeichnung seiner eigenen Person zunächst seinen eigenen Namen, später das Anredewortsdus, weil es so angesprochen wird, und meist erst im dritten Jahre sieht anwendet. Sowohl hei meinen heiden Söhnen, als anch hei den meisten andern Kindern, von denen Be-obachtungen in dieser Hinsieht vorliegen, erscheint das sdns fast gar nieht zur Bezeichnung der eigenen Person. Es sieht ans, als oh Rzesnitzek anßer, anf die Beobachtungen von Fran Baroni von Tanhe, von welcher doch nur zu nnbestimmte allgemeine Angaben bei Preyer!) vorliegen, auch anf Aments Angahen hinweisen könnte, doch sind Aments Angahen, wie ich sehon hermerkt habe, in dieser Hinsieht nicht ganz zutreffend; denn wenn

W. Preyer, Die Seele des Kindes. IV. Anflage. S. 289-290.
 J. Sully, a. a. O. S. 166.

E. Rzesnitzek, Zur Frage der psychischen Entwicklung der Kindersprache. Breslan 1899. S. 32.

<sup>4</sup> W. Preyer, Die Seele des Kindes. H. Auflage. S. 445-453.

auch Luise das Wort »dudu« am 548. Tage gesprochen, so ist dies noch lange nicht das wirkliche dn, wie es in der Tabelle auf S. 168 bestimmt behauptet wird. Denn es scheint, daß Lnise das Wort an diesem Tage ohne jede Beziehung anf eine Person gebraucht hat nnd viel weniger sich selbst hat damit bezeichnen wollen. Und wenn sie anch später am 601. (?) nnd 636. Tage das Wort du auf sich angewandt hat, wie es Ament behanptet 1), so hat sie dies, wie mir scheint, mehr in mechanischer Weise getan, nicht mit vollem Verständnis, was anch dadurch wahrscheinlich wird, daß sie schon am 602. Tage ganz selbständig von sich das Pronomen mir gebrancht hat, als sie etwas haben wollte, also dieses Pronomen eher mit Verständnis für die Bezeichnung ihrer cigenen Person angewandt hat als das Wort du2). Die Verwirrung wird bei Ament noch vervollständigt, wenn man anch seine hieranf bezüglichen Bemerkungen auf S. 167 entgegenstellt, wonach » die erste Pronominalbezeichnung ihrer Person mit du geschah. Als man ihr nämlich am 636. Tage ihre Photographie zeigte, deutete sie auf ihre Brust und sagte dn!« - Und wicder einige Zeilen weiter unten: . Am 631. Tage gebrancht sie zum erstenmal ich für ihre Person«. Übrigens schwächt Ament seine erste Bemerkung gewissermaßen selbst ab, indem er hinzufügt: »Diese Bezeichnung verdankte jedoch gerade so einem einfachen Reproduktionsvorgange ihre Entstehnng wie die ersteren«.

Endlich ist auch in dieser allgemeinen Fassung durchans nicht richtig, was Prof. Meumann, Rzesnitzek und Lindner in voller Übereinstimmung behanpten, daß man nämlich, wie Menmann sagt, sals sichere Tatsache wohl bezeichnen darf, daß die Kinder sich zuserst das Poessessipronomen aneignen; dein und mein wird eher gesprochen als ich nnd ihr. Dies erklärt sich wohl am einfachsten darans, daß die Personen der Umgebung dem Kinde gegenüber öfter die Worte mein und dein gebranchen als ich und überhanpt als die Personalien; sodann aber kommt der starke nattriliche Egoismus des Kindes als eine Mitunache für diese Erscheinung in Betracht\*. Ebenso sagt Rzesnitzek: "Die letzteren (d. h. die Possessipronomina) werden früher gebrancht, und zwar zuerest "mein". Bedenned später noch bedient sich das Kind

<sup>1)</sup> W. Ament, a. a. O. S. 83.

<sup>2)</sup> Ebenda. S. 90.

<sup>3)</sup> E. Meumann, Die Sprache des Kindes. Zürich 1903. S. 73.

der Personalpronomina«1). Wahrscheinlich ist diese Mcinnng teilweise auch unter dem Einfluß von Sigismnnd entstanden, der an einer Stelle seines bekannten Werkchens nnter anderm folgende Bemerkung macht: »Die Fürwörter werden erst in der folgenden Periode als Personenbezeiehnungen verstanden (?) und angewendet. Dagegen scheint iedes Kind recht früh Klang und Bedentung von mein zu verstehen. Ich hörte kleine Kröpfe, welche kanm zwölf Vorstellungen im Bewußtsein hatten, dieses Wort so nachdrucksvoll aussprechen, wie einen Bauer bei einem Marksteinzwiste «2). Auch Lindner scheint, wie gesagt, ähnlicher Ansicht zu sein, da er in seinem letzten Werke über die Kindersprache seine Leser daranf aufmerksam macht, daß sie beachten mögen, »daß das "Ich" znerst in dieser Form (nämlich des ma = mein) sich sprachlich bemerkbar macht«3). Dieses »ma« sei bei seinem Kinde schon im 22. Monat anfgetreten. > ma = mein, mit diesem Worte reklamiert es sein Eigentum«4). Könnte jedoch dieses »ma« nicht eher ein mir als ein mein sein? Dies wird wahrscheinlich, wenn man sieht, wie Linders Sohn noch im 23. Monat dein statt mein sagt, also jenen Ausdruck sich noch gar nicht angeeignet hat. Ja sogar noch im 26. Monat, als schon das ich richtig gebrancht wurde, verweehselt der Knabe mein und dein. »Er hat den Begriff ,Dein' ganz richtig verstanden, aber er vermag es nicht, seinen eigenen Besitz von seinem Standpunkte aus mit »mein« zu bezeiehnen. (Im 23. Monat, nachdem er früher mit ma = mein sein Eigentum zn reklamieren schien!) Drollig sagt er, auf sein eigenes Kleid hinzeigend: ,Dein Kleid', weil die Eltern es so bezeichnet haben, obwohl er sagen will: "Das ist mein Kleid". In diesen fehlerhaften Gebranch verfällt er aber nnr. wenn knrz znvor von seiner Umgebung das Pronomen der zweiten Person für ihn gebraucht worden ist, in allen andern Fällen setzt er für mein' ganz richtig seinen Eigennamen (and wo ist das .ma'?). Dieses .Dein' funktioniert bei ihm längere Zeit hindurch für ,mein', nnd man kann in ihm die erste Spnr eines Gebrauchs des Personalpronomens statt des Eigennamens erblicken (vgl.

<sup>1)</sup> E. Rzesnitzek, a. a. O. S. 32.

B. Siglsmand, Kind und Welt. Herausgegeben von Chr. Ufer. Braunschweig 1897. S. 95.

<sup>3)</sup> G. Lindner, Aus dem Naturgarten der Kindersprache. S. 44.

<sup>4</sup> Ebenda. S. 44.

hierzn ma = mein S. 44] «1]. Auch drei Wochen später braucht er noch dein für mein. . Er hat also die veränderliche Bedeutung des Begriffs eines Possessivprouomens noch nicht erkannt 2. Und noch im 26. Monat verwechselt er mein und dein: »Das besitzanzeigende Fürwort ,mein' wird noch in derselben sonderbaren Weise gebrancht, wie oben im 23. Monat gezeigt worden ist. So sagt er immer noch: ,Deine Strümpfe will ich', wenn er seine eigenen haben will. Die im ,mein' nnd ,dein' liegende relative Bedentung zu erfassen, macht ihm sonach immer noch Mühe (3).

Da kaun man dann natürlich nicht behaupten, daß das Kind sich das Possessivpronomen vor dem Personalpronomen aneignet. Und in der Tat behanpte ich, daß eine eingehendere Bekanntmachnng mit der betreffenden Literatur diese so kategorische Behauptuug durchaus nicht bestätigt. Ebensowenig wird diese Ansicht durch die Beobachtungen an meinen beiden Söhnen bestätigt. Und diese Beobachtungen an bulgarischen Kindern wiegen doppelt schwer, da, wie ich schon oben sagte, bulgarische Kinder im Vergleich zu dentschen, französischen und englischen Kindern viel weniger Gelegenheit haben, die Personalpronomina zn hören, wohingegen bezüglich der Possessivpronomina eher das Umgekehrte der Fall ist. Wenn also trotzdem bei meinen beiden Kindern das Possessivpronomen viel später erscheint als das Personalpronomen. so muß das als die gewöhuliche Regel gelten, was in der Tat anch aus den Beobachtungen an deutschen und französischen Kindern hervorgeht. Beobachtungen dagegen, die zeigen würden, daß das Kind früher sich die richtige Anwendung - nud hier handelt es sich hauptsächlich um die richtige Anwendung der Possessivpronomina aneignet als jene der Personalpronomina, muß ich cher für uugenan halten. Und in der Tat ist es auch meiner Ansicht nach viel einfacher und natürlicher, daß das Kind im allgemeinen zuerst das Personalpronomen versteht und gebraucht als das Possessivpronomen, welches außer der Bezeichnung der Person noch einen schwierigen Beziehungsbegriff, nämlich den des Besitzes, mitenthält.

<sup>1)</sup> G. Lindner, Aus dem Naturgarten der Kindersprache. S. 50.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. 51.

<sup>3)</sup> Ebenda. S. 59.

# Die psychophysiologische Erklärung der Sehnentransplantation.

Von

Dr. R. Vogt,

Dozent der Psychiatrie an der Universität zu Christiania.

Den meisten erscheint es als etwas Kätselhaftes, daß Maskeln nach wöhlgelungener Ausführung einer Sehnentransplantation völlig neue Funktionen übernehmen können. Wie ist es z. B. möglich, fragt man erstannt, daß Streckimpulse Zusammenziehungen vornaliger Beugemuskeln, die auf Strecksehnen verpflanzt werden, auslösen können? Augenseheinlich bedingt nämlich ein solches Verhältnis, daß die Streckimpulse durch Nervenhahnen geleitet werden, die führer den Ablauf für Bengeimpulse bildeten. Durch die gewöhnlichen physiologischen Erkenntaismittel läßt sieh dies Problem in der Tat auch nicht erklären, wohingegen der Zusammenhang vom psychophysiologischen Standpunkte aus leicht fäßlich ist.

Ein Bewegungsimpals kommt, wovon joder sich überzeugen kann, auf die Weise zustande, daß sich zunüchst eine mehr oder weniger klare Vorstellung von der betreffenden Bewegung einfindet. Fehlt es an vorhergehender Übnag, so sind diese Bewegungsvorstellungen sogar sohr deutlich bervortretend. Am besten werden sie dadurch gekennzeichnet, daß sie an Empfindungen erinnern, die man früher spürte, solange dieselbe Bewegung dauorte.

Ein einfaches Beispiel wird einen solchen Zusammenhang klamachen. Bewegt man einen Arm, so wird man mit Hilfe des Gesichts diese Bewegung beobachten können. Ferner empfängt man eine Reibe Empfindangen von der Haut, den Sehnen und Gelenkflächen Karzum, die Beugebewegung verursacht eine Reibe von besonderen Beugeempfindangen: a, b, c, d . . . , und diese Empfindangen kommen wiederum durch materielle Prozesse in bestimmten Teilen des Größhirnis: A, B, C, C, D . . . zustande. So

darf man wohl davon ausgehen, daß der Anblick der Beugbewegung durch Energieauslösungen innerhalb des psychooptisches Zentrums im Hinterhauptslappen zustande kommt. Andererseits sind die Empfindungen von der Haut, den Schnen und Gelenkflächen wahrscheinlich an eine Tätigkeit in den weiter nach von liegenden Hirnpartien geknüpft. Jedenfalls beruht die Sinosempfindung, die wir von der Beugung des Armes haben, auf einer Verschmelzung vieler Empfindungen oder — physiologisch ausgedrückt — auf einem Zusammenwirken in mehreren weit voneinander getrennten Teilen der grauen Hinrinde.

Die Beugevorstellung — die an diese Beugeempfindungen einnert — wird demnächst durch eine etwas veränderte und abgeschwächte Tätigkeit in denselben koritkalen Teilen  $(A, B, C, D \dots)$ , die die Beugeempfindungen zustande brachten, ausgelöst Zwischen den Beugeeumpfindungen nnd der Beugevorstellung herrscht im ganzen genommen dasselbe gegenseitige Verhältnis wie z. B. zwischen dem Anblick eines Hanses selbst nnd dem Erinnerungsbilde, das man später hervorzaubert, wenn man sieh in der Phaatasie vorstellt, wie das Hans aussah.

Ein Beugeimpuls hat somit seinen Ursprung in der weit verzweigten Gehirnpartie: A, B, C, D... oder F, wie es hier der



Kürze wegen genannt werden soll (Sehema I)-Darauf werden gewisse psychomotorische Gehirntelle (P) in Tätigkeit versetzt, und von hier aus wird der Impuls weiter durch die spinalen Beugezentren (S) und die Beugenerven (n) nach den Beugemuskeln (m) geleitet

Findet alsdann eine Beugung statt, 80 kommen wiederum diese Beugebewegungen mit Hilfe derselben Gehirnteile  $A,\ B,\ C,\ D\ldots$  bzw. F zum Bewußtsein.

Sind die Beugemuskeln dagegen auf Strecksehnen verpflauzt, so nimmt der Beugeimpuls allerdings anfänglich denselhen Verlausen wie frither, aber indem die Beugemuskeln sieht zusammenziehen, üben sie jetzt einen Zug auf die Strecksehnen aus, und es komst demnach eine Streckung zustande. Aber dadureh entsteht wieder eine Reihe von Streckempfindungen, die man sieh wiederum als an die Gebirnteile (E), wo der Streckimpuls seinen Urspraug nimmt, gekunpt denken maß.

Indem nnu der Beugeimpuls auf diese Weise zu Streckempfindungen leitet, gehen drei verschiedene kortikale Vorgänge gleich nacheinander vor sich, nämlich in F, P und E. Und dasselbe wiederholt sich bis auf weiteres mehr oder weniger oft.

Indesseu lehrt die praktische Erfahrung, daß uach wohlgelungener Sehnentransplantation mit der Zeit eine Umregulierung vor sich geht, so daß Streckimpulse von E auf irgendeinem Wege bis zu den vormaligen Bengemuskeln (m) gelangen. Durch den Nachweis dieser Leitungsbahn ist unser Problem deutlicherweise gelöst.

Es ist nun selbstredend, daß der Streckimpnls den vormaligen Bengenery (n) und die spinalen Ganglienzellen (S), wo der Bengenery seinen Ursprung hat, passieren muß. Zweifelhafter mag es sein, ob der Impuls auch durch dieselben psychomotorischen Teile (P) wie früher Ablauf findet, aber es ist jedenfalls kein Grund vorhanden, ein entgegengesetztes Verhalten anzunehmen, und direkte Experimente stützen auch diese Auffassung 1). Es liegt daher nahe, zu schließen, daß der Streckimpuls von E bis P nnd weiter durch S, n und m geleitet wird.

Es eutsteht nun die Frage, ob auch wirklich Gründe vorliegen, die dazn berechtigen, unter den gegebenen Bedingungen mit der Entwicklung leitender Verbindungen von E bis P zu rechnen.

Wie oben erwähnt, ist das nnmittelbare Ergebnis einer Sehnentransplantation, daß ein Bewegungsimpuls ganz nnerwartete Folgen zeigt. Ein Beugeimpnls führt z. B. zn Streckbewegungen, die wiederum in Streckempfindungen ihren Ausdruck finden. Und hierbei werden drei verschiedene kortikale Vorgänge gleich nacheinander, nämlich in F, P und E ausgelöst. Es erübrigt dann, zu nntersnehen, wozu dieses Zusammenwirken von Gehirnfunktionen fithrt, wenn es gentigend oft wiederholt wird.

Hier möchte ich die Bemerkung voransschicken, daß eine Tätigkeit mehrerer Gehirnteile in schueller Reihenfolge regelmäßig zur Bildung von Leitungswegen von dem letzten Gliede der Reihe bis zu den vorhergehenden führt - d. h. von E bis P in nnserem Beispiel. Durch Zusammenwirken der Gehirnfunktionen kommt

Archiv für Perchologie. V.

<sup>1)</sup> Durch elektrische Irritation psychomotorischer Zentren hat Kennedy nachweisen können, wie diese nach gelungener Nerventransplantation imstande sind, nene Funktionen zu übernehmen.

unter vielem andern auch zustande, was man eine Assoziation oder Leitung in rücklänfiger Richtung nennt. Hierdurch erklärt sich somit das Verhältnis, daß die Streckimpulse den Weg zu den ehemaligen Bengemuskeln finden können.

Aber andererseits gibt es freilich nur eine einzige Art von Methoden, um diesen gesetzmäßigen Zusammenhang nachzuweisen, der sich zwisechen mehreren Gehirngebieten entwickelt, die gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander arbeiten. Und diese Methodik, die experimentell-psychologischer Natur ist, geht darauf aus, die Gesetze der sogenannten Vorstellungsverbindungen zu bestimmen.

Man wird demasch anf eine Analogie hingewiesen, die auf den ersten Blick sehr fern zu liegen seheint. Doch bietet das Verständnis keinerlei Schwierigkeit, wenn man nur bedenkt, wie jede Vorstellung aus einem materiellen Vorgange in einer hestimmten Gehirmpartie hervorgeht. Lernt man z. B. drei Wörter in bestimmter Reihenfolge auswendig, so erfolgen drei besondere Energieauslösungen in drei bestimmten Gehirnteilen — ganz so, wie oben erwihnt, in F. P und E.

Den ersten klaren Nachweis von rückläufigen Assoziationen haben wir Ebbinghaus zu verdanken. Sein Verfahren ist folgendes: Prügt man sich eine Reihe sinnloser Silben ein, z. B.: pet, gad, nor, ris, sat, lud, kap, fag, mip, taf, buv, pit u. ä., so sind z. B. 20 Ablesungen (Repetitionen) nacheinander erforderlich, ehe man die Reihe feblerfrei aufsagen kann. In dem Augenblicke, wo dies erreicht ist, kann folglich jedes der entsprechenden Silbenentren das nächste in Tätigkeit versetzen. Von Glied Nr. 1 geht ein Impuls nach Nr. 2, wodurch Silbe Nr. 2 im Bewußtsein auftaucht; demnächst wird Glied Nr. 3 in Tätigkeit versetzt mit der Folge, daß man sich der dritten Silbe in der Reihe erinnert, usw. (vgl. Schema 2).



Schema 2.

Versucht man nun am folgenden Tage, dieselben Reihen aufs neue aufzusagen, so wird es anfangs nicht gelingen, aber dennoch ist nicht jede Leitungsverbindung in der Zwischenzeit abgebrochen

worden. Das erneuerte Answendiglernen erfordert nämlich jetzt nur - wollen wir sagen - 12 Ablesnagen. Auf die Weise besitzt man in den 8 ersparten Ablesnagen eine Bürgschaft dafür, daß noch irgendeine Art leitender Verbindung vorhanden ist zwischen den Gehirnteilen, an die jegliche Silbe geknüpft war.

Das Eigentümliche dieser Erscheinung ist indessen, daß man anch einige Ablesnngen spart, wenn man in den folgenden Tagen versucht, die Reihen in nmgekehrter Ordnung auswendig zn lernen, also: pit, bnv, taf, mip, fug, kap, lud, sat, ris, nor, gad, pet. Hier zeigt es sich also, daß eine snkzessive Tätigkeit vieler Gehirnteile zur Entwicklung von mehr oder weniger fahrbaren Leitungen von dem einen Gliede der Reihe zn den am nächsten vorausgehenden führt (vgl. Schema 3).



Schema 3 (rückläufige Assoziationen).

Wenn man bei diesen Versuchen sinnlose Silben anwendet, so hat dies seinen Grund in dem Wunsche, mit jungfräulichen Gehirnpartien zu arbeiten, die nicht im vorans mit andern Gehirnteilen in Verbindung stehen. Wörter, die einen Sinn haben. gehören ja von vornherein zu einer Mannigfaltigkeit von assoziativen Verbindungen.

In einer ganz einfachen Form findet man die rückläufigen Assoziationen bei folgendem Experiment von Müller wieder. Die Bedentung desselben liegt jedoch vor allem in dem Nachweise, daß sich unter bestimmten Bedingungen Leitungen von ganz besonderer Stärke zwischen dem Endgliede der Reihen und den numittelbar vorans tätigen Gehirnteilen entwickeln können.

Veranlaßt man jemanden, sich sinnlose Silben im anapästischen Rhythmas einzaprägen - pit, buv, taf | mep, fug, kap | lúd, sét, rís | nor, gád, pēt -, so erfährt man nämlich, wenn man zn Versnehszwecken eine der betonten Silben vorzeigt, daß die Vp. eher an die vorhergehenden als an die nachfolgenden Silben denken wird. Beim Anblick von taf wird somit hänfiger pit und buy in seiner Erinnerung anftanchen als mep nnd fug. In der Sprache der Gehirnphysiologie bedeutet dies, daß die zuletzt arbeitende Gehirnpartie — wenn sie aufs neue in Tätigkeit versetzt wird — eine entschiedene Tendenz zeigt, Energien in den Gehirngebieten auszulösen, die bei einer früheren Gelegenheit unmittelbar vorher tätig waren. Hier ist also die Analogie mit dem, was nach der Schnentransplantation geschieht, büchst auffällig.

Man kann auch anf eine weitere Ähnlichkeit mit dem Verhältnis nach der Sehnentransplantation hindenten. Die unerwarteten Empfindungen zum Schlusse— wenn ein Bengeimpuls zur Streckung führt — markieren sich nämlich dem Bewußtein stark, ganz wie beim Einprägen in anapästischem Rhythmus. Und hierdurch wird augenscheinlich die vom Streckzentrum (E) ansgehende Tendenz, die Gebirnpartie P in Tätigkeit zu versetzen, gestärkt.

In einem gegebenen Zeitpunkt ist nun ferner anzunehmen, daß sich die ehemaligen Bengemaskeln sowohl durch Benge- als auch durch Streckimpalse zusammenziehen. Mit andern Worten: P wird sowohl von F als anch von E aus innerviert. Bei Innervation von E aus endigt indessen der Streckimpals in Streckenpfindungen, d. h. es erfolgt eine sukzessive Tätigkeit von E, P and E. Bei Innervation von F kommt dagegen eine aufeinander folgende Funktion von F, P and E zustande. Aber anf diese Weise gewinnen die leitenden Verbindungen von E bis P einen bedentenden Vorsprung. Sie nehmen dadurch allmählich an Stärke zu, während die alte Verbindung von F bis P relativ immer sehwächer wird, bis sie schließlich ihre Tätigkeit einstellt. Und später werden die ehemaligen Beugemaskeln nur vom Streckrettum ans innerviert.

Nach demselben Prinzip wird man verstehen, wie es motorischen Nerven nach erfolgter Nerventransplantation möglich ist, die Leitung neuer motorischer Impulse zu besorgen.

Der kortikale Lernakt nach einer Sehnentransplantation folgt somit den psychophysiologischen Gesetzen, die auch für andere Lerntätigkeit gelten.

Eingegangen am 12. März 1905.)

## Referate.

# Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Lichtund Farbenempfindung.

Zweites Referat

- von Wilhelm Wirth.
- G. Abelsdorff, Über entoptische Sichtharkeit der Netzhantzirkulation. Vortrag in den Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrgang 1902/03.
   Sitzung 5. Dezbr. 1902.
   Archivittu Auatomle und Physiologie.
   Jahrg. 1903.
   Physiol. Abt. S. 366.
- G. Ahelsdorff und H. Fellehenfeld, Über die Abhängigkeit der Pupillarreaktion von Ort und Ansdehung der gereinten Netshanfläche. (Aus der physik. Aht. des physiol. Inst. der Univ. Berlin.) Zeitschr. für Psychol. n. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 34, 2. 1904. S. 111-131.
- G. Abelsdorff and W. A. Nagel, Über die Wahraehmung der Blutbewegung in den Netzhantkapillaren. Ebenda. Bd. 34 (3 n. 4). 1904. S. 291-299.
- C. Banmann, H. Beiträge zur Physiologie des Sehens. Pfügers Archiv für die ges. Physiologie. Bd. 95 (7 u. 8). 1903. S. 357-367.
- J. Madison Bentley, The simplicity of color tones. The American Journal of Psychology. Vol. XIV, p. 92-95.
- 6) Vittorio Benussi, Ein nemer Bewels für die spezifische Helligkeit (bzw. Dankelheit) der Farhen. Ber. über den I. Kongr. für exper. Psychol. in Gleßen 1904, Gruppe II, S. 17-19.
- A. Birch-Hirschfeld, Die Wirkung der Rüutgen- und Radiumstrahlen anf das Ange. A. von Graefes Archiv für Ophthalmologie. 59. Bd., 2. Heft. 1904. S. 229-310.
- A. Borschko, Üher die Ursachen der Herabsetzung der Sehlelstung durch Blendung. (Ans dem physiologischen Institut der Univ. Wien.) Zeitschr. für Psychol. n. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 35 (3 n. 4). S. 161-194.
- E. P. Brannsteln, Beitrag un Lehre des intermittierenden Lichtreines der gesunden und kranken Retina. 'Ans dem physiol. Lahoratorium der Kaiseri. Univ. Charkow.' Zeltschr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorg. Bd. 33 (3 u. 4). 1908. S. 171-206 und 241-288.

Archiv für Psychologie. V. Literatur.

- 10) Arthur Brückner, Helligkeitsbestimmungen farbiger Papiere. (Aus dem physiol. Institut der Universität Leipzig.) Archiv für die gesamte Physiologie. Bd. 98, 1 n. 2, 1903, S. 90-129.
- 11 Bühler, Beiträge zur Lehre von der Umstimmung des Sehorgans. Dissertation (Freiburg i. Br.) 1903. 12) F. Exner, Über die Grandempfindungen im Young-Helmholtzschen
- Farbensystem. Sitznngsberichte der K. Akademie der Wissenschaften zn Wien. Math.-Naturw. Klasse CXI, Abt. II a 1902, Heft I-X. S. 857-877 (VI. Heft).
- 13) Zur Charakteristik der schönen und häßlichen Farben. Ebenda S. 901-922 (VII. Heft).
- 14) S. Exner, Eine Bemerkung zur Untersuchung von C. Hess über das Anklingen der Lichtempfindung. Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. Bd. 103 (3 u. 4). S. 107-112. H. Feilchenfeld, siehe Abelsdorff.
- 15) Karl Granert, Über angeborene totale Farbenblindheit. Graefes Archiv für Ophthalmologie. LVI. 1903. S. 132-195.
- 16) A. Gnttmann, Untersnehungen an sog. Farbenschwachen. Ber. über den I. Kongr. für experim. Psychol. in Gießen 1904, Grappe II, S. 14-17. Verlag von J. A. Barth.
- 17 Ewald Hering, Über die von der Farbenempfindlichkeit nnabhängige Änderung der Weißempfindlichkeit. (Nach Versuchen von A. Brückner and E. Hering mitgeteilt.) Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. Bd. 94, 1903, S. 533-554.
- 18) C. Hess, Entoptische Wahrnehmung der Wirbelvenen. A. von Grasfes Archiv für Ophthalmologie. 53. Bd., 1. Heft. 1901. S. 52-60. Untersnehungen über das Abklingen der Erregung im Sehorgan nach
- knrzdauernder Reiznng. Archiv für die ges. Physiol. Bd. 95. 1903. S. 1-16.
- Beobachtungen über das foveale Sehen der total Farbenblinden. Ebenda, Bd. 98, 1903, S. 464-474.
- 21) Untersnehungen über den Erregungsvorgang im Sehorgan bei kursnnd bei längerdanernder Reiznng. Ebenda. Bd. 101. 1904. S. 226 bis 262.
- 22 Über einen eigenartigen Erregungsvorgang im Sehorgan. v. Graefes Archiv für Ophthalmologie. LVIII. Bd. (3.) 1904. S. 429-438.
- Beobachtungen über den Akkommodationsvorgang. Klinische Monatablätter für Angenheilkunde. XLII. Jahrg. 1904. S. A. S. 1-7.
- 24) G. Heymans. Über Unterschiedsschwellen bei Mischungen von Kontrastfarben. Zeitschr. für Psychol. u. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 32 3. 1903. S. 38-49.
- Intensitätskontrast und psychische Hemmung. Ber. über den I. Kongr. für experim. Psychol. in Gießen 1904, Gruppe II. S. 45 f.
- 26 James H. Hyslop, After images and allied phenomena. The Psychological Review. Vol. X, 3. 1903. S. 296 f. Sv. Johansson, siehe Karl Petrén.
- 27) Fr. Klein, Das Wesen des Reizes. Ein Beltrag zur Physiologie der Sinnesorgane, insbesondere des Anges. (Aus dem physiologischen
  - Institut zn Kiel.) Archiv für Anatomie und Physiologie, 1904. Physiol. Abt., 3 u. 4. S. 305-342.

- 28) Johannes Köhler, Der simultane Farben- und Helligkeitskontrast, mlt besonderer Berücksichtigung des sog, Florkontrastes. (Aus dem psychologischen Institut der Univ. Leipzig.) Archiv für die ges. Psychol. II. Bd. (4.) 1904. S. 423-524.
- 29) v. Kries, Über die Wahrnehmung des Filmmerns durch normale und total farbenblinde Personen. Zeitschr. für Psychol. u. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 32 (2). 1903. S. 113-117.
  - v. Kries, siehe Nagel, Handbuch der Physiologie des Menschen. III, 1. 1904.
- 30) M. Levy, Über einen zweiten Typus des anomalen trichromatischen Farbensystems nebst einigen Bemerkungen über den schwachen Farbensinn. Dissertation. Freiburg i. B. 1903, 63 S.
- 31) Über die Helligkeitsvertellung im Spektrum für das helladaptierte Auge. (Ans der physik. Abt. des physiol. Inst. der Univ. Berlin.) Zeitschr. für Psychol. nnd Physiol. der Sinnesorg. Bd. 36 (I u. 2). 1904. S. 74—89.
- 32) Loeser, Über den Einfinß der Dunkeladaptation auf die spezifische Farbeuschweile. (Ans der physik. Abt. des physiol. Inst. der Univ. Berlin.) Zeitschr. für Psychol. nud Physiol. der Sinnesorg. Ed. 36 (1 u. 2). 1904. S. 1—18.
- W. McDongall, The nature of inhibitory processes within the nervons system. Brain. XXVI. 1903. S. 153—191.
- 34) The sensations excited by a single momentary stimulation of the eye. The British Journ of Psychol. Vol. I (1), 1904. p. 78—113.
- 35) The variation of the intensity of visual sensation with the duration of the stimulus. The Journal of Psychology. Vol. I (2). 1904. p. 151-189.
- 36) K. Marbe, Tatsachen und Theorien des Talbotschen Gesetzes. Archiv für die ges. Physiol. Bd. 97. 1903. S. 335—393.
- Bemerkungen zu einem Aufsatz von G. Martins. Ebenda. Bd. 100. 1903. S. 487—494.
- Schlnßwort gegen Prof. G. Martins. Ebenda. Bd. 102. 1904. S. 473 f.
   G. Martins, Das Talbotsche Gesetz und die Dauer der Lichtempfündungen. Archiv für die ges. Physiol. Bd. 99. 1903. S. 95—115.
   Erwiderung. Ebenda. Bd. 101. 1904. S. 554-566.
- Arthnr Mayer, Über die Abhängigkeit der Farbenschwelle von der Adaptation. Dissertation. Freiburg. 1903.
- A. Meinong, Bemerkungen über den Farbenkörper nud das Mischungsgesetz. (Aus dem psychol. Laboratorium der Univ. Graz.) Zeitsehr. für Psychol. n. Physiol. der Sinnesorg. Bd. 33 (1 u. 2). 1903. S. 1—80.
- G. E. Müller, Die Theorie der Gegenfarben und die Farbenblindheit. Bericht über den I. Kongreß für experimentelle Psychologie in Gießen 1904, Gruppe II. S. 6—10.
- W. Nagel, Über dichromatische Farbensysteme. Ber. der 29. Vers. der ophth. Gesellsch. Heidelberg 1901. S. 9—17.
- Einige Bemerkungen über Typenunterschiede unter den Farbentilchtigen. Verhandlungen der physiol. Gesellsch. zu Berlin 1903/04, IX. Sitzg. 1904. Archiv für Anatomie u. Physiol., Physiol. Abt. 1904.
   5. n. 6. Heft. 8, 560 ff.

- 46: Nagel und K. L. Schäfer, Über das Verhalten der Netzhantzapfen hei Dunkeladaptation des Anges. Ehenda. Bd. 34 (3 n. 4). 1904. S. 271-284.
  - Nagel and G. Ahelsdorff, siehe dort.
- 47) Nagel, Einige Beobachtungen über die Wirkung des Druckes und des galvanischen Stromes auf das dunkeladaptierte Auge. (Zum Teil nach Versnehen von Bleckwenn.) Ans der physik. Aht. des physiol. Inst. der Univ. Berlin. Zeitschr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorg. Bd. 34. 1904. S. 285-290.
- 48) Handhuch der Physiologie des Menschen (in vier Bänden). III. Bd.: Physiologie der Sinne. Erste Hälfte (Allgemeine Einleitung und Gesichtssinn) hearheitet von v. Kries, Nagel and Schenck. Braunschweig, Verlag von F. Vieweg & Sohn, 1904.
- 49 Wilhelm Peters, Die Farbenempfindung der Netzhautperipherie hei Dunkeladaptation und konstanter suhjektiver Helligkeit. (Aus dem psychologischen Institut der Univ. Leipzig.) Archiv für die ges. Paychol. III. Bd. (4.) 1904. S. 354-387.
- 50 Sv. Johansson und Karl Petrén, Untersuchungen über das Webersche Gesetz beim Lichtsinne des Netzhantzentrums. Skandinavisches Archiv für Physiologie. XV. 1904. S. 35-71.
- 51) Karl Petrén, Üher die Bezlehnngen zwischen der Adaptation und der Ahhängigkeit der relativen Unterschiedsempfindlichkeit von der absoluten Intensität. Ebenda. XV. 1904. S. 72-113.
- 52 C. Pino, Eine Erklärung der Erythropsie und der farhig ahklingenden Nachhilder. Graefes Archly für Ophthalmologie. Bd. LVII. 1904. S. 45-60.
- 53 H. Piper, Über Dunkeladaptation. (Ans der physik. Abt. des physiol. Inst. der Univ. Berlin.) Zeitschr. für Psychol. und Physiol. der
- Sinnesorg. Bd. 31 (3). 1903. S. 161-219. 54) - Über die Ahhängigkeit des Reizwertes lenchtender Ohjekte von ihrer Flächen- hzw. Winkelgröße. Ehenda. Bd. 32 (2). S. 98-112.
- 55) Über das Helligkeitsverhältnis monokular und binokular ausgelöster Lichtempfindungen. Ehenda. Bd. 32 (3 u. 4). 1903. S. 161-176.
- 56) Das elektromotorische Verhalten der Retina hei Eledone moschata. (Aus der zoologischen Station zu Neapel.) Archiv für Anatomie und Physiologie, Physiol. Aht. 1904. 5. u. 6. Heft. S. 453-474.
- 57) E. Raehlmann, Ahnorme Empfindungen des simultanen Kontrastes und der unteren Reizschwelle für Farben bei Störungen des Farbensinnes. Pflügers Archiv für dle ges. Physiologie. Bd. 102. 1904. S. 543-568.
- 58 G. F. Rochat, Über die chemische Reaktion der Netzhant. A.v. Graefes Archiv für Ophthalmologie. Bd. 59, 1. 1904. S. 171-188.
- 59 Giesela Schäfer, Wie verhalten sich die Helmholtzschen Grundfarhen zur Weite der Pupille? (Aus dem physiol. Inst. der Univ. Wien.) Zeitschr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorg. Bd. 32 (6). 1903. S. 416-419.
  - K. L. Schäfer, siehe Nagel.
- 60 F. Schenck, Über intermittierende Netzhantreizung. Elfte Mitteilung. Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. Bd. 104, 5. 1904. S. 243-259. - siehe Nagel, Handhuch.

- F. Schnmann, Ein nngewöhnlicher Fall von Farbenblindheit. Ber. uber den I. Kongr. für experim. Psychol. in Gießen 1904, Gruppe II. S. 10—13.
- 68) Seggel, Schiddigung des Lichtsinnes bei den Myopen. Mit Zagrundelegung eines in Gruppe E des I. internationalen schultygeinschen Kongresses in Nürnberg am 8. April 1904 gehaltenen Vortrages. A. v. Graefes Archiv für Ophthalmologie. Bd. 59, 1. Heft. 1904. S. 107-130.
- Richard Simon, Über Fixation im D\u00e4mmerungssehen. (Aus der physik. Abt. des physiol. Inst. der Univ. Berlin.) Zeitsehr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorgs. Bd. 36 (3), 1904. S. 186—193.
- 64) V. O. Sivén und G. v. Wendt, Über die physiologische Bedeutung des Schpurpurs. (Ein Beitrag zur Physiologie des Gelb-Violettsehens.) Erste Mitteilung: Über die Einwirkung des Santonia anf den Gesichtasian. Skandinavisches Archiv. XIV. 1903. S. 196—223.
- A. Stöhr, Grundfragen der physiologischen Optik. Leipzig nud Wien, F. Denticke, 1904.
- 66) W. Trendelenburg, Über die Bleichung des Sehpurpurs mit spektralem Lichte in ihrer Abhängigkeit von der Wellenlänge. (Vorläufig Mitteilung.) Centralbiatt für Physiologie. XVII, Nr. 24. 1904. 8. 702.
- 67) Victor Urbantschitsch, Über die Beeinfussung subjektiver Gesichtsempfindungen. Pflügers Archiv für die ges. Physiologie. 94. Bd. 1903. S. 347-448.
- 68) E. Veress, Farbenmischung infolge der chromatischen Aberration des Anges. (Ans dem physiologischen Institut der k. Franz Joseph-Universität in Kolozavár.) Archly für die ges. Physiologie. Bd. 98, 7. u. 8. 1803. S. 403—410.

Wendt, siehe Sivén.

#### Inhalt.

## (Namenregister am Schlusse.)

- 1) Methodische Gesichtspankte, Beobachtung und Hypothese. Nagel Handbach der Physiologie. III, 1: a. Ein leitung, Stellunganhune Nagels zur Lehre von den spezifischen Sinnesenergien. (Zusatz: L. Abschnitt (Diopritk) von Schenek (aneen Beobachtungen über Akkommodation von Hess). b. 3. Abschnitt und 2. Teil der Zindeitung) die Gesichtspankte für die Farbeitenderien, Zone nath eorie von v. Kries.
- 2) Mischungsgesett. Meinongs sog. natürliche Dimensionen im Farbenzam Hzbengeometrie, Farbenktyper-D. Die Elinfachheit der sog. Nebenfarben Meinong, v. Kries, Bentley). Schluß von der schüßheit der Farbe auf ihre physiologische Elinfachheit (F. Exner). Meinongs reines Mischungsgesetz, seine Annahme der Irrationalität anderer quantitativer Mischungsbezichungen und seine Polenik gegen die Hypothese des Antagonismus. Heym an s Beitrag zur Unterscheidung der Komplementifarben-Beschung von dem Schwarz-Weil-Gegensatze.

- Die Forderung einer besonderen perlpheren Erklärung des Mischangsgesetzes (Dreitonposententheorie in v. Kries' Zosentheorie. Die binklare Mischung bei Mein ong. (Zuatt: Die physikalische Mischung auf Grund der chromatischen Aberration. Veress.) Eine eigenartige voretische Verwertung des Schwarz-Prozesses (Leuchtende Farben) bei A. Stöhr.
- 3) Das Problem der heterochromen Helligkeitsvergleichung, Meinong, »In Sachen der spenlischen Helligkeit«. Konstante Abwelchungen zwischen den beobachteten und den aus den Komponenten berechneten Helligkeitswerten des Gran (Brückner). Beelnfinssung der Helligkeit durch den Farbenkoutrast (Bennss).
- 4. Helligkeits- und Farbenwahrnehmnng in der Peripherie des Sehfeldes. Zurückführung auf den zentzilen Farbensinn- in der Zonentheorie v. Kries<sup>3</sup>. Das periphere Aussehen homogener Farben von gleicher subjektiver Helligkelt bei Dunkeladaptation (Peters). Ein Proiektionserinzeter.
- 5) Ableitung der Komponenten für die Dreifarbentheorie aus den bei Intensitätsveränderungen invariabeln Punkten des Spektrums (F. Exner).
- 6) Ablanf der Erregung bei kurzdanernder Reizung, Maximalzeit, Helligkeit untermaximaler Reize. »Elementarkonstruktion« des Talbotschen Gesetzes. a. Polemik zwischen Martius und Marbe. Martius' Glelchung zwischen dem einmaligen Reizgliede und seiner Wiederholnng innerhalb einer verschmelzenden Reihe (ans Gliedern von gleicher Einzeldaner). Ist die Annahme von außerhalb des Talbotschen Gesetzes stehenden Fällen der Verschmelzung kurzdaueruder Veränderungen geboten? b. Nene Untersuchungen über die Maximalzeit und den Anstieg der Erregung (Mc Dougall). c. Der phasische Verlanf der primären Erregung (Phase 1) bel kurzdaueruden Reizen (McDongall), auch bei längerdanernden Reizen (Hess). S. Exners Einwände. Phase 1 bei farbigen kurzdaueruden Reizen (Hess). d. Die phasisch verlanfenden Nacherregungen (Hess, McDougall). Eine nene Phase Im Sreite um Phase 3 (Purkinjesches Nachbild). e. Das Talbotsche Gesetz. Hess' and Marbes Polemik gegen die Elementarkonstruktion aus dem Effekt des lm Dnnkeln isolierten Reizglieds. Marbes Theorie. Notwendigkelt Ihrer Ergänzung durch konkrete Gesichtspunkte. Bedentung seines physikalisch-mechanischen » Modelles«. Polemik zwischen Marbe und Schenck. Neue Beobachtungen Schencks, ihre Vereinbarkeit mit der allgemeinen Marbeschen Theorie, ihr Hinweis auf die Abänderung einer einzelnen Regel. Vernachlässigung des psychologischen Gesichtspanktes bei den stroboskopischen Erscheinungen seitens Marbes. f. Die verschiedenen Bedingungen für die Verschmelzung intermittierender Reize im Lichte der Duplizitätstheorie [v. Kries]. Verwertung zur Bestimmung der Lichtempfindlichkeit bei pathologischen Störungen (Braunstein), bei total Farbenblinden (v. Kries, Uhthoff). (Zusatz: die Schädigung des Lichtsinnes durch Myopie (Seggell).
- Adaptation (Umstimmung). a Nene Messungen der Adaptationssteigerung für farblose Reize, generelle Schwelle (Piper).

Spezifische Farbenschwelle (A. Mayer, Nagel und K. L. Schäfer, Loeser). (Zusatz: Fixation im Dämmerungssehen (R. Simon)). Das Zusammenwirken monokniar henachharter Sehfeldstellen (Vertretharkeit der Intensitätssteigerung durch Vergrößerung des Reizareales. Vermntung einer Analogie für binokular identische Stellen, Einschränkung im Sinne der Duplizitätstheorie (Piper)). h. Pupillarreaktion. Kelne Auszeichnung der »Grundempfindungen« durch dieselbe (G. Schäfer). Znsatz: Erklärung der Gefühlswirkung der Farben aus ihren Akkommodationsverhältnissen (Banmann)). Ort und Flächenansdehnung des Reizes in ihrem Einfinß auf die P., Auffassung im Sinne der Duplizitätstheorie (Ahelsdorff und Feilchenfeld). c. Unterschiedsschwellen und Adaptation (Petrén). d. Der Fechner-Helmholtzsche Satz (Proportionalitätssatz, Koeffizientensatz) für verschiedene Adaptation beider Augen (Bühler). Theoretische Bedentung des F.-H.schen Satzes für farhige Umstimmungen (v. Kries). Neue Bestätigung des v. Kriesschen Persistenzsatzes (Bühler). (Zusatz: Über die Ursachen der Herahsetznng der Sehleistung durch Blendnng (Borschke)). e. Die Analyse des v. Kriesschen negativen Sättigungsnachbildes durch Hering. Unmöglichkeit einer Erklärung im Sinne der Dreikomponententheorie. Herings Erklärung aus einer mit ieder farble gesehenen Erregung sofort mitgegebenen Umstimmung (Hering). Betrachtungen über die gleichfarhige Induktion. Überleitung zu den Fortschritten der physiologischen Analyse (Hyslop, Klein).

8) Die Wirkungen der Reise auf die Netshaut. a. Nagels Handbneh III, J. II. Abschultt (Nagel). D. bas elektromotorische Vershaten der Retina eines Meertieres (Eledone moschatą (Fiper). e. Beziehung zwischen Adaptation und galvanischen Lichterscheinungen, Druchhopschenen (Nagel). d. Eutoptische Wahruchmung der Wirhelvenen (Hese). e. Wahrschungen Königen. und Radinanstrahen (Nagel. III. El-Hirschfeld). f. Die chemische Reaktion der Nethant (Rochat). g. Bleichung des Schupurur (Trendel ein harg). h. Die Sautodisvergiftung, Hypodes Schupurur, Trendel ein harg). h. Die Sautodisvergiftung, Hypodes Schupurur, ur entoptiechen Wahrzehung venäten Blatze (Pino). k. Über die Wahrzehunung der Blutbewegung (Nagel und Abelsdorff). Eine entoptieche Wahrzehung der Zapfenkonträktion? (Hoss).

9. Simultaner Helligkeits- und Farbenkontrant. a. Quantitative Bestimmungen des Piorkontrastes, Mivitiung biberer psychischer Faktoren (Wundt, Kübler). (Zuastiz: Beeinflussung snijektiver Gesichtstoren (Wundt, Kübler). (Zuastiz: Beeinflussung snijektiver Gesichtstempfündungen durch Nebenurier (Urbantschite all). b. Zeutrale Erklärung des Kontrastes bei andern Autoren, physiologische Hypothese (Mc Dongal in), psychische Hemmung, Verdnachung als allgemeines Prinsip des Simultankontrastes (Heymans). c. Unteretitung der zentralen Erklärung durch die Kontraste bei Farbenhinden. Farbige Induktion seltens der Komplementifrärbe zur fehlenden Farbe (Raehlmann). Starke Kontraste bei Farbenschwaches (Gutmann). d. Aunhame einer rein peripheren Kontrastlokalisation sur Erklärung einer farbigen Induktion bei Parbenhinden seitens der neutral gesehenen Farbe selbst Schumann, G. E. Müller). Andere Erklärungsmöglichkeiten dieses Falles.

- 10 Farbenblindheit und Ausgestaltung der Farbentbeorien nach ihr. A Totale Farbenblindheit, foveales Sehen (Hess). Übersicht über das gesamte Material und den Staad der Theorien (Grunert). D. Fartielle Farbenblindheit. Ein nener Fall von anomaler Trichromasie (M. Levy, Nagel). e. Stöhrs Erkläung der Farbenblindheit. d. G. E. Müllers Theorie der äußeren und iuneren Reiswerte als eine Achtfarbentheorie.
- 1) a. Aus der Fülle der einzelnen Arbeiten, die nuser Gebiet auch in der letzten Zeit wiederum nach manchen Selten bereichert haben, erhebt sich unstreitig als wichtigste Erscheinung die soeben veröffentlichte Physiologie der Gesichtsempfindungen in Nagels Handbuch der Physiologie des Menschen als erste Hälfte des dritten Bandes, der im ganzen der Physiologie der Sinne gewidmet ist (48). Obgleich der Text des übrigen Referates schon fertig vorlag, als das nene Werk in melne Hände kam, wollte ich doch seine Anzeige nicht auf den nächsten Bericht verschieben, zumal viele der referierten Einzelarbeiten auf die Anregung und Mitarbeit seiner Verfasser zurückgehen. so daß ohnedies schon gerade innerhalb der neuesten Beiträge des Werkes elne teilweise Deckung des Inhalts vorhanden ist. Andererseits darf hierbei ganz kurz und mit stetigem Hinweis auf das Original verfahren werden. welches als Handbuch auf die weiteste Verbreitung Anspruch machen kann. Nur einige allgemeinste Gesichtspunkte sollen heransgehoben werden, die eine interessante Weiterbildung der theoretischen Grundanschanungen darstellen, durch welche anch dieses Werk die bisherige Kluft zwischen den verschiedenen Farbentheorien in wesentlichen Punkten zu überbrücken versucht. Nach einem kurzen Hinweis auf die Behandlung der wissenschaftlichen Vorfragen seitens der Verf. gleich an dieser Stelle werden die übrigen Notizen dieses allgemeinen Überblickes erst in den späteren Abschnitten des Referates bei Gelegenheit zur Sprache kommen. Vor dem Hauptteile über den Gesichtssinn enthält dieser Halbband auch die allgemeine Einleitung zur Physiologie der Sinne, in der Nagel selbst die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien wenigstens von der bisweilen geradezu »dogmatisch« hingenommenen Zusatzhypothese Helmholtzens zu befreien sucht, wonach sogar verschiedenen »Qualitäten« der einzelnen Sinnesgebiete ( > Modalitäten « ebensoviele » spezifisch « funktionierende Verbindungen zwischen den peripheren und zentralen Organen zngeordnet sein sollten. Unter andern kommen hier vor allem Nagels eigene frühere Veröffentlichnugen über den Geruchs- und Geschmackssinn in Betracht, in denen die Unwahrscheinlichkeit einer Differenzierung dieser Organe In eine den verschiedenen Qualitäten entsprechende Mannigfaltigkeit von Nervenfasern dargetan wurde. Dennoch schreibt Verf. dem eigentlichen Joh. Müllerschen Gesetze anch noch für hente »volle Gültigkeit« zu, daß eine wirkliche Reizung des Nervenstammes auch mit sog. »inadäquaten« Mitteln im Sinn einer konstanten spezifischen Sinnesenergie wirke. Freilich sei hiervon die Regel von der spezifischen Disposition« der peripheren Sinnesorgane scharf zu unterscheiden, wonach diese Organe eine spezifisch verschiedene Zugänglichkeit für die verschiedenen Reizeinwirkungen und eine variable Erregbarkeit für die einzelnen Reize besitzen. Gerade auf diese Regel seien aber die

meisteu Beweise zurückzuführen, die man für das Gesetz »der spezifischen Sinnesenergien« beibringen zu können glaubte und nur der »Theorie zuliebe« nicht als eine ebenfalls mögliche adäquate Reizung des peripheren Endorgans deutete, wie es insbesondere für sämtliche Beweise im Geblete des Gesichtssinnes zntreffe. Die seinzige wirklich klare Bestätigung«, die bei der schweren Zugänglichkeit der Nervenstämme bisher erreichbar gewesen sei, bestehe in dem Auftreten von Geschmacksempfindungen bei mechanischen und elektrischen Reizungen des zentralen Geschmacksnervenstumpfes in der eröffneten Paukenhöhle. Da Nagel nach der zugleich entwicklungsgeschichtlich wohlbegründeten Zusammenfassung der niederen Sinne nnter sich gegenüber dem Gesichts- und Gehörssinn gewissermaßen nur noch eine Dreiteilung der »Modalitäten« anerkennt oder, wie er selbst sagt, die Unterscheidung von Modalitäten nur noch für die beiden höheren Sinne durchführbar erklärt, so würde allerdings die Inadiouatheit der mechanischen und elektrischen Reize mit Bezug auf den Geschmacksnerven bedeutend reduziert erscheinen. Gerade deshaib mißte es aber nur um so verwunderlicher erscheinen, daß trotzdem bei rein mechanischer und eiektrischer Reizung gerade Geschmacksempfindungen entstehen. Seibst ohne die Möglichkeit einer andern Deutung wäre aber natürlich der eine Fall nicht entscheidend. Jedenfalis wäre aber auch seine Subsumtion unter ein sog. Gesetz der spezifischen Sinnesenergien bei Nagel nur ein einfachster, nicht weiter zurückführender Ausdruck des status quo ohne iene apriorische. über die Einzelerfahrungen hinausgreifende Nebenbedentung, in weicher er oft das Verständnis der Entwicklung der Sinnesfunktionen mit ihrer Einübungs- und Annassungsfähigkeit zu verhindern drohte. Es bestünde höchstens noch eine gewisse Vermutung, daß die Zentren der beiden höheren und der niederen Sinne im ganzen prinzipiellere Verschiedenheiten aufzeigten, wofilr aber freilich überhannt noch kein Beweis nach Nagels eigener Auffassung erbracht worden ist. Außerdem milßte natürlich anch die Empfindung bei einer wirklich inadiionaten Reizung hinsichtlich ihrer speziellen Qualität bestimmt werden, die kaum für alle inadaquaten Reize die nämiiche sein wird. Nagel kommt also auch hier niemals an der Beantwortung der Frage nach der speziellen Leistung des Reizes vorbei, nachdem er durch das Zugeständnis der Zusammenfassung vieler Qualitäten unter eine spezifische Modalität das Dogma von der bloßen Auslösung einer einzigen, bestimmt präformierten Erregungsmöglichkeit ein für allemal verlassen hat. Wundt, dessen Auffassung Nagel somit im Prinzip durchaus freundlich gegenübersteht, hat aber bekauntlich nachdrücklich darauf hingewiesen, daß wir nun auch zur weiteren Zurückführung eines wirklich jemais nachweisbaren status quo im Sinne jenes Gesetzes uns ebenfalls am besten der allgemeinen psychophysischen Gesetzmäßigkeit der Nachwirkung der Reize bedienen. Wie man die Disposition zu den kompilzierteren Funktionen auf zentrale dispositionelle Umgestaltungen auf Grund der tatsüchlichen Erlebnisse zurückführt, so können Dispositionen zu den einfachen Empfindungsprozessen, die physiologisch-chemisch doch anch bereits Kompiexe darstellen, wahrscheinlich schon in den peripheren Teilen gewlssermaßen eingelibt werden. Daß es freilich in dieser Richtung tatsächlich schwierige Probleme zn lösen gilt, ergibt sich aus der von Nagel noch besonders hervorgehobenen Kehrseite des genannten Gesetzes, wonach er von der ad aquaten Reizung eines Sinnes die Annahme des Nebenerfolges fremder Modalitäten fern zu halten sucht. Die dem niederen Sinne zugebörige Modalität der Schmerzempfindung (nicht bloß der Unannehmlichken), die bei Blendung des Anges darech zu intensives Liebet biswelten auftritt, aber selbat bel größter Wärmeenergie der Lichtreitung ble zur Zernöfung der Gewebe anch fehlen kann, ei nicht als Punktion des Schmerven, sondern sensibler Nerven im Ange, n. a. der Cilliarnerven, auftrafassen. Nagel verweist dabel an seine nenesten Ergebnisse über Schmernlosigkeit der Blendung nach der Likhnung der Akkommodationsmuckeln auffebe Seinbernather Kontraktion der Akkommodationsmuckel

Der Hanntteil des Bandes, die Darstellung des Gesichtssinnes, enthält erstens einen Überblick über die Dioptrik und Akkommodation des Anges von Fr. Schenck, zweitens die Wirkungen des Lichtes auf die Netzhant, d. h. die objektiven Erscheinungen der Netzhanterregung and die Frage nach dem Orte der Reizwirkung des Lichtes beim Sehen, and zwar wiederum von Nagei selbst, ein Abschnitt, auf den nnten im Anschluß an die einzelnen Arbeiten auf diesem Gebiet näher einzngehen ist. endlich drittens eine umfassende Darstellung der Gesichtsempfindungen von J. von Kries. Der Überblick tiber die Dioptrik, für deren ausführlichere Darstellung Schenck gleich zu Anfang auf die physiologische Optik von Helmholtz and besonders auf die nene Darstellung von C. Hess »Die Refraktion and Akkommodation des menschlichen Auges« in Graefe-Saemischs Handbuch der Augenheilkunde verweist, liegt zwar unserem Thema relativ am fernsten. Doch möchte ich wenigstens auf die erneuten Beobachtungen vou C. Hess über den Akkommodationsvorgang verweisen (28), die er seinem früheren direkten objektiven Nachweis einer Entspanning der Zonula Zinnii bei der Akkommodation noch hinznfügte, und die anch von Schenck bereits berücksichtigt wurden. Auch Schenck betont sie als den endgültigen Entscheid für die Entspannungstheorie, zugleich das wesentlichste Bestandstilck der Helmholtzschen Theorie, und gegen die Annahme einer Anspanning der Zonnia durch die Kontraktion des Clliarmuskels bei Schön und Tscherning. Bei seiner letzten Veröffentischung ist Hess zugleich einigen neneren Einwänden Tschernings entgegengetreten. Der Hesssche Beweis besteht darin, daß bei angestrengter Akkommodation das freie Herabsinken der Linse in Richtung der Schwere beobachtet wurde (Linsenschlottern). Tsch, wollte nun die Bewegungen der Linsenbildchen hierbei ausschließlich anf Bewegungen der freien Linsenmasse im Kapselsack zurückführen. Hess verweist demgegenüber darauf, daß man ans der Bewegung der Spiegelbilder allein überhanpt keinen zuverlässigen Anfschluß über die Bewegung der Flächen gewinnen könne. Den größeren Wert habe er von ieher auf numittelbare Beobachtung der Bewegung an Trübungen der Linse gelegt. Von nenem beobachtete Hess das Schlottern der vorderen Linsenkapsel selbst an der Bewegung einiger feiner branner Pünktchen anf der Linse eines sonst normalen Anges. Anch wurde mehrfach, ebenfalls im Anschinß an frühere Veranche, die Bewegung der Zeichnung des Epithels an der vorderen Fläche der Linse direkt mit der Lape beobachtet. Die übrigen Einwände Tschernings, daß die Gleichgewichtslage der frei in Luft liegenden Linse mit der Form in der Akkommodation nicht übereinstimme, und daß er wirklich bei Zng an der Zonula eine Wölbung der vorderen Fläche beobachtet habe, werden durch den Hinweis entkräftet, daß die Gleichgewichtslage in der Luft schon an und für sich eine andere sein müsse als in der Flüssigkeit der Angenkammer, und daß die Möglichkeit einer Wölbung bei irgendelnem

biberen Grade des Zuges nichts entscheide, da Hess selbat wiederum anderenenist garade anch beim leicht vernechtere Zonnlanuge am frischen Affenauge, bei welchem die Freilegung der in Betracht kommenden Teile besonders leicht ohne Verletzung vorgenommen werden kann, die Ahnahme der vorderen Wölbern bebachten konnte. Anf die Probleme des Pupilterreflexes und die Refekundn, über welche Sebenek ebenfalls ausführlich orientiert, wird wegen ihrer photometrieben Bedentung noch unten zuricksukommen sein.

1) b. Für dies Referat kommt aber natürlich vor allem die v. Kriessche Darstellung der Gesicht semufindungen in Betracht, deren nauch ologische Methode Verf. sogleich in dem zweiten Abschnitt der Einleltung >Znr Paychologie der Sinne« entwickelt (48). In diesen Vorbemerkungen ist anch bereits das allgemeine Prinzip angedeutet, nach welchem von Kries den Streit zwischen der Dreifarbentbeorie als Komponententheorie Bezeichnung G. E. Müllers) und der antagonistischen Vierfarbentheorie. bzw. anch der Wundt seben Stufentheorie zu schliebten versucht. Nach der Erwähnung der räumlichen und zeltlichen Ordnung der Sinueseindrücke überhanpt, die unserm Thema fern liegt, werden die psychophysichen Methoden der Messung der Reiz- und Unterschiedsschwellen ebarakterisiert. Dahei bandelt es sieb znnächst um die Feststellung von Gleichbeit und Verschledenbeit überhanpt. Die relative Einfachbeit dieser Herstellung einer vollständigen Gleichung, die hei allen wissenschaftlichen Beobachtungen als snbiektiver Faktor in Betracht zn zieben ist, gewährleistet zngleich die größere Sicherbeit, welche in dem znerst behandelten Gebiet der Gesichtsempfindungen herrscht, in den Gesetzen der Lichtmischung, welche auf die Möglichkeit von Farbengleichungen überhaupt aufgebaut sind. Zusammen mit den Untersnebungen der Netzbanthistologie und der ohiektiven Sebnrozesse bilden sie ein Kapitel, welches vor allem nnter Beiziebung der Farhengleichung für dichromatische Farbensysteme und für verschiedene Adaptationszustände am meisten zn strenger heweisbaren Hypothesen über die physiologischen Grundlagen der Gesichtsemnfindungen zu herechtigen sebeint. Auf die Analyse der Dichromasie im dritten und der Adaptation, sowie der angeborenen totalen Farbenblindheit mit der Helligkeitsvertellung des Dämmerungssebens im vierten Abschnitte wird daher anch bereits die Duplizitätstheorie des Verf. aufgebant, d. h. seine bekannte Unterscheidung zwischen dem Hell- und Dunkelapparat. Außerdem ist aber anch sebou sofort nach den normalen Farbenglelchnigen im ersten Abschnitt die Young-Helmholtzsche Hypothese dargelegt, die durch die Annahme von drei Komponenten für den foveal zugleich farbenperzipierenden Hellapparat der Zapfen beibehalten bleiht und zu dem nämlichen eben genannten sicheren Bestand hinzugebören soll. Dahei sucht Verf. (8. 131) die sablehnende, oft geradezn wegwerfende Beurteilungs, welche diese Theorie in nenerer Zeit hänfig erfahren babe, durch die Erklärung abzuweisen, daß Helmboltz selbst nicht etwa die numittelbare physiologische Grundlage für die Qualitäten der Gesichtsempfindung geben wollte, wie sie eine rein subjektive Betrachtung analyslere. Anch er hätte wohl die Frage nach der Einfachbeit der Weißempfindung bejaht. Er wollte nur periphere physiologische Effekte der Reize angeben, welche ans den Farbengleichungen erschlossen werden können. Man könne also hüchstens sagen, »daß er es unterlassen babe, dieienigen Schlüsse auf die physiologischen Vorgänge zu ziehen, die sieh aus der psychologischen Natur der Empfindungen ergebene. In der Anerkennung der letzteren sieht aber nun gerade von Krles die Möglichkeit zur Überbrückung der Streitpunkte. Die Entwicklung des Gedankenganges beginnt anch hier bereits in den späteren Abschnitten der Einleitung (S. 22 ff.), in der die Möglichkelt weiterer wissenschaftlich brauchbarer Ergebnisse der psychologischen Analyse, auch abgesehen von der bloßen Herstellung vollständiger Gleichungen, anerkannt wird. Es sind die sogspezifischen Vergleichungen, die eine Glelchheit in bestimmter Hinsicht bei gleichzeltiger Verschiedenheit in anderer Hinsicht beurteilen lassen, z. B. die Gleichheit der Helligkelt verschiedener Farben, die ferner anch die Ahnlichkeit oder Verschiedenheit der gefundenen Unterschiede selbst wiederum als eine solche einzelne Hinsicht des Vergleichens auswählen lassen können, woraus sich Maßbestimmungen über übermerkliche Unterschiede, z. B. auch Gegensätzlichkeiten, feststellen lassen n. ä. m. Znnächst sind natürlich diese Tatsachen an und für sich komplizierter, so daß man der Gefahr der zn einfachen Schematisierung entgehen mnß, vor allem bei der Absicht zu mathematischen Formnlierungen (S. 24 f.). Insbesondere seien aber die (bei letzterer Gefahr oft schon mitwirkenden) physiologischen Hypothesen für die Ergebnisse dieser in eigentlichem Sinne phychologischen Analyse anch viel nasicherer, wie am Schlusse der Einleitung in der »Theorie der spezifischen Vergleichungen« dargetan wird. Die spezifische Vergleichung kann nur Ähnlichkeiten, nicht etwa numittelbar partielle Übereinstimmung feststellen. Der znrückznführende Vorgang selbst ist also vor allem deshalb ein viel komplizierterer, bel welchem höhere Abstraktionsprozesse eine wichtige Rolle spieleu. Man kann z. B. ans der Gleichheit hinsichtlich der Helligkeit wenlgstens nicht ohne weiteres anf eine Übereinstimmung der physischen Prozesse in einem einzigen relativ selbständigen Substrat schließen, es ist vielmehr stets umfassenderes Beobachtungsmaterial zn physiologischen Hypothesen hiertiber erforderlich. Znm weiteren Beispiel wird anch bereits hier anf das Eigenartige des Prozesses hingewiesen, der bei der Feststellung der Farbigkeit überhanpt (spezifische Schwelle) oder des Sättigungsgrades als eine Art von Verhältnisauffassung erlebt werde, im Unterschiede von der Feststellung der »generellen« Schwelle (Feststellung einer Empfindung überhaupt). Man werde also vor allem auch die Psychologie dieser höheren Abstraktionsprozesse unter nmfassender Berücksichtigung aller Momente rein empirisch studieren müssen. Eine physiologische Hypothese zur Erklärung solcher höheren Prozesse sei aber natürlich deshalb anch viel nnbestimmter. »Für die letzteren stehen wir vor einer überhannt ganz nnabsehbaren Fülle von Möglichkeiten« (S. 271).

Damit ist aber nur zagleich die Grundinge für die Zugenständinsen die andern Hoorien geschaffen. Bereits im zweiten Kapitel über die Gesichtsempfindungen S. 132 ff., bes. S. 142 ff. analysiert v. Kries deren pay vohologische Ordnan gu mis Sinne des Begriffe der Prinzipalfarben nach Anbert und betont die Wahrschenlichkeit einer Vierfarbentberien zu Erklärung einer zentraleren Differenmenne der Grundiage des Farbensehens oder des Farbensinnes in der engeren Bedeutung des Vortes. Über die Sicherheit soleher Schlüsse am Grund der mighetiren Methode der Jutrospektions könne man freilich in Zweifel sein, doch studen ihmed die Vertreter dereigiege Richtung, die wie er selbst vor allem anf die Pestatellung der periphersten Substrate ausgrüngen, wenn and einigerunden aksprisch so doch keines wenn fernigen.

Die zunächst als möglich erachtete Vierteilung des Farhensinnes als der gentral psychischen Funktion wird später sogar in einer Vermittlung der Streitpunkte in die eigene Zonentheorie des Verf. eingeftigt, deren Grundgedanken Verf. schon öfters angedentet hat. Die Duplizitätstheorie, bzw. die Dreifarbentheorie für den Hellapparat, welche auf die znerst geaannten einfachen und sicheren Beobachtungstatsachen aufgebant sei, gelte nur für die periphersten Prozesse. Innerhalb der höheren, der Empfindung unmittelhar zngeordneten Zone herrsche hingegen in der Tat ein vierfach paarweise antagonistisch differenzierter Farbensinn. Der Erklärungswert der letzteren Annahme einer vierfach orientierten zentralen Auffassungsweise beziehe sich abgesehen von der psychologischen Qualität der sog. Prinzipalfarben und ihrer gegenfarhigen Anordnung vor allem auf die Farben- und Helligkeitswahrnehmungen der exzentrischen Netzhantstellen, auf denen hei Helladaptation nach C. Hess die Differenzlerung paarweise verloren gehe, so daß zuerst Rot-Grün und dann Blau-Gelh verschwinde und schließlich ganz peripher nur noch die undifferenzierte Auffassung, jedoch von gleichem Helligkeitswert, dem sog. Per ipheriewerte, vorhanden sei. Außerdem entscheide auch erst die Funktion dieses »Farhensinnes«, welche Farhenempfindungen bei den partiell Farhenblinden vorkommen, deren peripherer Defekt in Falle der Dichromasie zwar einen einfachen Ausfall einer der drei Komponenten darstelle, ohne daß jedoch das anomale Farhensehen selbst daraus allein abgeleitet werden könnte. Anch hinsichtlich der Ausgestaltung einer Theorie der Umstimmungen ließ Verf. hereits die Notwendigkeit des Rekurses auf die zentraleren Prozesse bei Gelegenheit durchblicken /vgl. auch voriges Referat S. 56). Auf diese Stellungnahme von Kries' zu den Elnzelfragen wird nun bei den folgenden Arbeiten noch öfters einzugehen sein, da ia seine Duplizitätstheorie in den physiologischen Instituten in Freiburg. Berlin n. a. znm heuristischen Prinzln einer avstematischen Erforschung der Tatsachen nach den verschiedensten Richtungen geworden ist.

2) Gerade ingerhalb der Mischungsgesetze, die nicht nur bei Helmholtz und v. Kries, sondern ganz allgemein als diejenigen Regeln betrachtet werden, bei denen wenigstens unter gewissen einfachsten Adaptationsbedingungen die quantitativen Beziehungen am klarsten zu überschanen sind, glauhte nun Meinong gewisse irrationelle Größenbeziehungen bloßstellen zu müssen (42). Von einem Standpunkt, der wie der v. Kriessche die Mischnngstatsachen in die Peripherie verweist, brauchte nun in der Tat gar kein Widerspruch gegen die Annahme einer Unverständlichkeit der quantitativen Beziehungen innerhalb der Mischungstatsachen vom Staudpunkt der rein psychologischen Ordnung vorhanden zu sein. Eine ausführlichere Betrachtung der Meinongschen Darlegungen dürfte indessen sogleich bei diesem ersten Beispiel zeigen, daß zum mindesten in den bekannten allgemeinen Mischungstatsachen kein Grund zu einer dualistischen Auffassung enthalten ist, daß vielmehr gerade vom Standpunkt der rein psychologischen Analyse ein gutes Verständnis gewounen werden kann, soweit ein solches überhaupt möglich ist. Wie alle Anhänger der psychologischen Methode ist M. für eine Theorie der Gegenfarhen, im Zusammenhang mit seiner Stellung zum Mischungsgesetze möchte er jedoch auf den Antagonismus zur Erklärung der Granmischung als überflüssige Übererklärung verzichten. Dahei hefolgt Meinong nicht nur die psychologische Methode überhangt, sondern trennt

speziell noch sorgrältig die rein formale Analyse der qualitativen Ähnlichkeitsbeziebungen von der psychologischen Empirie im engeren Sinne. Die apriorischen Überlegungen der ersteren sollen der wesentliche Stützpunkt seiner Beurteilung der Mischungstatsachen sein. Deshalb entwickelt er die Benrteilung der verschiedensten Mischungserscheinungen binsichtlich ihrer apriorischen Verständlichkeit erst an zweiter Stelle, nachdem er im ersten Teile seiner Abbandlung die Farbenempfindungen im allgemeinen jener qualitativen Analyse unterzogen hat. Er hält sich dabei überall an die bekannte schematische räumliche Abbildung der inneren Ähnlichksitsbeziehnngen. Doch wird für diese sapriorisches Farbengeometrie, in der Verf. natürlich nichts Nenes zu bringen vermag, neneren im übrigen allerdings sehr nabe stehenden Darstellungen gegenüber (vor allem Zindler Ȇber räumliche Abbildungen des Kontinuums der Farbenempfindungen und seine mathematische Bebandlung 1) der geringe Erkenntniswert im Vergleich zur Raumgeometrie betont, der durch die geringe Erkennbarkeit der an sich zwar apriorischen Relationstatsachen in den erlebten Empfindungen verschuldet wird. Desbalb seien Zusammenbänge, die bel entwickelter Analyse alle Vorteile der apriorischen Erkenntnis an sich trügen. doch nicht numittelbar evident, wie z. B. die Einhaltung der nämlichen Richtung beim Übergang von einer Farbe durch Grau zum Komplemente z. B. Rot-Grau-Griin, ganz abgesehen davon, daß der Bereich größter Gegensätze an und für sich schon ein relativ unbestimmter sei. Es ergebe sich höchstens eine gewisse mittelbare Evidenz, wenn auch noch immer innerbalb des apriorlschen Erkenntnisgebietes, in jenem Beispiele etwa die gleiche Distanz der Lluie Rot-Gran und Grün-Gran von Gelb und Blan-Auf Grund solcher mehr oder weniger vermittelter apriorischer Einsichten sind aber nun anch funktionelle Zusammenbänge wenn auch nicht a priori strikte ableitbar, so doch in gewissem Sinne »innerlich vernünftig« oder verständlich, sobald eine gewisse Übereinstimmung der Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung oder der Veränderungsrichtung mit jenen Äbulichkeitsbeziehnngen zwischen den Farbenempfindungen nachweisbar ist. Empirische Hilfen im engeren Sinne kämen zu jenen Überlegungen jedoch bereits hinzu, wenu innerbalb des dreidlmensionalen »Farbenranmes e der Umfang der swirklich vorkommenden e Farbenempfindungen nach dem nämlichen geometrischen Schema der Abbildung begrenzt werden soll, filr welchen Verf, die analoge Bezeichnung des » Farben körners « ausschließlich anfansparen empfiehlt. Die Unbestimmtheit der »Greuzen« in dem Begriffe des »Farbenranmes« ist in der Tat der korrekte schematische Ausdrack der abstrakten Möglichkeit, sieb die Sättigung und Helligkeit der wirklich vorkommenden Farben noch über die bisher tatsächlich erlebten Grade hinaus (also über die »wirklichen« Empfindungen Im Sinne Meinongs binaus' steigerungsfähig zu denken, nachdem diese beiden Variationsrichtungen aus der bisherigen Analyse nicht wie bei der dritten des Farbentones als in sich zurücklanfende, sondern als einseitig fortschreitende erkannt worden sind. Anstatt daß die von Orange nach Gelb gezogene Linie nach Grün hin umbiegt (offenbar als Grenzlinie des »Farbenkörpers«), wäre auch noch eine geradlinige Fortsetzung 'd. h. nach entsprechend böheren Sättigungsgraden eines Grün: abstrakt denkbar. Die theoretische Bedentung dieser

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Psychol. Bd. 20. S. 225 ff.

Abstraktion für die Umstimmungsfragen u. a. ist ja bekannt. Anders würde natürlich die Frage Meinongs zu beantworten sein, wenn die Fortschrittsrichtung innerhalb des Farbeuraumes für eine möglichst ausschließliche Variation des Farbentones bei gleicher Sättigung gemeint wäre. Es käme dann anch schon rein a priori eine Um bie gung in Frage, weil man bei einer bioßen Anderung des Farbentons tatsächlich eine in sich zurücklaufende Qualitätenreihe durchmißt. Insofern bei der spektralen Reinheit eine entfernte Annäherung an gleiche maximale Sättigung erreicht scheint, mischt sich aber offenbar die Vorstellung einer a priori bedingten Notwendigkeit dieser Umbiegung oft auch schon in die Feststellung des Systems aller wirklich vorkommenden Farbenempfindungen. Diese Rücklänfigkeit der Farbenlinie schiießt zugleich unmittelbar die von Meinong in § 5 ansführlich behandeite Konsequenz in sich, daß nicht Farbenton und Sättigung als die beiden zur Helligkeitsvariation noch hinzutretenden Dimensionen des dreidimensionalen Farbenkontinnums zu betrachten sind, sondern, entsprechend der ränmlichen Abbildung, zwei innerhalb einer Ebene von konstanter Helligkeit aufeinander senkrecht stehende Richtungen. Für das Verständnis der physikalischen und physiologischen Grundlagen der resultierenden Empfindung ist is allerdings bisher mitunter gerade die Ausmessung innerhalb einer konstanten Helligkeitsebene gewissermaßen in Polarkoordinaten nm den Graupunkt als Mitte des Koordinstensystems gedacht worden. Aber wie der Physiker bei praktischer Verwertung dieses speziellen Koordinatensystems in bestimmten Fragen der analytischen Mechanik nicht erst noch besonders an den gewöhnlichen Begriff der Dimensionen des Raumes erinnert zu werden brancht, so wenig bringt natürlich anch die Meinong sche Angieichung an diesen gewöhulichen Dimensionsbegriff überhaupt zu den bisherigen Auffassungen von den inneren qualitativen Beziehungen des Farbenkontinnums etwas Nenes hinzu. Woilte aber Meinong diese sonst als selbstverständliche Folgen höherer Abstraktionen voransgesetzten Begriffe einmal einer ausführlicheren Betrachtung unterziehen, wie es an sich niemals als überflüssig verachtet werden darf, so hätte er doch wenigstens in dieser Angleichnag der rein abstrakten Anaiyse der Dimensionen des Farbenkontinnums an die Raumgeometrie noch viel weiter gehen dürfen. Die dreidimensionale Struktur des Ranmes und unserer Raumvorstellung ist bekanntlich von der Auszeichnung bestimmter Richtungen, die wir als oben, unten usw. bezeichnen, völlig nnabhängig. Das Koordinatensystem, an dem wir uns die Raumverhältnisse jeweils veranschaulichen, kann iede beliebige Lage zu diesen absoluten Richtungen haben. Die abstrakteste Betrachtung aber muß auch solche immer noch relativ konkreten Momente zurücktreten lassen. Auch innerhalb des Farbenkontinuums müßte also die Dreidimensionalität überhaupt auf Grund der fertig entwickeiten Analyse immer in der Weise dargestellt werden, daß der Abbildungspunkt elner ganz beliebigen Empfindung als Mittelpunkt gewählt wird. durch den drei maximal distante, aber in einer ganz beliebigen Richtung eingestellte Fortschrittsrichtungen möglich gedacht werden. Bei einer derartig abstrakten Betrachtung darf also nicht einmal der Granpunkt als aliein möglicher Ausgangspunkt gedacht oder auch nur die Helligkeitsvariation als die eine der drei Dimensionen festgehalten werden. Damit verliert aber natürlich eine solche Betrachtung des Kontinnams im Gegensatz zu der bisher geläufigen konkreteren jeden Erkenntniswert, abgesehen davon,

daß eben in ihr wirklich der reinste Ausdruck der Dreidimensionalität als solcher gegeben ist. Meinong dachte aber eben tatsächlich bereits an mehr als an diese Ableitung des farbengeometrischen Dimensionsbegriffes überhanst. insofern er mit dieser allgemeinsten Aufgabe der Feststellung des korrekten Dimensionsbegriffes im Farbenranm zugleich die Absicht verband, die >nat ürlichen . Dimeusionen des Kontinuums zu bestimmen, die er in der Tat zu den natürlichen Raumdimensionen des oben, unten, rechts, links usw. in eine wohlberechtigte Analogie bringt. Man braucht aber kein Gegner der Melnongschen Anschanung zu sein, daß dem Begriff des sabsolnten Ranmes in der philosophischen Ranmtheorie ein guter Sinn innewohne (42, S. 17), und wird doch die noch viel speziellere nat ürliche Auszeichnung bestimmter Richtungen nicht mit der festen Dreizahl der möglichen maximal distanten Richtungen überhanpt identifizieren. Ebenso ist aber nun auch vor allem die subjektive Bestimmtheit dieser natürlichen Raumdimensionen, etwa eine bei guter Einübnug besonders präzise Angabe der subjektiven Vertikalen n. dgl., uiemals ein unmittelbarer eindeutiger Beweisgrund für die psychologisch einfachste Entstehungsweise einer derart ansgezeichneten Richtungsvorstellung, als ob sie das Urelement der dreidimensionalen Raumvorstellung überhaupt oder der zugrunde liegenden Erregungen ausmache. Die letztere Frage nach der Art und Zahl der subjektiven Entstehungsbedingungen ist vielmehr sowohl von der inneren, rein formalen Analyse des fertig entwickelten Kontinunms als auch besonders von derjenigen nach den sog. natürlichen ausgezeichneten Richtungen begrifflich scharf zu trennen. Hier kommen fortschreitend mehr empirische Einzelfragen hinzn, welche mit einer sanriorischens Einsichtigkeit nur noch höchst wenig zu tun haben. Wenn aber nun Meinong neben der sicher als solche heraustretenden Helligkeitsdimension noch Rot-Grün und Blau-Gelb wegen der bekannten Heraushebung der Hauptfarben als die beiden andern natürlichen Dimensionen zu seiner oben als zu speziell erwiesenen Entwicklung der Dreidimensionalität des Farbenkontinumms verwendet, so hat er in der Tat die Absicht, jene eben genanute dreifache Aufgabe zugleich zu lösen und dem alten Beweis, der aus der Vierzahl der Hanptfarben gegen die Wnndtsche Stufentheorie entnommen zu werden pflegt, eine ueue Form zu geben. Zu den Gegenargumenten zur Verteidigung der Stufentheorie dürfte aber, wie soeben gezeigt wurde, gerade die von Meinong selbst belgezogene Analogie zu der subjektiven Entstehung einer Auszeichnung der natürlichen Raumdimensionen einen guten Beitrag liefern. In Übereinstimmung hiermit kann ferner die abstrakte Analyse der einzelnen Koordinaten einer Furbenempfindung uach den drei Dimensionen auch als besonders typisches Beispiel jener Verarbeitung des peripher bedingten Materials durch höhere psychische Funktionen in spezifischen Vergleichungen angesehen werden, welche von Kries als eine der Zurückführung auf physiologische Grundelemente besonders fern stehende Operation bezeichnet hat (s. o.). Was aber diese Entfernnng herbeiführen kann, ist offenbar anch hier nicht die psychologische Analyse als solche, sondern die eigenartige Richtung der Abstraktion, welche auf die ihrer Natur nach ein Minimum durstellende Zahl der größten Unterschiede oder auf das Heranstreten bestimmter Qualitäten als Prinzipalfarben gerichtet ist, deren Ursachen eben noch ganz andere sein können, als die funktionelle Trenning der physiologischen Grundlage des Farbensehens im

Sinne der Vierfarbentheorie. Auch von Kries hätte selhst für den zentralen Farbensinne gerade diesem Verlauf des Schlanses von der Empfindung auf den zugrunde liegenden Prozeff die Stricktheit absprechen sollen. Vor einer Fortsetzung des Meinon gehen Gedankenzagues sei ubrigens noch der Stellungnahme einiger anderer Antoren zu diesen Vorfragen gedacht.

Zu einer rein dednktiv als möglich abgeieiteten Bestimmung der drei Grundempfindungen nach der Dreifarbentheorie hat F. Exner eine von Helmhoitz seibst gegebene Anregung durch nene sorgfültige statistische Untersuchungen weiter verfolgt, die ebenfalls rein psychologische »natürliche« Gesichtsnunkte zu verwerten sucht (13). Es soll aus einer »Charakteristik der schönen und häßlichen Farben- auf deren Charakter als reine Grandfarbe, bzw. als nareines Farbengemisch zurückgeschiossen werden. Heimhoitz hatte bei dieser Dednktion Rot. Griin and Violett als beliebteste Farben nachznweisen, Exner statt Violett noch Blan (vgi. Abschnitt 5). Doch fin det er anch noch Geib unter den aligemein für schön erachteten Farben. Der objektive Nachweis vollzieht sich an Gemäiden, an den Farben des Kunstgewerbes u. a. and vor allem anch an Edeisteinen. Anch hier ist natürlich die Beziehnng zwischen der psychologischen Tatsache des Gefühles und den bei der tatsächlichen Ableitung der Grundfarhen am Farbendreieck verwerteten Eigenschaften insoweit klar, als die Grundfarbe zu der ihr wesentlichen Beherrschung eines möglichst großen Bereiches von Mischungen einer hesonderen Sättigung bedarf. Dadurch kommt aber eben natürlich anch gesättigtes Geib mit in die Konkurrenz. Ein psychophysiologischer Grund, der aus der reinen, d. h. isolierten Reizung des hypothetischen Farbensubstrates im Sinne der Dreifarhentheorie anf eine positive Gefühlswirkung schließen lassen könnte, ist hingegen kaum erfindlich. Für die rejative Schönheit eines blanken Weiß ist ja hereits das gerade Gegenteil, die möglichst gieichartige Erregung aller Substrate, maßgebend, und andererseits wird wegen der Schönheit des reinen Gelb anch die möglichst gleich starke Erregung von zwei Substraten als Grund des Schönheitsgeftihis erachtet. Anch hier dürfte der Schluß von den reiativ komplizierteren psychologischen Tatsachen auf die physiologischen Empfindungserregungen allzn nnvermitteit erfolgt sein. Doch vermeidet Verf, anch hier Angriffe anf die fremden Theorien.

Diese Notwendigkeit, zwischen der psychologischen Analyse und der Zurtickführung auf einfachere physiologische Substrate scharf zu unterscheiden, hat übrigens nenerdings wiederum J. M. Bentiey, dem das American Journal of Psych, anch sonst gute Bemerkungen über psychologische Analyse and Synthese verdankt, in einem Artikel über odie Einfachheit der Farbentone« ebenso kurz als treffend hervorgehoben (5). Er richtet sich dabei n. a. gegen ähnliche Überiegungen Stouts, der in seinem Manual (S. 149) die Ähnlichkeitsbeziehungen z. B. eines Biaugrün zu Grün und Blan wiederum als Grand für die Zasammengesetztheit des Blaugrün ansieht. Das Vorhandensein von nur vier Haupttypen (Hanptfarben) und die doppeiseitigen Ähnlichkeitsbeziehungen der dazwischenliegenden Farhen hält B., ähnlich wie Wnndt, für ungentigend zum Beweis einer Zusammengesetztheit der Qualität der Gesichtsempfindung. Hieraus ergebe sich nur eine Klassifikation, keine Zerlegung in Eiemente, zwei logische Prozesse, die scharf zu unterscheiden seien. Der eine Farbenton ist so einfach und nicht weiter zurückführbar wie der andere. Doch verwertet B. diese Unterscheidung hinsichtlich der physiologischen Substrate zu keiner weiteren Konsepena, als daß man eine Komponentenberöse hinsichtlich der einzelnen Qualitäten eben nicht psychologisch begründen könne. Bentley will sogar gerade die Vierfarbentheorie Herrings dadurch von einem Einwand befreien, der ihr wegen des blauroten Tomes beite Urrott und des blaugrünen beim Urgrün gemacht wurde. Für die Einfachbeit der Empfindung als psychologisch sentzaler Tatasche ist auch von Kries, we sehon erwähnt, in klarster Form eingetreten (48, S. 131£, 139£), wenn er auch die Vierfarbentheorie wieder psychologisch zu begründen sucht.

Anch Meinong, der seine Vierfarbentheorie Im Unterschiede von Bentley and in Übereinstimmung mit von Kries, wie oben erwähnt, psychologisch gewinnt, hat zugestanden, daß hier die Analyse die Empfindungen im ganzen. z. B. Orange, den benachbarten Empfindungen im ganzen, Rot und Gelb. nur ähnlich, nicht aber aus ihnen zusammengesetzt finde. Meinong ist also bei der Formulierung der Aufgabe einer Ableitung der mannigfaltigen Empfindungen aus »Elementen« nicht sogleich von einzelnen Empfindnngen im ganzen auf physiologische Urerregungen als die relativ selbständigen Grundlagen zu sog. »Grundempfindungen« zurückgegangen. Mit Recht betont er, daß z. B. das »reine Rot« nud das »reine Gelb« an sich so unverträglich sind, wie es eben in ihrer getrennten schematischen Abbildung znm Ansdruck kommt, und daß wir im Orange nur gewisse »Seiten« beider Nachbarfarben wiederfinden. Eine psychologische Mischung von Farbenempfindungen gibt es also nicht (42. S. 18ff.). Der psychologische Begriff des »Farbenelementes« ergibt sich vielmehr ganz kousequent ans jener rein formalen Analyse des Empfindungskontinums als das abstrakte Bestimmungsstück, das nach dem geometrischen Schema eben in den elnzelnen Koordinaten eines jeden Punktes versinnlicht ist. Nur bestimmt eben Meinong diese Koordinatenwerte aogleich ausschließlich nach seiner »natürlichen« Anlage des Koordinatensystems, in dem bereits eine ganz bestimmte Theorie über die zngrunde liegenden Erregungen enthalten liegt. Der Graupunkt besitzt deshalb für die beiden natürlichen Farbendimensionen einen »Neutralitätswert«. Auch hinsichtlich der Helligkeitsdimeusion gibt es einen solchen für das »nentrale Gran« schlechthin. Für diese abstrakten Farbenelemente gibt es aber nun nach Meinong in der Tat doch so etwas wie eine Mischung, ja diese ist es eben gerade, für welche das apriorisch einsichtige »reine Mischnngsgesetz« durchführbar sein soll, nach dessen Ableitung die antagonistischen Hilfshynothesen für die der Granmischung new. zugrunde liegenden Vorgänge vielleicht nur noch als Übererklärungen erscheinen sollen, wie nnn lm zweiten Telle weiter dargelegt wird. Die Mischnngsgesetze verbinden« nämlich »mehr oder weniger bestimmte Empfindungen und sind daher jederzeit als Sätze über Relationen zwischen den Punkten eines richtig konstruierten psychologischen Farhenkörpers anzusprechen« (These 2, S. 78). Im allgemeinen liegt die Mischfarhe allemal zwischen den Komponentenfarben«, d. h. ihre Abbildung m befindet sich innerhalb der Mischlinie zwischen den gemischten Einzelelementen a und b. In diesem »Entworfe A. des Gestzes liege allein das reine Mischungsgesetz, das in der binokularen Mischung gewissermaßen am unvermischtesten zur Geltung komme. Denn hier liege die resultierende Qualität (m) bei der schematischen Abbildnug im Farbenkörper in der Tat

in der Verbindungslinie der Punkte für die gemischten Komponenten a und b. z. B. bei Mischnng der Komponenten Weiß und Schwarz im Gran. Diese Gesetzmäßigkeit des »Entwurfes A« stehe »zwar nicht auf gleicher Erkenntnisstnfe mit Sätzen der Mathematik, lasse aber neben zweifellos empirischen Merkmalen einen starken Zug zu apriorischer Einsichtigkeit nicht verkennen«. Das Ganze aber stellt eine Probe der Subsumtion eines einzelnen Wissenschaftsgebietes unter die allgemeine Relationstheorie des Verf. dar und soll die Einfachheit und heuristische Leistungsfähigkeit der auf den Farbenkörper bezogenen Gegenstandstheorie, d. h. eben der Analyse der »Farbenelemente« im oben gezeigten Sinn, gegenüber andern bisherigen Hilfshypothesen dartun. Nnn hat aber doch Meinong in jener voransgeschickten formalen Analyse gerade dargetan, daß sich eine »Mischung« im eigentlichen Sinn des Wortes znnächst bei der materiellen Mischnng von Reizen oder von Erregungen vorfinde, und hier kennt man das allgemeine Resultat jeder Mischnng gerade als ein ganz anderes, als es im >Entwurf A. dargestellt ist. Meinong selbst gibt hierfür den Entwurf B an (S. 46 ff.), der in der Tat den gewöhnlichen Formeln für den Mischungsvorgang überhanpt entspricht, wie man sie sich zunächst ebenfalls an materiellen Mischungen (von Reizen oder Erregungen) veranschaulicht hatte. Das Resultat der Mischung m liegt hierbei aber natürlich anßerhalb (oberhalb) der Verbindungslinie a b. Diese in der höheren Lage des m ausgedrückte Steigerung des m gegenüber den a nnd b beim »Entwurf B« soll nun eine Modifikation jenes reinen Mischungsgesetzes ins Irrationelle bedenten (42, S. 61 ff.) und nur für die Helligkeit gelten, der deshalb eine »Sonderstellung« gegentiber den beiden andern Dimensionen zukomme (n. a. S. 64 ff.), während der Farbenton und enm grano salis anch die Sättigung wirklich zwischen den Punkten der Komponenten a and b liege. Bleibt man aber zunächst bei der materiellen Mischung von relativ selbständig existierenden und wirknagsfähigen Reizelementen, an welcher doch auch die Ableitung von Gesetzen der Mischang zuerst verancht werden muß und für welche der Entwurf B gilt, so ist im Gegenteil nichts a priori einsichtiger und nichts weniger »irrationell«, als daß das Resultat m der Mischang eine Stelgerung gegenüber den Komponenten bedentet, voransgesetzt, daß man m wirklich mit den in der Mischnng selbst enthaltenen Werten vergleicht und nicht mit irgendwie nmgerechneten Mengen, ans denen man jene tatsächlich vermischten Komponenten entnommen hatte. Das Ganze ist mehr wie der Teil. Daß man von der Quantität die Qualität unterscheidet und die bei homogener Durchmischung resultierende Qualität als zwischen den Qualitäten der in ihr enthaltenen Komponenten liegend bezeichnet, ist nur eine (natür. lich ebenso seinsichtige. Seite an dem ganzen Vorgang, die auch im Entwarf B durch die sonstige Lage von m zur Geltung kommt. Es geht aber nicht an. diese eine Seite in einem Entwurf A mit der Lage von m auf der Geraden ab alle in als konkreten Ausdruck der Mischungsgesetzmäßigkeit, und noch dazu der allein »reinen«, hinzustellen. Allerdings kann man hierzu gerade dadnrch verleitet werden, daß der Farbenk örper gewöhnlich knrzweg als Ansdruck des Farbenmischungsgesetzes betrachtet wird. Daß dies nur enm grano salis zu nehmen ist, zeigt aber gerade die Notwendigkeit der Umrechnung der Komponentenwerte nach der bekannten Formel für die Schwerpunktskonstraktion, deren wahrer apriorischer Sinn allen denen, die bisher mit dem Mischungsgesetze konkret gerechnet haben, niemals verborgen greblichen ist. Der ganze Widerspruch eines scheinbar Irrationellen nie einem scheinbar allein e Einstehigene entstand nur durch die Äquitvokation der a und b, die einmal fin Entwurf B, die in der Mischung eselbst etuhlstenen Komponenten bedenteten, den anderes Mal fin Entwurf Al die bereits umgerechneten Quantitätwerte, welche der Gesamtquantität der resulterendes Mischung vergleichbar sind.

Wegen der apriorischen Notwendigkeit jener Steigerung des m gegenüber a nnd b dürfte es aber anch kaum schwer fallen, die von Meinong angenommene apriorische Einsichtigkeit des Wegfalles dieser Steigerung in einem reinen, nur auf den psychologischen Farbenkörper bezogenen Mischnngsgesetz (nach Entwurf A) als eine nur scheinbare nachzuweisen. Es ist znnächst als sicher zuzugestehen, daß man die abstrakte Beziehnngsform der Mischung überhaupt auch cum grano salis auf die Meinongschen abstrakten Farbenelemente übertragen kann, also auf die Koordinatenwerte der einzelnen Punkte des Farbenkörners nach den drei (bei M. natürlichen) Dimensionen. Denn die Gesamtwerte der Koordinaten lassen sich nach den allgemeinen analytischen Prinziplen zusammengesetzt denken. Unterscheidet man aber anch hier in der gehörigen Weise die in der Mischung gewissermaßen enthaltenen Teilkoordinaten von den auf die gleiche Quantität umgerechneten Koordinaten (der mit m auf gleicher Linie liegenden Punktel, so ergibt sich hier ebenfalls der Entwarf B als ein anch für den psychologisch gedenteten Farbenkörper sinnerlich vernünftiger ..

Hierbei zeigt sich aber unn außerdem, bezüglich der Mischung der Kontrastfarben zu Gran, daß gerade diese apriorische Angleichung des empirisch festgestellten Mischnugsresultates Grau an die vollgesättigten Komponenten als ein Analogon zu dem Antagonismus betrachtet werden kann, der in den bekannten Hypothesen über den Mischungsvorgang der zugrnude liegenden Erregungen angenommen wurde. In Gran kommen nur die »Nentralitätskoordinaten« der »Rot-Grün«- nud »Blan-Gelb«-Dimension vor. in den Kontrastfarben selbst aber doch anch noch die Farbenkoordinaten. In Gran fehlt zugleich jeglicher Hinweis auf jene besonderen Qualitäten. Differenzlerungen oder wie man sagen will, so daß aus den in Gran selbst enthaltenen Koordinaten keine der Einzelfarben auf irgendeine Art zu deduzieren ist. In der schematischen Darstellung des Farbenkontinnums gibt es also ebenso gewissermaßen entgegengesetzt gerichtete Koordinatenwerte, deren Summierung eine Berücksichtigung der Vorzelchen notwendig macht und kein absolntes Mehr des m gegenüber a und b zustande kommen läßt, eine Vorstellung, die für die Anhänger der Gegenfarbentheorie die größte Selbstverständlichkeit besitzt. Die Addition der gleichgerichteten Koordinaten bringt hingegen sowohl für die Helligkeits- wie die Farbenwerte eine Steigernng des m mit sich. Wenn Meinong anser dem Farbenton anch die Sättignng als Hinweis auf »Schema A« ansieht, so beruht dies zum Teil nur auf der gleichzeitigen Steigerung von Farbengehalt und Helligkeit, worans wohl anch die Einschränkung des senm grano salise für die Sättigung verständlich wird. Man kann also wohl zngeben, daß die psychologische Gegensätzlichkeit der Kontrastfarben ihren natürlich nur rein emplrisch abgeleiteten Mischnugseffekt zugleich a priori verstäudlicher

macht. Dann ist aber in dem »zngrunde liegenden« Antagonismns nichts Überflüssiges oder keine Übererklärnng zu sehen, sonderu man hat vielmehr gerade einen neuen Gesichtspunkt beigebracht, wonach sich die psychophysischen Farbenvorgänge der Kontrastfarben gewissermaßen wie Stimmungen gegeuüberstehen, bei denen ebenfalls die Einsicht in die Gegensätzlichkeit der Bewnßtseinsinhalte entsprechende gegensätzliche Eigenschaften der zugrunde liegenden Vorgänge erschließen läßt. Man könnte höchstens die begriffliche Einführung der letzteren überhaupt für unnötig erachten, was durch nichts begründet ist und auch von Meln ong hier offenbar nicht beabsichtigt erscheint. Die Meinongsche Tendenz, die antagonistischen Hilfshypothesen u. ii. nach elner Analyse der mit dem Mischungsgesetz übereinstimmenden Ähnlichkeitsrelationen zwischen m, a und b im psychologischen Farbenkörper als überflüssig zn betrachten, entspräche annähernd dem Versuch, innerhalb der analytischen Mechanik die Annahme innerer Spannungen gegeneinander gestemmter Körper deshalb als nanötige Nebenannahme aufznfassen, weil ia schon die a priori verständliche Ähnlichkeit der resultierenden Ruhelage (als des mittleren Zustandes) mit jedem der beiden wirklich entgegengesetzt sich weiterbewegenden Körper alles erkläre. Dies wäre aber doch gerade der sonstigen Denkweise Meinougs direkt entgegengesetzt, und so dürfte wohl anch die Hypothese des Antagonismus der physiologischen Farbenprozesse als eine notwendig hinzugehörige Seite des ganzen psychophysischen Vorgangs innerhalb der »Gegenstandstheorie« des Verf. noch einmal ihren richtlgen Platz finden.

Die Bedentung der antagonistischen Beziehung zwischen den komplementären Farbenprozessen wurde aber bekanntlich innerhalb der Theorien der Gegenfarben selbst weiterhin noch genauer gegen die Bezlehung der Helligkeit zur Dnnkelheit abgegrenzt. Dleses verschiedene, auch schon psychologisch zur Geltung kommende Verhältnis zwischen den Komplementärfarben einerseits und zwischen Schwarz und Weiß andererseits wurde schou immer von den Gegnera der Heringschen Farbentheorie gegen die gleichmäßige Erklärung aus dem Gegensatz der Assimilation und Dissimilation ins Feld geführt. Auch Auhänger der antagonistischen Farbentheorie im allgemeinen, wie Wnndt, Georg Elias Müller, suchten der größeren psychologischen Gleichartigkeit des Fortschritts von Schwarz zu Weiß durch Grau gegenüber der im eigentlichen Slnu entgegengesetzten Richtung des Fortschritts von Gran nach den beiden Kontrastfarben hln durch die Sonderstellung der Schwarzerregung gerecht zu werden. G. Heymans hat nnn früheres Versuchsmaterial veröffentlicht, aus dem sich diese psychologische Stellung des Gran anch ans ihren psychophysischen Konsequenzen für die Unterschiedsschwellen bel reinen Sättigungsänderungen und Helligkeitsänderungen erkennen lasse 24. Als bloßer Durchgangspunkt hinsichtlich der Helligkeitsvariation zeigt sich Gran innerhalb der Psychophysik bekanntlich durch die mittlere Größe seiner Unterschiedsschwelle für reine Helligkeitsvariationen gegenüber Schwarz und Weiß. Hin sichtlich der Färbung bingegen erschien nun Gran dadurch als indifferenter Nullpunkt, daß die Unterschiedsschwelle für die Veränderung des Mischungsverhältnisses zweier gleich heller Komplementärfarben bel der Granmischung ein Minimum besitzt, von dem aus sie nach beiden Seiten hin ziemlich genan proportional zur absoluten Znuahme des Überschusses der einen Farbe ansteigt, und zwar mit dem nämlichen Proportionalitätsfaktor für ein nnd das nämliche Farbenpaar. Es kamen die Pigmentfarbenpaare Rot-Blaugrün und Branngelb-Blan mit den Grauverhältnissen 15 hzw. 1/2 von gleicher Helligkeit zur Mischnng, also anscheinend sehr wenig gesüttigtes Grün und Blau. Die absoluten Werte des Minimums in Gran werden freilich in der höchsten erreichharen Sättigung des Rot, hzw. Blau nnr etwas mehr als verdoppelt. Wie also schon in iener oben versnehten kürzesten Formulierung des H.schen Resultates enthalten liegt, findet von der absoluten Sättigungsschwelle aus nach oben eine hedentende Abnahme der relativen U. E. statt. Hierin kommt zum Ausdruck, daß doch anch das Grau durch seine Zngehörigkeit zu der nämlichen Helligkeitsstufe eine mittlere Stellung innerhalb des gesamten Farbenkörpers besitzt im Gegensatz zu der absoluten Sättigungsschwelle überhangt, von absolntem Schwarz ansgehend. Für den Verf. besteht die Bedentung all dieser Ergehnisse vor allem in ihrer Elnordnung in seine Theorie der psychischen Hemming, üher die in der nämlichen Zeitschrift hekanntlich sehon mehrere Artikel erschienen sind. Anf diese Verwertung des Materials kann hier natfirlich nicht eingegangen werden. Doch hat Ref. schon seinerzeit (Wnndt, Phil. Studien, Bd. 17, S. 420ff.) darauf hingewiesen, daß znnächst schon das reine Beohachtungsmaterial H.'s die Psychophysik der Gesichtsempfindnngen nach einer auch schon von anderer Selte in Angriff genommenen Seite wertvoll bereichert, hinsichtlich der Ansmessung des Farbenkörpers innerhalh der Regionen gleicher Helligkeit. Damals hatten gerade noch die Verbindungen der Komplementärfarben gefehlt. Das interessaute Resultat läßt eine Kontrolle und Erweiterung der Beobachtungen unter den exaktesten Bedingungen sehr erwünscht erscheinen.

Durch die Bedentung des Begriffs eines Antagonismus für die Theorie der Mischnagen scheint also zugleich hewiesen, daß gerade das Gehiet der Mischnngstatsachen noch am allermeisten zu denjenigen Erscheinungen gehört, bei denen die zugrunde liegenden physiologischen Prozesse mit einer gewissen Unmittelharkeit ans der psychologischen Analyse ersehlossen werden können, wie es anch Meinongs Grundgedanke ist, wenn anch die Ansfthrung im elnzelnen sich ruhig in den gewohnten Bahnen hätte welterhewegen dürfen. Die Ahleitung der Sättigungsgrade der einzelnen Farhentöne als Mischungsresultat der Reizkomponenten, die für sich allein die verschiedenen, zur farblosen Grauempfindung eigenartig orientierten Qualitäten auslösen, erfordert somit am wenigsten Irgendwelche Zwischenglieder zwischen Peripherie und Zentrum außer derjenigen Region, in welcher die von den anßeren Reizen peripher ausgelösten Erregungen in den antagonistischen Prozeß eingehen, ohne den sie einfach ihre ursprüngliche, selhständige Wirkung zur Geltung bringen-Wenn also von Kries aus den Farbengleichungen Gesetze für eine periphere Zone ableiten und dem eigentlichen gegenfarhig differenzierten Farbensinn erst zentralere Anfgahen znweisen will, so bleiht damit gerade eine der besten Leistungen der Gegenfarbentheorie ungenützt. Farbengleichungen aus rot-grünen und blan-gelben Komponenten werden hiernsch erst durch diesen antagonistischen Prozeß selbst möglich. Dieser Vorgang kann aher anßerdem aus den blnokularen Farhenmischungen zu Grau, wie Meinong mit Recht hervorheht, als ein anch zentral mit gleichem Effekt verlanfender Wechselprozeß erschlossen werden. Andererseits hleiht Innerhalh des Normalen keine Tatsache übrig, die eine peripherere Zone mit wesentlich andern Wechselprozessen anzu-

23

nehmen nötigte. Denn daß gerade eine Dreizahl von hinreichend gesättigt fingierten Komponenten zur Mischung aller weniger gesättigten Töne ausreicht, ist eben, wie Wundt, Hering u. a. schon so oft ausführlicher dargetan haben, nur der Hinwels auf ein Minimum der wahrscheinlich wirksamen Faktoren, wie sie gerade für gewisse allgemeinste Selten der Mischungen ausreichen. Eine konkrete physiologisch-funktionelle Bedeutung im Sinn der Drelfarbentheorie braucht diesem Minimum aber deshalb nicht zuzukommen. Deun innerhalb der Hypothese ist es ja nur die volle Analogie zu dem Minimum au psychologischem Material, was dazu verwendet ist, nämlich ausschließlich die vollständigen Gleichungen ohne »spezifische Vergleichungen«. Es ist also nicht eine an und für sich andere und sicherere Methode angewandt, als die psychologische Analyse bei der Gegenfarbentheorie, wie es bei der Darstellung von Kries' manchmal scheinen könnte, sondern es ist dieselbe eben nur bis zu einem gewissen Punkt geführt, während das beuntzte Material in der Theorie der Gegenfarben jedenfalls auch ausgenützt ist. Denn die Vierfarben- und die Stufentheorie nehmen jedenfalls uoch mehr als drei Grundfaktoren an. Es durfte also auch nicht gesagt werden, daß speziell die Stufentheorie sauf eine befriedigende Erklärung jener Tatsache der dreifachen Bestimmtheit verzichte« (48, S. 278). Warum soll aber auch die von v. Kries hervorgehobene »unbegrenzte Möglichkelt von physiologischen Faktoren« gerade für die periphere Zone nicht mehr gelten und ausschließlich wegen jenes Minimums der für gewisse allgemeinste Mischungstatsachen (mit gewissen Einschränkungen) eben ausreichenden Grundfarben eine besondere periphere Zone abgegrenzt werden? Offenbar kommt für diese realere Bedeutung der Dreizahl nur noch die Hypothese von Kries' in Frage, wousch die Dichromasie und die anomale Trichromasie aus einfachsten Reduktionen dieser Komponenten erklärt werden könnten. Darauf wird am Schlusse zurückzukommen sein, nachdem vorher auch noch von Kries' jetzige, Stellung zu den farblgen Umstimmungen von dieser Scite betrachtet sein wird (s. u.). Abgesehen von dieser Auffassung der Anomalien, deren Prüfung eine Tatsachenfrage ist, stellt somit gerade die von Kriessche Theorie für die periphere Zone nur einen besonders unvermittelten Schluß von allgemeinsten Tatsachen der psychologischen Analyse auf die anßerste Peripherie dar-

Bei jener Widerlegung der Meinongschen Meinung, daß der Eniwurf B mit seiner Steigerung des m etwas Irutionellese in sich enthalte, bleibt natürlich die Stellung der bin okularen Mischung innerhalb der ganzen Theorie der Mischungen erst recht eine ebesso-apriorische verständliche. Auch hier hat sich freilich sehon Meinong selbst mitmater gunn navillärlich die Selbstverständlichkeit der Subsumiton unter den Entwurf B aufgedrängt, wie sie mit der gleichzeitigen Hilfshypothese eines Antagonisums auch hier innig zusammengelhört. Doch wird hier der Hypothese nur »Willkürlichkeit-, nicht auch "Übererklärung« vorgeworfen!",

<sup>1)</sup> Von der auch bei Mein ong erwähnten andern Möglichkeit einer binokannen Mischang als wirklicher Addition, wie sie lygt 88) von Piper unter bestimmten Bedignungen für Dunkeladaptation angenommen wird (a. Abschnitt 7), sei hier ganz abgeseben. Es ergäbe sich dann natürlich einfach eine andere Einbeitsterechung.

monokularen Einzelkomponenten, also der Schlüssei zu der oben [S. 11] genannten Aquivokation des a und b, wie er sonst in der bekannten Umrechnung der Schwerpunktsberechuung enthalten liegt, gewissermaßen dentlich vor Augen. Denn bei der binokularen Mischnng (z. B. von Weiß und Dunkelgran) kommen die der Mischung m vergleichbaren Quantitäten bei einem stärkeren Überwiegen des einen oder andern Auges mitunter beinahe voilständig zur Erscheinung. Der Antagonismus ist also hier ein noch viel anschanlicherer, weil er die Komponenten nach allen ihren Seiten gleichmäßig erfaßt, insbesondere anch die Helligkeit. Die von Meinong der Helligkeit zugestandene Sonderstellung ist also gar keine allgemeine, wie es sein müßte, wenn es irgendwie mit dem apriorischen Wesen der reinen Mischung zusammenhinge, daß sie die Helligkeit als Untertan einer an sich »irrationellen« Gesetzmäßigkeit ausschlösse. Bei der einigermaßen ins Gleichgewicht gekommenen binokularen Mischung von Weiß und Dankelgrau ist eben in der Tat ein mittlerer Helligkeitseindruck gegenüber den vollen monokularen Werten vorhanden. Meinong hat freilich deshalb gerade die binokniare Mischuug ihrem äußeren Anscheine nach für das Ideal des Entwurfes A als Abbild der reinen Mischnng betrachtet. Für uns aber würde natürlich auch hier ein Schema mit der Lage des m anf der Mischlinie a b nur den Sinn haben, daß a und b nicht die im resultierenden Bewnßtsein gewissermaßen enthaltenen Komponenten, sondern die vollen monokularen Einzelwerte bedenten, da der a, b nnd m zugleich in sich enthaltende Farbenkörper unter iener selbstverständlichen Voraussetzung der Quantitätsberechnung zugleich Ausdruck der Mischung ist.

Die ganze Auschauung wird also dadurch anßerordeutlich einheitlich und so innerlich vernünftig als nur möglich, während Meinong fortwährend bemüht sein mnß, durch Fernhaltung solcher naheliegender und sich geradezu von selbst aufdrängender Gesichtspunkte den Anschein einer hinreichenden »Irrationalität« des Entwurfes B anfrechtznerhalten, nachdem, sich wenigstens für die physikalische Reizmischung, und für die Mischung am Farbenkreisel, zum Teil anch für die Mischung von Nachbarfarben, die selbstverständliche Subsumtion unter B an der Hand allgemein anerkannter Anschanungen durchgerungen hatte. Ganz die nämliche Irrationalität hätte Meinong schließlich anch für die analytisch klarsten Tatsachen der rein materiellen Mischung von Stoffen in aualoger Weise dednzieren können. Die hier überall vorgebrachten Dinge sind Meinong natürlich im einzelnen alle wohlbekaunt, es handelt sich nur nm die Zusammenftigung zn der an sich naheliegeudsten Anffassung, von der anch Meinong, insbesondere vielleicht bei ansführlicherer Würdigung der Heringschen Schrift über Newtons Gesetz der Farbenmischung!), zugestanden hätte, daß sie wenigstens nach dieser Seite hin keiner weiteren Umgestaltung bedarf.

Daß die Quantitätsverhätnisse auch bet rein physikalischen Farbemischangen keinewegt so einfache sind, zeigt neben den bekannten Konplikationen in der Mischung von Pigmenten vor allem auch das Resultat der chromatischen Aberrationen, deren menste Unternachung durch E. Veress über die Mischung benachbarter Farbenreize infolge der chromatischen Aberration hier beilindig erwihmt werden soll [84]. Die von Veress bei movolitätniger Akkomundation betrachteten Tufein be-

<sup>1)</sup> Lotos, Neue Folge VII, 1887, S. 177.

standen aus 3-10 mm breiten Streifen, die abwechselnd die zwei zu prüfenden Nachbarfarbeu enthielten. Als Täuschung über den Farbenton wirkt diese Aberration besouders da, we das in das beuachbarte Feld überstrahlende Licht dem dort normal befindlichen an Intensität relativ gewachsen ist und wo die Verschiebungen sich außerdem nicht nur innerhalb der Komplemeutärfarbenliule vollziehen. Sie zelgte sich daher am dentlichsten bel Verbindnng blaner und gelber Streifen, wo vor allem das vom Gelb ausstrahlende rötliche Licht die dunklere blane Region fast ganz in Violett tancht, während andererseits eine kleine Abweichung des Gelb ins Grünliche erfolgt. Bei Rot und Blau-Grün ergibt sich ein mehr im Blau-Grün gelegener weißlicher Streif als komplementäre Mischung des ausstrahlenden Rot mit dem dunkleren Blaugriju. Die hier überall genau bestimmte lokale Abweichung des Lichtes von der normalen Akkommodation wurde jeweils sorgfältig angegeben. Die Bestimmingen gelten aber ustürlich immer nur für die besonderen Pigmente, da der Inhalt der Aberration von dem speziellen Spektrum der Farben abhängig ist. Hinsichtlich der Intensitätsverhältnisse wird man aber natürlich anch in diesen physikalisch bedingten Mischungen nichts »Irrationelles« im Meinoug schen Sinn vorfinden.

Mit der obigen »Rationalisierung« der bekannten Mischungstatsachen ist aber uatürlich nicht geleugnet, daß anch im Gebiet der psychophysischen Mischungsgesetze dem Postulat einer apriorisch Idealen Gesetzmäßigkeit wirklich weuiger einfache, wenn anch deshalb noch nicht irrationelle Faktoren gegenübertreten. Völlig klar nud eindeutig ist nur die allgemeine Richtung des Quautitätseffektes bei der Mischung. Dagegeu sind die Maße, mit denen die einzeluen Komponenten bei der Zusammensetzung des m in Rechungg zu briggen sind, nicht ohne weiteres mit dem Gesamteffekt der vollen Werte a und b auf der Intensitätsstufe des m vergleichbar. Die nach der bekannten Berechnung resultierenden Werte weichen also dann mehr oder weniger von der Mischlinie ab, es ergeben sich die bekannten Differenzen von einer genauen Gültigkeit des Newtonschen Mischungsgesetzes. Gewisse Abweichungen hängen bekanntlich aufs innigste mit den Adaptationseinflüssen zusammen. Zu ihnen steht zugleich der Begriff der »spezifischen Helligkeit« in der Heringschen Theorie in engster Beziehung, der das Verhältuls des Farbeutoues zur Helligkeit zu priifen nötigt. Die letztere Frage wird aber dann weiterhin eine viel allgemeinere Betrachtung hinsichtlich der Übereinstimmung von Beobachtung und Berechnung von Mischnugen ermöglichen, und eudlich bei allen Variationen des Farbensehens, beim zeitlichen Verlauf usw. wiederkehren. Hier wird aber vor allem die von v. Kries geforderte Zurückhaltung vor verfrühter Schematisierung verwaudter Erscheinungen am Platze sein. Vor dem Referat über die übrigen Beiträge zu diesen Einzelfragen auf Grund von Mischungsversnchen nsw. sei jedoch kurz noch der allgemeinen, gerade für die Helligkeitsanalyse interessanten Betrachtungen »Zum Problem der Farbenmannigfaltigkeite gedacht, welche Adolf Stöhr in seinen Grundfragen der psychophysiologischen Optik als zweiten Abschuitt (den Umfangsverhältnissen nach eher als eine Art Auhang) seinen Untersuchungen über das Tiefeusehen belgefügt hat, über welch letztere gelegentlich besouders zu referieren sein wird (65). Diese Gedankengunge stehen deshalb zu den eben ausführlich dargelegten Überlegungen von Meinong in einer gewissen inneren Verwandtschaft, well auch hier vor allem die Analyse

der binoknlaren Mischnng als besonders unmittelbarer Einblick in einfachste Elementarbeziehungen der einzelnen Faktoren des Sehprozesses überhannt angesehen wird. Während aber Melnong nur die Quantitätsverhältnisse im Ange hatte, die für Stöhr in Übereinstimmung mit der herrschenden Anschauung kein neues Problem bildeten, kommt die Bezugnahme auf das binokulare Sehen für Stöhr bereits für die rein qualitative Analyse der Elemente des Sehprozesses in Betracht, und zwar in dem Kapitel über die gegenseitige Beziehung von »Schwarz und Welß, licht und dunkele. Verf. nimmt durch ein längeres Zitat aus Jodls Psychologie die bekannte Auerkennung von Weiß und Schwarz als besonderer Qualitäten der Lichtempfindung zum Ansgangspunkt, um die Forderung anch eines schwarzen Lichtreizes daran anznknüpfen. Man stimmt ja auch sonst darin überein, daß das tiefste Schwarz nicht einfach bei Abschlnß von äußerem Lichte gesehen werde, sondern bel einer bestimmten Anordnung änßerer Lichtreize. Das von der schwarz erscheinenden Fläche selbst reflektierte Licht erscheint aber natürlich als Störung, die bei völligem Verschwinden das Schwarz nnr nm so sicherer in seiner vollen Tiefe zur Geltung kommen ließe. Besonders Hering hat bekanntlich auf diese ausschließliche Entstehung des Tiefschwarz durch Kontrast anfmerksam gemacht. Für Stöhr ist aber nun eine positive Entstehnng des Schwarz durch einen außeren Reiz seitens der schwarz gesehen en Fläche das Wesentlichste, wie weiterhin im vierten Kapitel »Zur Wahl der Grundfarben« dargelegt wird. Hier wird das Grundprinzip der theoretischen Anschannngen des Verf. als eine Theorie der Sehstoffe ins einzelne entwickelt, auf deren physiologisch-chemische Ausgestaltung (Kap. 2) und Anwendung auf die Störungen des Farbensiums (Kap. 5) unten zurückznkommen ist, während hier nur die allgemeinen Grundzüge in Frage kommen, welche für die eigenartige Stellung des Schwarz und damit aller übrigen Empfindungen in der Theorie des Vert. von Bedentung sind. Das Farbensehen wird im Geist der Helmholtzschen Theorie and drei Schstoffe zurückgeführt, wobei iedoch Stöhr schon in einer frilheren Arbeit (Sebstoffe und Grundfarbens 1898) Purnur, Gelb und Cvanblan als vorteilhafter empfehlen zu können glanbt. Als nenen Zusatz zu seiner Theorie fügt er jedoch nnn als vierten einen besouderen Sehstoff für Schwarz hinzn. Wie die übrigen Sehstoffe soll aber nnn dieser vierte ebenfalls (aus dem Schpurpur) nnr im Lichte entstehen. Da mit dem Vorhandensein des ansgeschiedenen bzw. mit anderem gemischten Sehstoffes anch schon seine Aktualität gegeben ist, so würden also anch alle Dankeladaptationswirkungen wieder nur in den Vermehrungen des allgemeinen Reservoirs, des Sehpurpars, begründet sein, während eine vermehrte Abscheidung des Sehstoffes selbst bereits eine aktuelle Überreizung des Auges bedentete. Der Sehstoff für Schwarz bilde sich nun gerade unter der Einwirknng minimalen Lichtes, das eben deshalb für das Tiefschwarz unerläßliche Bedingung sei. Bei den mittleren Intensitäten, wie sie in deu Pigmentfarben gegeben sind, trete die Bildnng des Schwarzstoffes zurück. Für die geringen Grade dieses Bereiches ergibt sich also znnächst einfach Dnnkelheit in den verschiedensten Farbentönen und Sättigungsstufen bis zum Gran, die deshalb in dem Schema der Empfindungen gewissermaßen als die neutrale Basis des Doppelkegels betrachtet werden kann. Für sie genügt anch der Sehnery allein im verschlossenen Ange. Für die höchsten Grade dieses mittleren Reizbereiches, der durch die Pigmente dargestellt

wird, ergibt sich dann bei gleichmäßiger Erweckung der drei farbigen Sehstoffe das reine Weiß, das nur als Pigmentfarbe müglich ist. Dieses letztere ist also wohl zu unterscheiden von dem farblosen Lichte, wie es aus den einzelnen Spektrallichtern zusammengesetzt ist, die sowohl im ganzen als farbloses »Licht« oder im einzelnen als farbige Lichter lenchtend oder glänzend aussehen. Die Erklärung dieses Lenchtens ist aber nun gerade die Hanptleistung von Stöhrs Schwarzstoff. Während in jenen mittleren Intensitätsstnfen der Schwarzstoff relativ sehr wenig erregt und gewissermaßen »überdeckt« wird, tritt er in den höheren ann neben ihnen wieder dentlicher hervor und erzengt den Glanz, genan so, wie in der binokularen Mischung dnreh Mischang von Weiß und Tiefschwarz Silberglanz entsteht. Ans letzterer Beobachtung schließt Stöhr also, daß das Snektrum and das farblose Licht im ganzen »seine lenchtende Beschaffenheit einer bohen Schwarzkomponente verdankt« (S. 148 f.). Diese Schwarzkomponente ist also anch das im ersten Kapitel znnächst als Unbekannte eingeführte z, das in der schematischen Darstellung den Pigmentfarbenkegel in denienigen des farbigen, bzw. farblosen Lichtes für die Empfindung überführt. Gemäß der Ableitung des ganzen Prinzips der Verbindung der Schwarzkomponente mit den übrigen läßt sich denn anch nach Stöhr der ganze Lichtkegel durch eine der binokularen Mischung entsprechende Einstülpnng des anteren in den oberen Pigmentkegel erzengt denken (S. 136f.). Die genauere Angleichung der monokularen Mischung an die binokulare wird im dritten Kapitel über das »Problem der monokularen Mischfarbe« vorgenommen, das zunächst die Zurückweisung des Versuches enthält, die verschiedenen Komponenten der einheitlichen Mischempfindung auf verschiedene Zapfen zu verteilen, weil sonst der ganze Sehranm zu einem Element zusammenschrumpfe, wohei Stöhr wohl auch an von Oppoltzer denkt. über dessen Veröffentlichung erst nach ihrem Abschluß berichtet wird. A priori scheint freilich auch hier mit solchen Überlegungen über Ranm- und Tiefenidentifikation nicht alles entschieden und als direkt »nulogisch« bezeichnet werden zu können. Vielmehr handelt es sich um die Spezialprobleme der farbigen Empfindung, deren »visibles Minimum« mit der ränmlichen Unterscheidbarkeit der den Zapfen entsprechenden Distanzen doch nicht a priori zusammenznfallen brancht. Die experimentelle Unteranchang besitzt hier freilich in der intensiven Wechselwirkung gerade der chromatischen Verhältnisse große Schwierigkeiten, die aber an sich keineswegs znangunsten, sonderu zugunsten der von Stöhr bekämpften Versuche gedentet werden könnten, falls nieht allgemeinere Gesichtspunkte dagegen sprächen. Für Stöhr ist aber nan diese Unifizierung der in einem perzipierenden Element vorhandenen Empfindungssnbstrate bei den Farbenmischungen die nämliche, die schließlich sämtliche »Empfindungswerte« innerhalb der innigsten Lebenseinheit zweier »identischer« Netzhautelemente, also auch die Raum- nnd speziell die Tlefenwerte, zusammenschließt. Auf die weitere Ausgestaltung dieser nativistischen Theorie des Tiefensehens kann bler nicht weiter eingegangen werden. Jedenfalls ist aber für St. anch der binokulare Glanz von vornherein nur ein Spezialfall dieses allgemeinen Mischungsvorganges, wobei die eine Komponente beim lenchtenden Glanz eben jene Schwarzkomponente bildet. Daß bei dem gewöhnlichen Experiment mit binoknlarer Mischung von Pigmentweiß und Schwarz nnr Granglanz entsteht, rühre von der gleichzeitigen Mischnng des Weiß mit

Dunkelheite her, welche ebenso, wie bei der Mischung von Pigmentweiß nnd Schwarz am Kreisel einfach einer Herabsetzung der Intensität entspricht. wie ja überhanpt der Einfinß der Mischung auf die drei hellen Sehstoffe, wie man sie nennen kann, auch für die binokulare Mischnng ganz der gewöhnlichen Auffassung angepaßt bleibt und daneben nach Stöhr nur eben iederzeit der Schwarzwert noch besonders berücksichtigt werden soll. Offenbar kommt aber dadurch schon in die binokulare Mischung ein völlig überflüssiger Faktor hinein. Gewiß ergibt die psychologische Analyse hier eine eigenartige Zwiespältigkeit des Bewußtseinsinhaltes, welche aber doch nur einen Kontrast der binokularen Einzelerregungen überhanpt darstellt. Dabel genügen jedoch vollständig die rein gradnellen Unterschiede der einzelnen Empfindungselemente, wie sie bisher aufgefaßt worden sind. Es braucht nicht neben die Helligkeits- und Farbenabstufungen noch ein besonderes isoliertes Schwarz gesetzt zu werden, als ob die andern Elemente unter sich zu verträglich seien, nm iene eigenartige Zwiespältigkeit zu erklären. Der Fehler der Stöhrschen Anschanung scheint somit gerade darin zu liegen, daß er ein punktnelles Glanzmoment für die nnmittelbare Einzelempfindung annehmen will. Nirgends tritt das Resultieren eines Bewußtseinsmomentes aus der Vorstellungsentwicklung für eine ganze Fläche des Sehfeldes deutlicher hervor, als gerade bei der Glanzwahrnehmung. Allerdings enthält das resultierende Bewußtsein unstreitig eine eigenartige Differenzierung nach der Tiefe, die dann anch für jeden einzelnen Punkt der Fläche jene Zwiespältigkeit der Durchsichtigkeit erzeugt. Aber diese nachträgliche Möglichkeit einer logischen Analyse entspricht nicht dem genetischen psychologischen Aufban. Den komplexen Tatbestand wird man niemals auf einzelne für sich erklärbare Empfindungselemente zurückführen dürfen, die für sich allein jene Differenzierung besitzen und anch monokular an jeder einzelnen Stelle des Sehfeldes durch einfaches Nebeneinander zweier peripherer Sehprozesse in einem perzipierenden Element ausgelöst werden könnten. Auch rein monoknlar können natürlich diese eigenartigen Differenzierungen der Helligkeiten mit dem Eindruck der Durchsichtigkeit des Spiegelns usw. erzengt werden, weil es eben anch monokulare Tiefenmerkmale gibt, deren eigenartige Durchdringung in der Glanzvorstellung jedoch auch hier nicht mit einzelnen, rein peripher bedingten Empfindungsqualitäten erledigt werden kann. Bei dem Lenchten der Flamme, der spektralen Lichter usw. tritt neben der Differenzierung in der Tiefe die hierbel zugleich primär beteiligte eigenartige Bewegung in der Fläche hervor, insofern die höchsten blendenden Intensitäten nicht mehr an allen benachbarten Punkten die gleichmäßige Intensitätsverteilung gestatten, welche das ruhige, trockene und undurchsichtige Bild der weniger intensiven Pigmentfarben charakterisiert. Dabei kommen ebenso wie beim Tiefschwarz natürlich vor allem die relativen Helligkeitswerte in Betracht. Es sind also auch hier allerdings die Kontraste zu dankleren und zu tiefer lokalisierten Qualitäten die integrierenden Bestandteile, deren gradnelle Differenzierung jedoch in keiner Weise über die Einheitlichkeit der jeweiligen »punktnellen« Erregungen hinauszugeben nötigt. Die Zwiespältigkeit des Glanzes und des Leuchtens durch die Differenzierung sowohl inuerhalb als auch senkrecht zur Fläche wird dabei durch andere, jedenfalls zentralere Momente anfrechterhalten, so daß sie des Rekurses anf die Unterscheidung des Schwarz als eines besonderen Glanzsehstoffes in dem peripheren Element gar nicht bedarf, sondern mit dem simultanen und sukzessiven Kontrast der rein gradnell verschiedenen Qualitäten der Lichtempfindung in dem bisherigen Sinne ausreicht. Nach den allgemeinen Prinzipien der Mischnngen noch so heterogener Faktoren wäre aber natürlich beim Fehlen dieser letzteren Momente anch die Abscheidung eines Glanzschstoffes zur Erklärung jener eigenartigen Differenzierung in der Glanzvorstellung gar nicht einmal imstande. Es würden vielmehr anch hier, wie es Verf, bei dem Problem der monokularen Mischfarbe von den übrigen hellen Sehstoffen für die mittleren Intensitätsstufen aller Pigmentmischfarben selbst darlegt, einfach besondere. in sieh aber ebenso völlig einheitliche Einzelqualitäten resultieren, durch deren Annahme Stöhr eine erfreuliche Annäherung seiner Komponententheorie an die Stufentheorie herstellt (S. 145f.). Es bliebe aber dann eben gerade das Eigenartige des glänzenden Lenchtens noch besonders zn erklären. Damit fällt dann natürlich anch ieder sonst noch erdenkliche Grund für die obenerwähnte Unstetigkeit innerhalb des Systems fort, wonach von Stöhr zwischen die höheren lenchtenden Intensitätsstufen und die minimalste Helligkeit ein Zwischengebiet eingeschaltet wird, in welchem ein bestimmter, von ienen breiten Endstrecken positiv erregbarer Sehstoff (Schwarz) auf einmal nicht in entsprechendem Grade angeregt werden soll. Es braucht also das Tiefschwarz nicht mehr als positive Erregung des Sehstoffes anfgefaßt zu werden, der zu seiner Erklärung kaum speziell erfunden worden wäre, wenn nicht jene eigenartige Auffassnng des Glanzproblemes hinzugetreten wäre. Natürlich wird dadurch in keiner Weise die Annahme eines physiologischen Schwarzprozesses gestört, wie er durch die Hemmnng der eigentlichen positiven Sehprozesse im Kontaktkontrast am reinsten zur Geltung kommt. Anch seine Bedentung innerhalb der Glanzvorstellung und besonders anch in der monoknlaren Anffassung von Licht und Glanz wird dadurch in keiner Weise berührt, da er eben gerade an der einfachen gradnellen Abstufung aller Schprozesse und damit anch an ienen Inneren Kontrasten, die nach den obigen Erinnerungen zum Wesen des Glänzens und Lenchtens notwendig hinzngehören, überall seinen entsprechenden Anteil hat.

- 3) Der Helligkeitselndruck, wie er als Merkund einer einzelnen pnntkeilene Empfindung vorkommt, ist abso jedenfalls ein einheitlicher, durch das ganze System der möglichen Qualitäten stetig graduell abgestufter Inhalt, sowoil bei der einfachen Pigmentfarbe wie beim direkt betrachteten Lleht. Es fragt sich indessen, ob er in dieser stetigen Abstufung nicht doch in dem Sinn eine Gesamt wirkung darstellt, daß mehrere stetig variable Faktoren in him vereint zur Gefung kommen. Damit kommen wir auf die bei Meinong zuletzt erwähnten Fragen des Einfinsses der Farbenqualität anf den Helligkeitseindruck zurück.
- 3) a. in Sachen der poetfischen Helligkeit : 42, S. 26 ff.; vertsädigt Mein ang im Anschlüß an seine apriorischen Betrachtungen über den Farberkörper auch die Hering-Hillebrandsche Charakterisierung sämtlicher sechs kein Schönheitsfehler der Theorie, wie Martins sich gelegentlich ausgedrickt. Dies sei schaft, sondern mit dem Wesen der Helligkeit ale eines abstrakten Merkmals der that, sondern mit dem Wesen der Helligkeit ale eines abstrakten Merkmals der Empfindung, nicht aber einer selbstindigen Elementarempfindung in bester Dereinstimmung. Die spreifische Helligkeit ist aber müttlich ein hypo-

thetischer Begriff. Über die Beziehung solcher physiologischer Dispositioneu zu deu einzelnen »Seiten« der in sich einheitlichen Empfindung ist aber a priori gar nichts auszumacheu. Da nichts im Wege steht, diese Dispositionen so zu zerlegen, wie es zur Erklärung aller sonstigen funktionellen Erfahrungen über das Ausseheu einer Farbe ausreichend erscheint, wird nichts dagegeu einznwendeu sein, die ganze Helligkeitsdisposition in eines zusammenzufassen und von den Wellenlängen und den Inteusitäten des Lichtreizes abhängig zu deuken, ohne über die Schständigkeit des Substrates gegenüber den Diapositiouen zu den sonstigen Seiten der Empfindung etwas Näheres auszumachen. Auch Meinong gibt ja zu, daß hierin kein innerer Widerspruch zu entdecken sei. Martins hält es aber eben außerdem auch für das Einfachere als den Umweg über die Dispositionen zu den Farbenwerten. Meiuong betont ferner, daß die bei Martius gefundene Übereinstimmung der Helligkeit von Gemischen mit der Berechnung aus der Helligkeit der Komnonenten, die jeweils nach dessen Nachbildmethode (Vergleichung der Helligkeit der uegativen Nachbilder gemessen worden war, aus einer Mitwirkung der spezifischen Helligkeit bel jener Messung und aus dem entgegengesetzten Werte der spezifischen Helligkelt der Komplementärfarben erklärbar sei. Diese Auffassung brauchte aber uatürlich keineswegs die schon oben erwähnte Empfehiung Meinongs in sich zu schließen. den Antagonismus der Komplementärfarben als eine überflüssige Erklärnug fallen zu lassen. Denn die Annahme einer Aufhebung der entgegengesetzten spezifischen Helligkeiten bis zur Unerkeunbarkeit derselben im neutralen Gemisch bestimmt noch gar nichts über die Form der gleichzeitigen Aufhebung der Sättigungen.

3 b. Übrigens ist die soeben erwähnte Übereinstimmung der beobachte ten Helligkeitswerte eines Gemisches mit der aus den einzelnen Farbenkomponenten berechneten Helligkeit, die seit Brücke meistens angenommen und nach den versehiedensten Methoden innerhalb der Fehlergrenzen bestätigt wurde, neuerdings von Arthur Brückner uach einer neueu, von Hering vorgeschlagenen Methode der . Helligkeitsbestimmung farbiger Papiere« als nicht genau zutreffend befunden worden 10. Verf. gibt zunächst einen historischen Überblick über die verschiedeneu bisher gebranchten Methoden; der direkten Vergleichung (hier ist der schon von Abney erkaunte Vortell einer rasehen Variationsmöglichkeit der Vergleichshelligkeit erwähnt, ohne jedoch nebeu dem Anparat Abneys das hierfür brauchbarste Mittel des Marbeschen Rotationsapparates anzuführen, des ebenmerklichen Unterschiedes, der Flimmerphotometrie, der Pupillophotometrie und der Martiusschen Nachbildmethode. Die ueue Methode besteht in einer Variante der direkteu Vergleichung, wobei aber die Farbe uicht mit völlig indiffereutem Gran verglichen wird, sondern nur mit einer geringeren Sättigungsstufe vom nämlichen Farbentone, welche durch Beimischung eines grauen Sektors von variabler Helligkeit zu dem nämlichen Pigment am Farbenkreisel gewonnen wird. Das Grau wurde als mittlerer Ringsektor auf die im übrigen farbige Pigmentscheibe aufgesetzt, wobei sich eine größere Präzision ergab ais bei einigen Versnehen mit der umgekehrten Anordnung, also mit einem gesättigten Farbenring auf weniger gesättigtem Grund. Die Helligkeitsvariation des Grau wurde durch die Zusammensetzung des Ringsektors aus einem sicher helleren und dunkleren Gran von verschiedenem Ausdehnungsverhält-

nis ermöglicht. Die gesamte Sektorenbreite des graueu Ringes durfte zur Verhütung allzu großer Unsicherheit freilich 8-15° nicht überschreiten. Für die Mischung eines anuähernd gegenfarbigen Blau und Gelb ergab sich nun ein Helligkeits üherschuß des beohachteten Grangemisches, etwa 11.5 %, über den berechneten Wert. Bei der Mischung von Rot und Grin. bei welcher zur Beseitigung des resultierenden Gelh noch Blau hinzukam. blieb hingegen der beohachtete Wert etwa 4-8 % hinter dem berechneten Werte zurück. Eine Erklärung für diese Abweichung von den bisherigen Beobachtungen wird vorlänfig noch nicht versucht. Auch für einen Roterfinhlinden hat Brückner hei der Mischung aus Blau und Gelh ungefähr den nämlichen Überschuß des beohachteten Wertes wie heim Normaleu festgestellt. Daß nur eine approximative Übereiustimmung der herechneten und beobachteten Werte zu erwarten ist, war auch bisher sicher angenommen, schon wegen der Schwankungen der einzelnen Beobachtungen. Doch sind die Brücknerschen Abweichungen für diese Erklärung zn groß nud zu konstant. Durch gelegeutliche Wiederholung der von mir selbst schou öfters angestellten Versuche uach der einfachen Angleichung au Grau, zur genaueren Berücksichtigung der Richtung der schon immer bemerkten kleinen Differeuz zwischen mittlerer Beobachtung und Berechuung, konnte ich auch für sehr gesättigte Pigmeute immer uur einen gemeinsamen, doch sehr geringen Überschuß des beobachteten über das berechnete Grau feststellen, wie es Brückner für Blau-Gelb augiht. Jedeufalls sind neue Beohachtungen, jusbesondere mit mehreren wechselseitigen Komhinationen, aber auch nuter Vergleichung der verschiedenen Methoden und genauester Berücksichtigung von Belenchtung nud Adaptation, sehr notwendig.

3) c. Uuter deu funktiouelleu Prozessen, welche geeignet sind, der physiologischen Grundlage des Farbentones zugleich einen Einfinß auf die Helligkeitsdisposition zuzuschreiben, kommen, außer den Differenzen der Helligkeitsverteilung zwischen dem ungesättigten Dnnkelspektrum und den gesättigten höheren Intensitätsstufen, auch die Nachhild- und Koutrasterscheinnngen in Betracht. Ebenso wie die einzelnen Farbentone gleicher Helligkeit sich beim Verlauf der Erregung verschieden verhalten (vgl. unten 6), ferner mit verschiedenen Werten auf negative Nachbilder reagieren 1), beohachtete Benussi (6), ähnlich auch G. E. Müller und Piltzecker (6, Diskussion S.21). anter Beibehaltung der Helladaptation eine Verschiebung des Helligkeitsverhältnisses zwischen den uuter sonst gleicheu Bedingungen auf gleiche scheiubare Helligkeit eingestellten Farben und einer farblosen Helligkeit, sohald ein farhiger Koutrast induziert wurde; die Beobachtungen geschahen an Maxwellschen Scheiben mit farblosen Ringen auf farhigem Grunde und umgekehrt. Die Verschiehungen erfolgen auch hler, ebenso wie jene Differenzen der Aquivalenz für die Reaktion auf negative Helligkeltsnachhilder, wenigstens in der nämlichen Richtung, wie es der »spezifischen Helligkeit« der induzierten Farbe nach Hering entspricht. Blan nud Grün verdunkeln, Rot und Gelh wirken anfhellend. Nachdem unn diese Verschiebung für Helladaptation quantitativ festgestellt war, bestimmte Benussi ferner hei mlulmaler Beleuchtung die Helligkeit einer farbigen Scheibe, welche im Hellen qualitativ dem ohjektiven, durch die Kontrastfärbung veränderten Grau völlig

Der Fechuer-Helmholtzsche Satz und seine Aualogien. Wundt, Phil. Studien XVIII. S. 610 ff.

gleich erschien, und fand hierbei den Verlust, hzw. Gewinn in vollständiger Übereinstimmung mit dem Gewinn, bzw. Verlust durch jene Färbung im Hellen. Bei den subjektiven Differenzen der Farbenintensitäten, die für ein negatives Helligkeitsnachbild äquivalent sind, habe ich freilich daranf verweisen müssen, daß sie kleiner sind als die spezifischen Helligkeiten und auch bei Dunkeladaptation ehenso wiedergefunden werden. Doch ist die Beziehnng zwischen den Werten bei Bennssi und mir keine ganz einfache, ohgieich bei den Versnehen von Bennssi jedenfalls auch der spkzessive Kontrast eine wesentliche Rolle gespielt hat. Schon oben wurde betont, daß zur gegenseitigen Vergleichung der verschiedenen, iedenfalls in einem wesentlichen Punkte übereinstimmenden Erscheinungen gerade quantitative Bestimmungen noch sehr erwünscht sein werden. Der Wechsel der Adaptationslage, der bei den Nachbildversuchen sowie hei den Kontrastfärbungen, also der ersten Gruppe bei Bennssi, von der Verschiebung bei Einflihrung der Farben ausgeschlossen werden kann, dürfte eine Sonderstellung der hierans abgeleiteten spezifischen Helligkeit wahrscheinlich machen. Für das Pnrkinjesche Phänomen folgert Bennssl schließlich aus seinen Resultaten jener quantitativen Übereinstimmung der genannten Werte im Gegensatz zu von Kries die Ansdehnung auch auf den farbenperzipierenden Apparat, woffir nnten anch noch andere Beweise der Heringschen Schule erwähnt werden sollen (vgi. Abschn. 6).

4) Welsen diese Versnehsergebnisse in der Tat anf eine Unterscheidung mehrerer Faktoren hin, die an dem Gesamteindruck der Helligkeit einer Farbe beteiligt sind, so hat doch wiederum gerade von Kries selbst wenigstens für den Hellapparat die gleichmäßige Verhindung aller dieser Faktoren, die hei der »spezifischen« fovealen Vergleichung psychologisch znr Geltung kommen, innerhalb des gesamten Sehfeldes angenommen. Dies entspricht seiner Ansfassung von der Einheitlichkeit dieses ganzen peripheren Organes, für dessen Struktur die Dreikomponententheorie zntreffen soll, so daß höchstens eine Rednktion dieser Komponenten angenommen werden könnte, die immer zugleich eine Helligkeitsverschiebung herbeiführen milßte. von Kries hat ja gerade anf die annähernde Gleichheit der Peripheriewerte mit den fovealen Helligkeitswerten der Farben hingewiesen. Hierans ergiht sich aber dann ohne weiteres, daß die seitlichen Farhenwahrnehmungen sich durch die verminderte Tätigkeit oder durch einen gänzlichen Ansfall der einen oder anderen Komponente nicht verständlich machen lassen« (48, S. 203). Die Fick sche Annahme eines teilweisen Zusammenfallens der Komponentenkurven würde zu viel Voraussetzungen ad hoe einführen, zumal anch bei den Erklärungen der wirklichen Farhenempfindungen der Dichromaten ganz ähnliche Schwierigkeiten auftanchen. von Kries läßt hier daher wieder die Vierfarbentheorie in der Weise zur Geltung kommen, daß die zentraler bedingten Differenzierungen der peripheren Werte des Hellapparates, d. h. die zwei Paar gegenfarbige Funktionen des »Farbensinnes« (s. oben), in dem exzentrischen Sehfeld zunächst für Rot-Grün, dann für Blau-Gelb und schließlich vollständig verloren gehen, ohne daß die peripher bedingte Helligkeit sich zu ändern brancht. Trotz dieses Anschlusses an Hess im allgemeinen bleibt hierhei doch, wie v. Kries selbst hervorhebt, die Differenz hinsichtlich der Gleichheit der Helligkeit hestehen, dle aber doch für das

Zusammenfallen der »Isochromen« der auch gleich gesättigten Komplemeutärfarhen notwendige Voraussetzung bildet. Denn für Hess bedentete diese Gleichheit der Weißvalenz Helligkeitsgleichheit der Dämmerungswerte, also nach Ausgleich des Purkinjescheu Phänomens. Diese Werte sind aber nach v. Krles gerade sorgfältig von den im Hellen mit der Fovea übereiustimmenden Peripheriewerten zu unterscheiden. Beiläufig würde die wirkliche genaue Übereinstimmung von exzentrischen und fovealen Helligkeitswerten freilich wiederum gerade gegen den komplizierenden Einfinß der psychologischen Qualität des Farhentones enf die Helligkeitsschätzung zeugen. Eine Auseinandersetzung mit dem Resultat der Helligkeitsveränderung durch Farhenkontraste würde also erst einer hesonderen Prüfung dieses Einflusses auf die Peripheriewerte hedürfen, wobei eine Verelnigung der theoretischen Anschaunugen schon deshalh schwer fallen würde, da hei Bennssi und andern gerade die Konstanten des Dämmernngssehens zu erklären wären, welche nach v. Kries für den Hellapparat überhaupt keine Bedeutung haheu. Daß übrigeus in dem Gesamteindruck der Helligkelt in Abhängigkeit von der Wellenläuge Faktoren beteiligt sind. welche zwar eine gewisse Selhständigkeit besitzen, ohne doch von dem Hervortreten der Farbenempfindung abhänglg zn sein, mußte ich schon seinerzeit auf Grund der obengenanuten Abweichnugen der für Nachbildwerte äquivalenten Helligkeiten verschiedener Farhentöne von den scheinbaren als möglich hinstellen, weil diese Ahweichnugen auch noch bei Dunkeladaptation und geringer Intensität hervortreten, wohei doch eine ähnliche Ahuahme der Farhenwirkung eintritt wie in der Peripherie. Diese Beohachtungen würden also wieder eher mit der v. Kriesschen Anffassung von der Gleichheit der Peripheriewerte mit den fovealen in Einklang zu hringen sein, selhst wenn man die scheinhar gleiche Helligkeit bei subiektiver Farhlosigkeit noch anf eine Gesamtwirkung mehrerer, mindestens zweier Faktoren zurückführt, die aher stets schou mit dem peripheren Farbenreiz zusammen einwirkten. Es wäre daun nur noch die Frage, ob nicht anch vielleicht jene Einflüsse der Farhenkontraste von der suhjektiven Farhensättigung selbst wenigstens znm Teil nnahhäugig erfolgen könnten, also nicht nur in der Peripherie, soudern vor allem auch bei Duukeladaptation und geringer Intensität. Genauere quantitative Bestimmungen müßten also erst über die gegeuseitige Beziehung aller dieser an dem Helligkeltseindruck eventuell mitwirkenden Faktoren ius rechte Licht setzen, wodurch dann iu der Tat eine vollständigere physiologische Dentung der Ergebnisse der in sich jedenfalls sehr eindentig nud konstant ausfallenden spezifischen Helligkeitsvergleichung möglich würde. Auch hier wäre aber au und für sieh nicht die geringste Handhahe zu einer Lokalisation der verschiedenen Faktoren in verschiedenen Zonen gegeheu, sondern nnr zur Annahme einer größeren Komplikation der Elementarfaktoren üherhanpt, mit entsprechenden inneren Ahhängigkeitsbeziehungen, Differenzierungen und antagonistischen Kompensationen, gemäß der vollständigeren psychophysischen, und zwar speziell quantitativen Analyse. Zn diesen hisher genannten Beziehungen zwischen Farhe und Helligkelt käme aher noch die hesondere Form der Abhängigkeit in den exzentrischen Werten hei Dunkeladaptation hinzu. Daß hier neue Komplikationen hesteheu, ergab sich auch aus der letzten Arheit, die W111y Peters im Auftrage von Prof. Wundt am Leipziger Institut ausgeführt hat [49]. Da aber hier zugleich alle ührigen Spezialfragen des peripheren Farheusebens überbaupt mit in Frage kommen, so soll hier über diese Einzelfrage nur im Zusammenbang der ganzen Arbeit anhangsweise berichtet werden. Die Ergebnisse von C. Hess, denen sich v. Kries in der Hauptsache des exzentrischen Farbensebens angeschlossen hat, lassen ienes annähernde Zusammenfallen gegenfarhiger Isocbromen, bzw. das frühere Verschwinden von Rot-Grün gegenüber Gelb-Blau von gleicher Weißvalenz, unr bei ganz bestimmten Sättigungsverbältnissen der Farhen in Helladaptation nachwelsen. Es ist das Verbältnis der komplementären Äquivalenz, d. b. das Mischungsverhältnis für Grau, das wegen der Gleichbeit des Gran an allen Stellen, somit an allen Teilen des Sehfeldes persistent bleibt, eine Tatsache, deren theoretische Wichtigkeit von v. Kries (48, S. 196) wieder ausdrücklich betont wurde. Dieses Sättigungsverhältnis braucht aber zunächst nur zu begründen, daß Komplementärfarben überhaupt unter diesen speziellen Bediugungen gleichzeitig verschwinden. Man kann bieraus allein noch gar nichts über die Zerlegung des ganzen Farbensinnes speziell in zwei Komponentenpaare erschließen, da ja die Lage dieser Isochromenpaare erst wiederum von den Sättigungsverhältnissen der verschiedenen Paare Rot-Grün, Blau-Gelb nntereinander abhängig ist. Eine einbeltliche Abmacbung darüber durch irgendeln natürliches, gegebenes Maß, z. B. spektrale Sättigung, läßt sich nicht treffen, da die spektralen Sättigungen auch bei gleicher Helligkeit von den äquivalenten Werten mebr oder weniger stark abweichen, besonders hei Blau-Gelb und Grüngelb-Violett. Als Beweis für die von v. Kries übernommeue Vierteilung hliebe also nur die bekanntlich in der Tat als Hauptargument bebauptete Konvergenz sämtlicher Nehenfarben nach den Urfarben hin. Gerade hierin verhielten sich aber die Resultate anderer Beobachter bel Dunkeladaptation und Verwendung anektraler Farben (Hellpach, Wnndt, Phil, Stud. 15, 8,524) abweichend. Auf die Herstellung der äqulvalenten Sättigung ist also hei der Verwendung spektraler Reize verzichtet. Indessen verschwindet is auch die Bedeutung des Zusammenfallens gegenseltiger Grenzen ganz und gar hinter der Forderung einer Konvergenz gegen die Urfarben. Gegen die Versuche Hellpachs konnte bingegen wenigstens zum Teil auf den Mangel einer auch bei bomogenen Farben erreichbaren gleichen Helligkeit verwiesen werden, welche die Isochromen unter sich nyvergleichbar mache, zumal gerade bei Dunkeladaptation hier große Variationen innerhalh der Peripherie vorbanden sind. Von diesem Gesichtspunkte aus batte also Peters außer Dunkeladaptation und annähernd spektral reinen Strablenfiltern noch gleiche subjektive Helligkeit der Versuchsreize an allen in Betracht kommenden Stellen einzuführen. Hieraus ergeben sich zwei Hanptteile der Arbeit von selbständiger Bedeutung, je ein Überblick über die ebromatischen Helligkeitsund über die Sättigungs- bzw. Farbentonverhältnisse. Daß nicht sogleich bis zum Entwurf umfasseuder »Isochromen« fortgesebritten wurde, sondern einstweilen nur die vier Hauptmeridiane des linken Auges mit vier Farbenfiltern, und zwar bei mebreren Beobachtern untersucht wurden, bedeutet dabei keineswegs einen Verzicht auf diese Darstellungsweise überbaupt, vielmehr war diesmal nur die Entwicklung der verschiedenen Qualitäten und Helligkeiten für einen Farbenreiz innerbalb jedes Meridians kurz ins Auge gefaßt, die sogar die Grundlage für die Ableitung eines ganzen Systemes von Isocbromen anbahnte, was natilrlich im einzelnen viel mehr Arheit erforderte als ohne Einbaltung der subiektiven Helligkeitsgleichheit. Der Begriff der Isochromen für die exzeutrische Veränderung der Farbenerregbarkeit ist ja noch viel umfassender als sein gewöhnlicher, nächstliegender Ausdruck dnrch Herbeiführung einer Farbenschwelle unter speziellen Intensitäts- und Ausdehnungsbedingungen. Er würde also sogar gelten, wenn tatsächlich nach Landolt sämtliche Farben unter günstigsten Reizbedingungen bis in die Peripherie hinaus gesehen würden. (v. Kries erwähnt übrigens im Anschluß an noch nicht publizierte Beobachtungen Nagels (48, S. 197) daß sich der Bereich für immer farblos erscheinende Lichter auf der änßersten Peripherie zwar einschränke, ohne jedoch ganz zn verschwinden.) Als Apparat diente wieder das Wundtsche Perimeter mit annäherud homogenen Gelatine- und Glaskombinationen vor der Glühlampe für die mittleren Wellenlängen 668, 590, 531 nnd 468 uu. Die Verwendung eines gleich hellen Hintergrundes bei Dunkeladaptation erschien Peters schon wegen der Schwierigkeit der Unterscheidung kleiner, peripherer, räumlicher Objekte nnanwendbar. Die Reizzeit währte 1 Sekunde, wobei stets zentral das farblose Vergleichsobjekt auftanchte, an dessen Helligkeit die an sich hellere periphere Farbe durch Episkotister zunächst anzugleichen war. Dieser zentrale Reiz bildete zugleich den besonders wichtigen psychologischen Haltennekt für die Qualitätsbestimmungen, zu deren konstantem Verlanf wieder wissentlich, aber zentripetal wie bei Hellpach, verfahren wurde. Wegen der obenerwähnten Abhängigkeit der Sättigung von der Intensität kamen drei verschiedene Intensitätsstnfen zur Geltung, die sich wie 1:2,5:5 verhielten und durch eine Diaphragmenvorrichtung an der zentralen Lampe des farblosen Normalreizes eingestellt werden konnten. Hinsichtlich der Helligkeitsverhältnisse in den verschiedenen Breiten der vier Meridiane, welche als Abszissen den Petersschen Darstellnngen der Helligkeitsentwicklung einer jeden Farbe in drei Intensitätsstufen entsprechen, ergab sich in der parazentralen Region bei größter Intensität: Abnahme des Rot und Gelb, Znnahme des Grün und Blan, wobei die mittleren Farben Gelb und Grün, die bei herabgeminderter Intensität keine wesentlichen Differenzen in dieser Hinsicht zeigen, den Übergang bilden. Rot und Gelb steigen nach dem Minimum nach außen hin wieder deutlich an, Grün und Blan nehmen nach dem Maximum ab, wobei auch hier Gelb nnd Grün besonders nach anßen hin eine Zwischenstellnug besitzen. Die änßere Region ist relativ am nngünstigsten gestellt, die vertikale Richtung, vor allem nach unten hin, am besten. Das wichtigste Ergebnis der Farbenwahrnehmnng bestand in der teilweisen Bestätigung einer schon von Hellpach gefundenen Erscheinung, daß nämlich die anßerste Peripherie nicht absolnt farblos erscheint. Jenseits einer zwischen 25-55° gelegenen relativ neutralsten Zone tritt überall, wo der Meridian überhanpt noch über iene Zone hinansreicht, eine gewisse, manchmal allerdings schwer definierbare Färbung anf. Während aber Hellpach diese Zone durchweg knrz als gegenfarbig bezeichnete, faud Peters eine fast ausschließlich rötliche oder gelbliche Färbung für alle Farbenreize. Für Grün und für Blan, bei dem sie übrigens am schwersten festzustellen war, ist sie also in der Tat gegenfarbig, für Rot und Gelb hingegen gleichfarbig, wenn man diese qualitativen Bezeichnungen nur so ungefähr verstehen will. (Diese Färbung wäre also zugleich gerade die entgegengesetzte, als ein durch die Makulafärbnng hervorgebrachter Kontrast in der Peripherie, sie entspräche also der Farbe in einem negativen Nachbild oder einer chromatischen Umstimmung auf Grund

dieses Kontrastes, wenn man überhaupt zu diesen hinsichtlich der ränmlichen Verteilung nicht ganz zusammenpassenden Erscheinungen eine Beziehung berstellen wollte.) Bel einem Beobachter, der peripher farblos sah, wurde die sonst neutrale Zone als blänlich bezeichnet (49, S. 371). Anch sonst ist Verf. den individuellen Unterschieden des Farbensehens nachgegangen, die sich vor allem anch in jener periphersten Färbung als mehr rötliche oder gelbliche Nnancierung kennzeiehneten. Hinsichtlich der sogenannten Nebenfarben vor dem Auftreten der fovealen Qualität bestand ein Unterschied von Hellpach vor allem in der dentlichen peripheren Gelbwahrnehmnng. was nater anderem mit Differenzen der von beiden benützten Strahlenfilter zusammenhängen mag. Andererseits hat anch Hellpach für sein Grün Gelb als Nebenfarbe gesehen. Die Reihenfolge in der Empfindlichkeit für Farben überhanpt, links anten, rechts oben, stimmt mit früheren Beobachtungen überein. Die Unterschiede der verschiedenen Farbentone hinsichtlich dieser Dreiteilung des Sehfeldes, insbesondere hipsichtlich der inneren Abgrenzung der neutralen Region, treten bei gleicher Helligkeit überhanpt zurück. Doch blieb die zentrifngale Reihenfolge der Grenzen für Blau, Rot, Grün, Gelb im allgemeinen wie bei Hellpach. Hieraus ließe sleh aber die Unwahrscheinlichkeit eines Zusammenfallens der Grenze für Gelb und Blan auch bei Bonivalenter Sättigung folgern. Denn diese würde die Grenze für das hier jedenfalls über diesem Werte gelegene Blan nur noch mehr einschränken lassen. Offenbar kommen aber gerade für die Farbenschwellen vor allem psychologische Faktoren für die Differenzen zwischen den einzelnen Farbentönen mit in Betracht. Verf. verweist nun selbstverständlich darauf, daß besonders das Resultat der peripheren Farbenerscheinungen der Stäbehen- und Zapfentheorie Schwierigkeit machen würde, ebenso aber anch der Vierfarbentheorie. Es ist eben das direkte Gegenteil der oben geforderten Konvergenz gegen die Urfarben hin. Der nahellegende Versuch einer Zurückführung der mittleren Lage der nentralsten Region anf die Steigerung der farblosen Helligkeitserregbarkeit, und die bei der Helligkeitsausgleichung hiermit verbundene Sättigungsminderung ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil die Kurve der relativen Helligkeitssteigerung im Rot and Gelb, bzw. Blau und Grün dieser Erklärung gerade entgegengesetzt verlänft. Verf. diskntiert endlich noch die oben angeklindigte, besonders wichtige umgekehrte Frage einer Modifikation des scheinbaren Helligkeitsverlanfes durch den Farbenwert. Hierbei widerlegt er aber jedenfalls den Versneh, die tatsächlich aufgefundenen Beziehungen, wenn auch nur der Richtung nach, unter diejenigen der sogenannten »spezifischen Helligkeiten« unterznordnen. Die Helligkeit des Rot und Gelb nimmt bei fünffacher Intensität nach anßen hin mehr ab. während diejenige von Grün und Blan den entgegengesetzten Verlauf der Steigerung mehr hervortreten läßt. Mit der Steigerung der Intensität beobachtete Verf. aber unter seinen Versuchsbedingungen immer zugleich eine solche der Sättignng.

Bei dieser Getegenheit möchte ich noch auf ein einfaches technisches Hilbmittel für perimetrische Untersuchungen hinwisen, das ich anch schot auf dem Kongreß in Gießen, allerdings in anderem Zusammenhange, bel Anfreskambeitsversuchen, vorflitter, das sich aber auch für qualitätive Untersuchungen der peripheren Farben- und Heiligkeitswahrenhung, bewühren diffre, ein transparag at est Projektions perimeter, über dessen Verwer-

tung in dem von Herrn Prof. Som mer herausgegebenen Katalog berichtet ist und demnächst eine weitere Veröffentlichung erscheint. Es ist eine kegelförmige Transparentfläche (Glas mit Papierhelag, Milchglas oder Zellnloid). Das Ange befindet sich (ganz analog wie bei den halbkngelförmigen Perimetern) im Mittelpunkte der offenen Basis des Kegels. Die Trichterform der Fläche, die dann das gesamte Sehfeld des Anges ausfüllt, kann von der andern Seite aus von dem Strahlenkegel einer Projektionslampe beherrscht werden. Strahlenfilter, Episkotister und dergleichen können zur Modifikation des gesamten Schfeldes im Fokus des Strahlenbündels, zu beliebig ausgewählter Reiznng aber entweder in einer koningierten Ebene (Stelle des Diapositives) oder zwischen Brennpunkt und Trichter in einer perspektivisch gelagerten Fläche angebracht werden. Diese letztere Lage gilt besonders für kleinere mit Ausschnitten und Löchern versehene, geometrisch ähnliche Trichter, welche aus dem Sehfelde bestimmte Abschnitte answählen sollen. Die Kompromißform der Projektionsfläche verliert ihre Nachteile in dioptrischer Hinsicht bei größeren Dimensionen des Trichters, hinsichtlich der objektiven Gleichwertigkeit der Beherrschung seitens der Lampe aber bei hinreichender Enge des benützten Strahlenkegels und Entfernung seines Fokus. Außerdem kann natürlich eine weitere Belenchtung neben dem direkt anftreffenden Proiektionskegel direkt oder durch Reflexion von anßen beliebig superponiert werden. Durch Einfligung eines kleinen drehbaren Spiegels an Stelle des Auges, welcher von rückwärts eine Normalhelligkeit hereinspiegelt, kann eine photometrische Bestimmung aller Punkte vorgenommen werden.

5) Der wichtigste Gesichtspunkt, den die Vierfarbentheorie und v. Kries den Veränderungen der Farbenwahrnehmung in den Seitenteilen der Netzbaut entnehmen zu können glanbt, besteht, wie oben erwähnt, in der Annahme, daß bestimmte Farhen ihren Ton bis zum völligen Verschwinden nicht ändern und daß dieselben mit den anch anderweitig als solche nachweisbaren Urfarben übereinstimmen. Gemäß dem früheren Verschwinden von Rot und Grün müssen dann die Zwischenfarben ihrem Blau-Gelb-Gehalte gemäß nach diesen beiden Tönen verschoben erscheinen. Solche Forderungen sog. sinvariabler Punkte« lassen sich nun bekanntlich bei allen Komponententheorien, die wenige relativ entfernt liegende Grandprozesse annehmen, für die verschiedensten Modifikationen der Farbenanffassung als experimenta crucis aufstellen. Am nächsten liegen dieselben somit der Dreifarbentheorie. Schon S. Exner hatte hekanntlich in dieser Weise bei der ehromatischen Umstimmung die Unahhängigkeit bestimmter Komponenten voneinander nachznweisen versucht und Rot. Grün und Blan als Grundempfindungen abgeleitet, worauf unten nochmals zurückzukommen ist (vgl. 1. Ref., S. 52 ff.) Der vorigen Konsequenz einer invariabelu Annäherung an die exzentrische Farbenschwelle liegt iedoch eine andere Deduktion näher, die schon beim fovealen Schen selbst bei Annäherung an die Schwelle durch Herabsetzung der Intensität für bestimmte Wellenlänge die Konstanz des Farbentones, für die Zwischenfarben jedoch die Annäherung an diese invariabeln Tone fordert. Dieser von Bezold und Brücke seinerzeit zuerst entwickelte Gedankengang ließe sich zur Ableitung der Grandempfindungen selbst benützen, wenn sich mit der Variation der Intensität tatsächlich teilweise Verschiebungen der Farbentöne des Spektrums ergeben. Eine genauere Berechnung der hieraus bestimmbaren Grundempfindungen einer Dreifarbentheorie hat nnu Franz Exner versucht! (12. Die ganze Darstellung bekennt sich ansdrücklich nur als eine rein immanente Deduktion aus den Voraussetzungen der Dreifarbentheorie, ohne die Stellnng anderer Theorien zu dem gleichen Phänomen zu diskutieren, so daß auch hier nach dem Referat der unabhängig von der Theorie wertvollen Beobachtungen nur das Prinzip der Dednktion selbst geprüft werden soll. Hiernach soll nämlich ein Gemisch der drei Grunderregungen zn ungleichen Teilen bei Herabsetzung der Geeamtintensität schließlich deshalb eine Veränderung des Farbentones erleiden, weil die eine Komponente allein für sieh unter die Schwelle sinkt. Invariabel sind hingegen die reinen Grundempfindungen oder ihre Mischungen zu gleichen Teilen. Aus den von F. Exner ihrer Hanptform nach akzeptierten Erregungskurven der drei Komponenten Rot, Grün und Blan bei König und Dieteriei wird nun abgeleitet, daß man, auf Grund der eben genannten Wirksamkeit der Schwelle nach Brücke und Bezold, ohne Hinznnahme weiterer Voranssetzungen als der Annahme dieser drei Sabstrate, vier solcher sinvariabler Punkte« zu erwarten habe, nämlich den Durchschnittspunkt der Erregungskurven a. von Rot und Grün (Komplement zu Grundblau), b. von Rot and Blau (Grundgrün), c. von Grüu und Blan (Komplement zu Grundrot), d. von Rot und Grün (Grundblau). Es ergibt eich nun in der Tat bei sukzessiver Durchmusterung eines 1 m breit ausgezogenen Gitterspektrums mit einer dichroskopischen Lupe, welche zwei Bilder dee uämlichen Lichtes auf den Farbenton bei Variation des Intensitätsverhältnisses vergleichen läßt, daß diesseits und ienseits von vier Punkten in der bezeiehneten Lage der Farbenton nach entgegengesetzter Richtung sich assimiliert. Die Farben für a nnd d etimmen wirklich gut als Komplementärfarben zusammen (577 µµ nnd 475 µµ), e ist allerdings am schwersten festzustellen und eigentlich nur gegen Blau hin einigermaßen abzugrenzen (494 μμ). Sein Komplement also (Grundrot, weicht eomit nach Purpur hin vom änßereten Rot ab. Das Grundgrün b ist Blaugrün (508 μμ) statt Gelbgrün bei Helmholtz, so daß das Rot-Grün besser zu Herings Farben stimmt. Bei »extremen« Intensitäten zeigten sich freilich Verschiebungen. so daß alles bisher Gesagte nur beim Ausgang von mittleren Intensitäten gilt. Bei einem Grünblinden, dem einzigen hierauf untersuchten Anomalen, fand sich, im Einklange mit diesen Überlegungen, in der Tat ein einziger invariabler Punkt b für etwa 506 uu, zugleich der farblos gesehene Punkt. Freilich ist nun erstene das ganze Bezold-Brückesche Prinzip, ans welchem die spezielle Dentung der sinvariabeln« Punkte als ausechließliche Herrschaft eines Substrates bzw. gleich starke Erregung zweier Substrate gefolgert wird, schon in der Form keineswegs nnangreifbar. wie es von dieseu Autoren zunächst gemeint war. Es kann durchaus nicht ale zwingend betrachtet werden, daß die Verschiebung des Farbentones durch die Unterschwelligkeit einer Komponente erklärt werden müsse, und daß es sich nicht einfach um chromatische Umstimmungen in Abhängigkeit von der Reizintensität handle, welche für jede Iutensitätsstufe eine bestimmte Znordnnng von Reiz und Farbenton darstellen und bei tatsächlicher Einbeziehung aller möglichen Stufen keineswegs eine so



Die mir seinerzeit noch nicht zugängliche Arbeit bildet eigentlich einen Nachtrag zum vorigen Referat.

39

einfache Gesetzmäßigkeit befolgen. Fürs erste wäre der Begriff der »Schwelle« selbst überhanpt darauf zu prüfen, in welchem Sinne er innerhalb dieser Erklärung des Bezold-Brückeschen Phäuomens verwertet wird. Die Erscheinung der »Reizschwelle« ist is zunächst eine rein psychologische Tatsache, deren physiologische Deutung hinsichtlich der Quantitätsverbältnisse der zugrunde liegenden Erregungen erst von der psychologischen Analyse selbst abbängig ist. Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß man es bei der Reizschwelle speziell mit einer apperzeptiven Tatsache zu tuu bat. Diese läßt aber nicht etwa den Rückschlnß zn. daß der Mangel der Erkennnng eines Bewußtseinsinhaltes, der dem isolierten Reize relativ selbständig entspricht, mit dem Fehlen eines Inhaltes überhannt notwendig verbanden sei, zwingt also noch viel weniger za dem Schlusse, daß die den Inhalten zugrunde liegenden Erregungen bei der Intensitätsstufe ibrer psychologischen Schwelle eine Diskontinnität ihrer weiter oben vorbandenen Proportionalität zum Reiz erleiden müßten. Aus der Schwelle wäre also auch für die Dreifarbentbeorie bochstens abzuleiten, daß die Differenzen zwischen den Farbentönen nach naten bin allmäblich untermerklich werden; dies kommt ja anch bei der sebematischen Darstellung des Kontinnums der Farbenempfindungen in der Zuspitzung nach unten (und nach oben bin) zum Ausdruck. welche der Herabsetzung der Farbensättigung dem Schwarz (und Weiß) gegenüber entspricht. Vom Standpunkte der psychologischen Erfabrungen, ans denen zunächst das Wesen der Schwelle abgeleitet wurde, kann also a priori niemals etwas gegen die geradlinige Konvergenz sämtlicher psychologisch möglicher Farbenempfindungen als solcher nach dem Nullwert im Schwarz hin eingewendet werden. Die genannte Hypothese könnte also höchstens, ad hoc, obne Unterstützung seitens dieser psychologischen Erfahrungen über die Schwelle eine allerdings weuigstens mügliche Veränderung der physiologischen Erregbarkeit nach unten hin annehmen, und zwar ein Zurtickbleiben hinter dem Proportionalitätsfaktor in den höheren Stufen. A priori kann tatsächlich nach sonstigen Analogien ans den Trägbeltsverbältnissen in der Natur gefolgert werden, daß bei irgendeiner Erniedrigung der Reizintensität ein Zurückbleiben der peripberen Erregnngsqnantität hinter jener Proportionalität eintreten werde. Indessen ist es fürs erste eben gar nicht notwendig, daß diese untere Intensitätsgrenze schon bei denienigen Stufen erreicht sei, die für das Bezold-Brückesche Phänomen in Frage kommen. Außerdem kommt aber in die Schwelle anch in diesem physiologischen Sinune als ein Zurückbleiben der Erregung binter höberen Proportionalitäten gar nicht in der von dieser Hypothese vorausgesetzten Plützlichkeit zur Geltung, es kommt vielmebr bei der Herabsetzung der Intensität zunächst einmal noch für eine breitere Region der entgegengesetzte Faktor der Adaptation in Frage. Dieser müßte aber offenbar gerade die relativ weniger beteiligten Farbensubstrate der Mischungserregung begünstigen, so daß dieser wegen der (absolnten oder relativen Erbolung des Substrates nach unten dentlicher hervortreten müßte, anstatt zurückzubleiben. Wenn man also auch die Veränderungen der Erregbarkeit nach unten hin beiziebt, so miißten vom Staudpankte der Dreifarbentheorie ans für die anßerhalb a, b, c, d gelegeueu Punkte sich gerade die entgegengesetzten Richtungen der Verschiebnng des Farbentones ergeben, als sie in dem Bezold-Brilekeschen Phänomen tatsächlich zur Beobachtung gelangen. Es wäre also z. B. rotwärts von dem Punkte a (Gelb, Komplement zu Grundhlan) nicht eine Rot-, sondern eine Gelhverschlehung zu erwarten, wegen der hesseren Erholung des relativ weniger miterregten Grün, and eine ebeusolche Zurückverschiebung nach Gelh hin, aher keine solche nach Grün, müßte grünwärts von a erfolgen. Kurz gesagt, die hezeichneten Schnittpunkte der Erregungskurven dürften innerhalb gewisser Adaptationsgrenzen (zn denen die von Exner henützten jedenfalls nach ihrer allgemeinen Charakterisjerung noch mit hinzngehören) keine Divergenz-, sondern sie müßten Konvergenzpankte sein. - Zweitens ist aber nan gerade durch diese Experschen Versnehe die Anweudung dieses Prinzipes, die Zurückführung des Phänomens anf die Schwelle, üherhanpt unmöglich geworden. Denn das Phänomen gilt nicht nur etwa für die unterste Intensitätsstnfe (12, 865). Für alle Intensitätsstnfen sind relativ invariable Punkte vorhanden, die außerdem gar nicht miteinander ühereinstimmen (12, 875). Man kommt also dadurch ganz von selhst auf ein viel allgemeineres System komplizierter Beziehungen zwischen Reizintensität und Farhenton, das eher den chromatischen Umstimmnngen verwandt und zn einem so nnmittelbaren Rückschluß anf die Elemente, auch nach andern Prinzipien, z. B. der größeren Leistungsfähigkeit einzelner Snhstrate, ebenso nngeeignet zu sein scheint-

A. Meinong hat in seiner Schrift Ȇber den Farbenkörper nsw.«, mit der wir uns ohen ausführlich heschäftigt haben, anch diese Anregungen Expers anfgenommen und das einfache Tatsachenmaterial zusammen mit V. Bennssi im wesentlichen hestätigt gefanden (42, S. 35 ff., § 9: »Zn F. Exners Bestimmung der Helmholtzschen Grundempfindungen«). Doch machte er sich auch die oben ansführlicher kritisierte Deduktion Exners zu eigen, daß den invariabeln Punkten gewiß eine allgemeine Bedentung für die Theorie znzuschreiben sei. Allerdings betont Meinong wenigstens. daß iede Theorie, anch die Vierfarbentheorie, in dieser Weise anf Grunderregungen zurückschließen könne, nnd daß iusbesondere auch die Vierfarbentheorie die von Exner gefnndenen Punkte widersprachslos zu deuten vermöge. Dahei hringt er jedoch die geringe Präzision, welche hei der Feststellung der Punkte, auch abgesehen von dem schwierigsten c (s. o.), ganz allgemein zn überwinden ist, eher als günstige Instanz für die Dreifarhentheorie in Rechnung, weil sie mit dem der geringeren Zahl der Grunderregungen entsprechenden flacheren Verlanf der Erregungskurven besser zusammenstimme, ein Gesichtspankt, der freilich gegenüber jenen ohen gegen das ganze Deduktionsprinzip erhobenen Einwänden kaum mehr stark ins Gewicht fallen dürfte. Wenn Meinong in diesen Phänomenen sogar einen Beweis für die Komponententheorie und gegen die Wundtsche Stufentheorie zn erkennen glaubt and hiermit also noch weiter über die von F. Exner selhst gegenüber den andern Theorien hewahrte absolute Znrückhaltung hinausgeht, so erscheint mir hier gerade das Gegenteil der Behanptnng Meinongs die größere Wahrscheinlichkeit für sich zu besitzen. Die ohengenannte Kompliziertheit der gesamten Verschiehungen des Farbentones in Abhängigkeit von der Intensität, die sich bei einem Überhlick über den tatsächlichen Umfang des Phänomens ergibt, vermehrt nur noch die Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Reizqualität and Farhenempfindung, welche sich hisher allen Theorien mit einer zu einfach gegliederten physiologischen Grundlage der Farhenempfindungen als Varietitien der Farhensehens in den Weg stellten und auf die am Schlusse bei den Anomalien nochmals zurückzukommen ist?). Mit Recht sagt freilich Meinong, daß diese Phikonemen auf eine zuns ammengesetzter Grundiage des Farhensebens hinweisen. Dieses letztere Prädikat wird aber nattriich gerade das von Wundt angenommene Sabstatt over diegliegen der andern Theorien auszeichnen müssen, weil sich aus ihm mehrere in sich relativ einheitliche Einzelerregunger differenzieren Können.

F. Exper hat seine Anordnung des auf 1 m amesinandergraogenen Gitterpacktrums schließte hon chi adancawerter Weise zu Untersachungen über die Unterachiedsschwelle hinsichtlich des Farhentones hemitzt, allerdings ohne Ausgleichung der seheinbaren Heiligkeite, noc daß also wieder Heiligkeite: und Farbenanterschiede in der Unterschiedsschwelle zusammenwirkten [13, S. 875 fl.). Verf. bestätigte dahel den Verlauf bei König und Dieterlei (abermalige Steigenung der Empfindlichkeit im äußersten Violett.)

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> Vgl. Wnndt, Phil. Stud. Bd. 18. S. 658.

## Die Bewegungs- und Lageempfindungen.

Von Wilhelm Peters (Wien).

des Gesamtkörpers. - Die Labyrinththeorie.

2.73 Bewegnngs- nnd Lageempfindungen des Kopfes und

> Das folgende Literaturverzeichnis enthält nur diejenigen Arbeiten, in denen Tatsachen und Theorien erörtert werden, die für die Individualpsychologie Bedeutung haben. Nur ein kleiner Teil beschäftigt sich ausschließlich mit diesen; weitaus der größere geht von Tierexperimenten aus und nntersneht anf Grund morphologischer und physiologischer Ähnlichkeiten die entsprechenden Verhältnisse beim Menschen. Über die gesamte Frage der Funktion des Labyrinths, insbesondere die vivisektorischen Versuche zur Beantwortung derselben, gibt es ein ausführliches Referat in dem Buche von St. v. Stein, Die Lehren von den Funktionen der einzelnen Teile des Ohrlabyrinths-Jena 1894.

> Eine bis zum Jahre 1895 reichende Bibliographie nebst knrzer Charakteristik des Inhalts der einzelnen Arbeiten findet man bei L. W. Stern, Die Literatur über die nicht-akustischen Funktionen des inneren Ohres. (Archiv für Ohrenheilkunde, XXXIX, 1895.)

> Anf absolnte Vollständigkeit macht das Verzeichnis kelnen Anspruch. -Nur die mit + bezeichneten Abhandlungen lagen mir im Originaltext vor.

## Literatur:

- \*1) Purkinje, Beyträge zur näheren Kenntniss des Schwindels ans heantognostischen Daten. Medizinische Jahrbücher des österreichischen Staates. VI. Bd. II. Stück. 1820.
- \*2 Mitteilungen über Scheinbewegungen und über den Schwindel aus den Bulletins der Schlesischen Gesellschaft von 1825 und 1826. Wieder abgedrackt im Anhang zn Nr. 28.
- 3 --- In Rusts Magazin für die ges. Heilkunde. 1827.
- \*4 Anbert, Eine scheinbare bedentende Drehung von Objekten bei Neigung des Kopfes nach rechts oder links. Virchows Archiv. Bd. 20. 1861.
- \*51 A. Nagel, Über das Vorkommen von wahren Rollnagen des Auges um die Gesichtslinie. I. Archiv für Ophthalmologie. Bd. 14. 1868. II. Ebenda. Bd. 17, 1871.
- \*6) Goltz. Über die physiologische Bedeutung der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Pfitigers Archiv. Bd. 3. 1870.
- \*7) Skrebitzky. Ein Beitrag zur Lehre von den Angenbewegungen-Arel. f. Ophthalm. Bd. 17. 1871.

- \*8) Hitzig, Über die beim Galvanisieren des Kopfes entstehenden Störungen der Muskelinnervation nad der Vorstellungen vom Verhalten im Raume. Reicherts and Dubois-Beymonds Archiv. 1871. — Wieder abgedruckt mit «Bemerkungen zur vorstehenden Abhandlung« in Hitzig, Untersachungen über das Gehirz. Berlin 1874.
- \*9) Mach, Physikalische Versuche über den Gleichgewichtssinn des Menschen. Wiener Sitzungsberichte. Bd. 68, 1873.
- \*10) Brener, Notiz, betreffend die Resultate der Abhandlung Ȇber die Bogengänge des Labyrinthes». Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien vom 14. Nov. 1873.
- \*11) v. Cyon, Über die Funktion der halbzirkelförmigen Kanäle. Pflügers Archiv. 1873. — Wieder abgedracht in v. Cyon, Gesammelte physiologische Arbeiten. Berlin 1888.
- \*12) Mach, Versnche über den Gleichgewichtssinn. 2. und 3. Mitteilung. Wiener Sitzungsberichte. Bd. 69. 1874.
- \*13) Brener, Über die Fanktion der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. Med. Jahrbücher. 1874.
- \*14) A. Crnm Brown, Preliminary Note on the Sense of Rotation and Function of the Semicircular Canals of the Internat. Ear. — Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 1874.
- \*15) On the sense of rotation. Journal of Anatomy and Physiology.

  Vol. VIII. 1874. Wieder abgedruckt in Nr. 16. S. 100.
- \*16 Mach, Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen. Leipzig 1875.
- \*17) Brener, Beiträge zur Lehre vom statischen Sinne [Gleichgewichtsorgan, Vestibularapparat des Ohrlabyrinths]. Med. Jahrbücher. 1875.
- \*18] v. Cyon, Physiologische Beziehungen zwischen den Gehürnerven und dem oenlomotorischen Apparat. Comptes rendns de l'academie des sciences. 1876. (Franzüsisch.) — Wieder abgedruckt in Gesammelte physiol. Arbeiten. Siehe Nr. 11.
- \*19) Les organes peripheriques du sens de l'espace. Comptes rendus de l'academie des sciences. 1877. — Wieder abgedruckt in Gessmmelte physiol. Arbeiten. Siehe Nr. 11.
- \*20; Tomaszewicz, Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. Züricher Dissertation. 1877.
- \*21) dc Cyon, Recherches experimentales sur les fonctions des canaux semicirenlaires et sur leur rôle dans la formation de la notion de l'espace. Thèse pour le doctorat en médecine. Paris 1878. — Wieder abgedruckt in Gesammelte physiol. Arbeiten. Siehe Nr. 11.
- Croom-Robertson, (Psychologische Bedentung der Cyonschen Ranmsinn-Bogengangtheorie). Mind III. 1878.
- \*23 Bechterew, Zur Physiologie des Körpergleichgewichts. Die Funktionen der zentralen granen Substana des dritten Hiraventrikels. Pflügers Archiv. Bd. 31. 1883.
- 24) James, The Sense of Dizziness in Deaf-Mntes. Americ. Journ. of Otology. 1882.
- Mygind, Übersieht über die pathologischen Veränderungen der Gehörorgane Taubstummer. Arch. f. Ohrenheilkunde. Bd. 25.
- \*26) Schaefer, Über die Wahrnehmnng eigener passiver Bewegungen durch den Muskelsinn. Pfiligers Archiv. Bd. 41. 1887.

- \*27) Kny, Untersuchungen fiber den galvanischen Schwiudel. Archiv für Psychiatrie. XVIII. 1887.
- \*28/ Abert, Physiologische Studien über die Orientierung nater Zugrundelegung von Yves De Ise, e. Etudes experimentales sur ise illudous statiques et dynamiques de direction pour servir à déterminer les fouctions des canaax demicreulaires de Toreille interne. Mit einem Anhange: Perkinjes Bulletin von 1825, Über den Schwindel-Tübingen 1888.
  - \*29/ Brückner, Zur Funktion des Labyrinths. Virchows Archiv f. pathol. Anst. u. Phys. Bd. 114. 1888.
  - \*30; Brener, Über die Funktion der Otolithen-Apparate. Pflügers Archiv. Bd. 48, 1890.
  - Mygind, Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Geh

    örgane Tanbstummer. Arch. f. Ohrenbeilkunde. 1890.
- \*32) R. Ewald, Bedentung des Ohres für die normalen Muscelkontractionen. Ceutralbl. f. Physiologie. V. 1891.
- \*33 Kreidl, Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths auf Grund von Versuchen au Taubstummen. Pflügers Archiv. Bd. 51. 1891.
- \*34) J. R. Ewald, Untersuchungen über das Endorgan des nervus octavus.
  Wiesbaden 1802.
- 35) Gad, Physiologie des Ohres. Handbuch der Ohrenheilkunde, herausgvon Schwartze. L. Leipzig 1892.
- \*36; Wlassak, Die statischen Funktionen des Ohrlabyrinthes und ihre Beziehuagen zu den Raumempfindungen. I. Artikel. Vierteljahrschrift f. wissenschaftl. Philosophie. Bd. 16. 1892. II. Artikel. Ebendu. Bd. 17. 1893.
- \*37. Pollak, Über den »galvanischen Schwindel« bei Taubstummen und seine Beziehungen zur Funktion des Ohrlabyrinths. Pfiligers Archiv. Bd. 54. 1893.
- \*38) Kreidl, Zur Lehre vom Gleichgewichtsorgan. Centralbl. f. Physiol. 1893.
- 39) Hensen, Vortrag gegen den sechsten Sinn. Arch. f. Ohrenheilkunde. Bd. 35. 1893.
- 40 Mygind, Tanhstummheit. Berlin 1894.
- A. Crum Brown, Note on normal nystagmus. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 1895.
- 42 The relation between the movements of the eyes and the movements of the head. Robert-Boyle lecture. 1895.
- \*43) Bruck, Über die Beziehungen der Taubstummheit zum sogenannten statischen Sinn. Pflügers Archiv. Bd. 59. 1895.
- \*44) v. Stein, Über Gleichgewichtsstörungen bei Ohrenleiden. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Bd. 27. 1895.
- \*45 Stern, Tanbstummensprache und Bogengangfunktionen. Pflügers Arch. Bd. 60. 1895.
- 46 Strehl, Beiträge zur Physiologie des inneren Ohres. Pflügers Archiv. Bd. 61. 1895.
- \*47 v. Bechterew, Über die Empfindungen, welche mittels der sogenanuten Gleichgewichtsorgane wahrgenommen werden, und über die Bedeutung dieser Empfindungen in Berng auf die Entwicklung unserer Raumvorstellungen. Dubois-Reymonds Arch. f. Physiologie. 1886.

- \*48; Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik. II. Anflage. 1896. S. 746-750.
- 49 W. A. Nagel. Über kompensatorische Raddrehungen der Augen. Zeitschr. für Psych. und Phys. der Sinnesorg. Bd. 12. 1896.
- \*50; v. Cyon, Bogengänge und Ranmsinn. Dubois-Reymonds Archiv für Physiol. 1897.
- \*51 Brener, Bogengänge und Ranmsinn. Pflügers Archiv. Bd. 68. 1897. \*52 Mach, Über Orientierungsempfindungen. Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. 1897. - Wieder
- abgedruckt in »Popplärwissenschaftliche Vorlesungen«. 3. Aufl. 1903. 53 Chr. Koenlg, Étude experimentale des canaux semicirculaires. Paris 1897.
- \*54 Breuer und Kreldl. Über die scheinbare Drehung des Gesichtsfeldes während der Einwirkung einer Centrifugalkraft. Pfligers Archiv. Bd. 70. 1898.
- \*55, v. Cyon, Die Funktionen des Ohrlabyrinths. Pflügers Arch. Bd. 71. 1898. \*56 Breuer, Berichtigung. Pflügers Archiv. Bd. 72. 1898.
- \*57) v. Cyon, Zwei Berichtigungen. Pflügers Archiv. Bd. 72. 1898.
- \*58; W. A. Nagel, Über das Anbertsche Phänomen und verwandte Täuschungen über die vertikale Richtung. Zeitschr. für Psychol. and Physiol. der Sinnesorgane. Bd. 16. 1898.
- 59 Hitzig, Der Schwindel. Nothnagels spezielle Pathologie und Therapie. Bd. 12. Teil II, Abt. II. 1898. Bd. 50.
- \*60 Thomas. Dn rôle dn nerf de la huitième paire dans le maintien de l'équilibre pendant les monvements passifs. Comptes rendus de la société de biologie. Bd. 50. 1898.
- \*61 Bonnier, L'orientation subjective directe. Comptes rendus de la soc. de biol. Bd. 50. 1898.
- \*62 --- Orientation objective et orientation subjective. Ebenda. 1898. \*63 Hensen. Wie steht es mit der Statocysten-Hypothese? Pflügers Arch. Bd. 74. 1899.
- \*64 Beer, Vergleichende physiologische Studien zur Statocystenfunktion. Anmerkung bei der Korrektur. S. 379. Pflügers Arch. Bd. 74. 1899.
- \*65 v. Cyon, Ohrlabyrinth, Raumsiun and Orientierung. Pffügers Archiv. Bd. 79, 1900,
- \*66 Bonnier, L'éspace idéal et la theorie de M. de Cyon. Comptes rendus de la soc. de biol. Bd. 52. 1900.
- \*67, de Cyon, Snr le sens de l'éspace. Ebenda. 1900.
- \*68) Bounier, Remarques an sujet de la note précedente. Ebenda. 1900. \*69 Dr cyfus s, Experimenteller Beitrag zur Lehre von den nichtakustischen
- Funktionen des Ohrlabyrinths. Pflügers Archiv. Bd. 81. 1900.
- \*70 Landois, »Vertigo«. Eulenburgs Realencyclopädie der ges. Heilkunde. 3. Anfl. Bd. 26. 1901.
- \*71 v. Cyon, Die physiologischen Grundlagen der Geometrie von Euklid. Pflügers Archiv. Bd. 85. 1901.
- \*72, Alexander und Kreldl, Über die Beziehungen der galvanischen Reaktion zu der angeborenen und erworbenen Taubstummheit. Pflügers Archiv. Bd. 89. 1902.
- \*73) v. Cyon, Beiträge zur Physiologie des Raumsinns. Zweiter Teil: Täuschungen in der Wahrnehmung der Richtungen durch das Ohrlabyrinth. Pflügers Archiv. Bd. 90. 1902.

- 74; v. Cyon, Beiträge zur Physiologie des Raumsinns. Pfitigera Archiv. Bd. 94. 1903.
- \*75) --- Nochmals die Physiologie des Ranmsinns. Ebenda. Bd. 96, 1902. \*76) Mach. Die Analyse der Empfindungen. 3. Aufl. Jena 1902. S. 110-124.

\*77) Wundt, Physiolog. Psych. II5. S. 472-486. \*78, v. Mariko vszky, Über den Zusammenhang zwischen der Muskulatur

and dem Labyriath. Pflügers Archiv. Bd. 98. 1903. \*79) Brener, Studien über den Vestibularapparat. Wiener Sitzungsberichte.

math.-naturw, Klasse, Bd. 112, Abt. HI, 1903. \*80 Sachs und Wlassak, Die optische Lokalisation der Medianebene.

Kopfes gegen die Schulter, v. Gracfes Arch. f. Ophth. Bd. 52, 1901.

Zeitsehr. f. Psych. n. Phys. Bd. 22. 1900. \*81 Sachs and Meiler. Über die optische Orientierung bei Neigung des

Die Wahrnehmung von Bewegung und Lage ist nicht an ein einzelnes Sinnesorgan geknüpft; wir können sie sehen, tasten und außerdem durch Apparate perzipieren, deren Bedentung und Funktionsweise für diese Per-

zeptionen hisher nur vermntet werden konnte. - Eine Grappe dieser Wahrnehmungen von Lage und Bewegung wird mit der Funktion des Vorhofs und der Bogengänge des luneren Ohres in Zusammenhang gehracht; diese Gruppe soil im vorliegenden, ersten Bericht hesprochen werden.

## Die Tatsachen.

Auf zweierlei Welse kann unser Körper in Bewegung gesetzt werden: durch die wlijkürliche Innervation der hetreffenden Muskein, oder passiv durch die Bewegung seiner Unterstützungsfläche. Die letztere Art inst die hier zu hesprechenden Erscheinnugen meist reiner, ohne die Komplikationen, die dle Muskelkontraktion liefert, zutage treten, sie lst daher in methodischer Hinsicht der ersteren vorzuziehen.

Die objektive Bewegung, die als Reiz unsere Wahrnehmung auslöst, ist Rotationsbewegung, Progressivhewegung in horizontaler, vertikaler oder irgendwie geneigter Ehene, oder eine Mischform dieser beiden Arten: die Bewegung in der Kreisperipherie.

Die Perzeption der ersten und dritten dieser Arten hildet den Gegenstand der ersten hierauf bezüglichen Untersuchungen, jener von Purkinje (Nr. 1, 2, 3'. Die Bewegung erfolgte durch aktive Rotation des Körpers um seine (morphologische) Vertikalachse. Später hat man die Methode der passiven Rotation vervollkommnet. Eine sinnreiche Versuchsanordnung ist diejenige Machs 16, deren Prinzlp sich auch in den Anordnungen von Crum-Brown 15, Delage, Anhert, Kreidi n. a. findet. - Sein Apparat war ein hölzerner Rahmen, der um eine vertikale Achse gedreht werden konnte. Darin war ein Stuhl oder ein Brett fixiert, auf dem der Beohachter - pmhüllt von einem Kasten aus schwarzem Papier - saß oder lag. Stuhi und Brett konnten entweder in der Rotationsachse selbst oder in variierbarer Entfernung von derselben angehracht werden.

Delage (28) hat eine zweite Form eines solchen Rotationsapparates angegehen. Ein hölzerner Kasten hing an einem 6 m langen Seil, das vor dem Versneh torquiert wurde. Die Zeit, in der sich das Seil wieder aufroiite, wurde zur Beobachtung verwendet.

Wie muß nun die Rotationsbewegung beschaffen sein, damit sie perzipiert wird? Daranf antwortet ein von Mach 16) entdecktes Gesetz. Es besagt, daß nicht die Bewegung seibst, sondern nur die Beschieunigung derselben im positiven oder negativen Sinn empfanden wird. >Man kann sagen. die Beschleunigung erregt die fortdanernde Empfindung einer Geschwindigkeit. Eine gleichförmige, in ihrem Verlauf nicht beschiennigte Bewegung würde also nur in ihren Anfangs- und Endstadien, in denen sie eben beschleunigt und verzögert wird, Bewußtscinswert erlangen. - Nach Delage 28 giit das Machsche Gesetz nur mit einer Einschränkung: es bestätigt sich nur für Drehbewegungen von längerer Daner, nicht für die kleinen Drehungen, die wir täglich und stündlich ausführen. Wenn sich Delage auf einer Drehscheibe eine möglichst gieichförmige Drehbewegung von mehr als 180° erteilen ließ, so empfand er immer >die gesamte Drehnng, so wie sie ist, mit ihren verschiedenen Qualitäten der Daner, der Geschwindigkeit und des Umfanges«. Aus den Tatsachen über den zeitlichen Verlanf der Drehempfindung geht, wie noch erörtert werden wird, hervor, daß die Beobachtung Deinges dem Machachen Gesetz nicht widerspricht. Macha Versuche bezogen sich auf Drehnngen um eine vertikale (Apparat-) Achse, die mit der vertikalen oder einer der horizontalen Körperachsen zusammenfiel, also auf Drehungen des stehenden und solche des liegenden Körpers. Führte ein Beobachter, der horizontal im Apparat lag, während der gieichfürmigen Rotation eine Kürperdrehung um 180° ans, so trat die Rotationsempfindung von neuem auf; die Körperdrehung wirkte also als Beschieunigung.

Versuche über die UE liegen nicht vor.

Ihrer Qualitit nach sind die Empfundangen der Drehbewegung verschieden je nach der Bietung der Rotation und je nach der Achee, um die sie erfoigt (Crum-Brown 15). Dies gilt scheinbar wieder nur für Drehangen von kleinem Umfang. Denn die Richtung- der Bewegungsempfundungen, für die das Machsche Gesetz gilt, ist nur bei jositiver Beschienuigung der objektiven Rotationsrichtung entsprechend, bei Verzügerung bingegen derseiben entgegengesetz. Mit andern Worten: wir empfinden bei Bescheinuigung Rotation in der objektiven Bewegungsrichtung, bei Verzügerung Rotation im entgegengesetzten Sinn.

Die objektive Drehnng kann nm die vertikale oder eine horizontale Achse

Der Terminus Empfindung« erscheint hier noch ohne Rechtfertigung. Diese soll im folgenden gegeben werden.

des Apparates erfolgen. Je nachdem diese mit einer der drei morphologischen Hauptachsen des Körpers zusammenfüllt, kann man (zunächst nur theoretisch) folgende Hauptfälle von Drehungen und entsprechenden Empfindungen unterscheiden.

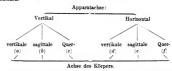

Hierbei ist nicht berücksichtigt worden, daß in vielen Fällen die Empfädung eine andere ist, wenn man die betreffende Körperachee ihrer Richtung nach umkehrt. Die Fälle a, b, c, e und f wurden von Mach und Delage untersacht. Für Drehungen um eine horizontale Apparatachee verwendete Delage ein Bertt, das nm zwei Zapfen gedreht werden konnte.

Die Empfindungen der Besehlennigung und Verzügerung sind nicht mit em objektiven Reiz zu Ende; sie überdauern ihn um einige Zeit (16). Diese Nochvorhandensein der Empfindung, nachdem der objektive Reiz bereits versehwunden, kann nanlog den Erncheinungen im Gebeit des Gesichtstainens als Nachempfindung- aufgefäßt werden. Sie ist besonders dentlich nach dem Anhalten des rotieredene Apparates und nimmt von da koutinnierlich an Intensität ab; über ihre Daner und eine möglicherweise vorhandene Abhängirkeit von der Geße der vornaugegangenen Winkelgesehwindigkeit ist jeden nichts bekannt. Mac hat zuwar die Nachempfändung dadurch, daß er den rotierten Körper von neem eine positive Beschlennigung erteilte, kompetiert, ohne indes dieses Prinzip zur Messung der Aschwirkung zu verwenden.

Die Empfindangen der Rotationsbewegung kommen mit einer Reib anderer aubjektiver und objektiver Encheinungen vergesellschaftet vor. Ein solcher Komplex von subjektiven nach objektiven Symptomen, in dem die Rotationsanschempfindung eine dominierende Rolle spielt, ist der Schwindel-Übrigens fassen verschiedene Beobachter anter diesem Namen verschiedene Symptome zusammen und definierend endergunüß den schwindels verschiedene Gewöhnlich wird hierbei auf den Widersprach hingewiesen, der zwischen des Empfindungen verschiedene Sinne im Schwindel besteht. So Crum-Brown 19). Es liegt anf der Hand, daß die Erkenatins dieses Widersprachs in Produkt der Reflexion und keine unmittelbure Empfindunger auch den Verlag der Schwinder und Scheinburgerung hin: Vorlünfäg definiere lich den Schwindel als den durch subjektive Zustände bedüngte Scheinbewegung der Sinneserscheinungen die durch im Tüssehung und Scheinburgen wird.

Außer der Rotationsnachempfindung bilden Scheinbewegungen der äußeren Gesichts- und Tastobjekte (Gesichtsschwindels und 'Instachwindels), manchmal subjektive Schallempfindungen (70, lebhafte Unlustgefühle, Ekel, dem objektiv eine periphere Vagusreirung oder eine Reizung der sehr sensibeln Meningen entspricht 290, Angenbewegungen und refektorische Bewegangen des Kürpers oder des Kopfes zur Wiederherstellung des scheinkarvorloren gegangenen Gleichgewichts den Symptonenskomplez des Schwindels. Betrachten wir zunächst die Rotationsunchempfindung. Sie lißt sich nach Breuer [13] am hesten beobachten, wenn die Refentewergungen und Gesichtsachwindel ausgeschlossen sind. Er empfielt hierzn, sich nach beendeter aktiver Drehung mit geschlossenen Augen in ein Fauteull zu werfen, in dem der Körper gazu anterstüttt ist.

Die Schwindelnachempfindung ist, wie bemerkt, der objektiven Drehung entgegen gerichtet und nimmt in quantitativ un verlögender Stirke ha (14, 78). Par kinje (1) will nach beendeter Drehung eine Rotationsempfindung im Sinne der unsprünglichen Drehung henbachtet haben 3. Hie und das findet man die Bemerkung, es sei die Beohachtung der Schwindelphilomenen durch die telahaften Ululatiense des Auftreten der Berhaupt unmöglich gemacht. Vielteicht ist darauf der Gegenants der Angaben nurdekundlinen. Über die zeitliehen Verhältnisse des Auftretense und Schwindense der Schwindelspunptone, ferner üher die Ahhängigkeit derselben von der Winkelgeschwindigkeit der Drebang ist, wie is hes he, hich bekannt. Dagegen is hebokehtet vorden 20), daß die Schwindelsymptome später oder überhaupt nicht eintreten, wenn der Beohachtende chiege Übung bei den Rotationsversenber erlagtet einter Unter der den Rotationsversenber erlagtet den

Für die theoretische Erklärung des Schwindels und der Rötationsempfiam überhaupt sind die Drebveranche von Bedeutung, die Janne [34] an Tanbstummen angestellt hat, und deren wichtigstes Resultat es let, daß ein großer Prozentaats derzelben nicht schwindlig gemacht werden konnte. James hat 519 Tanbstumme untersucht, von dezen 186 (d. 1 32,85 s.) die snijektiven Symptome des Schwindels nicht aufwissen. Kontroliveranche an 200 Kornaten ergaben, daß nur einer keinen Drebenbründel bekam. Bruck (43) hat 68 tanbstumme Kinder in derselhen Weise geprüft, jedoch, wie er angübt, keine sicheren Ausklünfte von denselben erhalten. 66 hatten Drebenwindel, viele hiervon in zweifelhafter Forus: Ihre Aussagen widersprechen sich nud sind unbestummt. Zweif dieser Kinder zeigten erst usch lange anhaltendem Dreben die dem Schwindel eigentümliche Reaktionabewenung: das Tanmela.

Bei den bisher beschriebenen Versneben wurde angenommen, daß der Kopf eine Lage gegen den Köper nicht der weigigten nicht wilktürlich bewußt geändert lat. Erfolgt ann vor, während oder nach der Bewegung eine Drehnun des Kopfes um eine der drei Hauptachsen, so treten bedentende Modifikationen der ursprünglichen Bewegungempfindung (hw. der Nachempfindung) anf. Cram-Brown hat, wie früher sehon hemerkt, eine jede Koationsempfindung als in dersfincher Weise; in Quantifik Richtung und Orientferung zur Achte, hestimmt bezeichnet. Das Bewußzein einer Vernüderung der Derhangsaches tritt nan hei der veränderten Kopflattung zutage. — Von Parkinje 1) stammen wohl die ersten hieranf bestiglichen Angaben, die sich and den Dreheckwindel betziehen. Nur seheldet er nicht schaft zwischen der Scheinbewegung des Körpers, die er dem Gefühlseinn zuschreibt, und der Schwindlehwegung, die dem Gesichsstein und Tüstainn eigen-

<sup>1)</sup> Brener behanptet, daß anch Pnrkinje diese Scheinhewegung als der ursprünglichen Bewegung entgegengesetzt heschreiht. Es scheint also zwei einander widersprechende Berichte hei Pnrkinje zu gehen. Die Arheit in »Rusts Magazins war mir leider nicht zugänglich.

titulich ist. Die von ihm gefundene Gesetzmäßigkeit hat, wie es scheins, fir alle drei Arten der Scheinbesspung Gültigkeit. Er beschreibt dieselbe to «Überhanpt lat die Richtung der Schwindelhewegung jedesmal verschiedes, je nachdem die Haltung des Kopfes bei der voransgegangenen Undrehung verschieden war; anch ändert sich die Richtung der Schwindelbewegung, wenn man nach der Undrehung den Kopf in verschiedene Lagen bringt. Die Rogel in allen diesen Phänomenen ist diese: daß der Durchschnitt des Kopfes (als einer Kagel, um dessen Achse die erste Bewegung geschah, die Schwindebwegung bei geder nochmaligen Lage des Kopfes unveränderlich bestimmt.

Mach hat diese Tatsache in dem Satz zusammengerfall: "Man kam sonsage mit der nachdamerden Drehmpfinding den Koyft nien helheligte Lage
bringen, und die Achse der seheinharen Drehung, welche durch die antikegliebe
wirkliche Drehmp bestimmt ist, macht alle Bawegungen des Kopfes mit, ihre
Lage im Kopfe ist naverinderlicht. De lage hat diese scheinhare Verlagerung der Drehmpacashen quantitativ festgestellt; er hat gefunden, daß sie
immer in einer der Kopfneigung entgegengesetzten Bichtung mit is
einem Annamä erfolgt, das durch die nu etwa 15' verminderte Winkeltgröße
der Kopfneigung angegeben wird. Der Köpper seheint dann 1m diese schieft
achse einem mehr oder weniger offenen Kegel zu beschrieben, dessen Spitte
sich im Kopf hefinder. Die Vernuche Delages hezogen sich am Köpper
drehungen um alle der Achsen. Es ist selbartveständlich, daß die Kopfneigung wih brend mat nach der Rotation Rotationsempfindungen berverruft, die dieselbe Achse, aber entgegengesetzte fückbrung haben.

Tomaszewicz (20) hat heohachtet, daß hei pendelnder Kopfbewegung wirdend der Rotation die Empfindung der Drehung gegen die des Balacierens in der Ebene der Kopfbewegung zurücktritt. Der Stuhl, auf dem der Beohachter sitzt, scheint sich langsam unter heftigen Schwankungen zu drebea-

Die Änderungen, die unsere Gesichtseindrücke durch die Rotation erchren, sind durchaus räumlich-notorischer At. Nur zwei Angahen fasi
cich, die sich auf qualitative Änderungen der Gesichtseupfindung hetiekeBoerhaus er Öjs olls behochtet haben, daß die Gesichtsolijekte in Schwindle
Farbe und Helligkeit veräudern, sie werden blaugrün und dankler. Arb
Park'inje spricht von einem Matterwerden der Farben. Über die Scheizhowegnung der geseinen Objekte bei der Rotation herichtet Park'inje
Glogendes: In Beginn der Drehang helben die Objekte rahgie, in einem mütleren Stadium wechseln sie awischen Rahe und Bewegung; und in einem diete
Gud-dystadium scheinen sie der Bewegnungsfehung entgegen zu rotieren.

Nach Beendigung der objektiven Rotation hält die entgegengesetzt gerichtete der Seichtsobjekte noch einige Zeit a.m. man hezeichten dieselbe als Gesichtsselswindel (oder Angenachwindel: Helm holtz 48) hat nur zu weilen diese Richtung der Scheinbewegung nach der Rotation hochachet gewöhnlich sah er sie in der Richtung der ursprünglichen Drehung vor sie geben. Park hije a. Nagahe wird von Brener nad Nach hessträft. Wis zitiert wird die Beschreibung, die Nach von dieser Erscheinung gibt. Win anch der Drehung der Rotationkasten rande geöffnet, so der der sich der ganze isichtaer Ramm mit seinem ganzen Inhalt. Es sieht so am, zich den man für anwertsichen frach hilt, obgleich letzteren nicht das mindeste Sichthare kennacichnet. — Will man die Gegendrehung die sichharen Generafinde zeilechseitz mit dem Serian der Rotation einbeitenschharen Gesenstände zeilechseitz mit dem Serian der Rotation einbeiten

so fixier mas ein mitrotierendes Objekt, etwa den Finger der Hand, oder mas that and den Bulkus einen Druck aus, der Angenbewegungen während der Rotation verhindert. Die Druckfigur (Phosphen) hingegen, die mas ebenfalle durch Fingerdruck erreugt, macht die Rotation des Kopfes mit (Ferner 18). Nach Cyon (21) tritt nach wiederholter und rascher Rotation eine Nachbewegung der Phosphens im Silman der ursprünglichen Bewegung (in eine monvement von kurzer Daner, hieranf aber eine entgegengeetst gerichtete in. – Über die Wirkung der Fixtion eines Pranktes auf den Angenachwindel nach der Körperdrehung liegen einander widersprechende Beobachtungen vor. Nach Prarkting im alle Frauer vermindert sich derreibe oder verschwindet völlig, nach Mach besteht er fort, nach Gyona Angahe (21) erführt er sogar Geschhotspieche bei veränderter Kontenerge in Die Geschhotspieche bei veränderter Kontenerge in Die Geschhotspieche bei veränderter Kontenerge in den versichte Farktinjeselse Gesetz bestimmt den

Den angeführten Scheinbewegungen der Gesichtsobjekte gehen, wie Purkinje znerst gezeigt und Brener ausführlich nachgewiesen hat, (ohjektiv Augenhewegungen parallel. Brener hat durch leises Betasten des Bnlhus festgestellt, daß auf je eine ganze Umdrehung des Körpers zehn ruckartige Bewegungen des Bulhus in der Drehrichtung fallen. Das erklärt sich nnn so: Der Beginn der Körperhewegung wird von den Angen nicht mitgemacht. sie bewahren ihre Lage (führen also relativ Gegendrehungen ans) und halten so das ursprüngliche Gesichtsfeld fest. Dann aber machen sie elne Ruckbewegung dem Körper nach, halten das nene Gesichtsfeld wieder eine Weile fest, nsf. Die Ruckhewegung ist durch keine Empfindung im Bewußtsein repräsentiert, wohl aher die Relativdrehungen. Bei schneller Rotation hört die relative Gegendrehung auf, das Auge rotiert mit dem Körper; die Gesichtsobjekte entsprechend nmgekehrt. Dies findet anch hei der Fixation des Bulbus durch Fingerdruck oder durch aktives Fixieren eines Punktes statt. - Die Angenbewegungen treten anch bei geschlossenem Ange anf, begleiten demnach notwendig die Rotationsempfindung. Sie hegleiten aber nicht ehenso notwendig die Rotation als solche. Dies geht aus Versuchen hervor, die Kreidl (33) an Tanbstummen angestellt hat, und die die obenerwähnten Jamesschen Versuche nach Ihrer objektiven Seite hin ergänzen. Es sollte festgestellt werden, oh Tauhstumme dieselben Augenhewegungen aufweisen wie Normale. Diese Fragestellung bringt nach Kreidl den Vorteil mit sich, daß sie objektiv untersucht, was James aus den Antworten von Vp. entnehmen mnßte, dle das »Schwindelgefühl« vielleicht niemals erlebt hahen. In der folgenden Tabelle faßt Kreidl seine Resultate znsammen. Dahei nnterscheidet er nehen den beiden extremen Fällen: völlig normale Angenhewegungen und völliges Fehlen derselhen zwei Mittelstufen: snbnormale und geringe.

| Anzahl<br>der<br>Tanhstnmmen | Angenhewegungen |            |         |       |
|------------------------------|-----------------|------------|---------|-------|
|                              | normale         | snhnormale | geringe | keine |
| 109                          | 34              | 10         | 10      | 55    |

Danach zeigen etwa 50% der untersuchten Taubstummen keine Angen. bewegungen, wenn die zeringen« mitgezählt werden, etwa 58%. Unter 50 Normalen fand Kreidl nur bei einem subnormale Augenbewerungen.

Der "Tastschwindel» besteht im allgemeinen aus Symptomen, die denen des Geselnbachwindels analog sind. Das charkteristische Merkmal, die Scheinbewegung, wird hier durch das Tustsiumesorgan perzipiert. Das Parkinjesche Gesetz hat auch hier Gülügkeit II. Dabei errstreckt sich der Schwindel nicht nur auf das vorzugsweise zum Tasten gebranchte Organ, die Hand. Schon Parkinje mit anch im Breuen haben ein secheinbares Heben und Senken des Bodeus uuter gewissen Bedingungen beobachtet; To masgewier hat ein anderes hierber gebriges Phinomeum untgeteilt: Wird man suf einem Bein stehend rottert und bringt das audere mit einem fieststehenden Gegenstand in Berthung, so selekta sieh diesen mitzudrehen.

Die passive Progressivbewegung unseres Körpers übt auf das Sensorium eine viel geringere Wirkung aus als die gleiche Rotationsbewegung. Das ist wohl mit ein Grund dafür, daß diese Bewegungsart in ihrer psychischen Repräsentation bisher uicht so eingehend untersucht wurde wie die andere. Ein anderer Grund ist in deu methodischen Schwierigkeiten zu suchen, die eine solche Untersuchung mit sich bringt. Progressivbewegungen in horizontaler and vertikaler Richtung erfordern, sofern man sie rein untersuchen will, einen beträchtlich langen oder hohen Versuchsraum. Zur Vermeidung dieser Schwierigkelt hat man unreine Methoden angewendet: man hat Bewegungen des Körpers in der Peripherie eines Kreises, die man ia als zusammengesetzt aus Progressiv- und Rotationsbewegungen anffassen kann, untersucht. Purkin je hat sich zu diesem Zweck der Drehscheibe des Ringelspiels (Karussells) bedient; der Machsche Rotationsapparat gestattete die Fixation des Beobachterstuhles in beliebiger Entfernung von der Achse innerhalb des rotierenden Rahmens. Kreidl hat ein Sitzbrett verwendet. das, auf einem 2 m langen Arm angebracht, um die Achse rotierte. Die gewöhnliche Schankel haben Purkinie und später Delage benützt. Um die Rotationsbewegung des Körpers auszuschalten, hat letzterer eine »Schankel ohne Drehunge konstruiert. Es ist dies ein geschlossener Kasten, iu dem die Vp. sitzt, der an vier Stangen oder Seilen am Plafond befestigt ist. Die vier Aufhängepunkte begrenzen eine Fläche, die der oberen Wand des Kastens stets parallel und gleich ist. Beim Schaukeln blieb nun der Kasten stets vertikal und verhinderte so die Drehung des Körpers. - Reine Progresslybewegungen in vertikaler Richtung erzielte Mach auf einer großen gleicharmigen Wage (Länge des Wagebalkens : 2 m', solche in schiefer Richtung mittels einer Fallmaschine, die eine Kombiuation der beiden meist gebranchten, der Atwoodschen und der Galilelschen war. Für Horizontalbewegungen verwendete Delage ein Boot, das an einer stark gedehnteu Kantschukröhre am Ufer eines Teiches festgebnuden war. Wurde das Seil, das die Röhre festhielt, durchschnitten, so glitt das Boot über eine Strecke von beinahe 30 m hin.

Die ersten Beobachtungen über Horizontal- und Verfläsilbewegungen hat man im Wagen [Parkinje], im Eisenbahnenpfe (Mach) und im Lifft [Breuer; gemacht. Mach berichtet, es falle ihm bei Eisenbahnfahrten nicht sehwer, sich vorzustellen, der Zug fahre in der einen oder der andern Richtung. Diese subjektive Inversolo der Bewegungsrichtung ibt jedoch beim Abfahren und Anhalten des Zeges, wobei dieser positive and negative Beschleniquenge erfährt, nicht möglich. Die Richtung der Bewegung werde dann dentlich empfunden. Delage bestätigt diese Beobachtung nur für große Beschleuniquungen. Anf seinem Boot konnte er keine Empfunding der eben gebenmiten Progressirbwegung feststellen. — Pür Schwankungen in der Größe der Schwercheschleunigung auf der Wage fand Mach eine feine Empfuldichkeit, dasselbe gilt für die Schwercheschleunigung auf der Falmaschine. Demnach wirde also anch für Progressirbewegung das Machsche Gesetz gelten.

De lage hat anch hier, wie für die Rotation, festgestellt, daß die gleichförmige Bewegung nur dann nicht empfunden wird, wenn sie lange danert. Hingegen wird sie, müge sie gleichförmig oder heschlennigt sein, mit allen ihren Charakteren der Geschwindigkeit, Größe und Daner- empfunden, wenn sie kurr ist.

Die absolute Empfindlichkeit für Empfindungen der Progressivhewegungen ist nach übereistnismenden Angahen vom Mach und Delag geringer als für Kotationsempfindungen (Delage: 1/h). Vertikalheschlenzigungen von 2c mi (d. i. 0,012 der Sehwerebeschlenzigung) stehen an der Grenze der Merklichkeit 176, für die Besehlenzigung auf der gewölnsichen Sehankel indet Delage die Schwelle bei 8,56 cm; auf der Schankel ohne Drehung sind die Beschlenzigungsmatina, die eben noch empfinden werden, 23, hzw. 34 cm (je nach der größeren oder geringeren Aufmerksamkeitsspannung). Das Minimum der Schankele kanzen ison, das noch empfunden wird, lige für die gewölnsiche Schankel heit 30°, für die Schankel ohne Drehung zwischen 1°20° und 2° 28.

Die Qualitäten der Progressivhewegungsempfindung sind jedenfalls so zahlreich, als es Richtungen im Raume giht. Es wäre wohl möglich, hiereine Schwelle für Richtungsunterschiede (ähnlich wie bei der Farhenempfindung) zu finden.

Über die Nachdauer dieser Empfindungen liegen teilweise einander widersprechende Angahen vor. Parkinje spricht von einem geradlinigen Schwindel (der wieder ans Bewegungsnachempfindungen, Augen- und Tastschwindel zn bestehen scheint). »Nervenschwache« Personen werden von ihm heim Fahren nach vorwärts und rückwärts befallen; bei ersterer Richtung weniger deutlich, da hier eine durch das Vorwärtsgehen hewirkte Gewöhnung stattgefanden hat. Ferner: Diese Art Scheinhewegung erfährt man am hänfigsten nach einer anhaltenden schnellen Tagereise zu Wagen, wo nns die Nachbewegnng noch lange am Ahend und selhst in die Träume verfolgt« (1). 1st man eine lange Strecke herabgestiegen und kommt dann auf die Ehene, so scheint es, als ob man anf einer schief aufsteigenden Fläche geht. Kommt man nach längerem Anfwärtssteigen auf eine Bergehene, so glauht man einen sanften Abhang herabzusteigen (1). - Mach hat ehenfalls Nachempfindungen der Horizontalbewegung heohachtet; Breuer leugnet sie (zumindest seien sie von ganz kurzer Daner); anch bei Vertikalheschleunigung im Lift überdauere die Empfindung der Verzögerung (beim Anhalten) die ohjektive Verzögerung nicht. — Mach hat durch eine ingeniöse Versuchsanordnung (16, S. 35, Versuch 5 sogar eine Drehung der Richtung des Bewegungsnachhildes bei ohjektiver Körperdrehnng festgestellt.

Die Empfindung der Progressivbewegung stumpft sieh nach den Angahen Machs allmählich ab. Ein Naturforscher erzählte Mach, er hahe sieh heim Einfahren in einen Bergwerksschacht > an die Fallbewegung alsbald "gewöhnt". Wird der Beobachter im Machachen Rotationarahmen in einiger Enfrenang von der Aches eitzend gericht; wo life kied diese Beregenng transmengenetzt denken aus einer gleichfürruigen Seitwärtsbewegung nat einer gleichfürruig beschlemaigten stehen anch der Ache hin gerichteten Bewegung, Beim Fortdanern der Bewegung versehwindet nan das Bewegungsgefühl gänzliche. Mach sehlicht darams: «daß nach die konstante, gegen den Beobachter dieselbe Richtung einhaltende Beschlennigung schließlich keine Bewegungsengündung mehr erregt«.

Über Scheinbewegungen der gesehenen und getauteten Übjekte bei Progressivbewegung liegen, von den erwähnten Beobachtungen Parkinjes abgesehen, keine Angaben vor. Fast ebenso über etwaige begleitende Augenbewegungen. Nur Brener (18) bemecht gelegentlich, daß sich die Augen beim Anhalten des Auffrags etwas nach aufwärts bewegen.

Bei Elnurikung einer Zentrifugalkraft auf den Körper (d. 1. also bei Drehung desselben in der Peripherie eines Krisiesel haben Brener und Krei'dl (44) eine scheinbare Drehung des Gesichtsfeldes und charakteristische Angeudrehungen festgestellt. Diese haben aber nicht so sehr zur Bewegung des Körpers ab zu der eigentlunischen Veräuderung seiner Lage Beziehung und sollen daher im Zusammenhange mit den Empfindungen der Lage bestrochen werden.

Da die Progressivbewegung nicht, wie die Rotationsbewegung, zu einer Achse orientiert ist, gibt es natürlich anch keine Lageänderung derselben bei veränderter Kopfhaltung.

Bel der Bewegung in der Schankel hat Delage eine Ablenkung der Marflinie von 10-15° im selben Sime festgestellt, wenn die Angen ohne Kopfdrehung; nach rechts oder links gedreht warden. Weniger dentlich soll das Ansteigen und Absteigen der Warflinie nach vorn bei Hebnan nad Senkung des Blickes sein.— In der Schankel ohne Dreh nug hingegen veranlaht die Kopfdrehung anch bei maximalen Erkursionen keinerlei «Täuschunge".

In den binher mitgerleitten Besultaten waren die Bewegungseungheunghndungen durch safdiguates Reize, durch oblektive Bewegungen angelöst worden. Nan können, wie in einem zweiten Bericht ausgeführt werden wird, seheinhare Bewegungen des Gesamkfohrers noch durch eine Reibe anderer Reize bervorgerufen werden; die man ans Gründen theoretischen Natur zu den besprochenen Erscheinungen in anhe Besteilung gebracht hat, der galvanischen Schwindelt.—
Als Parkinje (1) (vor film sehon Ritter) des Strom einer galvanischen Betterfer von einem Ohr zum anderen durch den Kopf leitete, empfand er eine mit disnichen Kampfenpl gefrichten Besterne (18. Kropfenpl gefrichten Besterne), Kary 201, Poll 18. 273, Kreid 134, Breuer 231 und Strehl (46) antermeht. Als auslösender Reiz kommt, wie Hitzig festgestellt hat, nur der konstante Strom und nicht der Induktionssehlag im Betracht. Die günstigste Stromintensität seheint nach Kreidis Angaben zwischen S notl 33 M.A. zu sehwanken.

Wird der Strom quer durch den Kopf geleitet, etwa von einer Fossa mastoldes zur andern, wie es Hitzig tat, so wurde folgendes beobachtet: Bei Kettenschlaße empfindet die Vp. sein Umsinken des Kopfes oder Körpers nach der Kathodenseite hin; Öffnung der Kette bewirkt eine Scheinbewegung in eutgegengesetzter Richtung. Mach bestätigt das Ergehnis der Parkluigsechen Versuche; er empfindet hei Einwirkung eines von sechs hintereinander geschalteten Sne eschen Elementen gelleferten Stromes Bewegung vom Zhu kum Platin, also zur Anode. — Kny 270 plkt an, daß bei größerer Stromstärke die Vp. die Empfindung hahe, als oh sich Kopf und Körper ench der Kathode hin überschlage. Versuche, in deene die Elektroden an andern Stellen des Kopfes angelegt wurden, und solche, hei denen nur eine Elektroden ander Possa mastodies lag, wurden zuerer vom Hitzi gangestellt Ber such hat ferner diese Vernuche in der Weise modifiziert, daß er die eine Elektroden and Fesnenbrin legte, die andere in die Eustachische Rübre einfüllurte 31). Er fand hierhelt die Scheinbewegung unveräudert nach der Seite der Kathode gerichtet.

Hitzig hat ferner festgestellt, daß die Scheinbewegungen der Ohleiker durch Angenhewegungen nystagmischen Charkters bedüngt sind, die den später von Brener hei der Rotation des Körpers heohachteten völlig analog sind. Sie bestehen nämlich aus schneller nuckartigen Bewegungen in der Richtung der Scheinbewegung des Kopfes und ans langsamen entgegenergesetz greichteten. Bei zuwehmender Stromintensität wird der Rhythmus sehneller und schneller, his endlich die Richtung der kurzen rubendes Bewegung dominiert und der Bulban bei seht stattens Strümen nur noch leise osstillterend im Angenwinkel feststeht. Diese Angaben wurden von Poliak 371 bestägtigt. Kny hat hechachtet, daß bei Fixation eines Punktes in Angenhöhe horizontaler Nystagmus, wenn der Blick in die Perne gerichtet ist. rotatoriseker aufritt.

Ähnlich, wie Kreid I bei Tanhstmmen natersacht hat. Os sie die objektiven Symptome des Selwindels, die Angenhewegungen, aufweien, hat Pollak die galvanische Selwindelschattion hei Tanhstmmen geptüff. Er verwendete hierlei Dauerströme von  $15-22\,M_{\odot}$  Von 82 Tanhstmmen (darunter 64, die hereite Kreid las Vp. gedient hanten) fand er 64.6% mit normalen Augenhewegungen, 4.9% mit selwachen und 30.5%, hei dezen sie überhanpt ehlten. Von den Vp. Kreidlis, die auf der Drehechelte keine Augenbewegungen zeigten, wiesen 86% anch hei galvanischer Reizung des Kopfinhlies keine auf. Einen gerüngeren Prozentsatz von galvanischen Versagerns nuter den Tanhstummen actilte Strehl 146 fest. En hat im Jahre 180% auch 141 Tanhstummen nur 21 d. 1.1489% gefunden, die keine galvanische

Reaktion aufwiesen; von 78 zur Kontrolle geprüften normalen Kindern fehlte sie bei 5 (d. i. 6,4 %). Im folgenden Jahre fand er, daß hei 45 (d. i. 27,1 %) von 167 Taubstummen die Reaktionshewegung, bei 30 (d. i. 18,1 %) der galvanische Nystagmus, beide Symptome zusammen aber nur hei 18 (d. i. 10.8 %) ansfielen. - Alexander und Kreidl (72) haben aus den 64 von Kreidl und Pollak auf ihre Augenbewegungen bei Dreh- und galvanischem Schwindel geprüften Vp. zwei Gruppen ausgewählt: solche mit angeborener und solche mit erworbener Tanbstummbeit. Von den 19 der ersteren Gruppe angehörenden Personen hatten 16 (84 %) auf die Reizung durch den Strom mit normalen Angenbewegungen reagiert, bei 3 (16 %) fehlten dieselben. Unter 24 Fällen erworhener Tanhstummheit wiesen nur 7 (29%) die normale galvanische Reaktionshewegung der Angen auf, hei 17 (71 %: fehlte sie. Es ist also die letztere Gruppe jene, der die Mehrzahl der »galvanischen Versager« angehört. - Alexander und Kreld! haben weitere 64 Tauhstumme in der Absicht untersneht, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der reflektorischen Kopfneigung zur Anode hei Stromschlnß. zur Kathode hei Öffnung festzustellen. 26 (40.6 %) zeigten normale. 15 (23.4 %) unbestimmte, 23 (36 %) keine Reaktion. Von den letzteren sind 2 (unter 19 untersuchten) mit angeborener. 21 (nnter 43 untersuchten) mit erworbener Taubstummheit behaftet. Von den ersten also zeigen 10,6 %, von den letzteren 48.8 % keine galvanische Reaktionsbewegung. Demnach finden sich unter den Individuen mit angeborener Taubstummheit ebensoviele » Normale« (73,6 %) als nater den mit erworbener »Anormale« (48,8 % Versager + 23.3 % Zweifelhafte).

Bei der Besprechung der Empfindungen der Drehbewegung wurde bereits die eigentümliche scheinhare Verlagerung der Drehungsachse erwähnt, die bei Anderung der Kopfstellung eintritt. Crnm-Brown hat sie als eines der drei Charakteristika des »Sense of Rotation« aufgefaßt. Nun werden aber die im folgenden aufgezählten Beobachtungen zeigen, daß sie anch ohne vorhergebende Körperdrehung anftreten and dem Komplex von Erscheinungen angehören, den man mit dem Namen »Lageempfindungen« hezeichnet hat. Das Bewußtsein der Lage ist nnn jedenfalls ein recht kompliziertes psychisches Phänomen, eine Resultante, in die Empfindungen, Vorstellungen und Produkte der Reflexion als Komponenten eingehen. Was die Versuche gelehrt haben, ist, wie ich glanhe, einzig das, daß es eine unmittelbare Empfindung der Richtung der resultierenden Massenheschleunigung gibt, die wir die »Vertikale« nennen, und die mit der physikalischen Vertikalen nicht immer zusammenfällt. Diese Inkongruenz zwischen der empfundenen und der physikalisch bestimmten Vertikalen tritt nun anf: 1) bel bestimmten Drehungen des Kopfes bei im übrigen unveränderter Körperstellung, 2) bei veränderter Lage des Körpers, 3) bei veränderter Kopfstellung während und nach der Rotation des Körpers (hierher gehören die oben besprochenen Anderungen in der scheinharen Lage der Drehungsachsel, 4) bei der Einwirkung einer Zentrifugalkraft auf den Körper, d. h. bei Rotation desselhen in der Peripberie eines Kreises.

Die Methoden zur experimentellen Untersuchung der Empfindung der Vertikalen schließen sich, soweit sie üherhaupt Apparate erforderu, den zur Prüfung der Bewegungsempfindungen verwendeten eng an. Purkin je macht seine Beobachtungen auf der Ringelspielscheibe, Macb in seinem Rotationsrahmen und Delage auf dem Zapfembrett. Nur die Anordamag Kreidis weist eine als doe konstruierte Vorrichtung auf. Sie enthält nämilich eine am Fußbrett des Drehstalhes fixierte bützerne Scheibe, auf deren beiden Seiten ein durch die gemeinschaftliche Achse verbundenes Zeigerpas spielt. Die Außenseite derselben trägt eine für den durch Tücher verhüllten Beobachter masielthare Kreistellung.

Beginnen wir mit den Beobachtungen, die sich auf die Wirkung der Zentrifugalkraft beziehen. Dieselbe änßert sich anch hier in Empfindungen. die im Körper lokalisiert werden, und in solchen des Gesiehts- und Tastsinnes. Diese Scheidung ist aber anch hier von den Beobachtern bei ihren Angaben nicht immer streng durchgeführt worden. - Purkinje hat bei der Rotation auf der Ringelspielscheibe eine vermehrte Schwere in dem der Peripherie näherstehenden Fuß bemerkt, »welches nichts anderes als die im Tastsinn erscheinende Schwungkraft ist«. »Das Gefühl des senkrechten Standes des Körpers mit dem der Schwungkraft verbunden macht, daß die ganze gedrehte Scheibe nach der Peripherie stark geneigt erscheint. Um nicht ans der Scheibe heransgeschlendert zu werden, neigt man den Körper nach dem Zentrum. Liegt der Körper, die Füße dem Zentrum zugewendet, so scheint es, als ob man mit dem Kopfe herablinge, - Beim Durchfahren von Kurven im Eisenbahnwagen scheinen »Häuser und Bäume oft beträchtlich von der Vertikalen abzuweichen, und zwar scheint sich der Gipfel der Bänme anf der konvexen Seite der Krimmung von der Bahn wegzuneigens. Andererseits bemerkt man sehr oft anch eine Schiefstellung des Wagens und hält nun die Hänser und Bänme für vertikal. »Bekanntlich wird die Schiene auf der konvexen Seite der Krümmung etwas höher gelegt, nm die Wirknng der Zentrifngalkraft zn kompensieren« (16). Diese Tatsache gentigt aber nicht, nm die viel größere Tänschung zu erklären. - Diese Beobachtung ist für Mach der Ausgangspinkt der Untersnehnig gewesen. Er hat sie dadurch zu erklären gesucht, daß er annahm, man empfinde eine Richtung als Vertikale, und zwar halte man »stets die Richtung der aus Schwere nnd Zentrifugalkraft resultierenden Massenbeschlennigung für die vertikale«. Eine Vp., die im Machschen Rotationsapparat in einer Entfernnng von 1 m von der Achse stehend rotiert wurde, empfand bei konstanter Drehgeschwindigkeit die Rotation nicht, meinte jedoch »mehr auf dem Rücken zu liegen, als dies wirklich der Fall ist«. Anch für optische Erscheinungen hat sich diese Gesetzmäßigkeit bestätigt. Eln Pendel, das im rotierenden Kasten hing, wurde durch die Zentrifugalkraft abgelenkt. Dem Beobachter erschien nnn sein eigener Körper geneigt, das Pendel hingegen vertikal. Doch auch hier ist eine Inversion der Erscheinung möglich. Es schien »zuweilen, als ob die Vertikale zwischen der Richtung des Pendels und der Achse meines Körpers enthalten wäre«. - Die Beobachtung im Eisenbahnwagen ist nach Cyon (50) nur durch die objektive Schiefstellung des Wagens bedingt. Da wir von dieser nichts wissen, mnß nns eln in Wirklichkeit vertikales Obiekt schief erscheinen. Es wird aber sofort vertikal geschen, wenn wir uns ans dem Fenster beugen und so nicht mehr Fensterladen und Waggonwand als Maßstab für die Vertikale benützen können. Fährt man mit der Abt schen Bahn einen Berg hinauf, so erscheinen die Objekte ebenfalls schief in der Richtung der Steigung. Fährt man aber im offenen Wagen (der keine Fenster hat), so tritt die Tänschung nicht ein. - Die ontlache Verlagerung der Vertikalen haben Kreldl (33) und Brener und Kreidl 54 studiert. Ließ Kreidl in dem Rotationsapparat, der

die Zeigerschelbe trug, bei einer Geschwindigkeit, der eif Undrehungen in der Minute entsprache, den Zeiger von der Vp. verträuls etzlen, so wrued diere von den meisten Beobachtern mit dem oberen Ende der Rotationsachse zigekehrt, mit den unteren von ihr weggeneigt, also in der Richtung der ersulitierenden Massenbeschlenungen von der Vertikalen weg verscholes. Die durchsechnittliche Abweichung von der Vertikalen betrug 8½, sie Drehung der Reithung der resulitierenden Massenbeschlenungung 14–15°. – Bei 62 antersuchten Tanbstummen fand Kreidi eine mittlere Abbenkung von nr 6° (die n. V. wurde nicht berechnet). Sie 6ei aber nicht immer im seiben Sinne ans. 13 der Untersuchten stellten den Zeiger annäbernd vertikat; die 77ünschungs blieb also hier gämlich ans.

Brener und Kreidi haben die objektiven Angenbewegungen, die .Raddrehnngen« der Augen, bei Einwirkung der Zentrifugaikraft mittels der von W. Nagel (49) beschriebenen Nachbildmethode festgesteilt. Vor der Rotation im Kreidlschen Apparat wurde ein Nachbild eines giühenden Platindrahtes vom Beobachter gebiidet. Hierauf wurde er in Rotation versetzt und hatte hierbei Zeiger und Nachbild (das sich mit dem Auge gedreht hat, falls eine Drehung stattgefunden hat) zur Deckung zu bringen oder paraliei zu stellen. Das Resultat war eine konstante Abweichnng von der geometrischen Vertikalen, die bei zwei Beobachtern 7-8°, bei einem 81/0° betrug. Damit war die objektive Angenbewegnng bewiesen. Sie ist, wie Brener and Kreidl feststellen, von der Art der persistierenden Stellungsänderungen der Augen. wie sie bei Kopfneigungen um die Querachse des Kopfes auftreten (s. unten). Wurde ferner der Kopf nm 15° so nach der Drehungsachse geneigt, daß seine Längsachse der Richtung der resultierenden Massenbeschleunigung parallel war, so trat keine Drehung des Nachbiides auf, wohi aber, wenn die Kopfdrehung um eine andere Achse erfoigte. - Die beobachtete Angenbewegung kompensiert nach dem Vorhergehenden die Abienkung der resnitierenden Massenbeschieunigung etwa nm die Häifte ihres Betrages.

Eine Vp., der die Angen verbanden worden sind, bewahrt, wie Delage angibt, seine genane Vorsteilung von den Richtungen«. Sie kann die Richtung irgendeines Punktes mit einem horizontalen (zuerst in der Medianebene gehaltenen) Stab annähernd richtig angeben; sie tut es anch, wenu man ihr den Anstrag gibt, sich nach dem Punkte hinzubewegen. Kieine Abweichungen von 3-4°, die bei vielen Vp. vorkommen, bezeichnet De age als personlichen Fehier. Diese Richtungsschätzungen erfahren nun konstante Veränderungen, wenn die Lage des Körpers im Ranme passiv geändert wird. Mach hat beobachtet, daß bei starker Annäherung des unterstützten Körpers an die Rückenlage ihre Abweichung von der Vertikaien der Vp. geringer erscheint, ais sie in Wirklichkeit ist. De jage bestätigte diese Angabe nnr für solche Neigungen, die einen Winkei von 50° mit der Ausgangslage nicht erreichten. Die wirkliche Vertikalsteilung wird sozusagen ȟberschätzt«; man hält sie nämiich gegen die scheinbare Vertikale nm 5° nach der andern Seite hin verschoben. Diese letztere Erscheinung ist, wie Breuer (30) bemerkt, keine »Tänschung«. Denn ein normai gebauter Mensch steht, mit dem Rücken an eine Wand geiehnt, nur dann vertikal, wenn seine Fersen einige Zentimeter vor der Wand« stehen. Berühren die Fersen die Wand, wie dies in der Anordnung Deiages der Fali ist, so fühlt man dentlich, daß die Schwerlinien an den Füßen weiter nach vorn fallen als normai, daß man etwas nach vorn geueigt ist, wie ja auch wirklich der Fali«. Neigungen zwischen

50 und 60° werden anaübernd richtig geschätzt, alle größeren aber Überschützt. Die Fellschätzung betrigt bei Neigangen auer 50° erus 5, über 60° his einzelhießlich 90° ilforizontalläge füber 10°; von da ab (Neigang des Kopfes anch binten) ist ai evil größer. Die Vy, glanch nie diener Neigung von 30° nach binten (d. 1. 90 + 30° ron der Veritkalstellung aus) nm 180° geneigt zu sein, d. h. auf dem Kopfes an stehen.

A ubert hat diese Vernuchsergebnisse hestätigt. Er ist aber gleichzeitig an eine Beeindissang aller nachfolgendeu Versnech durch die vorhergebenden anfmerkasm geworden. Wurde utmilch unch einer bedeuteud grüßeren Neigung die Vp. (An bert sehlst) in eine Lage von geringerer Neigung gebrach, so erschieu die Abweichung von der Veritkalen viel geringer als in Versneben, in denen die stärkere Neigung nicht vorherging. Aubert spricht von einer Kontrastwirkung. — Versnebe Heer die Neigung des Köprers und des agtitale Achse scheinen nach De lage vzu fast den uämlichen Tänschungen zm führen, Drehungen um die vertikale Köprenches versnabsen kein er jet Tänschung.

Ähnlich sind nun die Tämschungene, die Delage bei Kopfdrehungen beobachtet hat. Sie finden sowohl bei aufrechter Kürperstellung als auch bei schräger, bei liegenden, sitzenden, knienden und audern Stellungen statt. — Sowohl in diesen als in den ebeu besprochenen Versuchen waren die Augen der Py. verbunden.

Wird nnn der Kopf um die vertikale Achse gedreht, und soll die Vp. mit eluem Stahe die Richtung eines Obiektes augebeu, dessen Lage sie kennt, dann lokalisiert sie dasselhe in einer Richtung, die von seiner wahren Richtung um 15° uach der der Kopfdrehnng entgegengesetzten Seite abweicht. Gleich groß und analog gerichtet sind die »Tänschungen« bei Drehung des Kopfes um die sagittale oder Querachse. - Breuer (30) findet die beschriebene Richtnugstäuschung konstant nur »bei Neignugen des Kopfes nach vorn-binten und rechts-links nud aufrechter Stellung des Körpers; aber völlig inkonstant bei Drehung des Konfes nm eine Vertikalachses. - De lage giht weiter au, daß sie in keinem der drei Fälle zwingend ist. Bei einer gewissen Anfmerksamkeit nud nach Gewöhnung an diese Art von Versuchen kommt man dazu, ganz entgegeugesetzte Eindrücke zu erhalten. Wenn der Kopf seine Drehung ausgeführt hat, und mau sich danu Rechenschaft üher die Orientierung seines Körpers zu geben sucht, so glaubt man zu fühlen, daß dieser sich um etwa 15° in demselben Sinne wie der Kopf gedreht hat.. Diese beiden Tänschungen schließen einander aus: wenn man derjeuigen der Drehung des Körpers unterliegt, so bleibt man von deujenigen frei, welche sich anf den äußeren Ranm beziehen; unterliegt mau ihr uicht, so ist man der letzteren unterworfen. Bei einer nicht voreingenommenen Vp. entsteht immer die letztere Täuschung: es gehört eine gewisse Übung und eine große Aufmerksamkeit dazu, um die zweite an ihre Stelle treteu zu lasseu.

Tanbetumme, die, wie frither ausgeführt wurde, charakteristische Abweichungen von ournalen Bewudisch inestlight ihmer Bewegungspenpfindungen aufweiseu, zeigen solche auch bezüglich der Kürperstellung und ihres paychischen Korrelat. James 381 und Kreid (33) haben auf die Besonderbelten des Ganges der Tanbetummen hingewissen. Sie geben, wie James sagt, in Zickaschlüneu. Um dem Bitünfü der Schwer des Kürpers auf die Orientierung kenneu zu ierzen, hat James Taubstumme unter Wasser tanchen lassen (wobel nach bekannten Ayrioentatischen Gesetzen des Kürpergewicht vermindert wird. Die Polge davon war, daß von 25 natersochten Individue in 5 über die Bichtungen im Raum völlig desorientiert waren. — Von 17 Taubstummen, die Kreldl darauffin prüter, führte nur einer die groben Leistangen der Balance und des Gebens normal ans. Die übrigen schwanken bein Vorwärtsgeben, anneatlich wenn die Augen geschlossen sind. Sie sind dann nafühig, auf einem Beine zu stehen, und fallen herunter, wenn sie über eines Balken gehen oder auf demselben stehen sollen

Brack 48) hat 68 tanbstumme Kinder und 14 Erwachsene auf ihr slobortorisches Verhalten hin antersent. Er ließ sie geradeans marchitere, auf einem Beine forthäpfen, mit geschlossenen Beinen stehen, auf einen Beine stehen und auf dem Bekwebehalten mit beiden Beinen habacieres. 43  $(50.4\,\mathrm{M})$  von den 82 Tanbstummen zeigten abnormen bokomotorische Verhalten. 38  $(47.1\,\mathrm{M})$  von 68 tanbstummen Kindern zeigten betreiglich der halten. 38  $(47.1\,\mathrm{M})$  von 68 tanbstummen Kindern zeigten betreiglich der

Balance Abweichungen vom normalen Verhalten.

Es erübrigt noch, die Augenbewegungen hei Stellungsändernugen und Kopfdrehungen und die durch sie hedingten subjektiven Phänomene zu erörtern. - Breuer unterscheidet zwei Gruppen von Angenhewegungen: 1) Nystagmische, wie sie z. B. heim Drehschwindel auftreten, hedingt durch die alternierende Kontraktion der Antagonisten. Hier sei erwähnt, daß Delage eine vou der Brenerschen Angahe differierende Beohachtung gemacht hat. Er gibt an, daß bei Seitenweudung des Kopfes Drehung um die Vertikalachse) die Augen über die uene Kopfstellung »hinaus fortschießen, dann lu umgekehrter Richtung zurückkehren, ohue aher jemals in die Richtung der Mediauebeue der Vp. zurückzukehren; immer bleihen sie etwa 15° darüber hinausstehen«. Brener bestätigt (30), daß auch diese Art der Angenhewegung vorkommt, jedoch nur dann, wenn die Vp. die Intention hat, nach der Seite zu sehen. Die von ihm beohachtete Bewegungsart sei hisgegen anch hei Blinden und bei Sehenden, die eine Starhrille aufsetzen, festzustellen. - Bei solchen Kopfdrehungen, shei denen die Stellung des Kopfes zur Senkrechten nicht abgeändert wird. (30), sind nur nystagmische Augenbewegungen zu konstatieren 1. 2. Persistieren de Angendrehungen. wie sie hei Kopfneigungen um eine der horizontalen Achsen anftreten; Skrehitzky (7) und A. Nagel (5) hahen »gezeigt, .daß hei frontaler Drehung (d. i. hei Drehung nm die sagittale Kopfachse, Ref.) des Kopfes, gleichgültig. oh diese aktiv oder passiv und in welchem Gelenk immer geschehe, eine kompensierende Raddrehung der Bulbi im entgegengesetzten Sinn auftritt. im Ausmaße von 1/6-1/10 des Winkels der Kopfneigung', nnd zwar als hleihende, mit der Kopfneigung andanernde Orientierung der Bulbis. -Bei Neigung des Kopfes um seine Querachse (nach vorn und hinteu) hat Breuer ebenfalls eine kompensierende Stellungsänderung der Bulbi hemerkt: ... man kann an seit längerer Zeit Erhlindeten mit Sicherheit beobachten, daß hei Neigung des Kopfes nach vorn der Blick sich heht, hei Zurückbiegen desselhen sich senkt und so verharrt. Diese Veränderung der relativen Augenstellung beträgt nur einen geringen Bruchteil der Winkelhewegung des Kopfes-

<sup>1)</sup> Sachs und Wlassak 80 schließen sich den Augahen Breuers au-Sie heobachten. daß ein vor der Kopfdrehung erzeugtes Nachbild bei der Drehung dem Kopfe etwas vorauseilt, dann aber in der der Kopfdage estsprechenden Stellung zur Rahe kommt, nachdem es um dieselbe pendelartige Schwinzungen ausgeführt hat.

Schließlich sei uoch die von Anhert (4) zuerst beobachtete und von Nagel (8) eingehend analysierte Richtungstänehung erwäht, die hel Seitenseigung des Kopfes und Ausschliß aller Gesichtsohjekte bis auf eine leuchtende Linie eintritt. Die Tänschung besteht darin, daß die vertikale Linie unter den angegebenen Bedingungen schlief erscheint. Das Phänomentitt aber bei viellen Beönketten erst dann anf, wom die Neigung 50-60° überschreitet, und zwar gazz nuvermittelt. — W. Nagel hat auch hel rascher Kopfbe weg ang Bewegungen dieser Linie bemerkt, die übtrigens auch bei galvanischer Durchströmung des Kopfinhaltes (ohne daß Schwindel nat Refleskwewgungen eitstreten lasch ihm zu beobachten ist<sup>2</sup>).

## Die Theorien.

besprochenen Perseptionen von Lage und Bewegung übermittett, die nächste nach der Art der Erregung dieses Organs, die sindrite wie erklärt die Funktion dieses Organs die psychologischen Fakta in ihren Einzelheiten? — Die ersten heiden Fragen sind rein physiologisch-nastomischer Natur, die dritte psychophysisch.

Die erste Frage hat Purk in je dahin beantwortet, daß die von ihm heobancheten Selvindelgefühle and einer direkten Afriktion des Gebirns bernden. 
Diese wird durch den Trägheitswiderstand hervorgerufen, den die rfestweiches 
Hirmansee den auf den Se hied ei uwirkenden Kriffen entgegensetzt. Wie 
bei der Rotation eines mit Plüssigkeit gefüllten Gefüßes die Plüssigkeitteilchen vermöge ihrer Trägheit in ihrer Bewegung gregentüber die Gefüßwänden so lange zurückbleiben, shis sie vermöge der Adhähon an den Wänden 
des Gefüßes in dessen Bewegung almänlich mit fortgerissen werdens, as 
soll das riestweicher Gebirn bei Rotation des Kürpers Veränderungen in der 
in intigeres Berthung miteinander, und die alse Geführ nieß Rumpindendesist, perzipiert es direkt die vermehrte Schlatherührung. — Diese Wirkung 
des Trägheitswiderstandes wird dher nieht nur im Gehru zustage treten, anch 
in allen flüssigen und riestweichen Gehülden unter den ersteren dem Blate 
werden Stanmagen, Drucke und Zerrungen auftreten.

Ein anderer (peripherer) Apparat, der durch seine Tätigkeit Schwindel-

<sup>1;</sup> Sachs und Meller [41] finden, daß die leuchtende Linie bei Kopfneigungen in geringerem Ansmaß mit ihrem oberen Ende nach der der Drehung entgegengesetzten Seite geueigt erseheint, hel Neigungen hingegen, die 507-409 übersteigen, im Sinne der Kopfdrehung von der Vertikalen ahweicht.

symptome hervorruft, ist der Angeumuskelapparat. Über den Zusammenhang dieser Tätigkeit mit der durch die Drehung gesetzten Erregung des Gehirus finde ich nur eine Bemerkung von einer »krampferregenden« Wirkung der letzteren auf erstere. Die Muskelaktionen sind nun teilweise unwillkürlich und bewußtlos, teilweise willkürlich, den ersten entgegengerichtet. - Eine analoge Annahme macht Pnrkinje in bezng auf die Körpermaskulatur. Auch hier gibt es im Schwindel eine nawillkürliche, bewnßtlose Tendenz, sich nach gewissen Richtungen zu bewegen. Ihr wirken jedoch die willkürlichen Tastbewegungen entgegen. Wie erklären diese beiden Annahmen die subiektives Phänomene? Die veränderte Kohärenz der Massenteilchen des Gehirns könnte die Bewegungsempfindung und auch libnlich, wie das die Breuersche Hypothese in ihrer ersten Fassung getan hat) die Nachempfindung erklären. Sie erklärt auch die durch das Pnrkinjesche Gesetz bestimmten Anderungen der Scheinbewegung bei Kopfdrehung. Die Muskeltätigkeit erklärt den Gesichts- und Tastschwindel. Denn die unwillkürliche Muskelaktion -wird als eine bewußtlose auf die Gegenstände übertragen, und es scheinen diese in Bewegung, indes nur der Angapfel sich bewegt«. Dieser nnwillkürlichen Bewegung wirkt im Aufang der Drehung die willkürliche entgegen, die das Gesichtsfeld festzuhalten sucht. Allmählich hört aber diese Gegenaktion auf. Die unwillkürliche Tätigkeit danert noch fort, wenn die obiektive Bewegung anfgehört hat, die Scheinbewegung ist seingeschwangen«. Nun wird aber nicht, wie dies bei der Rotation der Fall, das Gesichtsfeld in jedem Augenblick ein anderes sein, sondern ses müssen . . . dieselben Gegenstände immerfort an ihren Ort wieder zurückkehren, werden aber immerfort nach derselben Richtung wieder abgeleitet. Der Schwindelbewegung liegt also eine Oszillation zum Grunde, wie man dies schon am eigenen Ange durch leises Betasten und am frem den angenscheinlich bemerken kann. - Der Tastschwindel beruht, wie gesagt, auf der Interferenz der nnwillkürlichen Bewegungstendenz der Muskeln mit absichtlichen Tastbewegungen. Für den galvanischen Schwindel gibt Purkinje keine ausführlichere Erklärung. Gegen die Purkinjesche Theorie ist eingewandt worden: 1) daß es für eine Perzeption, die ohne Vermittlung eigener Organe vom Zentralorgan direkt besorgt werden soll, sonst keine Analogie gibt das scheint mir der Sinn des Machschen Einwandes zn sein). 2) Der Augenschwindel kann nicht durch ein Fixierbestreben willkürliche Muskelaktion erklärt werden, da die Angenbewegungen bei Blinden derselben Art sind (Brener).

Der Purkinjeschen Theorie nahe steht die Erklärung, die Hitzig vom sgalvanischen Schwindels gibt. Sie ist ihm durch eine Reizung des Kleibirns mit dem Strome bedingt, die eine Fälschung des "Muskelgefühls« zur Folge hat.

Anf die Wirkung, die Schwere und Trigheit (Zentrifugalkraft) auf die nachgiebigen und fülssigen Teile unseres Kürpers ansübt, weisen alle die Erklärungen der Lage- und Bewegungsempfindungen hin, die die Annahme eines eigenen Sinnesorganes für dieselben versehmähen.

So glambt Tomaszewicz 200, es sei sanch ohne Annahme sensibler Nerven neben den vasomotorischen möglich, daß eine Empfindung der Blatverteilung und des Blatdruckes existiert; stärkere oder schwächere Fullung der Blatgefäße kann entweder mechanisch oder durch Temperaturschwarkungen auf die sensiblen Nerven beanebharter Telle einwirken. Bei jeder Beschleunigung unseres Körpers erhält die Blutmasse einen Bewegungsantrieb in entgegengestetter Richtung; bei einer Hebung des Körpers drügt das Blut mach unten, bei einer Senkung uach oben, bei einer Vorwürtsbeechleusigung nach rithekwärts usw. Außerdem erhätzen bei jeder Rotation die nachgiebigen Teile das Körpers gegenüber den festen eine gewisse Verlagerung. Hierbeit übt jedes Teilehen auf das andere Zerrungen und Pressungen aus. »Der Komplex aller dieser Eindrücke wird zum Reiz für die sensibelta Apparate, nach erheite heiten die für die Perzeption vom Drücken und Zerrungen bestimmten, also änßere und innere Tastempfindungen vermittelnden, verstanden sich."

Schaefer (26) hat eine ansführliche Erklärung der Erscheinungen durch die Muskelempfindungen gegeben. Dabei anerkennt er die gleichzeitige Wirksamkeit anderer Faktoren. Die Muskelempfindungen seien nur dasienige Element, dessen Nichtvorhandensein die Wahruehmung passiver Körnerbewegungen unmöglich machen würde. - Der normale Gleichgewichtszustand unseres Körners ist nach seinen Ausführungen iener, bei dem die Wirkung der Gravitation auf unsern Körper durch eine gewisse Spannung der Bänder und Muskeln kompensiert wird. Außer die sem Gleichgewichtszustand, den er Usustatus (Usumotus, Ususitus) ueunt, sind anch andere möglich. Dieser eine aber ist es, der von Mensch und Tieren anfangs vielleicht willkürlich. später reflektorisch wieder anfgesneht wird, weun er verloreu gegangeu ist. Ein iedes Verlassen dieses Zustandes wird aber Spannungsänderungen in Gelenkeu und Muskelu hervorrufen und gleichzeitig reflektorische Muskelaktionen auslösen, die der Änderung entgegenwirken. - Von diesem Standpunkt aus erklärt Schaefer z. B. die Wahrnehmung der geradlinigen Bewegnng in horizoutaler Ebene folgendermaßen: Die oberen (höher gelegenen) Körnerteile bleiben vermöge ihrer Träghelt gegen die unteren etwas zurück. Dadnrch werden die Änderungen im Spannungszustande der Gelenkkanseln. Bänder und Muskeln hervorgebracht. Der Usustatus wird hierbel anf einen Angenblick verlassen, die Schwerewirkung auf den Körper eine andere; darauf wird der Usustatus reflektorisch wieder hergestellt, die Empfindung (bzw. Wahrnehmnng) verschwindet wieder. Bei jedem neuen Beschleunigungsakt wiederholen sich diese Vorgänge. - Nun enthalten diese Spannungsänderungen kein Element, das ihre Deutung als Bewegungsempfindungen rechtfertigt. Dasselbe ist, wie Schaefer meint, auch nnr assoziativ mit ihnen verkuüpft, uur die wiederholte Erfahrung lehrt uns, sie als Bewegung wahrznnehmen. Analog erklärt Schaefer die Wahrnehmung der Vertikalund Drehbewegung. Nach Beendigung der Drehbewegung würden die Muskelaktionen, die währeud der Drehung den zentrifugaleu Trägheitswiderstand kompensiert haben, den Körper nach dem Zentrum schleuderu, wenn nicht die Antagonisten in Wirksamkeit träten. Ihrer Tätigkeit entspricht aber der subjektive Eindruck, nach dem Zentrum geneigt zn sein. So wird nun die Richtungsträgheit kompensiert: die Geschwindigkeitsträgheit ruft auf dieselbe Weise die Nachempfindung hervor. - Die Vorstellung der veränderten Körperlage beruht auf einer Inansprachnahme anderer Muskeln zur Kompensation der Schwerewirkung. - Wirken Schwere und Zentrifugalkraft gleichzeitig in verschiedenen Richtungen, so wird die Resultierende dieselbe Wirkung hervorrufen wie die Änderung der Richtung der Gravitations-

<sup>1)</sup> Die Nachempfindung erklärt Tomaszewicz als Kontrasterscheinung.

beschleunigung in berug auf die morphologischen Achsen des Körpers. — Der Einfuß des Kopfes auf die Bewegungsvorstellung wird durch die Spannungsländerungen der Halsunskulatur erklärt, die denen gleich sind, die bein Umfallen des Körpers auftreten und — wieder infolge der wiederholten Erfahrung — als Symptome des Umsinkens von nas gedeutet werden.

Den galvanischen Schwindel erklärt Schaefer dadurch, daß der Strom auf seinem Wege von einer Fossa mastoidea zur andern zentripetale Fasern, die von den Muskein kommen, nud zentrifugale Nerven reist.

Mach hat durch Versuchs, deren Deutung übrigens wiederhoft bekämpft wurde, darzutun versucht, daß eich die Bewegungsempfindungen nicht durch die Wirkung der semisleh Elemente der Knochen und des Bindegeweise, nicht durch die Wirkung der Haut, der Mankel, des Blotes oder der eilmas erhätzen lassen, wiewohl ein Mitwirken dieser Faktoren bei Erkenntnis der Ackmeiten auf der Ausstehe wolle haben, wie mit sebeit deren Ausführung man im Oficiam anschehen wolle haben, wie mit sebeit das eine Resultst gezeitigt: daß das spenifische Erdenis der Bew egung oder numidents der werwegung in einer bestimmten Richtung durch der mehren wieden der Schaffen der der Schaffen der machen möße, um gernde diese Eiemente des Bewegungsbewüßesten verständlich zu machen: daß sie assoziativ zu der eigentlichen Maskelemofindane hinautreten.

Die Theorie, die augenblicklich am eingehendsten alle Beohachtungen berücksichtigt und erklärt, ist die fast gleichzeitig von Mach, Brener und Crnm-Brown aufgestellte, von Mach in psychologischer, von Brener u. a. in physiologisch-anatomischer Hiusicht detaillierte Lahvrinththeorie. Den Ansgangspunkt zu derselben boten die Ähnlichkeiten zwischen dem Drebschwindel des Menschen und gewissen Symptomen, die bei Tieren zu beohachten sind, welche an den Bogengängen des inneren Ohres operiert werden. Als Goltz 6 diese znerst von Flonrens ausgeführten Versuche wiederholte, kam er zu folgender Überzeugung: »Oh die Bogengänge Gehörorgane sind, hleiht dahingestellt. Außerdem aber hilden sie eine Vorrichtung. welche der Erhaltung des Gleichgewichtes dient. Sie sind sozusagen Sinnesorgane für das Gleichgewicht des Kopfes und mittelhar des ganzen Körpers.« Er nahm an, daß die in den Bogengäugen befindliche Endolymphe als Flüssigkeitssäule auf die Wandungen der häntigen Kanäle einen Druck ausübt. der sich ändern muß, wenn die Lage des ganzen Kanales geändert wird. Bei jeder Lage werden die am tiefsten gelegenen Partien der Wand am meisten gespannt werden. Nun werden diese verschiedenen Spannungen auf die in den Ampullen vorhandenen Nervenendigungen, die durch Druck oder Dehnung, etwa wie die Hautsinnesnerven, erregbar sind, verschieden wirken. »Aus der in jedem Augenblicke vorhandenen hesonderen Form der Nervenerregung in den Ampullen wird nun das Hirn zurückschließen auf die entsprechende Kopfhaltung and auf Grund dessen die Kopfbewegung zweckentsprechend berechnen können.« - Von dieser Theorie ist nur der eine Teil, die bei verändertem Druck veränderte Reizung der Ampullarnerven. in die modernen Anschaunngen übergegangen. Die Annahme der veränderten Wandspanning bei veränderter Flüssigkeitshöhe wurde deshalb fallen gelassen. weil man sie nicht mit der Tatsache vereinhar fand, daß die mit der Endolymphe gefüllte häntige Röhre von einer Flüssigkeit von (wahrscheinlich) gleich großem spezifischen Gewicht, der Perilymphe, umgehen ist. Da die

letztere in einem knüchernen Gehänse eingeschlossen ist, wird sie jede in ihrem Innern (dem häntigen Kanal) anstretende Druckänderung ausgleichen.

Das innere Ohr enthält bekanntlich neben der häntigen Schnecke einen aus zwei Säckchen sacculus und utriculus) und den drei Bogengängen bestehenden Apparat. Die letzteren zeigen dort, wo sie ans dem Utriculus entspringen, eine Anschwellung, die Ampulle. Die beiden Säckehen enthalten an bestimmten Stellen der Wandung, den Maculae acusticae, ein Sinnesepithel hestehend aus Haarzellen. Anf diesen ruht die weiche, gallertartige Masse der Otolithen, umgehen von Endolymphfiüssigkeit. Die Zellhare sind, wie Brener (30) bemerkt, nicht gleichgerichtet, sondern konvergieren anf jedem Schnitt gegen die Mitte. In den Cristae der Ampullen finden sich ehenfalls Zellhaare als Endapparat des N. vestib. (wie in den Säckchen). Diese sind, wie Brener nenestens (79) angibt, durch eine Zwischenmasse verkleht, in der sie einen Haarschopf bilden. - Die Bogengänge liegen in drei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen, die aber nicht mit den Ebenen zusammenfallen, die die drei morphologischen Achsen des Kopfes enthalten. Nach Untersuchungen von Mach und Kessel sind vielmehr die »horizontalen« Bogengänge gegen die Horlzontalebene um 48° nach hinten nnten geneigt.

Nach Angaben Breners stehen ferner die macniae von ntriculus nnd sacculus anfeinander senkrecht, die macniae utriculi bei der Labyrinthe anfeinanden normal, die beiden maculae sacculi znelnander parallel. Die macula ntriculi liegt in der Ebene des Horizontalkanals, die macula sacculi in der

des sagittalen Bogengangs.

Die Mach-Brener-Brownsche Theorie faßt nun den beschriehenen Apparat als Sinnesorgan anf, das spezifische Empfindungen der Lage und Bewegung dem Sensorlam vermittelt. Es sind dies lediglich die vorhla anfgezählten Empfindungen. Daß noch andere als diese Apparate auch Bewegungsempfindungen perzipleren und ihrerseits Komponenten zur Gleichgewichtsvorstellnng liefern, wird von den Vertretern der Theorie ausdrücklich hervorgehoben. Wie funktionlert nun dieser Apparat? In den Angaben darüber stimmen die genannten drel Forscher zwar prinzipiell, aber nicht in allen Einzelheiten übereln. Es sel hler zunächst die Anschauung Breuers als die am meisten ins einzelne gehende in Kürze wiedergegeben. - Danach stellen die Ampullen der Bogengunge das Perzeptlonsorgan für die Empfindungen der Rotation (bzw. der Winkelbeschlennigung) dar. »Jeder häntige Bogengang mit der seine beiden Mündnngen verbindenden Partie des Utriculns bildet eine kreisfürmige, an einer Stelle erweiterte, mit Flüssigkelt gefüllte Röhre.« Würde ein solcher Ring von größeren Dimensionen in seiner Ebene gedreht werden, so würde jede Beschlennigung dleser Drehung (also anch der Stoß, der sie bewirkt) eine relativ entgegengesetzte Beschlennigung des flüssigen Inhalts vermöge der Trägheit desselhen hervorrufen. Eine solche Gegenströmung der Endolymphe ist aber, wie zuerst Mach nachgewiesen hat, bei Röhren von der Größe und Form der Bogengänge namöglich-An die Stelle der Gegenströmung wird hier nur eine Tendenz zu einer solchen treten, die als veränderter Druck des Bogenganginhalts auf das Nervenendorgan in der Ampulle wirkt. In entgegengesetzter Richtung wird der Endolymphstoß erfolgen, wenn die Richtung der Rotation sich umkehrt oder die Rotation völlig sistiert wird. Diese Annahmen gelten nur für den Fall, in dem Rührenebene und Rotationsebene zusammenfallen. Bei den gewühnlich ansgeführten Körperdrehungen ist das der Stellung der Bogengangebenen

wegen nicht der Fall. Infolgedessen wird nach bekannten Gesetzen der Mcchanik nur iene Komponente der Kraft in iedem Bogengang wirksam sein können, die der Stellung der Ebene des Ringes zur Drehebene entsprichte. Es wird also ein bestimmtes Verhältnis der Nervenreizung in den sechs Ampullen einer Drehung des Kopfes in einer bestimmten Ebene entsprechen und so das physiologische Korrelat der Rotationsempfindung bilden. - Eine wirklich stattfindende Gegenströmung würde durch ihre Dauer die Nachempfindnng erklären; da eine solche nach dem Gesagten aber nicht angenommen werden darf, hat Breuer ursprünglich die elastischen Elgenschaften der Zellhaare des Nervenendapparates zur Erklärung herangezogen. Er msinte, daß der vermehrte Druck der Endolymphe eine Verbiegung der Zellbasre bewirkt, die der mangelnden Elastizität wegen nicht momentan, wis der Druck selbst, verschwinden kann. Bei einer Drehnng von kurzer Dauer würde der Stoß, der sie hemmt, diese Haare noch verbogen antreffen und in die Normallage zurückführen. Die Nachempfindung müßte also jetzt sntfallen. So würde sich die Delagesche Beobachtung der Perzeption karzdauernder Bewegungen erklären. Den neueren histologischen Untersuchungen Breners (79) entspricht aber anch diese Annahme nicht mehr völlig. Denn nach diesen sind die Zellhaare durch die Zwischenmasse verklebt. Er nimmt deshalb an, daß der Endolymphstoß die zur sogenannten »Cnpula« verbndenen Haare als Ganzes verschiebt. Auch die sgroße Adaptationsfähigkeite für den Drehschwindel ließe sich so begrelflich machen. Endlich erklären wohl die Kombinationen der Beschlennigungsdrücke in bestimmten Ampullen bei bestimmten Kopfdrehungen die Abhängligkeit der Schwindelbewegung von der Kopfhaltung, das Purkiniesche Gesetz. (Die von Brener stammende Erklärung desselben (13, S. 23, Tabelle), basiert noch auf der später aufgegebenen Annahme der realen Endolymphströmung. Eine entsprechsud modifizierte Auffassung erinnere ich mich nicht in den Bren erschen Schriften gefunden zu haben. | - In den beiden Darstellungen Crnm Browns wird die reale Strömnig angenommen, nur bezieht er sie nicht allein auf die Endolymphe, sondern auf den ganzen häutigen Kanal mitsamt der Perilymphe. Dann aber mnB sthe relative motion of the bony and the membranous canal . . . produce a pulling or stretching of the forward end of the membranous canals. - Ein zweiter Differenzonnkt der Brenerschen Darstellung einerseits, der Machschen und Crum Brownschen andererseits liegt in der Frage des Zusammenwirkens der beiden Kanalsysteme. Die letzteren Autoren sind der Ansicht, daß je eine Ampulle Beschleunigung in je einer Richtung perzipiert, die gleichnamigen Kanüle beider Seiten also zusammenwirken. Gegen diese Anffassung spricht nach Brener das Tierexperiment (einseitige Durchschneidung elnes Bogenganges).

Den Augensehwindel erklärt Brener durch die oben beschrieberen pystagnischen Augenbewegungen bei der Rotation. Diese sind aber weder durch ein Fixierbestreben noch durch den Trägheitswiderstand bedingt. Sie werden durch die in den Aupplaule der Bogengänge gesetzte Erregung reflektorisch ausgelöst (Brener sagt: durch die Bewegungsempisdung. Die Bogengänge sind also nicht nur ein Sinnessparat. Wie die Augenbewegungen die Scheinbewegung der Objekte hervorrufen, geht sehon auder oben gegebenen Darstellung der beiden Phinomonen herro. Die Tatsache, daß das Phosphen mit dem Kürper rotierend gesehen wird, erhälft. Mach damit, daß er annimmt, es werde die Innervation der Bewegung auch dann empfunden, wenn die objektive Bewegung nicht möglich ist. — Ist der Körper nicht völlig nuterstützt, so werden außerdem, ebenfalls reflektorisch, «die balancierenden, jener scheibaren Körperdrehung entgegenwirkenden Bewegungen zur Erhaltung des Gleichgewichtes« ansgelöst, die den Tastschwindel bedingen.

Während die Theorie der Bogiegangsfünktiones Bren er wohlbegründer erscheint, Will erdie Ergünung derselben, die and der Funktion der Säckehen und Otolithen die Empfindungen der Progressivbewegung und der Lage erklärt, aur als Hypothese von noch unbestimmtem Wahrenbeinlichkeitsgraß anfgefaßt wissen. Ubrigens wird auch hier hervorgehoben, daß es sich nur um einen eng begrenzten Komplex von Empfindungen handelt, neben denen on andern Organen usgelötet evokommen. Inbesondere gilt das von den Empfindungen der Lage, die unter normalen Verhältnissen völlig durch zehnfehungen ersetzt werden können, die eigentliche Funktion des Sinnesorganes sind dann, wie gelegentlieb bemerkt wird, die feineren Leistungen der Bahnee.

Wie funktionleren nnn die Otolithenapparate? Die Otolithenmasse übt auf die unter ihr befindlichen Haarzellen einen bestimmten Schweredrack aus. Jede Kopfneigung mnß die Lage der Säckchen und damit die der Sinnesepithelien verändern. Die Otolithen werden in einem der Säckehen, der veränderten Gravitation folgend, entweder Gleitbewegungen ansführen oder, sofern solche nicht möglich sind, auf ihre Unterlage eine veränderte Wirkung, Zng oder Druck, ansüben. In dem zweiten Säckchen, dessen macula senkrecht auf der Ebene der andern steht, wird natürlich der Schweredruck auch entsprechend geändert worden sein. In beiden wird aber diese Anderung im Endapparat des Sinnesnerven die Empfindung auslösen können. Breuer 30 zeigt nnn, indem er die Lage der »Gleitrichtungen« der Otolithen bel verschiedenen Kopfstellungen bestimmt, daß durch das Zusammenwirken beider Säckehen erst eine eindentige Angabe über die Kopfstellung möglich ist. - >Es gibt«, sagt Brener, >für jede Lage des Konfes nur eine bestimmte Kombination von Gravitationsgrößen der Otolithen in den vier Maculis. Wenn, wie wir annehmen, die Gravitation der Otolithen empfunden wird, so ist jede Lage des Kopfes durch eine bestimmte Kombination dieser Empfindungen charakterisiert.«

Damit sind die Lageempfindungen bei Kopfneigung, nicht aber die bei Kopfdrehung um die Vertikalaxe, bei denen die Gleitrichtungen der Sückchen nicht in ihrer Ebene verlagert werden, erklärt. —

Wie steht es unn mit der Progress/bewegung? Jeder Bewegungsstoß wird vermöge der Trägheit der Otolithennasse eine Relativebechneniquang derselben in entgegengesetzter Richtung hervorrufen, die den adänguters Sinneseria vorstellt. Einer Bewegung nach vorn winde z. B. eine Beseldennigung der Otolithen nach rückwärts entsprechen. \*Anf der Macnia sacculi, deren Wirkungsrichtung nach vorne unten verläuft, wird der vom Otolithen anf die Zellhasse ansgedibte Zug verringert, anf der Macuia hritelui, die nach hinten unten verläuft, wird er vermehrt. Ganz dieselbe Veränderung in Zug, welchen die Otolithen anf die Zellhasse anskleben, tritt anch ein, wenn der Kopf nach hinten geneigt wird? Wenn wir nach vorne springen, millien wir also glauben nach fückwärts geneigt zu nach vorne springen, millien wir also glauben nach fückwärts geneigt zu

<sup>1</sup> Die Hervorhebung gehört dem Ref.

werden, was doch nicht der Fall ist. Wie untersecheiden wir diese beides uitweene Vorgiage, da doch inter Folgen für die Orblitebamenhrane diselben sind?\* Breuer macht keinen Versnch, diese Frage durch Unterschied in der Wirkungsweise des Apparates aufmaklien. Er glankt vielucht, daß sekundüre Faktoren hier eine veränderte Interpretation der gleichen Eupfisdung besirken. Wenn die Empfidang von einer durch die Ampullen ansgelösten Rotationsempfindung hegleitet ist, wird sie als Lage empfinden, fehlt diese, als Progressibvewegune. Eine Analogie für diese Erklärung finder er in derjeuigen, die Mach für die inversion von optischen Bewegungempfindunge glit. Die Bewegung kun hekanntlich nowolls auf den eigenen Körper als auch auf die Ohjekte des Rauns bezogen werden; der Unterschied lieger auch Mach darin, daß in ersten Palle die optische Bewegungsempfindung mit einer Empfindung der enter Engfindung der unterstände in der Wirterschied lieger kon zu werden; der Unterschied lieger nach Mach darin, daß in ersten Palle die optische Bewegungsempfindung mit einer Empfindung der unterschied nich un zweiter Pall eidech nicht.

Der Otolitheanparat könate auch die Stumpfheit der Empfindung der Progressivbewogung (hiologisch) erklären. Jede Kopfneigung nm 90° löt die Belastung des Nervenendapparates zwischen Null und dem Mazimun variieren; Schwankungen, die ein Apparat von größerer Empfindlichkeit auf die Dauer nieht ertrüge.

Bei allen Konfdrehungen treten, wie Delage gezeigt hat, gewisse »Täuschungen« auf. Diese hat auch Breuer beobachtet, nur lengnet er ihre Konstanz hei Drehnngen, die um die vertikale Konfachse erfolgen. Wie erklären sich diese nun? Aus der nackten Theorie überhanpt nicht. Brener nimmt die schon früher heobachtete Tatsache zu Hilfe, daß Kopfneigungen schon kurze Zeit, nachdem sie erfolgt sind, ihrem Betrage nach unterschätzt werden. Das heißt aher: Wir halten den Winkel zwischen der Vertikalen und der neuen Konflage für geringer als er in Wirklichkeit ist. Nun gibt nns der statische Sinn die Größe des Winkels zwischen der Vertikalen und der Lage unseres Kopfes an. Halten wir aher anf Grund anderer Empfindangen unsern Kopf für weniger geneigt, als er wirklich ist, so muß, da sich ia die statische Empfindung nicht verändert hat, die Vertikale um denselben Betrag nach der andern Seite abweichen, um den die Kopfdrehung nunmehr nnterschätzt wird. - Analog erklärt Breuer die znweilen auftretende Tänschung bei Kopfdrehung um die vertikale Achse. Nur wird hier der richtige Betrag der Drehung nicht vom statischen Sinnesorgan, sondern etwa aus der Erinnerung an den Akt der Drehung selhst (der ja durch die Ampullen empfunden wird) oder von Gelenk- und Muskelempfindungen erkannt.

Die Raddrehung der Augen bei andauernden Lagoveränderungen der Kopfes und die hei Einwirkung einer Zentringularkart auf den Köpper sind nach Bren er zr Theorie reflektorisch ausgelüst, wie die nystagmischen Augenbewegungen hie der Rotation, nur zied jetzt die Endapparate der hüntigen Säckehen das auslissende Organ. Die Erklärung der Raddrehung durch syreigische Muskelkombianzionen beim Festhalten des Kopfes in geneigter Stellung ist nach Breuer deshalh nieht zutreffend, weil sie anch bei passivet Seitenlagerung des Kopfes, bei der die betreffenden Muskeln nicht in Funktion tretes, zu beobachten ist. Aus demselben Grunde können sie nicht reflektorisch von der Halsumskaltart aus ansgelöts werden.

Auch die galvanische Scheinbewegung erklärt Breuer aus der Wirksamkeit der Otollthenapparate. Bei der galvanischen Reizung am Tier hat Breuer zwei Reaktionen festgestellt: eine weniger empfindliche, verschieden hei der Reinang verschiedener Bogengänge, und eine empfaullichere, er neunt sei dei diffuse Beaktion (die Bewegung des Tieren anch der Anode, die er auf die Reinang der maculae acustiene der Sückchen zurüchführt. Es sei dann anzusehmen, daß die Bewegungsempfadung hehm Mensehen in Ihre Richtung adaurch bestimmt ist, daß einzud die laterale, ein achdermit die mediale Hilfte der Nervenendausbreitung der Kathode oder Anode näher fiegt. So wird auch der Versneh mit der Einführung der einen Elektrode in die tuba Eustachli, wohei die Bewegungsempfadung unverändert auftritt, begreiftlich.

Noch ein Tatsachenkomplex wird durch die Breuersche Theorie verstäudlich. Es sind das die vou James, Kreidl, Bruck, Pollak und Strehl au Tauhstummen heobachteten Ansfallserscheinungen: 1) Fehlen des Drehschwindels, 2) Fehlen des galvanischen Schwindels, 3) lokomotorische Störungen, 4) statische Störungen. Mygind (40) hat die Gehörorgane von 118 verstorbenen Tauhstummen anatomisch untersucht und gefunden, daß 56% derseiben pathologische Veränderungen der Bogengänge (Vestibularapparat?), 40% der Bogengänge uud Schuecke aufwiesen. Uuter diesen waren, wie Kreidl uud Alexander (72) angeben, sicher 34 Fälle mit angehoreuer Tauhstummheit und 20 mit erworhener. Von den ersteren zeigten 64,7 % kelne oder nur geringe Schädigungen des Vestibularapparates, von deu letzteren hingegeu 85 % sehr schwere. Dem entsprechen nngefähr die von den geuanuten Autoren herechneten Zahlen: 73,6 % der untersnehten Fälle angehorener Tauhstummheit können durch den galvanischeu Strom normal schwindlig gemacht werden. 72.1 % der Fälle mit erworbener Tanhstummheit verhalten sich dem Strom gegenüher abnormal. (Strehl hat allerdings eine geringere Zahl von galvanischen Versagern gefinden.) -50-58 % der Kreidlschen taubstummen Vp. bekamen keinen Drehschwindel dagegen James 35,93%), 60% der Jamesschen Vp. waren unter Wasser desorientiert, 47,1% der Bruckschen Vp. zeigten abnorme Balance (94,12% der 17 Kreidischen Vp.), 52,4% derselhen ahnormes lokomotorisches Verhalten. - Es scheinen also diese Ansfallssymptome anf Anomalien des Vestibularapparates zu heruhen. - Auch Strehl (46) giht eine gewisse Beeinflussung der statischen Funktionen durch das Lahyrinth zu. Nur hält er sie beim Menschen für sehr gering. Das Verhalten der Tauhstummen könne man durch eine allgemeine Herahsetzung der Funktionen des Zentralnervensystems erklären.

Die Ausicht von dem Slusesorgan is den Bogeugängen wird auch von Ew auf [48] geeilt. Nur dentt er sich die Funktion desselben etwas anders als Brener. Aus Gründen, die später angeführt werden, vernnetet er eine beständige Tätigkeit des Vesithulanspanzets. Diese besteht uns in einem Flimmern der Hanrrellen, die ja anch äußere Ahnlichkeit mit einem Flimmern der Hanrrellen, die ja anch äußere Ahnlichkeit mit einem Flimmern gebenden Dadolymphe in einer bestimmten Richtung. Nan muß hierbei ein gewieser Wilerstaud üherwunden werden, der bei Kopfbewagungen geschwächt oder vernätzit wird, je anchdem sie ausgebeigere oder weniger ausgebeiger der Vernätzit wird, je anchdem sie ausgebeigere oder weniger ausgebeiger der Zeilhaare deshahl für unmeligte, well dieser wire siehe häheologischen Untermechungen ergaben nicht freistehend, sondern durch eine Zwischemmaser verkleit sind.

Auch das Aubertsche Phänomen häit Nagel (58) für hedingt durch die

Wirkung des Labyriuths auf die Muskulatur des Auges. Sachs und Meller (81) geben eine ähnliche Erklärung, die indes in ein anderes Gebiet, das der Raumwahrachmung, hinüberreicht.

Die Erklärung der Empfindung der Drehbewegung aus der Funktion der Bogengänge hat auch Delage akzeptiert. Die Breuersche Erklärung der Empfindung von Progressivbewegungen und Lage lehut er dagegen ab. Die von ihm bei Neigung des ganzen Körpers beobachteten 'Tünschun-

gen« sind seiner Meinnng nach durch die Wirkung der Schwere auf die einzelnen Körperteile und deren Drnck anfeinander bedingt. Sie scheinen ihm sihren Sitz in den Muskel- und Hantempfindungen von dem auf die unterstützenden Oberflächen ausgelibten Drucke und in dem Bestreben der mit einer gewissen Beweglichkeit verschenen Eingeweide und der Flüssigkeiten des Organismus (die des Labyrinths mit inbegriffen) zu haben, sich nach den tiefer gelegenen Teilen zn bewegen«. Im einzelnen verwendet er zur Erklärung der Täuschungen bei Neigungen anter 60° (Unterschätzen des Neigungswinkels) und bei Neigungen über 60° (Überschätzen desselben) einerseits die Tatsache, daß die Schwerlinie des Körpers bei verschiedener Neigung desselben eine zu seinen einzelnen Organen verschiedene Orientierung hat, andererseits die veränderten Drucke auf die Fußsohlen und endlich bei Neigungen über die Horizontale hinaus den Blutandrang zum Kopf. - Die Hypothese vom statischen Sinn sei nicht ausreichend zur Erklärung der »Täuschungen«, insbesondere jener, die bei Kopfdrehungen nm die Vertikalaxe anftreten deren Konstanz, wie bemerkt. Brener leugnet .

Die statischen » Empfindungen« werden, wie er ansführt, durch den Tastsinn und Gesichtssinn, wenn dies aber ausgeschlossen ist, durch den Bewegungsmuskelapparat des Auges vermittelt. Sehätzen wir doch durch veränderte Konvergenz, also durch Augenbewegungeu, die Winkelentfernung der vor ans befindlichen Objekte. Da nach seinen Beobachtungen (man vergl. die Angaben Breuers!) bei Kopfdrehungen um die Vertikalachse die Augen ausgiebigere Drehnngen als der Kopf machen und schließlich anßerhalb der Medianebene zur Ruhe kommen, lassen sich die hierher gehörigen Täuschungen folgendermaßen erklären: Wir empfinden den Gesamtbetrag der Augenbewegung, schreiben dieselbe aber dem Kopfe zu und beziehen die Differenz zwischen wirklicher und schelnbarer Kopfdrehung auf eine Drehung des Anßenranmes im entgegengesetzten Sinne. Bei Kopfhebung und -senkung seien dieselben Resultate weniger auffallend; die Erklärung müsse dieselbe bleiben. (Dagegen spricht die Angabe Breners, daß bei diesen Kopfbewegungen kompensierende, d. h. entgegengesetzt gerichtete Augenbewegungen auftreten. Die »Täuschung« müßte deshalb der Konfbewegung gleichgerichtet sein.) Bei Kopfdrehung um die sagittale Achse läßt sich die Täuschung ebenfalls aus der Überschätznug der Kopfneigung erklären, wenn anch die dabei auftretenden Angenbewegungen kompensierende und ihrem Betrage nach sehr gering sind. Die Erfahrung muß hier nachhelfen; es muß »das Sensorium wenigstens annähernd den Grad der Kopfnelgung« kennen, »welcher iedem Grade der Augendrehung entspricht«.

Bei den Empfindangen der Progressivbewegung fehlen die «Täuschungen». Deshalb kann keln Organ des Kopfes, also auch nicht das innere Ohr, an ihrer Auslieung beteiligt sein. Sie sind, nach Delage, «allgemeine, hervorgebracht durch einen Druck der Fillssigkeiten des Organismus gegen die Gefäße and die Wandungen ihrer Behilter, durch einen Zug der verschie-



deene Elingsweide an ihren Anheftungsstellen und an ihren eigenen Tellen, und vielleicht durch eine Wirkung auf die benachbarten nervüsen Organe, wie z. B. die pletus; mit einem Worte, durch eine Art von Ebbe- und Platbewegung aller Teile nuseres Organismus, welche eigene Bewegliehkeit haben.

Teilwelse auf dem Boden der Labvrinththeorie stehen zwei Hypothesen. die eine Erklärung für unser Gleichgewichtsbewußtsein geben wollen. Die eine stammt von Bechterew (23, 47), die andere von Bonnler (61, 62), Die erstere gibt zunächst diejenigen Organe und Funktionen an, die die Anfrechterhaltung des Körpergleichgewichtes (wahrscheiulich) bedingen. Es gibt danach eigene periphere Gleichgewichtsapparate, die in zwei Gruppen zerfallen: 1) Zerebrale, zu ihnen gehören die halbzirkelförmigen Kanäle und die Gegend des trichterförmigen dritten Ventrikels. Dessen unterer Absehnitt bildet eine beinahe geschlossene sackförmige Vertiefung, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Verletzungen dieses Organs sollen Gleichgewichtsstürungen herbeiführen. 2) Extrazerebrale: die Hantmuskelorgane des Gleichgewichtes B. hält es für möglich, daß es spezifische Nervenapparate für die Gleichgewichtsfunktion gibt). - Die Erregung derselben wird auf die nnteren Oliven übergehen, die wieder in anstomischer Beziehung zum Kleinhirn stehen. - Die »zerebralen« Organe werden als Zuleitungsapparate eines Zentralorgans im Kleinhirn betrachtet, in welchem die von diesen empfangenen Impulse zentrifugalen Bahnen übsrmittelt und so die das Gleichgewicht erhaltenden Muskelkontraktionen ausgelöst werden. Daneben besteht wahrscheinlich eine direkte Verbindung dieser Organe »mit den wichtigsten Zentren nuseres Bewußtseins«, den Hirnhemisphären. Jedenfalls sind die peripheren Gleichgewichtsapparate auch noch die Ursprungsorte gewisser Empfindungen. Die Erreger dieser Apparate sind einerseits Flüssigkeitsdrucke auf die Nervenendigungen (Bogengänge und dritter Ventrikel), andererseits Reizungen, die durch Berührung und Druck der Hant und Gelenke. Dehnnugen der Muskeln und Bänder n. ä. gesetzt werden. Alle Gleichgewichtsorgane funktionieren gleichzeitig, »wobei unsere Empfindungen der Lage unseres Körpers als Resultierende ihrer gleichzeltigen Tätigkeit erscheinen«. - Jedes der drei »zerebralen« Organe hat außerdem Beziehung zn einem Sinnesorgan: die Oliven, wie erwähnt, zn den Sinnesorganen der Hant nsw., die Bogengänge zum Ohr und der dritte Ventrikel zum Auge. -Die »Schwindelempfindung« ist eine direkte Folge einer Funktionsstörung des Gleichgewichtsorgans. Die Bewegungsvorstellungen sind bedingt durch die Empfindungen der Lage unseres Körpers im Raume. (Wie sich B. das Verhältnis zwischen Bewegungs- und Lageperzeptionen denkt, ist mir nicht recht klar geworden.)

Die Gleichgewichtsorgane haben nach B. ferner eine Beziebung zur Rannempfindung. Sie sollen sämlich die Projektion unserer Empfadungen nach außen, die nicht mit der Lokalisation im Anßeuraume identifiziert werden dürfe, besorgen. Im Schwindel ist num diese Projektion gestört. Daher tritt die Schwindelempfindung stets in der Form von Projektionsstürungen aller überhanpt ränmlichen Empfindungen (der Gesichts-, Gebör- und Tastempfindungen) saft.

Die Bonniersche Hypothese nimmt einen Lagensinn, sens des attitudes, an, welcher die subjektive Orientierung, d. b. das Bewußteeln niserer Kürperstellung, vermittelt. Dies geschieht aber nicht durch eine einzige spezifische Empfindung, sondern durch zwei. Die eine wird durch Labyrinthreizung ausgelöst, die zweite ist eine einfache Tastempfindung; sie beruht, wie B. sagt, and der \*tactilité superficielle et profonde«.

Die Anschannngen Bechterews schließeu sich teils zustimmend, teils ablehnend enge an die Theorie E. v. Cyons an, die, mag sie anch mehr als die andern mit den Hilfsmitteln der Psychologie einer vergangenen Zeit arbeiten, das unbestreitbare Verdienst hat, anf die Beziehungen unseres Bewnßtseins von Lage und Bewegung zu unsern Raumvorstellungen im allgemeinen zuerst hingewiesen zu haben. - Nach ihr sind die Bogengänge ein Raumsinnesorgau. Die Empfindungen, die dieses Sinnesorgan vermittelt, sind aber (nach einer älteren Darstellung) »uubewußte«; sie verschmelzen (wenn dieser Terminns erlanbt ist) zu einer Vorstellung der Lage unseres Kopfes im Raume. Die Dreidimensionalität dieses »idealen« (d. h. vorgestellten Raumes ist in der dreidimensionalen Anordnung der Bogengänge begründet. Nach einer ueueren Darstellung (50) können diese Empfindangen perzipiert werden, wenn die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet wird. Auf das räumliche Koordinatennetz dieses »ideaien Raumes« beziehen proiizieren) wir unseren Seh- und Tastraum und alie andern ränmlichen Empfindangen. Der Reiz für die Empfindung der genannten Art wirkt auf die Nervenendigungen in den Ampulien: welcher Art er ist, kanu vorläufig noch nicht sicher angegeben werden. - Zur Erhaltung des Gleichgewichtes tragen die Bogengänge in doppelter Weise bei: 1) dadurch, daß sie die Vorstellung von der Stellnug des Konfes im Ranme liefern: 2) dadurch, daß sie die Innervationsstärken der Muskeln (tellweise) regulieren (zweite Funktion des Apparates). Beide Faktoren bedingen die Orientierung im Raume. Störungen der Bogengangsfunktion müssen sich demnach als Gleichgewichtsstörungen äußern. - Die Täuschungen über die Richtung der Vertikaleu bei Einwirkung einer Zentrifugalkraft sind »Urteilstänschungen«, die, wie erwähnt, verschwinden, wenn das Vergieichsobjekt, der schief gesteilte Wagen, verschwindet.

Wie kommt nnn die Bewegungsempfindung nach Cyon zustande? Die Nervenendigungen im Vestibularapparat müssen sich uach dem vorhin Gesagten in einem Zustaude kontinuierlicher Erregung befinden. Diese Erregung muß verändert werden, damit die Empfindung der Bewegung ansgelöst wird. Das geschieht nun durch einen ueueu Reiz, der deu Apparat einer Seite trifft. Dieser Reiz kann ein akustischer sein, wie aus Versuchen von Urbantschitsch (Pflüger, Bd. 94) nach Cyon hervorgeht; er kann auch ein optischer sein. Geschieht die Reizung durch die objektive Bewegung eines gesehenen Objektes, dann wird dessen Stellung im Koordinatennetze des »idealen Ranmes« verändert und diese Koordinatenänderung als Bewegung anfgefaßt. - In den neueren Darstellungen nennt Cyou die so erregten Empfindungen »Richtungsempfindungen«. Die Gegensätzlichkeit js zweier Richtungen derselben Ebene wird erklärt aus der Orientierung derselben zu unserem bewußten Ich. Alle Richtungstäuschungen beziehen sich lediglich auf diese, sie sind, wie Cyou sagt, Täuschungen über das »Vorzeicheu«.

Den Drehschwindel, soweit damit die reine Bewegungsempfindung gemeint ist, erklärt er wie Purk inje und uennt ihn dementsprechend «Gehirsschwindel«. Der Gesichtsschwindel ist unabhängig vom motorischen Apparat des Auges, da er uicht verschwindet, wenn der Blick fiziert wird. Die Scheinbewegung beruht l'ediglich anf einem sédesacord: un specialen Falle Wahrzehmung und der Vorstellung des idealen Raumes, im specialen Falle des Gesichtsschwindels anf einem sédesacord entre l'espace vu et l'espace formé par des sensations dues aux canaux semi-circulaires: « Wean diese Annahme nitschigt ist, können Tambstumme mit funktionsmühigen Bogengängen nicht schwindlig gemacht werden.

Die Lehre von der Funktion der Bogengänge hat, wie aus den charakterisierten Theorien hervorgeht, eine einschneldende Änderung erfahren. Während man sie früher und hente noch hie und da mit der Schallperzeption in Zusammenhang hrachte, im hesonderen mit der Perzention der Geränsche (Helmholtz in der I. Anfl. d. Physiol. Opt.), ist man bald anf ihre Anordnnng in drei aufeinander senkrecht stehenden Ehenen anfmerksam geworden. Man hat sie nunmehr zur Ranmperzeption in Beziehung gehracht und ihre Funktion in der Bestimmung der Schallrichtunge gesehen (z. B. Prever. Diese Ansicht ist nach Brener, wenn anch unwahrscheinlich, so doch mit der von ihm gegebenen Theorie nicht unvereinhar. - Die Antoren nnn, die im Vestihularapparat ein Sinnesorgan vermuteten, haben ihm ohne Ansnahme noch eine zweite Funktion zugewiesen, eine Wirkung auf motorische Apparate. - Cyon hat in einer eigenen Arbeit Beziehungen zum okulomotorischen Apparat festzustellen gesucht, Högyes (s. 78) hat seinerseits denselhen Zusammenhang gefunden. Ewald (34) hat aber erst die Bedeutung des Bogenlabyrinths für die motorischen Apparate in ihrem ganzen Umfang erkannt. Danach ist es in erster Linie der Apparat, der den Tonus der gesamten Körpermuskulatur beherrscht. Deshalh nennt er ihn Tonuslahyrinth (im Gegensatz zur Schnecke, dem Hörlahyrinth). Von ihm gehen heständig Reize aus, »mit deren Fortfall eine Schädigung des normalen Gehrauches der quergestreiften Muskulatur verknüpft ist«. Die Störung ist nicht bel allen Muskeln im gleichen Grade vorhanden, sondern nimmt von vorn nach hinten an Stärke ab. Am meisten scheinen die Augenmnskeln zu leiden, dann die Kanmuskeln, die Nackenmuskeln und die Muskeln des Kehlkopfes, dann die Muskeln von Arm, Brast und Banch, und zuletzt am wenigsten die Beinmasknlatur.« Das Lahvrinth einer Seite steht vorzngsweise in Verhindung mit der Nacken-, Hals- und Wirbelmuskulatur der andern Seite, mit ihren Bengern und Adduktoren, ferner mit den gleichseitigen Streckern und Abduktoren und den Angenmuskeln derselben Seite mit Ausnahme des rect. ext. - Wie sich Ewald den Mechanismus der Reizung denkt, wurde schon angeführt.

In der Veränderung des Ohrtonnse der Muskeln beider Seiten ist für Ewald der Zusammenhang zwischen Kopfdrehung und Muskelgefühl hegründet. Der Schwindel ist ihm eine Störung oder gewohnten Beziehungen zwischen Labyrintherregung und Muskelgefühle.

Die Otolithen haben nach der Meinung Ewalds neben der ihnen von Freuer zugewiesenen Funktion eine andere: die Verstärkung der Tütigkeit der Tonnshaare hei allen Bewegungen und Erschitterungen des Kopfes-Man kann sich anch leicht vorstellen, daß auf diese Weise während längerer Zeit der Rube des Tieres der dann unnötige Ohrtonus sehr herahgesetzt wird, and daß hu bei den entsten Bewegungen, die nach der langen Rübezlei wieder ausgeführt werden, die Otolithen zu neuer Tätigkeit erwecken: 34.

Für die Richtigkeit der von Ewald entwickelten Auschaumgen sprechen n. a. Befunde an ohrenkranken Individuen. Solche haben v. Stein [44] (statische und dynamische Störungen), Stern [48] (Zusammenhang zwischen Taubstummbeit und Innervation der Sprechwerkzeuge\*, und Dreyfuss [49] (Muskelatonie, Astasie und Abselfe fetersetät)

Prinzipiell-psychologische Gesichspunkte hat man nicht zu hüng zu die Erditrung naeres Probleme herangebracht. Immerhie künste, vie nich seineit, eine eingebende Bearbeitung des Wenigen auch von dieser Seite zur Klürung der Frange beitragen. So hat meines Wissens zur Ma. Ach die Auffassung der subjektiven Erscheinungen als Empfindungen gerechtertigt (16).

Im folgenden soll versucht werden, die wichtigsten dieser Gesichtspunkte anzudenten.  $^{\circ}$ 

Zanächst gehört hierher der › Em pfladnagscharkter\* des Bereungs- und Lagebewaßteins. — Die Empfadnunge sind ja Atome der Psychologie; ihre Unzerlegbarkeit in andere psychische Phäsomene ist in wichtigstes Erkenungszeisches. — Es ist hie nicht der Ort, die Frage zu estseleiden; das eine sehelt mir aber über allen Zweifel zu stehen; die quältive Verneichenheit der beiden Erlebinse, die man als Bewegunge- und Lageempfadnagene bezeichnet. Darnas folgt nun aber, daß man nicht die eine dieser Empfadnagen auf die andere zurünkfikthren kann (was z. B. Bech terew tut), und fermer: daß man niemals diesen Untersehled is seknodizen Faktoren snehen darf Breuer: Untersehled wischen Progressiv-bewegungs- und Lageempfindangen). Die vorzangehende Empfindung der Kopfördnung kann meiner Meinung nach ebensowenig aus einer Progressiv-bewegungsempfadnag eine Lageempfindung machen, wie die vorzangehende Reumpfindung mas der Blausompfindung einer Asteindurck.

Wenn wir es wirklich mit Empfindungen zu tun haben, muß es eine angebbare Qualität der Empfindung geben. Wundt (77) ist der Ansicht daß eine solche überhanpt nicht angegeben werden kann, wenn mau sie nicht als (innere) Tastempfindung bezeichnen will. Der sechste Sinn« ist wahrscheinlich nichts anderes als eine Dependenz des Tastsinnes, seine Sinnesorgane innere Tastorgane. - Wenn dem so wäre, milßte, wie ich glaube, auf die ränmliche Bestimmtheit, die Richtungsqualität, besonders hingewiesen werden, die deu eigentlichen Tasteindruck ganz oder annähernd gauz zurlicktreten läßt. Eine Analogie hierzu, allerdings mit doch schon deutlicher hervortretender qualitativer Beschaffenheit böten die sogenannten »Muskelempfindnngen« beim Heben oder Senken eines Gliedes. Dazu käme noch, daß hier die Lokalisation eine bestimmte, dort eine diffuse, auf den ganzen Körper sich erstreckende ist. Freilich würde durch diese Bezeichnung der typische subjektive Unterschied zwischen der Bewegung und der Lage wieder verwischt; dies ist aber auch bel den »Muskelempfindungen« der Fall. - Es wäre ferner denkbar, daß diese Empfindungen einen aus dem großen, noch fast unanalysierten Komplex der Gemeinempfindungen herausgeschälten Teil bilden, wofür n. a. die lebhafte Gefühlsbetonung spräche vgl. Wnndt, Ph. Ps. II5, S. 2841. - Jedenfalls ist, wie mir schelut, die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß es sich am Empfindungen sui generis handelt, deren Qualität dann mit den Ausdrücken Bewegung und Richtung

am hesten nuschriehen wird, gleichsam »reine« Bewegungs- und Lageempfindungen.

Schließlich kann die Lösung der Frage dadurch gefördert werden, daß man nach Analogien zwischen der fraglichen und solchen Empfindungen forscht, deren »Empfindungs«charakter sicher feststeht. Diesen Weg hat Mach hetreten. So hat er berechnet, daß die hei der Reizung des Labyrinths geleistete Arbeit wahrscheinlich Ihrem Betrage nach viel größer ist als das mechanische Äquivalent jener vom Lichte geleisteten Arbeit, die eben noch eine Empfindung auslöst. Er hat ferner auf die Nachempfindung and thre Analogien in andern Sinnesgehieten hingewiesen. Auch Intensitätsabstnfungen weisen die Bewegnngsempfindungen wie die Empfindungen anderer Sinne auf, sie fehien aber iedenfalls der postulierten Lageempfindung. Überhanpt sind bei letzterer der Analogien nicht zu vleie. Versteht man unter ihr, wie ausgeführt, die namittelbare Empfindung unserer Lage zur Richtung der resultierenden Massenheschlennigung, so ist es z. B. nicht möglich, experimentell eine Reizschwelle zu hestimmen. - Es scheint mir sogar fraglich, ob die Anwendung dieses Begriffes hier üherhaupt noch Sinn hat. - Wir können uns ferner jeden Angenhlick Rechenschaft üher die Richtung der Vertikalen gehen. Beruht dies auf einer Danerrelzung des Sinnesorgans, die nur dann hewußt wird, wenn wir ihr die Aufmerksamkeit zuwenden, oder hestimmen wir dann diese Richtung auf Grund anderer Sinnesqualitäten? Die Konstanz der Reizung erklärt die Brenersche Theorie durch die Konstanz des Schweredruckes der Otolithen, warum sinkt aher gerade dlese Empfindung um so viel schneller unter die Aufmerksamkeitsschwelle? Vielleicht wäre es psychologisch richtiger, von einer Empfindung des Abweichens von der Richtung der resnitierenden Massenbeschiennigung zu sprechen, wie wir die Ahweichungen von einer gewissen indifferenten Temperatur als Wärme und Kälte empfinden.

Ein zweiter dunkler Punkt der Frage scheint mir folgender zu sein: Sowohl die Mach-Brenersche als andere Theorien nehmen an, daß es anßer den Bewegnngs- und Lageempfindungen, deren Organ im Vestibniarapparat zn suchen ist, noch andere von andern Apparaten ans ausgelöst giht. Gibt es Analogien dafür, daß durch so differente Sinnesorgane, wie es die Bogengänge einerseits, Muskeln, Bänder und Gelenke andererseits sind, qualitativ gleiche Empfindungen ausgelöst werden? Die spezifischen Sinnesenergien könnten die Tatsachen zwar zur Not erklären, nur müßten sie hierzn in einer präzisen Formulierung verwendet werden, die nun einmal nicht bewiesen ist. - Nehmen wir mit Wundt an, daß es sich in beiden Fällen nm innere Tastempfindungen handelt, dann wäre die Schwierigkeit freilich heseitigt. - Eine andere, radikalere Lösung der Frage enthält die nene Anschanung, die sich Mach (76) über die Bewegungsempfindungen gehildet hat, die er aher nur als mögliche, nicht als wirkliche Lüsung hezeichnet. Danach würde der Vestihularapparat nicht als Sinnesorgan, sondern als Apparat anfznfassen sein, »der lediglich reflektorisch Innervationen anslöste. Die Empfindung der Innervation hildet den eigentlichen Inhalt dessen, was wir Bewegungsempfindnng nennen. Und zwar hei aktiver Bewegung die direkte Innervation derselben, hel passiver diejenige Innervation. die die nawillkürlich ansgelöste Kompensation der Bewegung hemmt. -Anch die Lageempfindung läßt sich vielleicht so erklären. - Doch auch

dans, wenn man die hypothetische Innervationsempfindung nicht akzeptitren will, liefes eich das Frinzip dieser Erklärung am Behebung der genannte Schwierigkeit verwenden. Würde man den Veutibularapparat nicht als Sinnesorgan, sondern nur als Tomaslabyrisht im Sinne Ewalde fassen, so müßte man anch annehmen, daß die Reizung dieses Organs Schwankung en im Maskeltoms hervorrie, wie sie wohl anch bel aktiver Muskel-kontraktion auftreten. Die Tomasveränderungen mißten dann als physiologisches Substrat der Bewegungempfindung betrachette urden.

## Referate.

a. H

Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Lichtund Farbenempfindung.

Zweites Referat

von Wilhelm Wirth.

## (Fortsetzung.)

6) Neben der Untersuchung der relativ dauernden Verhältnisse, also der psychologischen Analyse des Empfindnngskontinuums, der Mischnagserscheinungen und der lokalen Differenzen, denen sich am Schlusse vor allem noch die neueren Arbeiten über die Farbenblindheit anreihen werden, sind inzwischen anch die Beobachtungen über den zeitlichen Verlanf der Empfindungen und seine Nachwirkungen in den dispositionellen Veränderungen der sog. Adaptationen eifrig fortgesetzt worden. Eines besonderen Interesses erfrent sich noch immer der neulich an erster Stelle behandelte Ablanf der Empfindung bei kurzdanernder Reizung. Neben dem vielleicht noch relativ zurücktretenden Interesse für das Studinm des Vorganges als solchen, zugleich zum Zwecke der wohl mehr und mehr anzuerkennenden Verwertbarkeit in allgemeineren psychologischen Untersuchungen, und neben der Hoffnung auf eine mühelose Zerlegung des physiologischen Organismus in seine letzten, relativ selbständig arbeitenden Erregungsenbstrate infolge einer möglichen zeitlichen Differenzierung ihrer eigentümlichen Funktionen herrscht in den Fragestellungen der einzelnen Beobachter vor allem die Absicht, aus der Betrachtung des Empfindungsverlaufes eines einzelnen kurzdauernden Reizes dem Verständnis der Verschmelzung der Wirkung intermittierender Reize und ihres nach dem Talbotschen Gesetz resultierenden Wertes näher zu kommen, wobei ein Teil der Diskussion bereits auf die Anfrechterhaltung dieser Erklärungsmethode überhanpt gerichtet wird.

6 a. Zanächst hat die neulich vorangestellte Abhandlung von Martius «Über die Daner der Lichtempfindungen» 19, welche jene zuletzt genannte Erklärungsmethode anzuwenden versucht, eine längere Poleinik zwischen ihm und Marbe in Pfügers Archiv hervorgerufen, die um der rein sachlichen Bedentung willen nicht übergangen werden darf. Sie entstand durch Marbe sAngriffen in

<sup>1)</sup> Belträge zur Psychologie und Philosophie. I, 3. S. 275 ff.

seiner Abhandlung . Tatsachen und Theorien des Talbotschen Gesetzes . 36, an die sich eine zweimalige Entgegnung von beiden Seiten anschloß. In seiner ersten Erwiderung (39, S. 95 ff.) nimmt Martins zugleich auf die Anslegung seiner Beobachtungen in meinem Referat Bezng. Diejenigen Punkte, in denen Marbes Kritik dem Grundgedanken nach mit meinen früheren Ausführungen übereinstimmte, sollen aber erst an zweiter Stelle erwähnt werden, wobei zugleich eine kleine Erweiterung des Referates über Martius' frühere Arbeit hinzutritt. Dann sollen die neueren Arbeiten über den Verlauf der isolierten kurzdanernden Erregung und die Phasen der Nacherregungen betrachtet werden, um erst von hier aus wieder zu den übrigen, nicht direkt auf Martius' Theorie bezüglichen Teilen iener Marbe schen Monographie und der andern speziell auf das Talbotsche Gesetz und die Verschmelzung sukzessiver Reize bezüglichen Beobaebtungen zurückzukehren. Für jeden Leser, der aus dem Marbeschen Referat über Martius' Arbeit orientiert wurde, ist jedoch vor allem die Beseitigung eines prinzipiellen Mißverständisses in der Darstellung Marbes unerläßlich, dessen einfache Anerkennung an dieser Stelle notwendig wurde, weil Marhe auch in der späteren Erwiderung, einschließlich des Schlißwortes, den Martiusschen Versuchen, ibn von diesem Mißverständnis seiner früheren Schrift zurückznbringen, nur die Bebauptung entgegengestellt hat, daß Martius die kritischen Punkte jetzt anders als früher darstelle (\$7, S. 488 ff. und S. 493 f.). Das hier zur Diskussion stebende allgemeinste Resultat der Martiusschen Beohachtungen, gewissermaßen die Martiussche Gleichung, war auf S. 338 seiner Sebrift! in einem besonderen Absatze berausgehoben: »Die Intensität des beobachteten Eindrackes war im Augenbliek, wo das Flimmern aufbörte, gleich dem ununterbrochenen Eindrack oder der einmaligen Reizwirkung« (1. Ref., S. 28). Das gesamte Material bierzu war in Tab. XXI, S. 340, zusammengefaßt und in Fig. 13, S. 341, graphisch zu überblicken. Die Dauer der einzelnen Reizglieder der Verschmelznnosrejbe ist hierbei entweder natermaximal, maximal oder fibermaximal wobei der Begriff der Mazimalzeit im Zusammenhang mit Martius' Theorie der gesamten Erregungskurve (Aussebluß eines Herabsinkens der Erregung (negativen Nachbildes n. ä.) aus dem »normalen« Empfindungsverlanf bei übermaximaler Reizzeit) so bestimmt ist, daß die Zeit zur Erlangung der Helligkeit des kontinuierlich dargebotenen Reizes eben ausreicht. Alle einmaligen untermaximalen Reize erzeugen eine entsprechend geringere Helligkeit, wie sie aus seiner Erregungskurve (vgl. 1. Ref., S. 26 f.) zu erseben waren. Die Absiebt, die Dauer von Liebtempfindungen zu ermitteln. wäre nnn nach seinen Vortiberlegungen (s. 1. Ref. a. a. 0.) am einfachsten für die maximalen (bzw. übermaximalen) Reizzeiten zu ermitteln gewesen, weil dann neben der eben verschmelzenden Intermission einfach der nämliche obiektive Reiz dauernd hätte dargeboten werden können. Die Beohachtungen führten ihn aber dann über diese Spezialisierung zu ienem allgemeinsten Resultat binaus. weshalb auch schon in den einleitenden Betrachtungen die nntermaximalen Zeiten der Einzelglieder mit einbezogen wurden, doch auch hier schon unter der Beifugung, daß deren Helligkeit bei eben erreichter Versehmelzung niemals über die »dieser Dauer eigenen« (a. a. O. S. 338) Maße hinausführt. Dies wird noch deutlicher durch die Einbeziehung ihrer Auf-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Psychologie und Philosophie. I, 3. S. 275ff.

heltung, also der wirktichen größeren Annäherung an den Effekt des kontninierlichen Reizes bzw. der Maximalzeit, ein och weiterer Verkürzung der dankeln Intermissionszeiten über die eben erreichte Versehmeirung binaus. Anch ist dann beim Übergang urr Ableitung des Talbotschen Gesetzes Reidanger der Einzeitglieder die eine erreichter Versehmeirung hinaus. Reidanger der Einzeitglieder die eben erreichter Versehmeirung nechmals aus dreiter Versehmeirung nechmals aus der eine Versehmeirung nechmals widersprechsterter Zussammenhaus, Anch blieb derselbe in allen späteren Widersprechsterter Zussammenhaus, Anch blieb derselbe in allen späteren Erwiderungen von Mart ins unverändert anfrechterhalten. Eine von Martins ausdricklich als solche hervorgehobene Modifischison seiner führeren Anschaunngen, auf die ich unten zurückkomme, hat an der hier in Frage sechenden Gleichung eichse reindert.

In einer Rekapitulation nach Darlegung des Zahlenmaterials folgte nun scincrzeit bei Martins eine nochmalige Betonnug, daß die Verschmelzung der Reihe wirklich eine gute war (wobei Martins offenbar an die bekannten Schwierigkeiten der Helligkeitsschätzung auch noch an der Grenze des Flimmerns dachte), and er setzte hinzn: sund anterscheidet sich gar nicht von dem dauernden Eindruck«. Er hat später zugegeben, daß er hier zur allgemeinen qualitativen Charakterisierung der Verschmelzungsreinheit überhanpt lieber » von einem danernden Eindruck« hätte sagen sollen. Denn Marbe begegnete nnn offenbar vor allem anf Grand dieser Stelle das verhängnisvolle Mißverständnis. Martins habe gemeint, daß auch die eben verschmolzene Reihe untermaximaler Reizglieder so anssehe, wie ein gleich intensiver Reiz bei danernder Einwirknng. Alles erscheint nnn Marbe natürlich im ungünstlysten Lichte, ja er vermutet schlicßlich, daß iene Gleichung überhandt nicht mehr auf Boobachtung beruhe, und stellt schließlich selbst zur Widerlegung Beobachtungen über teilsweise selbstverständliche Dinge an, die von Martins niemals bestritten worden waren. So findet sich bei Marbe z. B. 36, S. 369 der Satz: » Wenn die M. sche Ansicht zntreffend wäre, so wäre es für die Empfindung völlig belanglos, ob vor der einen Öffnnng (von zwei objektiv gleich hellen) ein Episkotister rotiert oder nicht«. Es ist hier allerdings sogleich hinznzufügen, daß die Martiusschen Werte der Maximalzeiten, von denen an wirklich nach Martins auch der einmalige Reiz dem danernden im Effekt gleicht, anch für bestimmte noch durch den Eniskotister leicht erreichbare Reiz- und Intermissionszeiten eine subiektive Gleichheit mit dem Reize »bei längerer Einwirknng« voraussetzen lassen, woranf auch Marbe in seiner Antikritik (37, S. 490) hinweist. Indessen lag Marbes Nachdruck znnächst doch eben auf den antermaxlmalen Reizzelten, wie sie bei beliebiger Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit vor allem benützt zu werden pflegen, ja er stellte sogar unter Belzichung anderer Beobachter sorgfältige Untersuchungen darüber an, ob ein Episkotister auch bei möglichst exakt einsetzenden absolnt dankeln Intermittenzen - auf diese legt freilich Martins ganz besonderen Wert wirklich eine Verdankelung im Vergleich zur angestörten Darbietung des nämlichen Llehtes hervorbringe und somit auf seinen Namen noch berechtigten Ansprach besitze.

Martins hat nun in seiner ersten Erwiderung den Hinweis anf dieses Mißverständnis seitens Marbes keineswegs in den Vordergrund gestellt. Totz der sofortigen Äußerung der geguerischen Ansfassung in dem genannten Passus: »bei längerer Einwirkung« auf Marbes erster Seite (s. 36) scheint him der ihm absolut fern liegende Slinn dieses Miöverständnisses vielleicht anch gar noch nicht so aufgefallen zu sehn. Er stellt den gamen Gedankragang nochmals getren dar, erwähnt die noch unten zu behandelnden, am Teil von Marbe en und mir gemeinsam erhöbenen Bedenken und blit schlighlich ein Eingehen auf jenen experimentellen Gegenbeweis Marbes mit des Epipkotister wegen seiner Bezugnahme auf untermaximale Reitzeiten für beinahe überfülssig; 139, S. 112 f.), nachdem er gegenüber dem Marbesche Zweifel über die Bedouherlungsgrundlage einer Gleichung in dieser Allgemeisheit einfach auf seine Haupttabelle 's. Oyerwiesen bat. Doch konsentriet wentigstens dieter leitzter kurze Hluwels auf die nutermaximale Reizzit die game spittere Diskassion auf dieses Miöverständnis, das Marbs nicht anfglib, wesablib er ande Seine Kritik der Martinsschen Darstellung im vollsten Umfange aufrechterhalten« zu können sich berechtigt glabt '38, S. 474.

Mit diesem Mißverständnis stebt aber nun bei Marbe noch ein zweiter, niebt milderer, aber auch nicht baltbarerer Einwand in engstem Zusammenhange, daß Martins bei der Ableitung des Talbotschen Gesetzes bei Mischang zweier objektiv versebiedener Helligkeitsreize a und b die einfache

Snmme von a nnd b als  $\frac{a+b}{2}$  berechnet babe (36, S. 375 f.). Bei jener Ableitung handelt es sich wohlgemerkt nicht um das spezielle Schema der eigenartigen Superposition des An- und Abklingens der Erregungen zu einer stetigen Helligkeitsempfindung, auf deren tatsächliche Schwierigkeiten erst später zurückzukommen ist. Marbe bezieht sich hier vielmehr auf die von Martins (a. a. O. S. 350 f.) versuchte Ableitung der Intensitätswirkung, die (abgeseben von etwaiger, mit dem Episkotister zufällig erreichter maximaler oder übermaximaler Reizdaner der Einzelglieder) vor allem durch die nnvollkommene Answirkung der einzelnen Reize infolge ihrer untermaximalen Daner zustande kommt, in denen aber nicht von a nnd b, sondern von den vergleichbaren Bruchteilen ihrer möglichen Maximalwirkung die Rede ist-Es ist also von Martins hier vor allem iene Ableitung der mittleren Intensität, nicht der Stetigkeit überbanpt ins Ange gefaßt. Martins erscheint anch dieser nur aus dem nämlichen Mißverständnis folgende Einward offenbar annächst völlig naverständlich, und er sagt nur ganz richtig: »soll etwa bier die Summe der Einzelhelligkeiten heranskommen«, nämlich derjenigen, wie sie bei der gewöhnlichen (dauernden) Betrachtung von a und b gesehen werden and wie sie allerdings Marbe seinen Gegner trotz ihrer nur nntermaximalen Elnwirkungszeit auch als die subjektiven Einzelbelligkeiten anschanen läßt. Anch hier bleibt Marbe bis zuletzt bei seiner Meinung, schließlich nur noch mit dem Ausrufe: »Hier sucht nnn, was man doch wohl kanm glanben sollte, Martins seine Position noch zn halten!« (37, S. 492).

Unter den Einwänden Mar bes sei zumächst noch die Angreifbarkeit seiner Ansstellungen an dem Erregungsebenan betom, das Martius zur ansschließen Erläuterung der Zeitverbältnisse des Eingreifens der neuten Reziwirkungen entworfen batte is. a. O. S. 364, nicht etwa zur Ableitung der Sammation der an- und abklüngenden Erregungen anter Zerlegung in die Quanitien ihrer beidenreitigen Anteile. Da aber Mar bed anseche den einen der Lönnig der letzteren Anfagbe ansieht, so glambt er einen elementaren Konstruktionsfelher zuren zu mißeses 36 s. 506 ff.m. worauf er ebenfalls troit Martius'

Verteidigung bestehen blieb. Endlich wendet sich Marhe uoch gegen die ganze theoretische Erklärung des Einflusses der verschiedenen Verschmeizungsbedingungen auf die kritische Dauer der Periode (hel ebeu erreichter Verschmelzung), welche hei Martius ehenfalls ans dem Erregungsverlanf für die einzelnen Reizglieder bei wirklich absolut dunkler Intermission abgeleitet werden soll. Alle diese Überlegungen seien völlig wertlos, und sel sich Martlus nicht einmal darüher klar geworden, daß seine Sätze über den vermeintlichen Einfluß der einzelnen Reizdauer und der Intensität gar nichts anderes seien als Spezialfälle der für die Verschmelzung günstigen Zunahme der mittleren Intensität und der Differenz der Reizdauern. Und doeh hat Martlus einfach die konkrete Ahleitung allerdings älterer Marbescher Beobachtungstatsachen in seinem oben wiederholten Sinne im Auge, die aber als einfache Beobachtungen auch von Marbe selbst im wesentlichen wohl noch anerkannt werden. Daß in den nämlichen Tatsachen auch noch andere and vielleicht allgemeinere Regeln zur Geltung kommen, ist eine ganz andere Frage, die hel einer so konkreten Ableitung, wie heim Martiusschen Versuch, auch erst in zwelter Lluie kommen kann. Inshesondere ist es aber deshalh auch nicht riehtig, daß Martius aus Marhes früherer Tahelle eine falsche allgemeine Regel herausgelesen hahe, als oh mit steigender mittlerer Intensität der gemischten Reize die Verschmelzung ungunstiger wurde. Die von Marbe hier gemeinte allgemeine, auf mehrere beliehlge Reize hezügliche Frage wäre für Martius erst viel später gekommen, wohl zugleich unter Einheziehung gewisser welterer Faktoren. Wenngleich also Marke sieh selbst einen Fehler vorwerfen mochte, daß er selnerzeit aus seinen früheren Tahellen einen solchen der Wirklichkeit gerade entgegengesetzten allgemeinen Einfluß der mittlereu Intensität heranslas und nicht vlelmehr den ungünstigen Einfluß der Zunahme der Intensitätsdifferenz usw., so hat doch Martius diesen Fehler nicht begangen. Für diesen handelt es sich vielmehr zunächst nur um je eine einzige aus absolut lichtlosen Intervallen herausragende Reiziutensität. Daß hei der Verbindung mehrerer einander superponierter Systeme dieser Art auch neue Faktoren mit hereinkommen, hat Martlns nirgends bestritteu. Es kommt also für Martius in den Marbeschen Tabellen immer nur auf den heileren Reiz w an, während der mit s hezelchnete dunklere nur die zwar ungenaue Einhaltung der ilchtlosen Intervalle darstellt. Es sind somit einfach die Fragestellungen vöilig verschiedene, bei Marhe eine Sammlung und Sichtung eines umfassenden Zahlenmaterials für die Formulierung der Verschmelzungsbedingungen, bei Martius dagegen bereits die Vorhereitung einer konkreten Elementarkonstruktion, die natürlich die ans der Betrachtung der Einzelerregungen gewonnenen Gesichtspunkte zunächst an dem diesen letzteren Bedingungen nächstliegenden Teile jenes Materials durchführbar erweisen will. Auf die Verteidigung gegen den Marbeschen, auch von andern geteilteu Einwand gegen diesen letzteren Versuch der Elementarkonstruktion überhannt wird unten zurückzukommen sein.

Die thrigen Einwinde Marhes stimmen nan wenigstens dem Sinne nach unt meinem eigenen Hanpteinwande gegen die theoretische Erklärung der in jener Hanptgleichnig (a. a. O. S. 338) enthaltenen Vergleichsergebnisse stiens Martius; therein, daß ei minich mit unsern Erwartungen auf Grund des Talboteschen Gesetzes in Widerspruch stehe. In meiner eigenen Überlegung (i. Ref. S. 29 annet habei eid die untermaxim ale in Reitze

von dieser Betrachtung ausgeschlossen. Denn das Talhotsche Gesetz sagt ia doch überhaupt nur üher die Verhältnisse der danernden Empfindung en unter sich etwas aus, also üher das Resultat der Vergleichung von verschmelzenden intermittierenden Reizen mit dauernden Reizen, oder von mehreren verschmelzenden Reizgemischen unter sich. Die Vergleichung eines einmaligen, relativ kurzdauernden Reizes funtermaximal bis zur Erlangung der sogenannten »normalen Helligkeit« nach Martius) einerseits, und einer kontinnierlichen Empfindung aus einer Reihe solcher Einzelreize andererseits könnte höchstens dann zur Kontrolle der Übereinstimmung der Intermissionshelligkeit mit dem Talbotschen Gesetze verwendet werden, wenn bereits etwas über die Helligkeit des einmaligen kurzdauernden Reizes bekannt ist. natürlich ans seiner Angleichung an andere mit der Verschmelzung nach Talhot vergleichbare Gemische oder danernde Reize, und das gleiche grilt umgekehrt. Diese Angleichnug der untermaximalen Einzelreize, die Martius selbst in seiner Vorarbeit über das Ansteigen der Empfindung S. 331ff.) vorgenommen hatte, könnte also in der Tat zu einer solchen Kontrolle verwendet werden. Jedenfalls lag aber die Ansschaltung der nut ermaximalen Reize hei meinem Einwande vollständig im Sinne der Martius schen Darlegungen; auch wurde diese Abtrennung in der ersten Erwiderung hel der Verteldigung gegen die Einwände auf Grand des Talhotschen Gesetzes von Martius ansdrücklich beihehalten. Bei untermaximalen Reizen sei vielmehr in der Tat ein dem Talbotschen Gesetz entsprechender Fall gegehen, so daß anch nach Martius die genannte Kontrolle (durch die Voranssetzung des Wertes der einmaligen Reize gemäß ihrer Messung bel Auffindung der Erregungskurve) möglich sein müßte. Doch hat Martlus inzwischen seine Anschannngen über den Verlanf dieser absoluten Werte der untermaximalen Reize ausdrücklich modifiziert und in seinen früheren Kurven größere Versuchsfehler vermntet, worauf unten zurückznkommen sein wird. Die Durchführharkeit einer Bestätigung durch eine solche Kontrolle habe ich indessen hel der Schwierigkeit der absoluten Messung der einmaligen knrzdaueruden Reize noch gar nicht einmal verlangen wollen. Die Kritik hezog sich also ausschließlich auf die Gleichheit des intermittierenden Reizen mit dem einmaligen, falls dieser letztere dem dauern den Reize gleich sehe. d. h. also anf maximale und übermaximale Reize. Ich heziehe also anch nur den hieranf gerichteten, zuerst gehrachten Absehnitt der Erwiderung auf mieh (39, S. 103-105). Ein Widerspruch der Ergehnisse bei untermaximalen Reizen mit dem Talhot schen Gesetz (39, S. 106 ff.) ist von meiner Seite nicht behauptet worden. Denn die von Martius getadelte (39, 110) falsehe Erwartung, wonach man bel untermaximalen Reizen durch das gegenseitige Annähern der Einzelreize his zur Versehmelzung eine Verdankelung gegenüber dem einmaligen Reize vermuten könnte, bestünde ia nur für denienigen, der die subiektive Erscheinung des einmaligen Reizes mit derjenigen des danernd dargehotenen verwechselu würde. Hinsichtlich der maximalen und übermaximalen Reizzeiten will aber nun Martina seine Anschannng aufrechterhalten, daß es sich hei der gefundeneu isubjektiven Gleichheit der ehen versehmelzenden Reihe einerseits und einem einzelnen Reize andererseits überhanpt nicht nm einen Fall des Talhotschen Gesetzes handele, wenn wirkliche (d. h. absolut dnnkle) Intermissionen funerhalb der Reihe voransgesetzt werden (39, S. 105 ff.). >Es sei völlig verkehrt, diese Fälle, welche mit dem Talbotschen Gesetze gar nichts zu tun haben.

nnter dies Gesetz einznordnen und vom Standpunkte dieses Gesetzes einer Kritik zu unterziehen. . . . Man verwirre eine an sich ganz klare Fragestellnng nicht durch ein Hineintragen nicht hingehöriger Gesichtspunkte« nsw. Nun gebe ich zunächst gerne zu, daß es von einem bestimmten Minimum der einzelnen Reizzeiten an tatsächlich den von Martins (39. S. 103 f.) nach allgemeinen Gesichtspunkten ohne Angabe konkreter Zeltverhältnisse beschriebenen Grenzfall gibt, bei welchem die subjektive Helligkeit wenigstens nicht für den ganzen in Betracht kommenden Zeitverlanf als Spezialfall des Talb otschen Gesetzes betrachtet werden darf. Wenn die einzelnen Glieder der Reihe, deren absolnte Unterbrechungen nicht mehr . bemerkt . werden, wie Martins ganz richtig sagt (39, S. 104), schon als einzelne Reize den danernden gleichen und somit anch psychologisch für die Empfindung elnfach einen gleichwertigen Zeitansschnitt aus einer länger danernden Empfindung von konstanter Helligkeit ansmachen, so wird für die ganze psychologisch kontinuierlich in sich zusammenhängende Empfindung die nicht mehr bemerkte absolut dunkle Intermission überhanpt nicht mehr in Betracht kommen können. Die der Intermission vorhergehende, von deren Daner völlig unabhängige Empfindnng ist ja der nachfolgenden als gänzlich gleich vorausgesetzt. Es handelt sich also hier überhanpt nicht um die Berechnung eines Totaleffektes für den Gesamtelndruck der Helligkeit, sowelt der gesamte Zeitverlanf in Betracht kommt. Ja es ist für diesen Fall sogar vollständig gleich, wie wir nns das Schema der Erregungen bzw. der tatsächlich vorhandenen Empfindungserlebnisse für den Moment der absolnten Reizunterbrechung denken, da wir ja zwischen der apperzeptiven Tatsache des »Bemerkens« bzw. der Veränderungsschwelle für eine Momentanveränderung einerseits und der vielleicht auch ohne dieses Bemerken noch möglichen Diskontinnität des Empfindungsinhaltes naterscheiden müssen. Diese letztere Unterscheidung fällt hier indessen nicht so schr ins Gewicht. Denn es sind anch peripherere Bedingungen für die Kontinuität vorhanden. Damit kommen wir aber anch auf die richtige Unterordnung auch dieses »Grenzfalles« unter das Talbotsche Gesetz. Denn es ist hier nicht etwa ein Totaleffekt nach den Prinzipien des Talbotsehen Gesetzes überhanpt in keinem Zeitpunkte vorhanden. Ein solcher besteht vielmehr eben an der Unterbrechungsstelle selbst. Das von Marbe kritislerte, von Martius nur hinslehtlich der Zeitverhältnisse entworfene Schema (s. oben) schließt ja anch bei den längsten Reizzeiten eine solche Region des Totaleffektes an der Unterbrechungsstelle in sich (Martius, a. a. O., S. 346, Marbe, 32, S. 366). Deshalb kann aber auch die völlig dankle und zeitlich präzis abschneidende Intermission für dlesen Grenzfall ebenfalls wieder nur ein relativ nebensächliches Moment ansmachen. Wenn es wirklieh nur auf die Erreichung des vollen Erregungseffektes des in Betracht kommenden Gliedes einer Folge von zwei verschledenen Zeitausfüllungen und auf die Unmerklichkeit der Unterbrechnig der Relhe ankommt, so wird je de beliebige Unterbrechnigsqualität das nämliche psychologische Phänomen einer Veränderungsschwelle für momentane Variationen darstellen lassen. Ja wir haben dann offenbar sogar in dem Talbotschen Gesetze die einzige Erklärungsmöglichkeit des vergleichbaren Veränderungswertes bel verschiedenen Intensitäten and Zelten des Unterbrechungsreizes, der sich zwischen die Hanptreize einschiebt. Man hat sich einfach zu denken, daß die von der knrz zuvor und danach bestehenden Empfindung nicht mehr zu unterscheidende Momentanqualität des Überganges, die bei Unterhrechung aus dem absoluten Schwarz und den numlttelbar angrenzenden Erregungen im Bereich eines Totaleffektes »gemischt« ist, gemäß der Anwendung des Talbotschen Gesetzes auf diese Zeitstrecke durch verschiedene Kombinationen der Reize erreicht werden kann. Die Wiederholung der Unterbrechung ist an und für sich nebensächlich, wenngleich sie natürlich die Zeitwerte verändern wird. In dieser Weise haben Bloch, Charpentier n. a. die Momentanschwelle mit hellen Reizen auf dnnklem Grunde für verschiedene Helligkelten abzuleiten versucht und dem Talbotschen Gesetze gemäß gefunden, worauf McDongall in seiner unten referierten Schrift wieder aufmerksam gemacht hat (35, S. 179 f.). Aber anch auf beliebig hellem Grunde läßt sich die ungefähr nmgekehrte Proportionalität der Veränderungsdaner zu einer momentan anperponierten Reizintensität für die Schwelle innerhalb des gesamten Schfeldes nachweisen, wie vor längerer Zeit Tridapalli am Wundtschen Institut in Leipzig fand, und worüber ich nach der Veröffentlichung noch weiter zu berichten habe. Es ist kaum zu erwarten, daß die Umkehrung durch Elnfügung eines dankleren Unterbrechnngsreizes hieran etwas Wesentliches ändern wird, da es sich eben nm die Bestimmung eines wirklichen Totaleffektes auf Grund von Verschmelznagen, anch im Sinne von Martius, wenn auch nur innerhalb einer weiteren, davon nicht mehr beeinfinßten zeitlichen Umgehnng handelt.

Es fragt sich aber nun weiterhin sehr, ob dieser von Martins hier eigentlich beabsichtigte Grenzfall der von der Intermission in ihrem übrigen Zeitverlanf, abgesehen von der Unterbrechungsstelle, nu he ein fin Sten Hanptstrecke mit den hierfür angeführten Zeitstrecken der Reize tatsächlich erreicht worden ist. In diesem Falle ist nämlich wiederum gerade die wesentliche Abhängigkeitsheziehung sehwer verständlich, welche das Endziei der Martiusschen Beobachtungen und Überlegungen bildet, nämlich der Einfinß der Zeitdaner der einzelnen Reizglieder, von denen die vollwertige Helligkeit des kontinnierlichen Eindrucks abhängt, auf die hierbei mögliche Daner der absolnten Intermissionen. Diese Ableitung einer besonderen Bezlehung zwischen sogenannter Empfindungsdaner und Dauer des physikalischen Relzes sollte ja gerade die allgemeinsten Sätze für alle Deduktionen an die Hand geben, wobei die Tabelle XXI (a. a. O., S. 340) sogar z. B. noch eine etwa 15 fache Verkürzung dieser möglichen Intermissionszeit innerhalb des Bereiches der maximaien nnd übermaximalen Reizzeiten für die größte Intensität I, angibt. Bel jeder neuen Intermission soll doch der Voranssetzung nach der hisherige Empfindungsbzw. Erregungseffekt ganz der nämliche sein, wie wenn die Reizung nnnuterhrochen angedanert hätte. Es müßte also hier gerade der peripherste Vorgang, der allein noch wirkliche Intermissionen enthält, und den Martins mit Recht von der Betrachtung ansschließen will, in seinen von dem Bild der zentraleren Vorgänge ahweichenden Momenten einen sonst nirgends beobachteten Einfluß auf die weiteren Erregungsvorgänge ausüben. Hierauf bezog sich anch mein ehemaliger Einwand, daß von Martius der Zeitumfang des sog-Totalaffektes (nach Marbe), d. h. des Bereiches der Nachwirkung der gesamten innerhalh dieser Zeitstrecke vorhandenen Reizenergie. zn kurz angesetzt worden sei (1. Ref., S. 29), was leh mit der zn engen Bestimming des Begriffes der Maximalzeit« aus der alleinigen Berticksichtigung des allerersteu Anfanges der Erreguugskurve bei einmaligen Reizen unter Einrechnung der Unterschiedsschwelle in Zusammenhang hrachte. Anch die

nnten referierte Arbeit von Mc Dongall will die Martinsschen Werte in diesem Sinne korrigieren. Würde man hingegen etwa nur wenigstens 200 o unter diesen Bedingungen als Zeitumfang der Summationswirkungen zu einem Totaleffekt betrachten, was vor allem mit den Dürrschen Bestimmungen über die Maximalzeit harmonierte (1, Ref., S. 26 ff.), so wären also erst die längsten Reizzeiten in Tabelle XXI ein Abbild des von Martins eigentlich gewünschten Grenzfalles, welcher keine Berechnung eines Totaleffektes für die gesamte Zeitstrecke, sondern nur für die Unterbrechungsstelle nach dem Talbotschen Gesetze erfordert. In der Tat verkürzt sich nun von hier an bel weiterer Znnahme des Reizes die mögliche Intermissionsdauer wirklich nicht mehr wesentlich, da die hier gefindene Zeit von etwa 1-2 σ mit den Werten übereinstimmt, die ich nach eigenen Versuchen als Schwelle für eine einmalige momentane Intermission einer belieble lange dargebotenen mittleren Helligkeit vermnte. Freilich ist die Intermission hier so gering, daß sich selbst bei einer Einrechnung auf die ganze Empfindungsstrecke (also nicht nnr auf die kritische Übergangsstelle) nach dem Talbotschen Gesetze nur eine Abweichnng um 1/200 von dem dauernd dargebotenen Reiz ergeben würde, der nnter solchen Beobachtungsbedingungen längst unter der Schwelle läge. Trotz der als sicher zugestandenen theoretischen Möglichkeit, jenen von Martins gewünschten Grenzfall herzustellen, muß also seine Feststellung wegen der namerkbaren Größe der in Betracht kommenden Differenz praktisch ohne Bedentung bleiben. Insbesondere aber kann er für sog. natermaximale Reize überhanpt nicht in Betracht kommen. Hier hat die bisher verflossene Daner des Reizes immer noch eine ganz besondere Bedeutung. Im übrigen aber läßt sich, wie gesagt, vermnten, daß die von Martins hierfür angeführten Belspiele, d. h. die von ihm als maximal bezeichneten Reizdanern und noch ein Teil der übermaximalen den wirklich gesuchten Grenzfall noch gar nicht darstellen, so daß bei ihnen mit einer weiteren Verkürzung der Intermissionszeit noch eine Anfhellung erreichbar gewesen wäre. Die erst erreichte geringere Helligkeit bei den von Martins angegebenen Intermissionszeiten hätte also dann für diese letzteren Fälle in der Tat der Einrechnung der Unterbrechungshelligkeit als Wert 0 nach dem Talbotschen Gesetze auf die gesamte Strecke entsprochen. Betrachtet man aber nun die von Martius gefundene Hanptgleichung daranfhin genaner, so läßt sich doch, wenigstens für die maximale and übermaxlmale Zeit, eine solche Angleichung an das Talbotsche Gesetz leicht berechnen, was eben wegen dieser relativ knrzen Gesamtperiode Weiß-Schwarz gestattet sein wird. Die von Martins z. B. für seine Maximalzeiten gefundenen Intermissionszeiten, bei denen also bereits subjektive Gleichheit der Verschmelzung mit dem objektiv danernden Eindruck vorhanden war, ergeben nnn für die verschiedenen Intensitäten It bis & eine Gesamtzeit der kritischen Periode von etwa 18 c, 49 c, 72 c, 90 c, 102 σ, wie sle ganz gut mit den bisher bel der Prüfung nnd Anwendung des Talbotschen Gesetzes vorkommenden Zeiten vergleichbar sind, woranf anch Marbe hingewiesen hat (37, S. 490). Die Berechnung nach dem Talbotschen Gesetz ans Reiz- und Intermissionszeit ergibt indessen nur bzw. etwa 0,53; 0,97; 0,83; 0,78; 0,78 des Helligkeitswertes eines danernd dargebotenen Reizes, Abweichungen, denen gegenüber selbst die gute Übereinstimmung bei L = 0.97 nur als eine mehr zufällige erscheinen muß. Würden diese Vergleichsresnitate Mittelwerte aus glinstigen Beobachtungsbedingungen darstellen, so wittde also hieruit natürlich niebt etwa ein mit dem Talbot achen Gesetze gar niebt vergleichbarer Geuraful, so adere wirklich eine direkte Abweiehung innerhalb der eigensten Domäne dieses Gesetzes nachgewiesen sein, wie ich in meinem vorigen Referst anführte (I. Ref. 8, 28/L). Zamächst konste aber der zu niedrige Heiligkeitswet Adarche entstehen, daß eine untere Einstellung vorliegt, insoferne es sich zu maximale intermissionszeiten handett. Die eigentliche Erklärung konste aber erst die schwierigen Beologebrungsbedingungen mit einer anBergeredhalich gesteigerten Unterschiedsschwelle brügen, von deren atsächlichen Vorhandensein ich mich dem auseh an dem Apparast selbst überzeugen konste, den Herr Frod. mit dem zu der der der der dem dem dem dem dem dem einer ersten Schrift Verbessenzungen zur Erleichetung der Bondenkung zu brüngen lassen, so daß die eben genannten Zahleuwerte im einzelnen and für ihn selbst aum zoohe im bediunge die die inzelnen and

Hinsichtlich der aus untermaximalen Einzelgliedern bestehenden Verschmelzung, die auch Martius, wie oben erwähnt, in seiner Erwiderung als Spezialfall des Talbotsehen Gesetzes auffasst, war nun ebenfalis Helligkeitsgleichheit mit dem einmaligen nutermaximalen Reiz beobachtet worden. Diese Erscheinung sucht Martins im letzten Abschnitt seiner ersten Erwiderung (39, S. 106-115) ebenfalls von allgemeineren Gesichtspunkten ans wahrscheinlicher zu machen. Sie ist, wie gesagt, ohne genanere Kenntnis der absoluten Helligkeitsverhältnisse des Empfindungsverlanfes bei einmallger Reizung a priori nicht mlt Sieherheit zu beurteilen, aber sie macht doch eine ganz bestimmte Voranssetzung über dieselbe notwendig. Nnn hatte Martius seinerzeit in seiner Voruntersnehung bereits bestimmte Werte für die Helliskeiten der einmaligen untermaximalen Relze abgeleitet (a. a. O., S. 331 ft. Wenn er also schon damals seinen allgemeinen Satz über die untermaximale Reizreihe auf seine Übereinstimmung mit dem Talbotschen Gesetze hin geprüft hätte, so wäre ihm sogleich ein Widersprueh mit der von ihm beohachteten Form des Ansteigens aufgefallen, auf den er in seiner Erwiderung nnn selbst noch anfmerksam gemacht hat. Jener allgemeine Satz würde nach dem Talbotschen Gesetz eine direkte Proportionalität der Helligkeit der einmaligen Reizes zn der Relzdauer einschließen. Die Kurve, welche die Abhängigkeit der Empfindung von der Reizdaner in den Intensitätsmaßen eines übermaximal dargebotenen Normalreizes angibt, müßte wenigstens innerhalb der in Betracht kommenden Strecke eine gerade Linie zwischer dem Nullpunkt und der Intensität des übermaximalen Normalreizes selbst darstellen, wie sie Charpentier abgeleitet hat, während sich bei Martins in Annäberung an Exner u. a. ein gegen die Abszissenachse konkaver Verlauf ergeben batte. Um seinen allgemeinen Satz für die untermaximalen Reize zu retten, möchte nun Martins lieber seine früheren Beobachtungen über den Helligkeitswert der einmaligen Reize preisgeben und selne Abweichnngen von der von ihm jetzt als richtig eraebteten geradlinigen Kurve Charpentiers and bloße Beobachtungsfehler zurückführen (39, S. 114). Die Art und Weise, wie der festgehaltene allgemeine Satz ans der einfachen Fortdauer der dem Effekt der einmaligen Reizung gleieben Empfindung fiber die Intermission hinfiber abgeleitet wird, veranschaulicht hlerbei Martins in seiner Erwiderung ganz im Sinne seiner ersten Schrift. Die Empfindungseffekte der einzelnen Reihenglieder sollen sich genau so, wie sie

beim einmaligen Reize gesehen werden, zn einem danernden Eindruck von der gleichen Helligkeit aneinandersebiießen: »Weiche Macht der Erde sollte soiche in ihrer Entstehung ganz gieich bleibende Eindrücke wohl veranlassen, plötzlich dnnkler zu werden, als sie bisher waren, oder als ein gleichartiger einmaliger Eindruck auf der andern Seite des Apparates noch fortwährend erscheint?« (39, S. 111 f.). Die unmittelbar voransgegangenen Einzeleindrücke der verschmelzenden Reihe selhst wilrden diese Veranlassung bieten können, insofern auf Grund des snkzessiven Kontrastes, des negativen Nachbildes, der Adaptation oder wie man es nennen wiil, der aus dem Dunkel heraustretende einmalige Reiz einen ganz andern Effekt erzielt als die kontinuierliche Reihe aus den nämlichen objektiven Elementen. Wenn anch der beliebige Beobachtungswechsel zwischen Reizreihe und einmaligem Reiz bei dem ietzteren einen großen Teil der gesamten Adaptation auf Grund der Beobachtungen überhanpt aktueii werden läßt, so ist doch der Adaptationsverlauf einer jeden Stelle des Sehfeldes auf Grund der kurz zuvor vorhandenen Heiligkeit im positiven und negativen Sinne gerade lm alierersten Moment so schnell, daß noch ein hinrelchender Vorsprung des einmaligen Reizes hieraus resnitieren kann. Hieraus folgt aber nnn keineswegs, daß der Gedankengang über die Ableitung des mittleren Helligkeitswertes der Reihe nach Talbot aus den Werten der Einzelerregungen falsch sei. Derselbe hat vielmehr die größte Wahrscheinlichkeit für sich. Ja man wird auch die Einwände, die sich aus sonstigen Eigentiimlichkeiten des Abiaufes und Abklingens der zeitlich Isolierten Erregung im Dunkein ergeben, gerade durch den Hinweis auf die Verachiedenheit der allgemeinen Bedingungen bel Reihe und Einzelreiz, der verschiedenen Stimmung, abweisen können (s. n.), wie Martins auch in seiner Anffassung von den besonderen Entwickinngsbedingungen des positiven Nachhildes schon selbst versnehte (a. a. O., S. 361 f.). Man wird also nur den Satz der Gleichheit der Reihe mit dem einmaligen Reiz nicht mehr für a priori wahrscheinlich halten, wie Martius zu dednzieren versucht. Es könnte nun anch hier wiederum nur die geringe Präzision der Vergleichnag auf Grund der Schwierigkelt der Beobachtung die Gieichheitsurteile veraniaßt haben. Berechnet man aber aus den konkreten Zahlen, die Martins in Tabelie XXI für die natermaximaien Reize angibt. die Helligkeitswerte der ehen verschmelzenden Reizreihe nach dem Talbotschen Gesetz, indem man den Intermissionsreiz = 0 setzt, so ergibt sich in der Tat eine vorzügliche Übereinstimmung mit der Beobachtung, daß diese Reizreihe dem einmaligen Reize gleiche, falls dessen Helligkeit der Dauer direkt proportional ist. Für die (mit 2 muitipiizierten) Relzzeiten: 2, 4, 12, 20, 40, 60 ergehen sich z. B. bei der größten Reizinteusität die Helligkeitswerte: 1.4, 3, 11, 19, 37, 53, and ähnlich ist es bei der halben Intensität usw. Dies spräche also wieder zugunsten jenes Satzes und der Charpentierschen Kurve über das Ansteigen der Empfindung, entgegen den früheren Martinsschen Kurven über das Ansteigen, und entgegen unserer apriorischen Überlegung über die besonderen Bedingungen der Reizreihe gegenüber dem Einzelreiz. Wie dem aber anch sei, eine endgültige Entscheldung ist erst nach genaneren Versuchen über iene Kurve möglich. Große Abwelchungen von der Martinsschen Gleichung zwischen dem einmaligen nntermaximalen Reize mit der Reizreihe sind aber kanm zu erwarten.

6) b. Anch die neneste Arheit anf dem Gebiete der quantitativen Bestimmungen des Verlaufes der Haupterregung nach einmaliger

knrzdauernder Reizung, Mc Dougalls Untersuchung über die Abhängigkeit der Intensität der Gesichtsempfindung von der Reizdauer (35), sucht in der nämlichen Weise wie Exner, Charpentier, Martius n. a. die Ergebnisse bei isolierter Reizung zur Elementarkonstruktion des Talbotschen Gesetzes zn verwerten. erstes Problem, dessen Lösung diese Konstruktion vorbereite, betraebtet McDongall wiederum die Bestimmung der Reizdaner bis zur Erzielung des vollen Effektes, d. h. der größtmöglichen, von einer objektiven Intensität anslösbaren Helligkeitsempfindung, die er als »Aktionszelt« bezeichnet. Bei den großen Differenzen zwischen den Resultaten der bisherigen Beobachter über diese Aktionszeit will er durch besonders sorgfältige Diskussion der Methoden die endliche Entsebeidung berbeifübren. Lelder sebeint ihm die in meinem ersten Referat beschriebene Arbeit von Dürr über das gleiche Thema, an deren Methode übrigens von v. Kries eine kaum berechtigte Ausstellung bezüglich der zeitlichen Begrenzung der Reize gemacht wird 48, S. 228), völlig entgangen zn sein, während er Martins' oben referierte Arbeit ansflihrlich kritisiert und über die ältere Literatur, insbesondere naturlich auch die englische, sebr gute Orientierungen bietet. An Exner und ähnlich später an Kunkel (S. 186ff.) tadelt er die simultane Darbletnug der beiden zu vergleichenden Reize aus zwei Gründen. Zunächst sei dadurch ein Simultankontrast eingeführt, den er für kurzdanernde Reize durch spezielle Versnehe als besonders groß erkannt hat. Indessen handelt es sich bei diesen Versnehen doch um die Herstellung einer möglichst guten Gleichheit, bei der für länger dauernde Reize der Kontrast bisher stets als ein besonderer Vorteil erachtet wurde. Für knrzdanernde Reize ist aber im wesentlichen die Erscheinung benachbarter Felder eine ganz ähnliche, selbst wenn die Angleichung der beiden verschieden intensiven Vergleichsreize durch ziemlich versehiedeue Zeitstrecken der obiektiven Reize selbst hergestellt werden mnß, was übrigens bei Exner nicht einmal der Fall war. Wie Mc Dougall sonst ganz richtig sagt (35, S, 164), kommt beiderseits ein Totaleindruck zustande. An dessen Gleichheit braucht aber durch die Kontrastverhältnisse nichts geändert zu werden, während die Abweichungen nach beiden Seiten hin durch die Kontrastverhältnisse verstärkt erscheinen werden. Vor allem meint Mc Dongall aber, daß zwei simultane kurzdanerude Reize gar nicht ordentlich miteinauder verglichen werden könnten, da die Vergleichung nach G. E. Müller u. a. stets einen Gefühlskontrast bei sukzessiver Aufmerksamkeitskonzentration auf beide Obiekte darstelle. Verf. vergißt hier, daß zwei uumittelbar aneinander grenzende Ohjekte auch bei ihrer knrzen Daner nicht nur einen peripheren Kontrastvorgang, sondern auch einen simultanen psychologisebeu Koutrast infolge der natürlichsten Form einer simultanen Aufmerksamkeitsverteilung anf zwei namittelbar benachbarte Obiekte eutsteben lassen, so daß die völlige Gleichheit als Wegfall der Grenzen ein besonders einheitliches und sicheres Urteil bewirken kann. Außerdem hebt Mc Dong all hervor, daß bei der Größe des Feldes die Stäbebenregion nicht hinreichend ansgeschlossen war. Eine für manche noch nicht überflüssige Klärung der Fragestellungen bringt endlich der Hinweis, daß seinerzeit noch nicht hinreichend zwischen der Dauer des maximal wirksamen Reizes, also der eigentlichen »Aktionszeit«, und der Zeit bis zur Erreichung des Maximums der Empfindung selbst unterschieden wurde. Den Verlauf der Empfindung selhst denkt sich übrigens M. als ein mehr

plötzliches Ansteigen, ohne zu vergessen, daß für die letztere Frage der Zeitbeziehung zwischen Physischem und Psychischem exakte Angaben dem Wesen der Sache nach unmöglich siud (35, S. 157f.). Doeh wird anch diese Überlegung bei der Natur des oben als entscheidend zugestandenen Totaleindruckes keinen eigentlichen Einwand gegen Exner darstellen. Die für die Methode im ganzen entscheidende Auffassung Exners über den Verlanf der Erregung. das allmähliche Herabsinken nach Überschreitung der » Aktionszeite, behält Verf. jedoch mit Reeht bei und verteidigt dleselbe, sogar durch besondere quantitative Bestimmungen der Ermüdung (35, S. 180), besonders gegen Martins' Annahme einer Konstanz nach Erreichung des Maximnms (s. 1. Ref., S. 22 ff.), so daß also seine »Aktionszeit» wieder (wie anch bei Dürr) dem Maximum bei Exner entspricht, nicht der »Maximalzeit« bei Martins. Bei letzterem lobt er indessen die ankzessive Vergleichnng, während er die sonstigen Beobachtungsfehler wie oben hervorhebt. Seine eigene Methode ist nun im Prinzip derjenigen Exners nachgebildet und sneht nur die von ihm gerilgten Momente zu vermeiden. Eine große Scheibe von 75 cm Dnrchmesser, die durch ein Uhrwerk in gleichmäßige Rotation versetzt wird, besitzt zwei diametral gegenüberliegende variable Sektorenaussehnitte in völlig symmetrischer Lage, die sakzessiv das objektiv gleich intensive Normal- und Vergleichslicht für die Zeiten n. bzw. w bieten (Zwischenzeit etwa 1 Sekunde), indem sie ein nahe vor der Scheibe liegendes kleines Mattglastransparent in Form eines Kreises von 8 mm Durchmesser freigeben, das der Beobachter fixlert. Die Zeit n ist znnächst kleiner als die vermutete Aktionszeit, w aber wird in allen Versnehen jedesmal 25 % größer, so daß es znnächst heller erscheint. Das Maximum ist überschritten von dem Moment an, in dem w dunkler erscheint, also einfach die Expersche Methode in der Sukzession. Eine kleinere Differenz als 25 % hätte keine sicheren Urteile mehr gestattet (35, S. 163). Es wurde eine Kombination der Methode der Minimaländerung mit derjenigen der richtigen und falschen Fälle angewendet und wurden sechs Werte auf ein Endresnltat eingerechnet, wodnrch aber immerhin noch eine große Schwankung der Endresnitate tibrigblieb, worüber Verf. jedoch sehr sorgfültig berichtet. Besonders für die geringeren Helligkeiten kehren die Klagen fortwährend wieder. Hänfig mnßten mehrere Wiederholungen der beiden Reize vorgenommen werden. doch vertraut Verf. sicher darauf, daß die Ermüdung jedenfalls eine gleichmäßige war. Über die Einflüsse von Fixationsschwankungen u. a. wird trotz der Länge der in Betracht kommenden Zeit nichts berichtet. Aus diesem großen Bereiche der Unsicherheit hätte Verf, ersehen können, daß bei Exner nicht die von ihm Mc Dongall gerügten Fehler, wie simnltane Darbietung nsw., an der Schwierigkeit schuld waren, das negative Nachbild neben dem »positiven« deutlich zn sehen, sondern alle die Momente, die anch bei ihm in der Sukzession wiederkehrten. Eine relativ größere Präzision der zweiten, zeitlich späteren Grenze hätte schließlich anch Exner durch Anwendung eines größeren Zeitverhältnisses zwischen erstem und zweitem Reiz erzielen können. Die Methode leidet also an der schon seinerzeit von E. Dürr kritisierten Variation beider Reize in iedem Versuch. Dennoch werden schließlich anch oft größere Hindernisse durch entsprechende Anstrengung and Übung des Beobachters überwunden. Freilich lassen die genannten Schwierigkeiten Immerhin eine Nachprüfung der folgenden Bestimmungen über die Aktlonszeit in ihrer Abhängigkeit von der Intensität erwünscht erscheinen.

bei der sie auch mit einem in den Zeitverhältnissen konstanten Normalreiz and mit sorgfältiger Auswahl der sonstigen Beobachtungsbedingungen in größerem Umfange vorzunehmen wären. Me Dongall fand für eine geometrische Intensitätsreihe, die er durch Ranchgläser vor der Lampe von zwölfmal abstufte, eine in entfernter Ähnlichkeit mit einer arithmetischen Reihe abnehmende Aktionszelt von 49-200 c. Für das hellste Sonnenlicht berechnet er hieraus durch ein allerdings nicht unbedenkliches ähnliches Fortschreiten über die obere Grenze hinans 0,02 Sekunden. Verf. bemüht sich um Angleichungen an die Aktionszeiten der übrigen Beobachter. Bei Exper seien die Werte zn hoch, bei Martins viel zn klein, anch nicht zn einer gleichartigen Fortsetzung der Kurve über die höchste Intensität hinaus branchbar, wofür er die spezielleren Gründe ausfindig zu machen sucht. Aus der mittleren Größe seiner eigenen Resultate gegenüber den bisherigen entnimmt Verf. einen besonderen Wahrscheinlichkeitsbeweis für deren Richtigkeit. Die für die Schwellenintensität bei Dankeladaptation gefundene Aktionszelt von 200 ø wird an Stelle derjenigen von 1/10 Sek. für das maritime Signalwesen vorgeschlagen (S. 181 ff.). Die Erklärung des Talbotschen Gesetzes versucht nun Mc Dougall ebenso wie Swan, Charpentier und jetzt auch Martins durch den Nachweis, daß die Empfindungen bis zur Aktionszeit direkt proportional zur Reizzeit anwachsen. Für die klirzeren Reizzeiten ergibt sich allerdings ein bedentendes Zurückbleiben hinter der berechneten Helligkeit, was wegen der genannten Schwierigkeiten bei den geringen Helligkeiten auf bloße Beobachtungsfehler zurückgeführt wird. Schließlich prüfte Verf. auch noch die Aktionszeit für farbiges homogenes Licht, das er wie E. Dürr mit Strahlenfiltern herstellt, und fand in Übereinstimmung mit ihm und im Gegensatz zu Knnkel die gleiche Zeit für alle drei Farben Rot, Grün und Blan. Die absolnten Zeitwerte sind, ebenso wie die wahrscheinlich den Helladaptationsversnehen von E. Dürr entspreehenden Intensitäten des farblosen Lichtes, kleiner als bei Dürr, für höhere Intensitäten etwa 100 c. für niedrigere etwa 135 s. Verf. ist Anhänger der Farbentheorie von v. Kries, was bel der unten referierten Arbeit (34) noch ausführlicher zutage treten wird. Die Resultate Knnkels bekämpft er vor allem von diesem Standpunkt aus. Die nm etwa 75 a kürzere Zeit für Rot soll bei Knnkel anf dem sehon oben bei Exner erwähnten Fehler beruhen, daß die Stäbchenregion nicht völlig ausgeschlossen war. Infolge der geringen Intensität nnd der Dunkeladaptation sei deshalb für Grün und Blan besonders Stäbchenlicht zur Geltung gekommen. Auf Grund einer sehr angreifbaren Deutung von Veranchen, die uns weiter unten beschäftigen werden (84, S. 103), glanbt aber Me Dongall ein Zurückbleiben der Reaktlonszeit der Stäbchen hinter derjenigen der ganz ans Zapfenlicht bestehenden Roterregung um etwa 55 ø konstatieren zu können. Selbst wenn man diesem letzteren Zeitwert eine allgemeinere Bedentung als Folge des langsameren Verlaufes der Erregung in einem Teile des Sehapparates geben wollte, so scheint der Verf. bei seiner Verwertung hier wieder zu übersehen, was er selbst anderswo (35, S. 157 f.) als manchmal vorkommenden Fehler feststellte (s. o.). Er verwechselt nämlich hier selbst wieder die Zeitverhältnisse des Ansteigens der Erregnng mit der sog. Aktionszeit der Reize. Ein späterer Verlanf der Erregung im ganzen brancht an der Aktionszeit des Reizes nichts zu ändera. So hat also McDougall selbst die heiderseitigen Probleme der Wirkung samt ihrer Entwicklung in der Zeit und der hierzu nötigen Dancr der Reizursache nicht deutlich getrennt. Es ist ihm nur klar, daß die Zeit der Reizung nicht unmittelbar mit derienigen der Empfindung zusammenfällt.

6) c. Die nnmittelhare Beohachtung dieses Erregungs- und Empfindungsverlanfes selbst in seiner zeitlichen Differenzierung, nicht nur gewisser psychologisch relativ komplizierter Totale in drücke der Helligkeit oder Farbe in Abhängigkeit von hestimmten Reizzeiten, hat inzwischen der eben genaunte Autor McDougall, noch vorher aber anch besonders wieder Carl Hess gefördert. Diese heiden Probleme stellte man sich früher kaum in dieser Selhständigkeit gegenüher. Denn man nahm an, daß die znerst von S. Exner abgeleitete Kurve über die Helligkeitswerte des resultierenden Totaleindrnckes bei verschiedenen Reizzeiten deshalh zugleich das Ahhild des konkreten, nur chen jeweils verschieden weit ahgewickelten Erregungsverlanfes für die einzelnen Reizzeiten ergeben müsse, weil man ienen Totaleindruck vor allem aus der Helligkeit hestehend dachte, die jeweils am Ende der bereits zurückgelegten Strecke eines für jede einzelne Reizintensität allgemeingültigen Schemas ehen erreicht war. Daneben interessierten seinerzeit hinsichtlich des Erregungsverlaufes vor allem nur noch die Nachwirkungen der einmal ausgelösten Erregung, die sich bei isolierter Reizung im Dankeln von jenem Totaleindracke als selbständiger Gegenstand der Betrachtung abhehen und den ganzen Komplex der Nachhilderscheinungen im Dunkeln ausmachen. Erst als die Analyse dieser Nacherregungen immer deutlicher einen Verlauf erkennen ließ, der bei der Annahme einer relativ stetigen und einfachen Form der Haupterregung immer weniger verständlich war, ging man zu der genaueren Prüfung dieser relativ einheitlich und einfach erscheinenden ersten Hauntphase der Erregung selbst and zu der Unterscheidung der beiden obengenannten Probleme weiter. Dafür waren dann anch inzwischen an den Nacherreguugen die Methoden ausgebildet worden, welche auch diese an sich scheinhar näher liegende Frage hezüglich der Haupterregnng leichter heantworten ließen. Es war vor allem der Effekt der möglichst momentanen Reizung, bei welchem sich am ehesten diese prinzipielle Übereinstimmung in der Kompliziertheit und Unstetigkeit auch der Haupterregnng dem geühten Blick aufdrängte. So fand bereits 1872 C. A. Yonng, daß bei Entladung einer starken Elektrisiermaschine die momentan helenchteten Gegenstände eines dankeln Raumes gewissermaßen pulsatorisch bis zu viermal namlttelbar hintereinander aufleuchteten, eine Erscheinung, die Bidwell hestätigte nnd auf eine noch größere Zahl von Lichtstößen erweiterte. Sie war ferner in einer hereits weniger analysierenden Darstellung von Parinand als sensation lumineuse trembolante hezeichnet worden, während Mnnk wenigstens angab, daß es eln nicht stetiges Bild, sondern »selbst ein Prozeß« sel. Dieser Vorgang wurde aber dann vor allem von Charpentier an den hewegten Sektoren des Farhenkreisels wiedererkannt, also mit derjenigen Methode, die dann anch ganz allgemein die Nachhilder im engeren Sinne als sog. »nachlanfende« Bilder wegen der simultanen Vergleichbarkeit der Phasen und der räumlichen Abhildung ihrer Zeitverhältnisse besonders leicht zu analysieren gestattete. Auf die hesonderen Bedingungen dieser bewegten Bilder, welche eine namittelhare Angleichung an die Resultate hei Beohachtung ruhender Bilder einigermaßen erschweren, hat ührlgens neuerdings S. Exner gegenüber den neneren Darstellungen des Erregungsverlaufs, insbesondere seiner ersten Hauptphase, bei C. Hess u. a. hingewiesen (14, S. 110 f.). Es ist nun das Verdienst Mc Dongalls. in seiner Schrift 34 unter Hinweis auf die eben genannten Antoren zunächst einmal vor allem die oszillatoriache Entwicklung auch des allerersten Stadinms der Hanpterregnng in mehreren, einander viel koordinierteren Einzelerregungen mit erhöhter Sorgfalt ins Ange gefaßt zu haben. Doch betont er die große technische Schwierigkeit des allerdings einfacheren Problems der Beobachtung des ruhenden, wirklich momentan anflenchtenden Objektes, wobei vor allem der photographische Momentverschinß viel zu langsam und zu geräuschvoll sei. Außer Versuchen mit einem durch den Brennpunkt einer Projektionslampe ruhig hindurchschwingenden Spaltpendel wurde daher doch wieder mit möglichst geräuschlos rotierenden Sektoren wie bei Charpentier gearbeitet, Form, Farbe und Geschwindigkeit des Sektors and Belenchtungsintensität konnte hinreichend variiert werden (34, S. 88 ff.). Schon bei ruhendem Objekt wurde eine mit der Intensität znnehmende und schließlich bis zur Unzählbarkeit gesteigerte Anzahl und Geschwindigkeit der » Pnisationen « beobachtet. Die Abbildung der Erscheinung nach der zweiten Methode zeigt, wie das Bild des vor einer hellen Mattglasplatte rotierenden sektorenförmigen Ansschnittes in eine fächerförmig geordnete, mit der Geschwindigkeit znnehmende Anzahl heller Einzelsektoren anseinandergezogen wird, die durch dunkle Sektoren getrennt sind. Die Breite nimmt nach rückwärts immer mehr zn. daneben nimmt aber die Helligkeitsdifferenz und präzise Abgrenzung gegenüber den dunkein Streifen immer mehr ab. Die Darstellung der Anzahl, die bei der Vergünglichkeit des Phänomens natürlich nur approximativ gemeint ist, zeigt bei größter Rotationsgeschwindigkeit 18 Streifen, wobei freilich die abnehmende Helligkeit durch steigende Relzintensität und Verbreiterung der Sektoren kompensiert werden mnß. Die Geschwindigkelt des hierbei vom Rotationszentrum 15 cm entfernten, 7 cm (radial) langen und im Mittel etwa 3 cm breiten Ausschnittes legt bei 2 Umdrehungen in der Sek. 190 cm in einer Sek. zurück. Ein anderer nur etwa 5 mm breiter Streifen (also ohne Kompensation der Helligkeitsverminderung) zeigt bel etwa 140 cm/sek. etwa 9 Streifen. Sobald eine viel geringere Geschwindigkeit gewählt wird, z. B. etwa 1 Umdrehnng in 5 Sek. (ähnlich der in den Hessschen Versuchen mit bewegten Lichtstreifen eingehaltenen Geschwindigkeit von etwa 10 bis 25 cm/sek.), schiebt sich das ganze Phänomen des ersten Stadinms auf nur wenige Streifen, ja schließlich bis anf einen einzlgen zusammen. Dafür ist in diesem letzteren Falie die Beziehnng des ersten Hauptstadinms zu dem späteren positiven und gleichfarbigen Nachbilde (also Phase 5 nach Hess) dentlicher zu beobachten. Dasselbe folgt, durch einen dunkeln Zwischenranm getrennt, in dem Zeitraum von der 5. bis znr 10. Sekunde als ein breites, nach rückwärts an Helligkeit abnehmendes Band (also fibereinstimmend mit den Hessschen Zeitangaben für diese Phase (19, S. 10), ohne eine Zerlegung im Streifen erkennen zu lassen, wie es aneh schon von Young von jenem ersten Kompiex von Pulsationen (multiple primary response) ais secondary responses abgetrennt worden war. Die Hesssche Phase 3 aber, also das bei farbigem Reizlicht im allgemeinen gegenfarbige oder grane, bei Rot aber rötliche Purkinjesche Nachbild, Bidwells Ghost, gehört nach der Melnnng Mc Dongalls zn dem vielfach oszillierenden Hanpteffekt als Endstadinm hinzn, mit dem es seinem Wesen nach koutinuierlieh zusammenhänge. Daß es, besouders bei bestimmten Intensitätsund Adaptationsbedingungen, von dem ersten Hanptabsehnitte durch ein dankles Intervall mehr oder weniger deutlich isoliert sei, beruhe nur auf einer Kontrastverdunkelung der zwischen ihm und den ersten Pulsationen der Haupterregungen liegenden Strecke durch die Helligkeit der letzteren, während das Endstadium selbst (also eben Phase 3) durch die nachfolgende wirkliche Erregungspause (vor Phase 5) im simultanen Bilde eine Kontrastaufhellung erfahre. Dies wäre also wiederum ein besonderer Fall der von S. Exner (14) getadelten Diskrenanz zwischen der Erscheinung des bewegten Streifens und dem tatsächliehen Erregungsverlanf an einer einzelnen, Isoliert gereizten Netzhantstelle, durch derem Aufzeigung McDougall die vou ihm beklagte allgemeine Konfusion in der Behandlung des Pnrkinie sehen Nachbildes zu beseitigen hofft. Die Einzelheiten dieser sehr angrelfbaren Angliederung der Phase 3 nud ihrer Modifikationen unter verschiedenen Bedingungen sollen erst unten bei der Behandlung der Nacheregungen im engeren Sinne zur Sprache kommen. Hier sei dagegen sogleich der von M. abgeleitete Einfinß der Reizgnalität anf den Verlauf des ersten Stadinms noch etwas näher ausgeführt, der ja nach dem. was über Zahl und Trennungsschärfe der Oszillationen gesagt wurde, überhanpt niemals ansgeschaltet werden kann. Bei Mc Dong all verbindet sieh diese Darstellung noch mit der besonderen Tendenz, aus seinem Material Beweise für die v. Kriessche Duplizitätstheorie abzuleiten. Deshalb kommt neben der Intensität und Onalität vor allem sogleich noch die Lage auf der Netzhant in Betracht. Znr Vergleichung des Ablanfs verschiedener Farben wurde die zentralere und peripherere Hälfte des Sektors mit verschiedenen, annähernd homogenen Gelatinekombinationen ausgefüllt, bzw. anch verschieden stark abgedunkelt. Hierbei fand nnn M. für alle foveal gesehenen Farben von gleicher Heiligkeit die Entwicklung der Sektoren bei der Rotation auf der gleichen Linie, also gleich schnell, was er der Beobachtung Charpentiers (Besehlennigung des Rot gegenüber dem Grün um 3 bis 6 o) gegenüberstellt. Hierin soll ein besonderer Beweis für die Dreikomponententheorie zur Erklärung des Farbensehens liegen in Übereinstimmung mit der sonstigen Beobachtung, daß wir weißes Licht nicht zunächst rot sehen. Abgesehen davon, daß ans den Bestimmnugen der Erregungskurven für die einzelnen Reizkomponenten, bei deuen noch dazu erst die Sättigungsverhältnisse in den einzelnen Momenten zu berücksichtigen wären, uichts über die von der Gesamtintensität u. a. mitbestimmte Gesamtwirkung bei ihrer Kombination erschlossen werden kann, branchen natürlich auch die antagonistischen Theorieu bei der Subsumtiou der M.scheu Beobachtung keinerlei Schwierigkelten zu haben. An dieser Stelle findet sich dann anch die oben bei der Maximalzeit erwähnte Ableitung des vermeintlichen Vorsprungs der Zapfenerregung vor der reinen Stäbehenerregung nm etwa 55 σ (84, S. 103). Sie schließt sich an die Feststellung des Einflusses der Intensität überhaupt, also anch schon für reines Zapfenlicht, an. Ein dunklerer Streifen zeigte sieh hier um 8 o verspätet. Bei Verwendung von grünem Licht auf beiden Seiten erhöhte sich diese Verspätnug plötzlich bis zn 48 σ, wenu die dunklere Hälfte so weit abgedunkelt war, daß sie dem dunkeladaptierten Auge eben farblos erschien. Zur Angleichung der Schnelligkeit der letzteren Erregung an reines Zapfeulicht kommt dann auf der andern Hälfte schließlich anch ein etwas helleres homogenes rotes Licht zum Vergleich, und dieses

Die osziliatorische Entwicklung des primären Effektes im allgemeinen und ihre Abhäugigkeit von der Intensität, der Lage im Sehfeld und besonders der Adaptation hat Hess in neuester Zeit anch an dem ersten Hanntstadium bei fängerdanernder Reizung, und zwar wieder an dem Bilde bewegter Lichtuneijen, feststellen könuen (21). Bei seinen Versuchen fiber momentane Reizung hatte er dagegeu, wie schon vorhiu erwähnt, immer eine so langsame Bewegung der schmalen Streifen gewählt, daß eine Zerlegung der ersten Phase in mehrere Partien wie bei Charpeutier und McDongall nach den Feststellungen des ietzteren über die notwendige Geschwindigkeit uicht zu erwarten war, daß dafür aber die Abhebnng der verschiedenen Hauptphasen im ganzeu um so deutlicher wurde. Als fängerdaueruder Reis wurde dann einfach ein eutsprecheud breiterer Streifen, ein Karton von 20 cm im Quadrat mit etwa 20 bis 50 cm/sek., vor dem fixierenden Auge auf dunklem Grunde vorbeigeführt (21, S. 242 ff). Hierbei ergibt sich für das ansgernhte . Ange die auf S. 250 dargestellte Ablaufskurve; diese zeigt 1) ein rasches Austeigen bis zu einer sehr hohen Aufangshelligkeit. 2) eine erste tiefere Eiusenkung, 3) eine in sich gieichmäßiger helle längere Erhebung, 4) wieder eine Einsenkung, jedoch ebenfalls schwächer und breiter. bis eudlich die konstante Helligkeit sich anschießt, also wieder das Bild einer zuerst schueiteu und weiten, allmählich in ihrer Schnelligkeit und Amplitude gedämpften Schwingung. Die dunklere Phase 2 ist hier foveal deutlich nach rückwärts ausgebuchtet, wo ihr auch ein etwas dunkleres Aussehen der 1. Phase entspricht. Bei extremer Helladaptation und helister Beleuchtung (Kartou im direkteu Sounenlicht anf dunkelm Grunde vorbeigeführt) zeigt sich anch ein heilerer, auf Phase 1 aufgesetzter Kamm foveal deutlich nach rückwärts ausgebuchtet. Ans dieser fovealen Verzögerung des ganzeu Verlaufs erklärt sich für Hess auch der von der Peripherie nach dem Zentrum hiu verschwiudende Maxwelische dunkie Fleck, den man vor allem beim piötzlichen Blick auf eine helle Fläche mit ausgeruhtem Ange beobachten kann, und der auch zuweilen mit einem hefferen Kranz eingefaßt ist. Die Verzögerung und Verbreiterung der Phasen mit abnehmender lutensität konnten durch Anwendung eines Prismas aus rauchgranem Giase besouders schöu zur simultanen Beobachtung gebracht werden, wenn man die vou der brecheuden Kante aus immer dunkler werdende Fläche parallei zu jeuer Kaute bewegte. Die gauze oszillatorische Erscheinung überhaupt ist jedoch, von der Notwendigkeit hinreichender Beobachtungspausen abgeschen, auscheinend an keine weiteren Bedingungen geknüpft als au eine hiureichend große Anderung des bisherigen Lichtes, da sie anch bei Bewegungen des Kartons vor grauem Hintergrande auftritt. Inwieweit bei Steigerung der Geschwindigkeit des Streifeus das Biid auch bei dieser fäugeren Reizung in noch mehr einzelne Phasen auseinaudergezogen werden kann, mnß späteren Beobachtungen überlassen bieiben. S. Exuer (14) hat gegen die Hesssche Bemerkung, daß wir uns anf Grund dieser Beobachtungen von dem gesamten Verlanf der Erregung ein komplizierteres Bild machen müßten, anßer seinen ohengenannten Bedenken gegen die Schlüsse aus Bewegungsbildern überhaupt, vor allem auf die Möglichkeit hingewiesen, daß es sich bei seiner (E.s) einfacher aussehenden Kurve nur um die genanere Untersuchung leines kleinen Anfangsstückes der gesamten Kurve handeln könne, ohne daß unhedingt ein Widerspruch mit den neneren Beohachtnigen anzniehmen sei. Den Zeitverhältnissen nach wäre aber doch wohl kanm eine solche Ahtrennung verschiedener, eventuell in anderem Maßstahe aufgenommener Abschnitte möglich. Indessen hrancht gerade die Beobachtung des ruhenden Bildes nicht alle Feinheiten der Schwankungen zur Geltung kommen zu lassen, da ja bei dem ruhenden Objekt gerade die durch den Simultankontrast bewirkten Übertrelbungen der Unatetigkeiten In den zeitlich unmittelhar benachharten Stadien hin weg fallen. Seitens des bewegten Bildes muß somit in der Tat hinsichtlich der quantitativen Verhältnisse im einzelnen eine Modlflkation gegenüber dem isolierten Verlanf zugegehen werden. Für die Betrachtung der allgemeinen Züge des Erregungsschemas liegt jedoch gerade hierin eine bedeutende Erleichterung. Daß aber nnn anch die unmittelhare Vergleichung der Effekte verschieden langer Reizzeiten eines ruhenden Ohjektes mit verschiedenen Intensitätsstufen eines Reizes von konstanter Daner, also im Prinzip die Exnersche Methode, anch für den einfachen primären Anstieg der Erregning sehr dentliche, nicht etwa auf Versuchsfehlern beruhende Oszillationen erkennen läßt, ist schon aus den neulich beschriebenen Versnehen von Dürr (1. Ref. S. 26) zn ersehen, ans denen ein sehr steiler Abfall knrz nach dem Maximum dentlich hervorgeht, so daß die Maximalzeit als die Zelt der ersten Hälfte der primären Hanptoszillation erscheint. Demnächst werde ich über neue Resultate in dieser Hinsicht berichten können. Außerdem macht sich die Wirkung des Totaleindrucks, der anch schon bei zn langsamer Bewegung der Streifen verschmelzend wirkt, noch in besonderem Sinne als Ausgleichung der Anffassung tatsächlich vorhandener Oszillationen geltend.

Die Hessschen Beobachtungen über den Einfinß der Intensität, Lage and Adaptation auf den Ablanf der Hanpterregung hei längerdanernder Reizung bilden indessen nur die Fortsetzung seiner zahlreichen Untersuchungen über die Phase 1 bei einmaliger knrzdanernder Reizung, wobei 3 bis 10 mm breite und 15 bis 30 cm lange farblose und farbige Streifen anf verschiedenen Hintergründen mit den genannten Geschwindigkeiten bewegt wurden (21, S. 226 ff.). Auch rotierende, von innen belenchtete Trommeln mit Schlitzen usw. kamen zur Anwendung. Dahei brachten die nenen Versuche mit den farbigen Streifen wieder interessante Aufschlüsse über das Verhältnis der Wirkungszeiten der farblosen zu denen der farbigen Valenzen oder, weniger hypothetisch ansgedrückt, über die Helligkeit und die Sättigung der einzelnen Ablanfsstadien. Diese mit den vorhin genannten Resultaten von McDongall (vgl. 34, S. 86) zusammengehörigen Beobachtungen ergaben ebenfalls bei Dunkeladantation die Verzögerung eines dankleren Streifens gegenüber dem helleren wenigstens in seiner maximalen Helligkeit mit extremen Differenzen von etwa 10 σ. Anch die Breite der helleren Hälfte erscheint vergrößert. Ist die Aufhellung durch Dunkeladaptation entstanden, so zeigt diese Seite bei Übereinstimmung der vorderen Grenzlinie eine bedeutende rückwärtige Verlängerung. Überall findet sich aber nnn bei Dankeladaptation wieder eine rückwärtige Anshachtung hei Passierung des fovealen Gebietes, jedoch ohne wirkliche Unterbrechung 21, S. 228 ff., am besten bei einer gewissen mittleren Intensität. Diese letztere Erscheinung steht natürlich auch zu dem vorhin genannten Einfinß der Intensität in einer gewisse Beziehung, insofern die zentralere Stelle bei der Adaptation tatsächlich auch dunkler aussieht. Doch sagt Hess ausdrücklich, daß diese Ausbnebtung auch bei solchen Lichtstärken noch sehr dentlich gesehen worden sei, bei denen das anf stäbchenfreiem Gebiet abgebildete Quadrat des un bewegtea (in mehrere Quadrate zerlegten) Streifens kanm oder gar nicht weniger hell erscheint als die exzentrisch abgebildeten. Zu einer Abgrenzung einer durch die Lage allein bedingten Verzögerung scheint diese Bestimmung allerdings noch kaum auszureichen. Doch verweist Verf. überall noch auf spätere genanere Versuche. Dies gilt vor allem auch für die Beobachtungen an farbigea Streifen, an denen er gerade, im Gegensatz zu McDongalls Unterstützung der v. Krlesschen Farbentheorie, neben der Zerlegung in Weiß- und Farbenprozeß überhanpt, die sog. . spezifische Helligkeit « der Farben und die Übereinstimmung der zentralen und der gleich aussehenden seltlieben Prozesse zu veranschaulichen sucht. Die Bewegung eines farbigen (rötlichgelben) Streifens auf dunkelm Grunde zeigt bei Dunkeladaptation am vorderen Rand eine die Sättigung bei ruhendem Ange welt übertreffende Färbung, während sich nach rückwärts eine zunehmend weniger gesättigte, a chleßlich ganz weiße, bzw. grane Streifenfläche anschließt. Bei Helladaptation ist nur der farbige Streifen vorhanden. Bel der bis zum Verschwinden der Farbe herabgesetzten Intensität bei voller Dunkeladaptation ist hingegen nur noch der farblose Streifen vorhanden, der foveal nach rückwärts ausgebuchtet und etwas schmäler ist, aber keineswegs hier etwa fehlt. Von dieser Seite erklären sich beilänfig vielleicht auch die obengenannten Resultate von McDongall in einer einheitlicheren Weise, aus denen M. eine Zeitdifferenz der Stäbchen- und Zapfenreaktioa berechnen wollte.) Bei Vorüberführung des roten Streifens vor einem bellen Grunde geht ebenfalls der rote Teil voran und schließt sich ein dnnkler. foveal ebenfalls nach rückwärts ausgebuchteter Streifen an. Passiert dagegen ein schwarzer Streifen einen farbigen, z. B. roten Grund, so folgt der schwarze Streifen erst auf ein komplementärfarbiges Grün (gewissermaßen einem farbigen negativen Nachbilde im reagierenden Abklingen des verdeckten Farbenreizes). Hiermit sind die wichtigsten Gesichtspunkte angedentet, aus denen der Verf. den Hinweis auf eine besondere Methode ableitet, die farbigen Valenzen von den farblosen zu trennen. Denn eine Farbe gibt ie nach dem Verhältnis ihrer farblosen Valenz zu derjenigen des Grundes einen hellen oder dankeln Streifen oder endlich überhaupt keine dentliche Abhebung des Striches, ein Verschwinden auf dem Hintergrunde, wie es bekanntlich von Hess bereits zu entsprechenden Feststellingen im indirekten Sehen verwendet wurde. Insbesondere zeigt Hess auch Differenzen zwischen den einzelnen Farben auf, welche wenigstens ihrer Richtung nach wieder mit dem Begriff der sog. spezifischen Helligkeit übereinstimmen. Rot von annäherud gleicher Helligkeit wie Blau als Streifenfarbe ergibt einen dankeln Streifen vor einem hellem Grunde, auf welchem Blan keinen nachfolgenden Helligkeitsstreifen zeigt, während es selbst auf dnnklerem Grunde keinen Streifen erkennen läßt, wo Blan einen bellen Streifen nachfolgen läßt, und Analoges zeigt sich bei Bewegung von rotem und blauem Streifen auf blauem bzw. rotem Grunde. Die Phänomene stehen

offenbar wenigstens zum Teil anch in Besiehung zu der verschiedenen scheinen Heiligkeit der für negative Heiligkeiten und Farbenanchbilder äquivalenten reagierenden lateasitäten (s. oben S. 31 f.), bei der nor der Richtung, incht der Quantität anch eine Besiehung zur sog. »pensieschen Heiligkeite vorhanden ist. Anch hier könnten also erst quantitätive Besiehungung som beschiedung and en obenerwähnten Beiträgen zum Problem der heterochromen Heiligkeitsbestimmung henrteilen, wobei hier Freilich die verschiedene Entwicklung der Erregungstöße in Verlant der Zeit je nach der lateasität komplizierend in Betracht kommt. Hess betont noch besonders, daß diese dem Parkinjescher Phänomen zugehörigen Erscheinungen anch im Zentrum des Schießes bei entsprechenden Intensitäten dentilch zu beobachten sind. Am Schlusse wird auf die Besiehung zur Erscheinung der sog. sflatternden Herzenhingewissen.

6 d. Hess hat nun anßerdem anch seine Beobachtungen über die Nachbildphasen nach kurzdauernder Erregung mit Pigment- und Transparentfarben und bei verschiedener Adaptation fortgesetzt und das Frühere in vollem Umfang bestätigt gefunden. Insbesondere ist mit längeren schmalen Streifen das Vorhandensein und die foveale rückwärtige Ausbuchtung der Phase 3 bei Dunkeladaptation besonders leicht nachznweisen, und der kontinnlerliche Übergang des fovealen Zurtickbleibens durch Absteckung der Grenzen der Ausbuchtung besonders genan zu bestimmen. Verf. sucht endlich über sämtliche Phasen 1-6 für kurzdanerndes Licht anch noch genanere Zeitangaben zu machen, wonach sich die gesamte Daner sichtbarer Nacherregungen von 12 bis 15 Sek. in der Weise verteilt, daß die erste bis dritte Phase in 1 bis 11/2 Sek. abgelaufen ist, die fünfte (s. o.) während der 5. bis 9. Sek., die sechste dunkle Phase von der 9. bis zur 12. oder 15. Sek. danert. Die Erscheinung ist bei farbigem und farblosem Lichte prinzlpiell die nämliche. Ein zur Hälfte graner, zur Hälfte roter Streifen zeigt die Phase 3 bei passender Helligkeit sogar ganz genau an der nämlichen Stelle nachfolgend, nur etwas breiter, bei etwas größerer Helligkeit eilt die Phase 3 auf der farblosen Seite sogar voraus. Für Rot wird wieder ihre Gleichfarbigkeit im allgemeinen betont. Gegenüber diesen fast durchweg gegen die von Kriessche Farbentheorie verwerteten Beobachtungen sneht Mc Doug all nmgekehrt das Material der Nachbilder überall mit dieser Theorie ln Einklang zn bringen (34, S. 111). Vor allem konnte v. Kries im » Handbuch« (48, S. 100) auf die McDongallsche Unterstützung seiner These hinweisen, daß die Phase 3 ganz im Zentrum wirklich fehle. Dennoch macht Mc Dong all selbst in allen andern Streitpunkten zwischen v. Kries und Hess wenigstens hinsichtlich der Tatsachenfragen an Hess prinzipielle Zugeständnisse. Die Phase 3, die seinerzeit als Stäbehenerregung gedentet wurde, wird nämlich auch für rotes, reines Zapfenlicht zugestanden, andererseits auch für volle Dunkeladaptation, wenn nur die passende Helligkelt gewählt werde, wie überhanpt der Einfinß von Intensität und Adaptation von M. sorgfültigst analysiert wurde. Dementsprechend muß M. natürlich auch die ganze Erklärung der Phase 3 nmgestalten. Es sollen nnn nicht nur die Stäbchen, sondern auch die Zapfen eine mehrfache Reaktion ansführen, wie es der phasischen Entwicklung auch der primären Erregung selbst in den mehrfachen Pulsationen entspreche (s. oben Seite 92), deren beiderseitiger Ablanf sich teilweise superponiert. Phase 3 aber soll, wie oben schon erwähnt, für beide Apparate das Ende dieser primären Reihe sein an die sich erst nach einer wirklichen Pause die Phase 5 ohne Zerlegung anschlleßt). Sie ist also für rotes, besonders sicher als Zapfenfunktion anznsprechendes Liebt möglich, wobei zugleich die Gleichfarhigkeit für rotes Primärlicht erklärlich erscheint. Indessen scheint der Versuch völlig zu mißglücken, die Abtrennung der Phase 3 von den primären Phasen darch den bloßen Kontrast der hellen Streifen des Anfangs der Reihe mehrfacher primärer Reaktionen zu erklären. Phase 2 ist eben nicht eine simultane Kontrastverdunkelnng seitens der benachbarten Streifen, sondern eine selbständige Phase, die auch ohne solche Kontraste bei bewegtem Bilde ihre ohiektive Bedeutung in dem sukzessiven Erregungsverlanfe hat. Die Unmöglichkeit einer solchen scheinbaren Lücke ist schon durch das von M. selbst nachgewiesene, ganz allmähliche Herabsinken der Helligkeit in den späteren sich unmittelhar aneinanderschließenden Streifen der primären Reihe ersichtlich [34, Fig. Plate 1, S. 91]. Die direkteste Widerlegung aber ergibt sich aus dem Überblick über die gesamte in Betracht kommende Region des Sehfeldes, wie sie Hess als Effekt des mitten durchbrochenen Streifens abbildete1). Hier ist ja ebenfalls direkt neben Phase 1, nnr etwas schräg seltwärts, und ebenfalls direkt neben der dnukeln Phase 2 herlanfend, eine Aufhellung sichtbar, welche ihrerseits allerdings zum Teil wenigstens anf einer Kontrastwirkung, aber eben gerade auf einer Steigerung seitens der benachbarten dunkeln Phase 2 des Streifenhildes selbst beruht, die hierdnrch direkt als besondere Dunkelphase nachgewiesen ist, ein Eindruck, der inshesondere hei Berücksichtigung der relativen Präzislon der Konturen M.s Erklärung durchans widerspricht. Die besonderen Experimente, die M. zum Bewels von Kontrastwirkungen seltens der primären hellen Streifen überhanpt ausführt, können die ganz speziell lokalisierte Leistung, die ihnen M. zumutet, nicht verständlicher machen. Bezüglich der besonderen theoretischen Erklärungen M.s für den phasischen Verlauf durch Hypothesen über den zentralen Innervationsmechanismus mnß anf das Original verwiesen werden (34, 78 ff. and 98). Hinsichtlich der Färbung der Phase 3. die sonst melst annähernd komplementär. hei Rot jedoch im allgemeinen gleichfarbig ist, sei noch auf die Übereinstimmung mit den Erschelnungen der negativen komplementären Farbennachhilder nach längerdauernder Reizung in ihrer Abhängigkeit von den reagierenden Onalitäten hingewiesen. Man braucht nur von den hellen Nacherregungen überhaupt, also anch von Phase 3 an und für sich, die komplementäre Färbung funktionell loszutrennen, sei es nun, daß man annimmt. daß die Qualität der hellen Nacherregungen mehr indifferent und nur darch einen selbständigen Verlauf der Farbenphasen bald gleichfarbig, hald im Sinne des negativen Nachbildes komplementär verschoben sei, wie dies auch von Kries wenigstens für Phase 3 nabelegt (vgl. 1. Ref. S. 56), oder daß sie an und für sich zur Gleichfarbigkeit neige und nur wie auch sonst eine primäre Erregung auf ein negatives Farbennachbild reagiere. In jedem Falle ist gerade Rot die Farhe, die immer am deutlichsten über die Schwelle tritt, während sie selhst sowohl mit den relativ geringsten Werten auf nega-

Zeitschrift für Psychol. n. Physiol. der Sinnesorgane. 1901. Bd. 27.
 Heft 1 u. 2. Tafel I.

tive Nachbildwirkungen reagiert, als anch relativ am gesättigtsten und daher gegen Kompensationen am nachhaltigsten bleiht.

Analoge Versuche, wie über den Ablauf der Nacherregungen von kurzdauernderen Reizen, hat nun Hess anch über die Nachbilder nach längerdauernden Reizen angestellt, deren primären Effekt wir eben hetrachteten (21). Über Martins' analoge Versuchsergebnisse für ruhende Obiekte war schon im vorigen Referat berichtet worden (S. 43). Hess verwendet anch hier die Streifenmethode und findet ganz ähnliche Zeitverhältnisse, nur etwas hreiter ausgezogene Phasen wie nach kurzdanernder Reizung, ein Unterschied, der bei zwei entsprechend verschiedenen Hälften eines bewegten Streifens simultan hervortritt. Auch hier ist Phase 3 für retes Reizlicht wieder ebeufalls rötlich. Die Erklärung der Phase 3 als nachfolgender Stäbchenerregung u. dgl. erscheint damit für Hess nochmals besonders widerlegt. Außerdem erweist sich aber nnn hiermit anch der ganze kemplizierte Verlauf mit seinen verschiedenen Phasen seinem Wesen nach stets als Begleiterscheinnng einer hinreichenden und einigermaßen danernden Herabsetzung der bisher herrschenden Helligkeits- und Farbeuerregnng. Dagegen liegt der phasische Verlanf nicht ohne welteres im Wesen der Wirkung eines kurzdanernden Reizes überhanpt. Wir haben vielmehr von dieser Betrachtung ans allen Grund zu der Annahme, daß die wesentliche Wirksamkeit eines bestimmten Reizanstoßes einfach in seiner primären Helligkeits- und Farbenerregung von derjenigen Höhe besteht, welche der Dauer seiner Einwirkung entspricht. Insbesondere wird anch die Intermission des Reizes als selche noch nicht die nämlichen phasischen Nebenerscheinungen wie eine wesentliche nnd dauerndere Veränderung der resultierenden Gesamthelligkeit auslösen können, wenn die Erregung im ganzen durch die nenen Anstöße anf einer mittleren Höhe verbleibt. Diese für alle jene komplizierten Oszillationen notwendige Grundbedingung konvergiert also mit der Beschlennigung des Ablanfes der Reizreihe selbst gegen Null.

6) e. Dadurch verliert aber nun der Hanpteinwand sehr an Gewicht, den sowohl Hess selbst (21. S. 259f.) als yor allem auch Marbe in seiner ebengenannten Schrift (36, S. 358) gegen die hekannten Versnche hel Exner, Fick, Beas, Charpeutier, Martins, McDeugall usw. zur Ableitung der Verschmelzung und des Talbotschen Gesetzes ans dem Effekt der isolierteu Erregung erhoben haben. Die Komplikationen der Nacherregung im phasischen Ahklingen, auf welche Hess und Marbe verweisen, treten eben nur bei einer wesentlichen Veränderung der mittleren Erregung ein. Der Mangel späterer Erregungen bei der isollerten knrzdanernden Reizung ist also nur ein bei der Ableitung auf die Reizreihe nicht mit übertragbarer Faktor, ebenso wie anch am Anfang der isolierten Reizung das oben hervorgehobene neue Heraus treten ans dem Dunkel, welches die Abweichung der Kurve für das Ansteigen der Erregung von der einfachen geraden Linie erklären läßt (vgl. oben S. 86 f.). Dabei ist zu berticksichtigen, daß aus der Experschen Knrve für den Anstieg der Erregung von allen Oszillationen abstrahiert werden muß, welche nur von der Veränderung der gesamten mittleren Erregung hei dem iselierten kurzdanernden Reize herrühren, also zum Teil anch von der steilen Spitze des ersten Maximums (s. oben S. 95. Mit relativ geringen objektiven Steigerungen einer bereits vorhandenen höheren Intensität wird also das für die »Elementarkonstruktion«

gültige Schema am ehesten konkret abzabilden sein, wie schon oben bei den Veränderungsschwellen (S. 83 f.) erwähnt wurde. - Endlich sei noch darauf verwiesen, daß natürlich anch die reinen Umstimmungserscheinungen. die sogenannten negativen Nachbilder, von diesen phasisch verlaufenden Nacherregungen (Abklingen) und dem oben behandelten oszillerenden Verlanf der Erregung überhanpt, weicher stets eine Veränderung der bisherlgen Lage voranssetzen, abgetrennt werden müssen. Gerade die quantitative Bestimmung der negativen Nachbilder durch subjektive Ausgleichung auf derjenigen reagierenden Qualität, dle in der Hauptausdehnung bereits bei der Umstimmung selbst vorhanden war, läßt durch den größtmöglichen Ansschluß von Veränderungen der Gesamtlage beim Übergang zu dem Messnngsakt die eigentliche lokale Umstimmnng am reinsten zur Geltung kommen, and besonders von solchen phasisch verlanfenden Prozessen am feinsten unterscheiden. Es wird gewissermaßen nur noch die Differenz beseitigt, die (z. B. nach Fixation einer helleren Scheibe auf dnnklerem Grunde) noch von der vollständigen Erreichung des Endziels der sog. »gleichfarbigen Induktion«, d. h. von der gleichmäßig dankleren Ansfüllung des gesamten Schfeldes, getrennt hat. Erst beim Übergang zu weiter abweichenden reagierenden Qualitäten werden offenbar phasische Verlänfe nm so störender eingrelfen können, je schroffer der Übergang ist, also noch relativ am wenigsten, wenn wenigstens die gesamte Intensitätslage kelne zu großen Änderungen erfährt.

Znm Verständnis der tatsächlichen Erregungen bei Fortdauer des Reizes oder bei weiterer im Mittel gleichwertiger Erregung überhandt steben also die eigenartigen Nacherregungen nach wesentiichen Verändernngen der nachfolgenden mittleren Gesamterregnng in gar keiner unmittelbaren Beziehnng. Doch müssen wir hier den von den Nacherregungen ansgehenden Angriffen Marbes auf die obengenannten Versnche einer »Elementarkonstruktion« der Verschmelzung intermittierender Gesichtseindrücke aus dem Ablauf isollerter Erregungen noch weiter nachgehen, weil das Ergebnis seiner Schrift (36 sonst in der Tat von manchen so anfgefaßt werden könnte, als habe er iene Versuche nicht nur angegriffen, sondern durch eine besondere Erklärung der Verschmelanng in seiner Theorie des Talbotschen Gesetzes nnnötig gemacht. In seiner hinsichtlich ihrer speziellen Poiemik gegen Martins oben bereits erledigten Schrift rekapituliert er zunächst unter den »Tatsachen« des Talbotschen Gesetzes neben dem konstant resultierenden Werte der Mischung vor allem die verschiedenen für die Verschmelzung günstigen Bedingungen, die im einzelnen ans den früheren Veröffentlichungen wohl hinreichend bekannt sind. Während der Einfinß der Konturenbewegung, der Größe des Feldes und der nnten noch ansführlicher zu behandelnden Einflüsse der Adaptation und der Lage im Sehfeld als noch nicht entschieden bezeichnet wird, entsteht nach Ansicht Marbes mit Sicherheit eine Begünstigning der Verschmelzung durch die Verminderung der Reizdaueru, die Vergrößerung des Unterschiedes der Reizdaueru (auf die weiter nnten bei den Einwänden Schencks noch genaner einzugehen ist), die Verminderung des Unterschiedes der Reizintensitäten, die Verminderung der Anzahl der während elner Periode wirkenden Reize bel gleichblelbender Reizdauer (die nus ebenfalls bei Schencks Versnehen noch eingehend beschäftigen wird) und die Verstärkung der mittleren Lichtintensität. Die Marbesche »Theorie« besteht

nnn darin, für diese Bedingungen allgemein mathematisch den Nachweis zu erbringen, daß sie als rein analytisch-mechanische Charakterisierungen der physikalischen Reize einen um so höheren Grad der Ähnlichkeit mit einem konstanten Reize besitzen, je mehr sie die Verschmelzung begünstigen (d. h. die Daner der sog, kritischen Periode des gleichmäßig wiederkehrenden Gemisches vergrößern). Nachdem einmal die in einem bestimmten Moment vorhandene Empfindung (oder physiologische Erregung) einer Totalwirkung der Reizausfüllung einer längeren vorhergehenden Zeitstrecke, der sog, eharakteristischen Effektengruppe entspricht, mnß eine Aunäherung an die Konstanz der Empfindung um so größer werden, ie geringer gerade im Verlauf dieser Grunnen die mittleren Variationen der Reize sind. Der Nachweis dieser Beziehung und damit die Erklärung des Wertes der Verschmelzungsbedingungen erscheint nan offenbar in einer bestimmten Hinsicht wirklich in gewissem Sinne vollständig und abgeschlossen, wenn wir von einer noch als notwendig erscheinenden Einschränkung der zweiten Bedingung absehen (s. unten bei Schenck). In der Analyse dieser rein formalen Beziehungen ist aber natürlich, wie Marbe wohl weiß, nicht etwa eine apriorische Ableitung der Kontinnität des Bewußtseinsinhaltes oder gar der physiologischen Erregung enthalten. Denn zunächst erfordert vor allem der Begriff der charakteristischen Effektengruppe konkretere Zeitmaße; außerdem ist die Bedentung der konkreten Größe der in jener formalen Ähnlichkeitsbeziehung als Maß verwendeten mittleren Variation nur durch Analyse des wirklichen Erregungsverlanfes zu erkennen. Auch für die Begünstigung durch Znnahme der mittleren Intensität werden u. a. auch solche peripherer bedingten Momente in Frage kommen. Aber anch die für diese letztere Bedingung maßgebendste Ursache der navchologischen Veränderungsachwelle, die schon von Fick als notwendige Überbrückung der ans den Erregungen als solchen konstruierten Sägekurve beigezogen wurde, muß in ihrem konkreten Maß erst aus der speziellen Beobachtung allgemeiner verständlich werden. Erst nach diesen Bestimmungen der Konstanten wird von einer Theorie des Talbotschen Gesetzes gesprochen werden können, wozn eben anch die oben betrachteten Versuche von Martins im kontinnierlichen Anschluß an die früheren Theorien beizntragen versnehen. Natürlich wird es sich überall nur um logische Isolierungen bestimmter Ergebnisse der Beobachtung relativ isolierter Reize handeln, wobel der Grad und die Art der Isolierung ie nach der Fragestellung zu variieren sein wird. Ein Teil der Ergebnisse hiebei wird freilich immer der nieht mit übertragbaren Isolierung zuzuschreiben sein. Wegen dieser besonderen Schwierigkeiten solcher logischen Isolierungen relativ selbständig wirkender Elemente, wie sie bei jeder Ableitung des Komplexeren ans dem Elementareren vorkommen, darf aber nicht die ganze Fragestellung als eine in sich aussichtslose betrachtet werden. Mar be selbst deutet ja sogar die Notwendigkeit solcher Versnche an (36, S. 359), ohne sie jedoch zu den bisherigen unbestreitbaren Leistungen in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. Wenn auch die Ableitung der Kontinnität des Effektes ihre besonderen Schwierigkeiten besitzt, so ist von den Versuchen der Elementarkonstruktion doch vor allem ein hoher Grad der Verständlichkeit der mittleren Mischungsresultate erreicht worden, wie bereits oben ausführlicher dargelegt wurde. Oft scheint es jedoch auch, als wolle Marbe am liebsten üherhanpt ganz auf solche Betrachtungen des konkreten

Erregungsverlaufes einzelner Teile der Reihe verzichten, weil er in der rein physikalischen Betrachtung der Reizreihen eine hinreichende Erklärung für die völlige Konstanz des Erregungseffektes ohne Diskontinuitäten besitze. Er betont nämlich den rein physikalischen Charakter seiner Theorie und bringt schließlich in den »mechanischen Bemerkungen« (36, S. 383 ff.) ein mechanisches Modell zur Sprache, das als Veranschaulichung jener rein formalen Betrachtung der Grade der Ähnlichkeit zwischen intermittierendem und konstantem Reiz sehr passend, als Analogiebeweis zwar nicht sehr fördernd, aber doch immerhin brauchbar ist. Bei einer wirklichen Absicht des Verf., die Unmöglichkeit und Unnötigkeit der Elementarkonstruktion des Talhotschen Gesetzes hierdurch nachzuweisen, könnte hingegen diese Darlegung freilich geradezu als Beweis des Gegenteiles betrachtet werden. Jenes Modell ist ein Kolben, der in einer Röhre verschiebbar und den Antrieben kurzdauernder, periodisch rasch sich wiederholender Kräfte ausgesetzt ist, die in ihrer Gesamtwirkung eine bestimmte konstante Gleichgewichtslage des Kolbens herbeiführen, während sie einzeln (bel Berücksichtigung der Reibungsverhältnisse) eine zur ieweiligen Kraft proportionale Geschwindigkeit mit sich brächten. In der analog znr .Verschmelzung« eingeführten Vernachlässignng der kleinsten wirklich anrückgelegten Strecken liegt aber natürlich wieder eine ganz spezielle Frage enthalten. Entweder meint man mit der »Möglichkeit der Vernachlässigung« eben ohne Einführung welterer mechanischer Ursachen einfach nur die Annäherung an die wirkliche Ruhe, welche in der abstrakten analytisch-mechanischen Betrachtung im Begriff des nnendlich Kleinen anßer aller Fühlung mit nnserm ganz konkreten Verschmelzungsproblem bielbt. Man kommt dann nicht weiter, als mit jener Marbeschen rein formalen Betrachtung der optischen Verhältnisse selbst, die hier gewissermaßen nur graphisch dargestellt sind. Denkt man aber an die besonderen physikalischen Ursachen der Reibung und der Trügheitsverhältnisse, welche in einem solchen Fall eine wirkliche konkrete Ruhelage des Kolbens bei einer ganz bestimmten Konstellation der quantitativen Verhältnisse mit sich bringen können, so sind die Momente des Modells nicht auch schon Erklärungen für den optischen Tatbestand. Denn wie hier hel einer bestimmten Feinhelt und Elastizität des Ganzen anch beliebig schnelle Anstöße noch als durch eine Vibration des Kolbens beantwortbar gedacht werden können, so ist auch für die optische Erregung, sowie für jede Anwendung des Talhotschen Gesetzes, eine wirkliche konkrete Kontinnität des Reizeffektes nur aus den ganz speziellen Erregungsbedingungen verständlich. Wie aber dort im mechanischen Modell ein Studium dieser Bedingungen des ganzen Systemes nur aus der Beantwortung des Effektes einzelner, relativ isolierter Anstöße, also nur aus einer Elementaranalyse hervorgehen könnte, so ist anch anf optischem Gebiete dieselhe zur vollständigen Theorie unhedingt erforderlich. So zeigt also das »Modell« Marhes gerade die Lücke in der Theorie besonders deutlich an.

Aber auch hinsichtlich der rein formalen Ableitung jener Ähnlichkeit, weischen dem diskontauterlichen Reit und einem konstanten Reit ist trott der Schriff Marhes 38 einiges noch nicht sahgeschlossen. Sogleich bei der Rekapitulation des Tätsschematterlist, also noch vor den Theorien, hat Marbe auch die Untersachungen von Schenck, über deren letten Abschnitt unser voriges Referts 2. 32f. herichtete, auf liten Gehalt zu neues Beobachtungen geprüft (36, S. 339ff.). Sein negatives Urteil ist von seiten Schencks selbst nicht unwidersprochen geblieben (60), so daß anch hier wieder, wenn anch möglichst kurz, über die Entwicklung einer Polemik berichtet werden mnß. Wie aus der Marbeschen Darstellung an der genannten Stelle allerdings nicht zu ersehen ist, hat Schenck schon vor längerer Zeit zum ersten Male den Einfluß der Beimischung eines mittleren Grau zu weißen und schwarzen Sektoren auf die kritische Periodendaner untersucht (Pflügers Archiv. Bd. 68, S. 32 ff., Bd. 77, S. 44 ff.). ging dabei von der obenerwähnten Fickschen Theorie aus, welche die Verschmelzung ans einer Annäherung der Erregungskurve des durch Schwarz unterbrochenen Weiß an die konstante Erregungshöhe des mittleren Gran ableitet, und erwartete von hier aus mindestens die gleiche kritische Daner der Weiß-Schwarz-Reizung (nicht zu verwechseln mit der kritischen »Periodendauer« des ganzen Reizgemisches), fand aber im Gegentell sogar die Notwendigkeit einer kürzeren Daner derselben. Gleichzeitig glanbte aber Sch, auf Grund seiner Beobachtung doch auch wiederum der Polemik Marbes gegen die Ficksche Theorie wenigstens insofern etwas entgegenhalten zu können, daß er eine Unvereinbarkeit seiner Beobachtung anch mit der Marbeschen Theorie behanptete. Diese Theorie war aber bereits 1896 (Phil. Stud. XII. S. 279f.) in dem nämlichen Sinn dargelegt worden, wie sie oben an der Hand der neuen Abhandlung Marbes kurz skizziert wurde. Die Vermehrung der Ähnlichkeit des Reizgemisches mit dem kontinnierlichen Reiz bildete das Maß für die der Verschmelzung günstigen Bedingungen. Die Beobachtnugen über die konkretere Ansgestaltung dieser Bedingungen innerhalb des Einzelmaterials, ans welchen Marbe dieses allgemeinste Prinzip für die theoretische Erklärung abgeleitet hatte, bestanden jedoch damals erst ans vier Gruppen, nicht ans den obengenannten fünf der nenen Abhandlung. Es fehlte noch die in der jetzigen Anfzählnng) vierte Grappe: >die Verminderung der Anzahl der während einer Periode wirkenden Reize bei gleichbleibender Reizdaners als günstige Bedingung für die Verschmelzung. Den übrigen Gruppen gegenüber ohne diese letztere bedentete aber die Beobachtung Schencks über den Einfluß von mehr als zwei Reizqualitäten tatsächlich et was Nen es. Dieses Nene hätte an und für sich dem nur aus jenen früheren vier Gruppen abgeleiteten Prinzip widersprechen und die Marbesche Theorie widerlegen können, wie Schenck anch jetzt noch immer annimmt. Die Anfnahme der eben genannten Gruppe seitens Marbes erfolgte aber erst dann. als anch Dürr zusammen mit Marbe über die Beziehung des Talbotschen Gesetzes zu den stroboskopischen Erscheinungen Untersuchungen anstellte und selbst ganz entsprechende Beobachtungen machte. In der Abhandlung E. Dürrs . Über die stroboskopischen Erscheinungen« (Wundt, Phil. Stud. 1900, XV, S. 501 ff.) ist denn anch ausdrücklich in voller Anerkennung von Schencks Einwand zugestanden worden, daß die vier damals von Marbe anfgestellten Bedingungen: Verminderung der Reizdaner, Vergrößerung des Unterschiedes der Reizdauern, Verminderung des Unterschiedes der Reizintensitäten und Erhöhung der mittleren Stärke die zur Verschmelzung notwendige schnellere Rotation der Scheibe Grau-Weiß-Schwarz gegenüber der Scheibe mit zweimaligem Weiß-Schwarz nicht erklären, ja daß sie znm Teil sogar die entgegengesetzten Bedingungen in sich enthielten (8. 502 f.. Die Formulierung geschah jedoch dabei nieht mittels

des Begriffes der \*kritischen Daner« einer Weiß-Schwarz-Gruppe, sondern wie auch sonst bei Marbe mittels der kritischen Periodendaner für sämtliche Reize des genan in der nämlichen qualitativen Form wiederkehrenden Gemisches. Es mußte also Gran-Weiß-Schwarz in eine Periode ansammengefaßt werden. Diese Betrachtungsweise der Verschmelzungsbedingungen durch Zusammenfassung sämtlicher Qualitäten ist in der Tat anch zu einem unmittelbaren Überblick über die in ihnen enthaltenen günstigen Faktoren unbedingt notwendig. Ganz richtig hat Marbe daher in der sekundären Stellung dieser Betrachtungsweise bei Schenck den wesentlichsten Grund für die Annahme eines Widerspruches der neuen Schenckschen Beobachtungen mit seiner Theorie heransgegriffen und in seiner Polemik vorangestellt. Die scharfe Formulierung, als habe Sch. überhanpt nicht daran gedacht, auch das Grau mit Weiß und Schwarz verschmelzen zu lassen. über die sich Sch. nunmehr beschwert, ist hlermit natürlich nicht identisch. Wenn freilich Schenck, wie oben erwähnt, eine besondere Berechtigung dieses Maßes der skritischen Danere einer Weiß-Schwarz-Gruppe daraus nachweisen will, daß er eine aus der Fickschen Theorie ableitbare Erwartung nriifen wollte, so ist hierzu zu bemerken, daß auch nach Ficks enge an Helmholtz-Exner angeschlossener Auffassungsweise des Vorganges die Einfügung eines kontinuierlichen Gran einen ganz besonderen nenen Diskontinuitätafaktor bedenten mnß, weil dieses Gran seiner Maximalzeit nach Exner viel näher kommt. Nach der Marbeschen Theorie aber kommt bei Einfligung des Grau einfach die größere Entfernung des gesamten periodisch wiederkehrenden Reizgemisches von der Kontinuität des Reizes durch die größeren mittleren Variationen der »charakteristischen Effektengruppen« zur Geltnug, und in diesem Sinne hat deun auch achon E. Dürr in seiner obengenannten Abhandlung die gute Vereinbarkeit der Schenckschen und seiner eigenen Beobachtungen mit der Theorie Marbes nachgewiesen, gleichzeitig mit der Widerlegung einiger Einwände Witaseks (S. 503 ff.). Marbe hat nnu die obengenannte vierte Bedingung der »Anzahl der Reize« mit ansschließlichem Hinweis auf diese mit einer Subsumtion unter seine Theorie verbundenen Darstellung der Marbe-Dürrschen Beobachtungen aufgenommen. Nur in dieser Abhandlung Dürrs selbst findet sieh der weitere Hinweis auf die erstmaligen Beobachtungen Schencks als nene Stiltzen der Theorie S. 505 f.j. In der späteren dednktiven Ableitung der einzelnen Bedingungsgruppen ans dem allgemeinen Prinzip hat Marhe diese Gruppe nur sehr kurz behandelt 36, S. 351). Anch für die neneren, in dem vorigen Referat behandelten Ergebnisse der 10. Mitteilning Schencks and Justs konnte aber nun in ganz entsprechender Weise, wie es Dürr seinerzeit mit den Beobachtungen über eine Reizgruppe getan hatte, die deduktive Ableitung aus dem allgemeinsten formalen Prinzip Marbes erfolgen, und habe ich auch tatsächlich meinen dortigen Anßerungen solche Berechnungen zugrunde gelegt. Man muß auch hier wieder sogleich auf die mittlere Variation und die gesamte gleichmäßige Verteilung der Reize zurückgehen. Gerade dieses Moment ist aber nun in Marbes eigener Polemik (36, S. 339 ff.) gar nicht erwähnt. Es sollen die Schenckschen Beobachtungen nun auf einmal doch wieder als alte Tatsachen in dem Sinne hingestellt werden, als ob sie schon in den früheren Bedingungsgruppen ohne diejenige von der Anzahl der Relze enthalten gewesen seien, die erst nach den ersten Schenckschen Beobachtungen hierüber hinzukam. Außer den Einflüssen von Konturenbewegungen, hinsichtlich deren Schenck übrigens seine frühere Betonung der Angenbewegungen nicht aufgab, wie Marbe annahm, und deren Unregelmäßigkeiten nach Schenck nicht nach dem Prinzlp der Fehlerrechnung aufgehoben werden, sondern stets als Stürung der Verschmelzung erhalten bleiben (60, S. 258 f.). sollen nur noch die mittleren Differenzen der Reizdauern in Betracht kommen. Sehenek betont nnn zunächst mit Bezug auf diesen letzteren Punkt in selner Erwiderung, daß anch bei Einführung des Marbeschen Maßes der »kritischen Periodendaner« znnächst der Grad der Benachteiligung der Verschmelzungsbedingungen durch Einführung von Gran neben Weiß and Schwarz nicht mit dem von Marbe bei ang zwei Relzen in seiner Dissertation beobachteten Einfinß der mittleren Differenz der Reizdanern übereinstimme. Dabei berichtigt er zugleich eine Vereinfachung, die Marbe in seiner Polemik allerdings mit dem Zusatze der Ȇbereinstimmung der Sache nach- eingeführt hatte, und die freilich gerade für die Ableitung der quantitativen Abhängigkeit von Bedentung ist. Doch zeigt Schenck selbst dabei wenigstens noch eine für Marbe günstigere Berechnungsweise der mittleren Unterschiede der Danern, für die ich anf die Abhandlung selbst verweisen mnß. Anßerdem beweist aber nun Schenck vor allem ganz allgemein in nenen Beobachtungen an einer Zusammenstellung von vier, nur abwechselnd weißen und schwarzen Sektoren, von variabler Reizdaner in fünf verschiedenen Fällen, daß die mittlere Differenz der einzelnen Reizdanern in drei Fällen trotz ihrer bedentenden Zunahme mit einer wesentlich schlechteren Verschmelzung zusammenbestehe, als die mittlere Differenz O. Schenck sagt, daß er sich erst durch diese Untersuchungen - die andern der fünf genannten Bedingungsgruppen kommen hler nicht in Betracht - aus dem Banne der Marbeschen Betrachtungsweise der Verschmelzungsbedingungen völlig frei gemacht habe (60, S. 253). Und in der Tat wird man zugestehen müssen, daß hiermit die Richtigkeit der für nnr zwei Reize der Periode stets zutreffenden zwelten Bedingung »Vergrößerung des Unterschiedes der Relzdanere überhannt in dieser Allgemeinheit widerlegt erscheint. Anch mit diesen Beobachtungen ist jedoch wiedernm nicht erwiesen, daß das allgemeine formale Prinzip der Marbeschen Theorie widerlegt sei. Untersneht man anch hier wiederum die Gieichförmigkeit in der Verteilung der Relzwerte nach dem Kennzeichen der mittieren Variationen charakteristischer Effektengruppen, so ergibt sich, wie ich hier nicht näher ausführen kann, sicher wenigstens der Richtung nach eine Abnahme der Variationen bei der Zunahme der kritischen Periodendaner in allen fünf Fällen Schencks. Als Einzelbeobachtung sind also anch diese von Schenck angestihrten Tatsachen nen, sie beweisen fernerhin in einer neuen Überlegung die zu enge Formulierung einer der Möglichkeiten der konkreten Gestaltung der hier stets entscheidenden Gleichförmigkeit lener Reizverteilung. Sie stimmen aber tiberein mit dem allgemeinsten Prinzip Marbes, dessen Richtigkeit wohl anch hier in selner großen Einfachheit besteht. Bei der Prüfung des Unterschiedes der Reizdanern an der Hand dieses Prinzips sieht man aber anch sogieich, daß bei Einführung von mehr als zwei Reizdanern Komplikationen der Berechnung der mittleren Variation anftreten müssen, so daß hier für die Anfstellnng einer Abhängigkeitsbeziehung Vorsicht geboten erscheint. Sieht man jedoch nach, wie Marbe die zweite Bedlugung Reizdanernunterschiede, ans seinem Prinzip rechnerisch ableitet, so ist eben überhaupt nur von zwei Reizen die Rede (36, S.350ff.). Die einzelnen konkreteren Regeln, von denen Marbe, wie gesagt, nur fünf, nicht wie Schenck anch sechstens noch den Einfinß der Konturenhewegungen sicher erwiesen erachtet, müssen als spezielle Fälle jener allgemeinen Bedingung immer erst anf die ganze Fülle der von ihnen nmfaßten besonderen Bestimmungen geprüft werden, welche besondere verwickeltere Gesichtspunkte für die Deduktion aus dem allgemeinen Prinzly enthalten können, ganz analog der dednktiven Behandlung analytisch-mechanischer Probleme, die sich Marbe in seiner Theorie zum Vorhild genommen hat. In einer solchen Durcharbeitung der beobachteten Bedingungsgruppen »von oben her« wäre dann freillch anch einmal mit der Zeit eine genauere quantitative Formulierung der Abhängigkeitsbeziehung zwischen kritischer Periodendaner und Reizverteilung als allgemeinster Form der Verschmelzungsbedingung anzustreben, die selbstverständlich noch viele nene Einzelbeobachtungen zur Feststellung der Konstanten erfordert. Diese sind aber dann natürlich anch wirklich alle ehenso als nene Beiträge zur Lehre vom Talbotschen Gesetze anzuerkennen, wie die wertvollen Belträge Schencks.

Die Ansichten Lehmanns . welche Marbe an vierter Stelle nach den bisher genannten fremden Theorien und seiner eigenen ahlehnend kritisiert, soweit sie nicht eine Bestätigung seiner eigenen Ansichten enthalten, wurden schon in meinem ersten Referat ansführlich dargelegt und in ähnlichem Sinne beurteilt, so daß anch von den auf das Talbotsche Gesetz bezüglichen Gedanken alles Wichtige dort zn ersehen ist (1. Ref., S. 33 ff.). - Das kurze Schingkapitel Marbes üher die stroboskopischen Erscheinungen will schließlich unter Hinweis auf seine frühere Arbeit und eine solche von E. Dürr in einer allerdings nur in einer längeren Anmerkung geführten Polemik gegen Wundt hetonen, daß die stroboskopischen Erscheinungen ausschließlich ans dem Talbotschen Gesetz und der Möglichkeit eines unbemerkten Phasenansfalles von Bewegungen überhaupt erklärbar seien »ohne assoziative and reproduktive Elemente, assimilative Apperzeptionen und assoziative Faktoren . (36, S. 292 f.). Offenbar versteckt sich bel Marbe die ganze Übergehung des eigentlichen psychologischen Problems, das Wundt im Ange hat, unter seinem Hinweis auf die Unbemerktheit des Phasenansfalles bei Bewegungen überhaupt, die Marbe gar nicht weiter zu analysieren versucht. Würde er dies tun, so würde er vielleicht erkennen, daß auch bei Bewegungen überhanpt nur die von Wundt angegebenen psychologischen Faktoren eine Erklärung für die Aufrechterhaltung des Identitätsbewußtseins bei herabgesetzter Kontinultät der änßeren Wahrnehmung zu bieten vermögen, und daß diese Faktoren gerade durch die besonderen Verhältnisse der stroboskopischen Wahrnehmungen in ihrer selbständigen Leistungsfähigkeit ganz besonders hervortreten und deshalb anch experimentell am besten nachgewiesen werden können.

6. f. Der Erklärung der Verschnerlang intermittierender Reize aus den Eigenatümlichkeiten der folgischis isolierten Einzeitergeung entsprechen num bekanntlich die Rückschlüsse aus der Leichtigkeit der Verschnerkung (oder anmittelbar aus dem Ahlauf der virlicht isolierter Einzeitergeung auf den Trägheitsgrad der jeweils beteiligten Elemente des Sehorgans. Sehon das vorigenal konnte ich über Schatzeriskt offs Verenne bereichten, aus den Einflüssen der Adaptation auf die kritische Periode solche Schlüsse zugunsten der v. Kriesschen Theorie zn ziehen, d. h. einen durch verschiedene Trägheit charakterisierten Hell- nnd Dunkelapparat zu unterscheiden 1. Ref., S. 39f.; Anf direkte und indirekte Angegung v. Krics' wurde das Material nicht nur nach Seite der Adaptations- und Lageeinflüsse erweitert, sondern vor allem anch hinsichtlich der pathologischen Zustände neu zn sammeln begonnen. v. Kries hat zngleich selbst (29) anf eine Arbeit Porters anfmerksam gemacht, welche die Intermittenzzahlen für einen besonders großen Umfang von Intensitäten untersucht. Porter fand hierfür eine Kurve aus zwei verschiedenen Zweigen dargestellt, die jede für sich logarithmisch, aber mit verschiedenen Konstanten, verlänft, wie die Kurve für die Sehschärfe bei König, so daß Ranm- and Zeitunterscheidung sich entsprechen. Der Knick befindet sich bei der Frequenzzahl 18, die Schaternikoff ungefähr für das foveal annähernd unterschwellige Licht fand (wenngleich bei Porter diese Freunenz bereits einem wesentlich helleren Lichte zugehört, das seinerseits wieder der Intensitätsstufe des Knickes in der Königschen Knrve eutspricht), was v. Kries darauf zurückführt, daß das Zapfenlicht zunächst nnr noch keinen entscheidenden Einfluß auf den Verlauf der Knrve erhielt. Doch beklagt v. Kries zugleich, daß Porter die Adaptationszustände nicht besonders berücksichtigt hat, so daß seine Zahlen schließlich doch keine eudgültige Bedeutung besitzen dürften.

Branns tein (9) hat ebenfalls, von v. Kries angeregt, zu den Adaptationseinflüssen zunächst auch noch die für die v. Kriessche Theorie gleich wiehtige Vergleichung von Peripherie and Zentrum hinzugenommen. Daneben war sein Hauptziel die Untersuchung pathologischer Einflüsse auf die Licht- und Flimmerempfindlichkeit. Bei voller Dnnkeladaptation, die nach iedem Veranch durch abermalige 1/estillndige Erholung wiederhergestellt wurde, fand Brannstein für eine minimalste Helligkeit = 1/co der gewählten Einheit im Zentrum überhanpt keine dentliche Flimmerwahrnehmung, 10-20° parazentral eine Frequenzzahl von 8-9 pro Sekunde, peripher über 20° hinaus eine Frequenz 22-23. Bei der Intensität 1/64 ist das Zentrum schon auf die Frequenz 17, die (parazeutrale) Peripherie erst auf 19-20 gestiegen. Bei der Intensität 1/16 sei für das ganze Sehfeld annähernd die gleiche Zahl vorhanden. während von hier an bis zur Intensität 1 das Zentrum auf 43 steige, die Peripherie aber um etwa 3-5 Einheiten znrückbleibe (9, S. 200). Dieser letztere Vorspring der Intermittenzempfindlichkeit des Zentrums gegenüber der Peripherie bei Dunkeladaptation und höheren Reizintensitäten soll aber nun ebenso bei nngenügender Adaptation, vor allem aber bei gutem zerstrenten Tageslicht und voller Helladaptation zur Geltung kommen. Braunstein hat ihn hier in größerem Umfauge für verschiedene Entfernungen vom Zentrum (bis zn 40°) nntersneht (S. 195 ff.) and nach außen hin bis zn 33 (bzw. 27 für einen zweiten Beobachter) gegenüber 43 (bzw. 38) im Zentrum zunehmend gefinden. Ganz entsprechende Resultate ergeben sich schließlich anch für farbige Lichtreize in den verschiedenen Netzhantregionen (S. 202 ff.). Hierdurch würden nun die Resultate von Rnpp nnd Bellarminoff bestätigt, in direktem Gegensatz zu denen von Exner, der zugleich auf die allgemeine Zweckmäßigkeit einer größeren Bewegungsempfindlichkeit in der Peripherle hingewiesen hatte. Anf Grund meluer eigenen, allerdings nur gelegentlichen Beobachtungen ist mir jedoch auch für Helladaptation der Vorsprung der Peripherie hinsichtlich der Flimmerwahrnehmnng im Sinn

Exners ganz zweifellos, was die nämlichen objektiven Reize anlangt. Branustein fand außerdem für den temporalen Teil der Retina durchweg eine etwas höhere Frequenzzahl als für den nasalen. In einer dritten Gruppe wollte Braunsteln endlich auch den Verlauf der Wiederherstellung der Helladaptation nach voller Dunkeladaptation durch Messung des jeweiligen Standes der Verschmelzungsbedingungen untersuchen (S. 199f.), wie Schaternikoff seinerzeit die allmähliche Entstehung der Dankeladaptation. Nach 1/2 stündigem Verweilen im Dunkelzimmer stellte er in einem nach der Sonnenseite gelegenen Zimmer Versuche an. Nachdem 1-2 Minuten voll unangenehmen Blendungsgefühles ohne jede Möglichkeit einer exakten Beobachtung vergangen waren, konuten in gewissen Zeitabständen während der nächsten Stunden die Messungen korrekt durchgeführt werden. Eine infolge der mangelnden Spezialangaben natürlich nur ganz approximative Angleichung der Hell- und der zurückgehenden Dunkeladaptation bei Braunstein scheint allerdings Schaternikoffs Resultat einer größeren Trägheit des Dankelapparates für relativ hellere Relze nicht erkennen zu lassen. Der Einfluß der Adaptation und Lage im Sehfeld auf die kritische Periode bedarf also iedenfalls noch sehr der Klärung durch neue Versuche. Zu der einheitlichen Sichtung des Materials, auf Grund dessen dann über die mittlere Träghelt des Organs und die Blendungsschwelle mit ihrer Modifikation der mittleren Trägheit etwas Genaueres bestimmt werden könnte, gehört aber vor allem eine sorgfältige Berücksichtigung der suhjektiven Helligkeitsverhältnisse. Denn in der von Marhe an erster Stelle erwähnten Regel von dem Einfluß des Reizunterschledes Ist doch immer die subjektive Wirksamkeit das Entscheidende, wie es auch mit Marbes allgemeinen Überlegungen über den Sinn dieser Regeln im Einklang bleibt. Dies gilt dann vor allem auch für die erste Gruppe bei Brannstein über die Abhängigkeit der Frequenzzahlen von den verschiedenen Intensitäten und Sehfeldregionen bei Dunkcladaptation. Auch hier fügt sich jener Vorsprung der peripheren Region hinsichtlich der Frequenz offenbar zum Teil der allgemeinen Regel von dem Einfinß der subjektiven Helligkeit, während erst ein Überschuß auf Rechnung einer andern Verlaufsform der (logisch isolierten) Einzelerregung des jeweils funktionierenden Apparates zu setzen wäre. Für Braunstein selbst ist freilleh gerade dieses Zusammeutreffen mit der höheren Empfindlichkeit selbstverständlich.

Sollte aber aun auch das Ergebnis von Schateraik off über die geringere Frequenzahle bel Dankel: alse bliefladspation ingendwie modifisiert werden, so ist jedenfalls bei Zanahme der Reizintensität innerhalb der Dunkeladspation ingelengie Intensitätsstelle führe zu erwarten, welche im Verhältnis zu der inn unteren Zweige der Fanktion berrschenden Konstanten eine relative Abnahme der Filmmerenpindlichkeit zeigt, wie ein für jede Stimmung auf Grund der relativen Ermütung oder Blendung eintritt. Somit behät abso auf alle Film auch der Anatogiesehlind sedeme Wert, den v. Kries von Schaternikoff; Resaltnisten aus auf die Wahrach mung bekanntlich gewäsen Beschengen zur Adaptation den Kormannen besitzt. Uhthorf fand auf diese Auregung hin 39 bei mehreren Personen mit angeborener totaler Farbenbliudheit für höhere Intensistien eine viel (etwa dreimal) geringere Frequeuzzahl als beim Normalen. Bei erheblichen Hersbestung den Opktiven Belendung zinder.

sich für den total Farbenblinden in diesem Verhältnis nichts Weseutliches, während für das normale Ange hei der gleichen Herabsetzung die Umdrehnugsgeschwindigkeit erhehlich vermindert werden muß. Ungefähre Gleichheit tritt bei etwa 22 Frequenzen des Normalen ein. Die interessanten Beziehungen znr v. Kriesschen Theorie liegen auf der Hand. Indessen wird sich anch schon, gauz nnabhängig von der Theorie, das reine Beobachtungsmaterial nach den ohen gewonneuen Gesichtspunkten einheitlich einfügen lassen. wenn man die Beziehung zn der Lichtschen und dem Blendungsgefühl total Farbenblinder bei höheren Intensitäten in Betracht zieht. - Dieser erstmaligen Analyse des Einflusses pathologischer Störungen auf die Flimmerwahrnehmung folgte nun die Veröffentlichung einer ausführlichen Verwertung solcher Untersnchnugen zur kliuischen Diagnose von allen möglichen Erkranknugen des Schorgaus üherhaupt, die Brannstein auf Grund seines Materials nehen und an Stelle der manchmal noch nicht entscheidenden Diagnose durch bloße Untersuchungen der Sehschärfe und der hisherigen Methoden für den Lichtsinn empfiehlt. Die zum Teil ebenfalls sehr hedentenden Verlängerungen der kritischen Periode gehen dabei auch hinslchtlich des Grades und der speziellen Nebenumstände der Sehstörung hinreichend parallel. Bei Hemeralopen mit normalem Schvermögen sinkt z. B. die Frequenz nnr bei ahgeschwächter Belenchtung, dahei sehr stark und der Veränderung der Belenchtung nicht proportional, während sie het Hemeralopen mit herabgesetztem Sehvermügen selhst hei guter Belenchtung ahgeschwächt ist. Anch bei Trilhungen der brechenden Medien, die zur Herabsetzung des Sehvermögens führen, wird eine gleiche Herahsetzung der Frequenzzahl heohachtet. Die Notwendigkeit gewisser Unterscheidungen des snhiektiven Tathestandes hei bloßer Herahsetzung der Helligkeitsverhältnisse und bei einer anderweitig funktionell bedingten Verschiedenheit der Ahlanfsform der Erregung kam schon ohen zur Sprache. Die Arheit, deren klinischer Bedeutung hier natürlich nicht weiter nachgegangen werden soll, schließt denn auch mit dem nochmaligen Hinweis auf den letzteren Gesichtspunkt, also auf die besondere Elementarkonstruktion, durch die Angleichung an den Verlanf der isoliert en Erregung und an die pathologische Steigerung der Maximalzeit-

Auch mit der nur allzn verhreiteten Anomalie der Knrzsichtigkeit verbindet sich ührigens, wie ich hier nur heiläufig anführen kann, wenigstens sin den höheren Graden, von 6 Dioptrien ah, und in der Mehrzahl der mittleren Grade eine bleihende und hei den ersteren sogar eine recht erhebliche« Schädigung der Lichtempfindlichkelt, d. h. eine Erhöhung der Reizund Unterschiedsschwelle, insbesondere der zentralen, (also nicht nur eine Herahsetzung der Sehschärfe), wie Seggel vor allem im ophthalmologischhygienischen Interesse statistisch untersucht und auf dem ersten internationalcu schulhygienischen Kongreß in Nürnherg vorgetragen hat, im Anschluß an seine früheren Arheiten in der nämlichen Frage (62). Selhst hei den niedrigen und mittleren Graden der Myopie zeigt sich wenigstens hei der Entwicklung des myopischen Prozesses, also im Stadium der Veränderungen des Bulbus, meistenteils eine Schädigung der Reizempfindlichkeit, welche diejenige der Sehschärfe noch ühertrifft, wie besonders die Statistik an Schulkindern mit einer Vergleichung beider Geschlechter und der verschiedenen Altersstufen ergah. Auf die ophthalmologischen Fragen habe ich nicht einzugehen, insbesondere also anch nicht anf die Möglichkeit sonstiger Komplikationen. Die Bestimmung der (möglichst zentralen) Reizschwelle geschah mit den Förstersehen Photometer, in welchem ein kleines weißes Quadra af seharzene Grunde durch ein varialhes Diphargam helennthet wurde (nach Treitel.) Die zentrale Untersehiedseehwelle wurde allerdings nicht durch die bloöd Vergleichung zweier einfach gestatterer Flächen bestimmt, sondern darch das Lesen von Bachstehen nach Snellen auf versehieden hellem Grunde Serget. Schopelatelle zur Prüfung des Lichtsinnesis, wo-heif reilich die einfache Lütersehiedsempindlichkeit zum Teil mit dem Faktor er Sebechärte kompliziert aufrittt. Die letzere ist aber ja anch für sich, nach den gebrächlichen Mafen hestimus, den Tabellen überall beigefügt, erzehneten Merhoden zu Destallestimmungen mannifatlige Verinnermagen gestatten. Auch diese Einflüsse der Nyople mißten z. B. nach der Flümerendende zu preiffen sein. Die Untersenlangen über die kritische Periode werden diesen häufigen Faktor jedenfalls überall sorgfültig zu berücksichtigen haben.

7 a. Zn der Analyse der gewöhnlich an zweiter Stelle genannten Erscheinungen im Ahlauf der konkreten Erregungen, zur Frage der Adaptation Umstimmung lieferte nnn ehenfalls vor allem die v. Kriessche Schule mehrere exakte und ausführliche Arheiten, zunächst über die einfachste Charakterisierung der Dunkeladaptation und ihres ganzen Verlanfes durch Messnngen der Erregharkeitsverhältnisse. Hänfig sind schon die Fragestellangen von den speziellen Interessen der Theorie geleitet, und chenso erscheinen die an das Beohachtungsmaterial angeschlossenen Folgerungen den Verf. stets als erneute Stützen der v. Kriesschen Duplizitätstheorie. In einer überaus sorgrältigen und von vielen Beohachtern unterstützten Untersnehnng verfolgte zunächst H. Piper anf Anregung von W. Nagel die allmähliche Entstehung der Adaptation nach möglichst vollständiger Helladaptation durch Messung der jeweils vorhandenen Schwelle mit unmittelhar vergleichharen physikalischen Maßen (53). Als Reiz diente eine gleichmäßig heleuchtete Milchglasscheihe, deren (seitlich oder in der Ecke fixierte Fläche etwa 18° Gesichtswinkel Seitenlänge oder etwa 26° in der Diagonale einnahm, und in der Rückwand einer Camera obscura mit Irishlende angehracht war, die das Licht von einem transparenten, von der andern Seite her heleuchteten Karton auf ihr entwarf. Eine weitere Division des durch die Blende abgestuften Lichtes geschah durch Milchglasscheiben vor der Glühlampe in dem Transparent. An Auhert's Bestimmungen wird getadelt, daß seine Messung mit glühenden Drähten vor allem nur mit wenig brechharem, dazu je nach der Intensität wechselndem Licht zu arheiten gestattete. Zudem fehlte eine genauere Fixierung der Helladaptation des Ansgangspunktes. Charpentiers Kurven sind unmittelhar nach den Schwellenwerten selbst entworfen, anstatt nach den Empfindlichkeiten, die erst den reziproken Schwellenwerten entsprechen, wodnrch die Form der Kurve für die zeitliche Entwicklung der Adaptation wesentlich heeinflußt wird. Treitel endlich bat keine allgemein vergleichharen Maße verwendet. Alle erschlossen aber einen zuerst sehr schnellen, dann immer langsameren Verlauf der Adaptationssteigerang. Im direkten Gegensatze zu einer solchen Verlanfsform findet Piper zunächst »die allgemeine physiologische Regel, daß die Empfindlichkeit der Retina hei Dunkelanfenthalt, vom Zustand guter Helladantation ausgehend. in den ersten 10-12 Minuten langsam, dann aber schnell zunimmt und nach

längerer oder kürzerer Zeit ein Maximum erreicht, auf dem sie stehen bleiht« (53, S. 182). Ührigens findet Piper hei Umrechnung der Charpeutierschen Schwellen in ihre reziproken Werte einen ganz ähnlichen Verlanf (S. 183), Auf Grund der Konstanz der Kurvenstelgung unter vergleichharen Bedingungen besteht auch eine Kongruenz der Kurvenstücke bei einer späteren Einsetzung der Messung des Verlaufes, also nach hereits teilweiser Adaptation, wodurch sich Piper zum Teil auch die Abweichung von Aubert erklärt. Die Zeit his zur Erreichung der maximalen Empfindlichkeit (Adaptationszeit) fand Piper im Gegensatz zu Charpentiers geringem Werte (20 Minuten) bedeutend höher. Nach 40-60 Minuten wird die Kurve zwar äußerst flach. steigt aher doch noch stetig weiter. Auch Anberts Zeit von 2 Stunden genügt offeuhar nicht, da nach 8 Stunden der Wert nach 1 Stunde noch um die Hälfte his nm das Doppelte übertroffen wurde. Die von Piper gemessene » Breite der Adaptation«, d. h. das Maß der Empfindlichkeitszunahme, scheint alles bisher Vermntete zu übersteigen. Allerdings ist zunächst durch die mehr als parazentrale Lage der Hanptfläche (s. o.) die meistbegünstigte Region hier hesonders eutscheidend. Anch sind die Piperschen Werte mit vollem Recht Minimalwerte, da er die Angaben hei aufsteigendem Verfahren überhaupt nicht berücksichtigte, die oft erst hei viel höheren Intensitäten, dafür aber auch plötzlich mit ziemlich hoher anbiektiver Helligkeit auftreten. Er stellte vielmehr nur die nach Auffindung des Feldes beim Ahsteigen noch eben merklichen Werte fest, wobei oft erst durch Vexierversnche die sichere Entscheidung über die ohjektive Wahrnehmnng des schemenhaft schwankenden Gehildes getroffen werden mußte. Verf. diskntiert sehr ausführlich die Möglichkeit, daß durch dieses Verfahren unter Umstäuden sekundäre, aher doch periphere Erregbarkeitsverfeinerungen in die Messung anfgenommen würden, also positive Nachwirkungen des Reizes im Sinn einer Erhöhung der Erregharkeit, und verweist auch auf analoge Erscheinungen bei der Entwicklung photographischer Platten. Doch läßt er auch die von Fick heigezogenen psychologisch en Momente nicht zu knrz kommen. In der Tat ist eine solche nur ungefähre Kenntnis der Lage der Objektgrenzen im Dunkeln heim aufsteigenden Verfahren vor der Wahrnehmung des Ohiektes selbst doch der völligen Unwissentlichkeit verwandt. Diese letztere aber ergibt infolge psychologischer Gründe jederzeit mehr oder weniger große Differenzen von der mit geuanerer Bekanntheit dee Ohjektes bestimmten Schwelle, die ihrem ahsoluten Werte nach hei den Pieperschen Beobachtungshedingungen sehr große sein können. Die Beteiligung psychologischer Gründe ist eben mit der Schwelle ihrem ganzen Wesen nach unzertrennlich verknüpft. Nur wäre gerade deshalb eine genauere Kenntnis anch der oberen Einstellung von Bedentung, auch wenn man gewiß schließlich nur den Minimalwert als eigentliche Grenzleistung zu verwerten braucht. Ans dem gleichen Grunde wird es anch eher verständlich. daß Piper niemals mit Sicherheit einen Übnngserfolg nachweisen konnte (S. 185), obgleich nach andern Analogien solche Effekte noch nach viel längerer Zeit ziemlich sicher zu erwarten siud. Dieselben lagen ehen in jedem Einzelversuche zum Teil schon eiugeschloseen. Zur Bestimmung der gesamten »Breite« hat Piper übrigens den Wert der »annühernd extremen Mindestempfindlichkeit. als Ansgangswert gewählt, der »hei fast allen Vp. tatsächlich einmal festgestellt worden ist« (S. 190). So ist es also immerhiu bereits einigermaßen verständlich, daß die individuell ziemlich variabeln Maximalwerte sich zwischen 1:1418 und 1:8393 als Verhältnis der Empfindlichkeitswerte bewegen. Die von Charpentier, noch dazu schon uach 20 Minuteu gemesseue gröfte Adaptatiousbreite von 1:676 ist ia mit der untereu Grenze nach Piper ohnchin schou sehr wohl vergleichbar. Für die richtige Angleichung des Aubertschen Resultates 1:35 muß man aber, ganz abgesehen von den seitens Pipers als fehlerhaft bezeichneten Momenten, vor allem au die außerordentliche Differenz der Obiektgröße denken s. o.). Diese bildet einen völlig regulären Faktor, der niemals aus dem quautitativen Endresultat ausgeschaltet werden kann, so daß die vergleichbaren Resultate für die Adaptationsbreite sich überhaupt nicht in einem so einfachen Verhältnis einer belleblg gewählten Flächengröße und Lage ansdrücken lassen. Piper selbst hat diesen Faktor weiter verfolgt, worauf naten zartickzakommen ist. Anch die obengenannten psychologischen Bedlugungen für die Merklichkeit werden für so kleine Fläehen eine ganz besoudere Erhöhung der Schwelle mit sich bringen. -Über den Verlauf der Adaptation im allgemeinen stellt Piper noch die Ansicht auf, daß die Unstetigkeiten der Schwelle bei Einwirkung von Nacherregungen nur scheinbare seien. Sie seien aus diesen Erregungen uud der gleichmäßig sich fortentwickelnden Adaptation abzuleiten. Die Herabsetzung der Adaptation durch allgemeinere Ernährnngsstörungen n. dgl. wird hingegen wie bisher zugegebeu. Die individuelleu Verschiedenheiten beruhen auf den Übergängen zwischen den zwei extremen Hauttypen einer sehr schuellen und meistens auch sehr hohen Empfindlichkeitszunahme und einer langsamen und in der Regel weniger ausgiebigen Adaptation (S. 191f). Eine Augleichung des ersten Typus an die Teudenz zur relativeu Gelbsichtigkeit uud des zweiten an die relative Blausichtigkeit (unter Umständen unter Hinzunahme der Grüu- bzw. Rotbliuden), wie sie Tschermack versuchte, soll nicht möglich sein. Anßerdem findet mau bei der Jugend in der Tat mehr deu ersten Typns, beim Alter den zweiten, wie schon Tschermack augab, was zugleich mit den Pigmeutierungen im Auge zusammenhängen kann. Santoninvergiftung führte keine Veräuderungen herbei. (Vgl. jedoch Abschn. 8 h. die Beobachtung von Sivén und von Wendt.) - Sümtliche hier genannten Resultate waren binoknlar gewonnen. Anf das besonders interessante Ergebnis der (vielleicht nur scheinbaren, wie Ref. schou hier binzusetzeu möchte) Halbierung des Emp findlichkeitswertes bei monokularer Beobachtung (S. 200 ff.) wird nnten bei dem Einfluß der Ausdehnung des Reizes einzugehen sein. Außerdem fand Piper uoch die znnächst ebeufalls anffallende Erscheinung, daß die monokulare Adaptation bei vollkommener Helladaptation des andern Auges ganz die nämlichen Schwelleuwerte ergibt wie die binokulare, woraus auf eine gauz periphere Lokalisation des Adaptatiousvorgangs zu schließen sei. Nach der nämlichen Richtung weiseu die unten genaner referierten Resultate einer Unabhängigkeit der Schwelle von galvauischen Erscheinungen und Druckphosphenen, bzw. die umgekehrte Uuabhängigkeit der galvanischen Lichterscheinung und znm Teil anch der Druckphosphene von der Adaptation. Bei der juuigen Beziehung zwischen Adaptation und negativen Nachbildern steht hiermit allerdings die bisherige Annahme sog. biu okularer Nach bilder nicht im Einklaug. Die Schwierigkeiten einer selbständigen Feststellung der letzteren sind freilich bekaunt.

Gelegentlich der Vergleichung seiner Messung der Adaptationsbreite zwischen Ausgangswert und Endwert mit der Differenz zwischen Fovea und Peripherie hat Piper bereits darauf hingewiesen (53, S. 191), daß anch die Fovea schließlich doch kein adaptiv unveränderlicher Ausgangspunkt sei, wie es in dem Begriffe dos reinen Hellapparates nach der Duplizitätstheorie gefolgert werden könnte, sondern selbst einer Adaptationssteigerung unterliege. Ganz im Sinne der v. Kriesschen Theorie über deu Charakter der Fovea fügt er aber sogleich die bekannte Ausschaltung des Pnrkiu ie schen Phänomens im Zentrum hinzu. während es anf gegnerischer Seite, wie oben erwähnt, von Bennssi und Hess mit neuen Beweismitteln auch hier wieder aufgezeigt wurde. Diese relative Steigerung auch des Farbeusehens im Dunkeln, welche freilich als spezifische Aupassungsfähigkeit der Zapfen auch an das Dämmerungssehen eine erncute Schwierigkeit der Duplizitätstheorie bedeutet, wurde uun innerhalb der v. Kriesschen Schule auch weiterhin einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. wobei man ebenso wie Piper fortgesetzt wenigstens die Gleichmäßigkeit der Steigerung für alle Farben, also das Fehlen des Pnrkiujeschen Phäuomens für die Zapfen zn retten suchte. Bei der Schwierigkeit einer Einschränkung der Schwellenbestimmungen auf die stäbehenfreie Regiou der Fovea wurde zum Teil auf minimale Felder verzichtet, da ja auch bei der Beteiligung von farbloser Lichterregung, deren bedeutende Adaptationsveränderung im Sinn einer konstanten Steigerung bereits bekannt ist, eine Steigerung der Farbenempfindlichkeit aus jeglichem Sinken der Farbenschwelle überhaupt erschlossen werden kann. Zunächst ist hier die Freiburger Dissertation von Arthur Mayer zu erwähnen, der allerdings noch »keine sehr genaue quantitative Bedentung . für seine Versuche in Anspruch nehmen will (41, S. 62), jedoch in der Entwicklung seiner im Verlauf der Versuche bereits mehrfach verbesserteu Anordnung im wesentlichen eine sogar sehr bedeuten de Steigernug der Empfindlichkeit für sämtliche Farben bestätigte. Daß gerade bel Rot die Sehwelle im Verlanf der Adaptation am tiefsten siukt, hängt jedenfalls zum Teil wenigstens damit zusammen, daß hier die Stelgerung der Farbenempfindlichkeit relativ am reinsten und durch keine unverhältnismäßige Steigerung der farblosen Helligkeit vermindert hervortritt, während bei Gelb das Gegenteil beobachtet wurde. Mayer betont vor allem die Wichtigkeit, jederzeit ein farbloses Vergleichsobjekt im unwissentlichen Verfahren daueben zu halten, da sonst, ähnlich wie bei der seitlichen Farbenwahrnehmung, eine bedeutende Herabdrückung der Schwelle, sowie eine große Inkonstanz der Resultate eintritt. Dabei zeigte sich zugleich eine Tendenz zu einer bläulichen Färbnng, sowie die Verleitung, reine objektive Helligkeits- als Farbendifferenzen aufzufassen. Die Notwendigkeit einer Beseitigung dieser Helligkeitsunterschlede zwischen dem granen Vergleichs- und dem Farbenfeld brachte die meiste Schwierigkeit der Auordnung mit sich, welche im wesentlichen aus zwei senkrecht zueinander befestigten refloktierenden Flächen bestand, deren Winkel zu der beiderseitigen Einfallsrichtung des Lichtes durch Drehung variiert werden konnte. Löser hat diese Bemühnngen seines Freiburger Kollegen in Berlin fortgesetzt und die Gleichheit der Helligkeit des Grau mit der Farbe durch eine Verdoppelung der obenerwähnten Piperschen Anordnung erreicht (wie sie auch Piper selbst noch zu den unten referierten binokularen Beobachtungen verwendete', wobei nun in zwei unmittelhar benachbarten Feldern die Helligkelt

selbständig variiert und außerdem wie anch bei Mayer, Farbe und Farblosigkeit beliebig vom Experimentator vertauscht werden kounten 32. Es kamen Gläser in Rot, Griin imit etwas Blangriin', Blan mit Violett und äußerstem Rot zur Anwendung. Die Intensitäten reichten freilich nicht aus, nm his zn etwa 1 Minute, numittelbar nach dem Eintritt aus der Helladaptation, eine Schwellenbestimmung vorznnehmen, obgleich die letztere nur mit künstlichem Licht, allerdings durch den 3 Minuten langen Anblick eines aus etwa 3/4 m von der Bogenlampe bestrahlten weißen Kartons, erzengt worden war. Ein sogenanntes farhloses Intervall, d. h. Differenz zwischen »spezifischer« Farben- und »genereller« Schwelle, konnte im ersten Verlanfe der Adaptation für keine Farbe festgestellt werden. Rot trat sogar auch bis nach 5-6 Minuten sofort farhig über die Schwelle. Das genanere quantitative Ergehnis des ferneren Verlanfcs der Adaptation gegenüber den Bestimmungen Mayers bestand nun darin, daß nach der Zelt von etwa 8-12 Miunten Rot 10-11, Grun 9-13, Blau 6-10 Minnten ein Minimum der Farbenschwelle erreicht wurde, für Rot das 20 fache, Grün das 16-20 fache, Blau das 13fache der nach 1 Minute vorhandenen Empfindlichkeit, während uach Überschreitung dieser Zeit die Schwelle wieder anstieg. relativ am wenigsten in Rot, am meisten in Blau. Nach 40-45 Minuten sel ein definitiver Zustand ohne weitere gröbere Veränderungen erreicht. Verf. hringt dies mit dem Verlauf der farblosen Helligkeitsschwelle bei Dankeladaptation nach Pluer (s. o.) in Zusammenhang, die bis etwa 10-12 Minuten langsamer, von da an aber sehr schnell sinkt.

Inzwischen hatten Nagel selbst und K. L. Schäfer (46) gerade den Verlauf der Veränderung für die ersten, einfinßreichsten Minuten bis zum Eintritt des »cigentlichen Dämmerungssehens« mit einer ähnlichen, jedoch nur einfachen Anordnung, also ohne Vergleichsgran, gemessen und dahei zugleich präzisere Strahleufilter verwendet, welche anch für Grün nud Blau anuähernd homogenes Licht ergaben. Anch hier wurde zunächst ohne reiu foveale Einschränkung des Feldes verfahren etwa 20-30°. Dabei ergänzen sich diese Untersuchungen mit Löser eben schon insofern, als hier auch der allererste Verlauf der Erhöhung der Farbenschwelle in den ersten Minuten nach Eintritt aus voller Helladaptation, also nach Anfenthalt im hellen Lichte eines sonuigen Tages, wenigstens zu schätzen versneht wurde. Die Verf. geben für Rot bereits für diese ersten Minuten den 200 fachen Betrag des Anfangswertes als Stelgerung der Farbenschwelle an-Dieser Gesamtwert ergab sich schon daraus, daß bis zum Ende der 1. Minute. in welcher also Lösers Werte einsetzen, ein etwa 32 facher Wert der Empfindlichkeit geschätzt wurde. Löser konnte also hierans schließlich für das nach etwa 8-12 Minnten erreichte Maximum der Farbenschwelle für Rot sogar eine mögliche Gesamtsteigerung um den etwa 500-bis 600 fachen Wert berechnen, der somit nahe an die Piperschen Gesamtwerte der Steigerung für parazentrale farblose Empfindnngen heranreicht. Bei Grüu und Blau war auch das von Nagel und Schäfer beobachtete Anstelgen lu den allerersten Minnten zwar nicht so bedeutend, aber simmerhin ein deutliches«. Ihre weitere Untersnehung erstreckte sich jedoch auf deu Versuch einer isolierten Darstellung der Veränderungen der Farbenempfindlichkeit im reinen Zapfenbezirk der Fovea.

Auch hier fanden die Verf. nnn eine bedeutende Steigerung und zuglelch ihre uugefähre Äquivalenz für alle homogenen Farben. Im Gegen-

satz zur leichteu Isolierbarkeit eiues fovealen Reizes bei starkeu Inteusitäten ist freilich ein rein fovealer Schwellenreiz nur schwer zu fixieren. sneht dafür Nagel die Einwäude gegen die Beseitigung dieser Schwierigkeit durch Auwendung eines Fixierzeichens zu entkräften, indem er nachweist, daß ein feiner homogen roter Lichtpunkt in der Mitte der Foven den ohne ihn abgeleiteten fovealen Schwellenwert für homogenes rotes Licht in keiner Weise erhöhe (46, S. 278ff). Er erniedrigt ihu eher noch durch die Erhöhung der Sicherheit. Bei der Entscheidung über die Farbe stellte Piner in diesen Vorversuchen anßerdem freilich noch die Entfärbung des umgebenden Feldes durch deu roten Fixationspunkt fest. Au der vorhin genannten Anordnung wurde uuu das große Feld auf 1° Gesichtswinkel eingeengt und außerdem ein roter Fixatlonspunkt gespiegelt. Dahei ergab sich, bei einer Minnte nach voller Helladantation angefangeu, bis zur sechsten oder achten Minute eine Steigerung der Empfindlichkeit auf das Vierfache sowohl für Rot, als auch für Grüu uud Blau. Schätzuugsweise wurde die exakt nicht bestimmbare Beziehung der Adaptationsbreite auf den allerersten Momeut nach voller Hellsdaptation allerdings auf das Zwanzigfache angesetzt.

Das soeben bei der Untersuchung Nagels über die fovealen Schwellen erwähnte genaue Fixiereu ist iu alleu optischeu Versuchen von so großer Wichtigkeit, daß ich bei den Untersuchungen über den Einfluß der Dunkeladaptatiou trotz der Ausscheidung aller bereits auf das räumliche Seheu bezüglichen Fragen, wie Sehschärfe usw., doch eine Untersuchung über die Fixation im Dämmerungsschens wenigstens in ihren Hauptergebnissen erwähnen möchte, die R. Simou in lüngster Zeit auf Auregung Nagels unternommen hat, zumal auch hler, ebenso wie auch bei der Sehschärfe die Duplizitätstheorie in Erwägung gezogen wird (63). Die Fragestellung der v. Kriesscheu Schule steht mit dem uuten behandelten Einfluß der Adaptation auf die Pnpillarreaktion, auf die Snmmationswirkungen der Reize n. ä. in engstem Zusammenhauge. Deun von dem Standpunkt einer präzisen Trenuung zwischen Hell- und Dunkelapparat, der sich bis zn einer Unterscheidung zwischen den beiderseitig ansgelösten Reflexmechanismen zu entwickelu sucht, muß auch die Teudeuz zur Fixation eines auftauchenden hellen Punktes eine ähnliche Unterscheidung hinsichtlich ihres jeweiligen Endziels bei den verschiedenen Adaptationslagen vermuten lasseu; insbesondere stellt die Reiznng mit einem foveal bei Duukeladaptation unsichtbaren Lichtpunkte iu dieser Iliusicht ein interessantes Problem, zumal in der v. Kricsscheu Schule anch der bei total Farbenbliuden häufige Nystagmus durch die Hypothese der Zapfenblindheit erklärt werden soll. Zur Bestimmung der Lage des Auges wurde die Lage seitlicher Marken zum blindeu Fleck, sowie die Lage des Nachbildes eines zeutral-foveal orieutierteu Kreuzes zu dem zu fixiereuden Punkte beobachtet-Ein sechter Nystagmuse erschieu jedoch ausgeschlossen. Es zeigte sich uur ein Schwanken des Punktes, das, gegen Exuers Erklärung als Täuschung bei ruhendem Blick, durch jeue Methoden im wesentlichen als Folge wirklicher uuwillkürlicher Blickschwankuugen uachgewiesen wurde. Eine »vikariierende Macula, d. h. eine danernd bevorzugte Stelle für das Fixieren im Dämmernngssehen«, ließ sich jedoch nicht feststelleu. Im Gegeuteil präzisiert sich mit fortschreiteuder Dunkeladaptation (und bei gleicher Adaptation mit zunehmender Helligkeit) die Eiustelluug immer mehr iu dio Nähe der zeutral-fovealeu Fixation, zugleich mit

identischen Netzhantstellen. Leider waren gerade für die Einzelheiten dieser Einstellungen die Augen des Verf. wegen einer Schwäche des rechten Rectus superior und linksseitiger Hyperphorie nicht allgemeingültig. Für die Beurteilung der Gleichartigkeit des gesamten Prozesses der wirklichen Fixation in allen Adaptationslagen erscheint die Anßerung des Verf. besonders wichtig. daß das Gefühl der »Fixation« bei willkürlicher Einstellung des Auges behnfs peripherer Betrachtnng eines (infolge der Adaptation) foveal nnsichtbaren Punktes nicht vorhanden war, sondern nur dann, wenn das Ange nawillkürlich eine solche Lage einnahm. Hiemit ist anscheinend dasienige Moment hervorgehohen, das die seitliche and in sich keineswegs konstante Einstellung des Anges, hei der ein foveal unsichtharer Punkt sichtbar wird, als ein nnr entfernt mit dem Fixationsvorgang hei foveal sichtbaren Punkten vergleichbares Erlebnis erkennen läßt. Nur für foveal sichtbare Punkte kann selbstverständlich das Erlebnis der Fixation diejenige Beziehnng zwischen Lichtempfindung und Angenbewegungsimpuls darstellen, die gerade in der willkürlichen Fixation ihre idealste Vollkommenheit besitzt. Wird hingegen der Punkt, auf den wir unsere Anfmerksamkeit richten, bei der Wirksamkeit dieser natürlichen Fixationstendenz allmählich nasichtbar so muß sich schließlich entweder bei fortgesetzten Bemühnngen ein nener künstlicher Zustand einstellen, der von der Fixation scharf naterschieden ist, oder man gibt diesen natürlichen Willensimpnls anf, dann ergibt sich offenbar eine nene innere Einstellung. die aber mit den Erlebnisseu einer znfälligen Einstellung bei andern Adaptationslagen im wesentlichen übereinstimmt und in denen man eben überhanpt nicht von Fixation sprechen sollte. Denn cs ist klar, daß des Verfassers Indentifizierung dieses nawillkürlichen Anffindens und Behaltens des Punktes mit einem »Gefühl der Fixation« in dieser Allgemeinheit ungenau sein mnß. Höchstens eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem »Gefühl« ist nach Maßgabe der Abweichungen von der zentralen Lage vorhanden. Andererseits sagt ja Verf. selbst, daß sich allmählich nach dem Anffinden. das natürlich als znfällig in jeder Lage eintreten kann, »bei längerer Beohachtung« eine zentralere Lage herausstellt. Die letztere bleiht also offenbar anch das Endziel bei Dunkeladaptation und wird nur dann unter Umständen überhaupt nicht mehr erstrebt, wenn man entweder absichtlich auf eine andere Fixationsrichtung als Mittel zum Zweck reflektiert. oder wenn wegen der allmählichen Undentlichkeit und Unsichtbarkeit des fovealen Ohiektes, an das man sich heim Fixieren hält, dessen Sichtharkeit also einen integrierenden Bestandteil des Fixationserlebnisses ausmacht, die Fixationstendenz von selbst ganz oder teilweise verschwunden ist. Anch diese Beobachtungen und Überlegungen zwingen also nicht dazu, die Annahme der Einheitlichkeit in der Funktion des gesamten Schapparates aufzngehen.

Wie schon oben erwillnt, verwendete nan Piper seine Anordnang anset Einfügung verschiedener qudartischer Dipharpamen vor der Milehjanjatate im 1, 10, 26, 100 qemi spitter anch zur weiteren Klirang der schon oben berührten Frage nach der Vertretharkeit der Intennsitässtelgerung durch Vergrößerung der Ansdehnung des Reinfelden je nach der Lage des Schwelleureines innerhalb des Schefeldes 34. Nach Charpentier und Riccó in 54, 599 galt als angermacht, daß innerhab des Gebettes der Povea die Schwelle indircht proportional zur Flüschenausdehnung des Reizfeldes ansteige. Über diese Grenzen hinaus soll die Ausdehnungsstelgerung irrelevant werden. Auf Grund seiner Subsumtion der Resultate über solche Summationserscheinungen unter die v. Kriessche Theorie kommt nun Piper gerade zu der eutgegengesetzten Vermutung, daß vor allem eine besondere Verbindungsweise der Elemente des Dunkelanges, also der Stäbchen, die Ursache der Summationswirkungen sel, währeud im Gebiete der isolierter wirkenden Zapfeu solche Summationen benachbarter Elemente zurückträten. Das iedenfalls bereits vorhandene histologische Material hiefür soll noch genauer festgestellt werden. Ein positiver Befund hiusichtlich dieser Unterscheidung beider Gebiete wilrde also dann wiederum als eine besondere Instanz für die v. Kriessche Theorie zn verwerten sein. Zur Prüfnng dieser Frage wünschte nun P. zunächst einmal die Bedeutung dieser Vertretbarkeit von Intensität und Ausdebuung allein innerhalb der Peripberie unter den verschiedenen Adaptationsbedingungen zu untersnehen. Bei Helladaptation, die allerdings wegen des störenden Einflusses der (natürlich im Dunkeln vorgenommeuen) Schwelleumessung selbst auf den Adaptationszustaud keine so exakten Resultate gestattet, zeigte sich selbst bei der hiefür günstigsten Berechnungsweise kein merklicher Eiufluß der Ausdehuungsvariation auf die Schwelle der Peripherie. Bei Dunkeladaptation dagegen sinkt der Schwellenwert in der Peripherie ziemlich genan proportional zur Quadratwurzel der Flächenausdebnung (also nicht zur Flächengröße selbst). Demgemäß erkenut man diesen Unterschied zwischen den beiden Adaptationslagen besonders deutlich durch eine Darstellung des zeitlichen Verlaufes der Adaptation bei Messung der Schwellen an Reizobjekten verschiedeuer Fläcbeugröße. Denu der bei Helladaptation kaum vorhandene Vorsprung des größeren Feldes muß in einer um so steileren Kurve erreicht werden, je größer das benützte Feld ist. Schon Treitel hat diese Eigeutümlichkeit des Maßes der Adaptation für verschieden große zeutral gelegene Ausdehnungen festgestellt. Piper wünscht demgemäß auch für das foveale Gebiet eine spätere Nachprüfung des Charpentierseben Satzes unter Einführung verschiedeuer Adaptatiouslagen. In einer Region der Unabhängigkeit von einem hierauf bezüglichen Einflusse der Adaptation könnte is kein solcber Einfinß der Ausdehuung auf die relative Herabsetzung der Schwelle bei Dunkeladaptation stattfinden. - Für die von P. allerdings mit allem Vorbebalt angedeutete Theorie, daß die Apparate des Hell- nud Duukelauges durch die verschiedeue Verbindungsweise ihrer Elemente einen verschiedeueu Mechanismus der Summatlou bervorbrächten, ist aber nun durch die Piperseben Resultate deshalb noch nicht viel gewonnen, weil der Summationseffekt gerade nnr für die seitliche Regiou als ein bei Hell- und Dunkeladaptatlou wesentlich verschiedener nachgewiesen wurde. Für diese Regiou wäre doch zunächst eber einfach die Frage zu erörtern, ob nicht zugleich für das nämliche Sebelement auf Grund des Adaptationsvorganges die Wege zu den Nachbarelementen für die borizontale Fortleltung von Reizwirkungen sich güustiger gestalten köunen, während bei Helladaptation eine größere Isolierung vorhauden ist, wenn auch daneben den allgemeinen Prinziplen der Leitungscutwicklung eutsprecheud konstantere Verbiudungen besonderer Elemente bestehen köunen. Erst die Unterscheidung der Effekte des fovealeu Gebietes vou dem peripbereu wird die endgültige Entscheidung bringen, bei der die erneute Untereinteilaug hinsichtlich der Adaptationslageu

erst von sek nud ärer Bedeutung ist, da unter solchen Versuchsbedingungen eine rein lokale Sonderstellung des Hellapparates ausgenützt würde. Prinzipielle Unterscheidungen innerhalb der Fovea selbst ie nach der Adaptationslage würden aher wieder zunächst erst auf verschiedene Isolierung der nämlichen Elemente je nach der Adaptation hinweisen. - Gerade innerbalh des hierfür bisher ziemlich allgemein anerkannten fovealen Gehictes müßte also die Charpentiersche Gesetzmäßigkeit in Wegfall kommen und aus der Einmischung eigentlich bereits nicht mehr fovealer Gebiete erklärt werden. Wie aber eine große Adaptationsfäbigkeit der Zapfen anerkannt werden mußte, so gibt es doch vor allem anch Summationen benachharter Farbenwerte. Für die Untersuchung hei Helladaptation dürfte sich schließlich zu der vom Verf. gewünschten besseren Anfrechterhaltung der Adaptation die Verwertung der Veränderungsschwellen für Momentanreize empfehlen, die anf ein belles Feld superponiert werden. Momentanreize sind deshalb geratener, weil man hel der knrzen untermaximalen Einwirkung der Reize gewissermaßen ein vergrößertes und damit empfindlicheres Intensitätsmaß erhält. Die Summationswirkungen milssen aher hier anscheinend auf der nämlichen Grundlage beruhen, so daß die Resultate die nämlichen theoretischen Rückschlüsse gestatten. Es wurde ja schon oben bei der Disknssion der Maximalzeiten und des Talhotschen Gesetzes erwähnt<sup>1</sup>, daß Bloch und Charpentier die allgemeine Charpentiersche Regel über die Vertretbarkeit der Intensität durch Feldvergrößerung vor allem anch nach Seite der knrzdaueruden Reize ausgedehnt bahen (vgl. 35, 179).

Einen weiteren Gesichtspankt für die Analyse dieser Summationswirkungen in den verschiedenen Adaptationslagen entnahm Piper ferner einem speziellen Ergebnis seiner ohen referierten Messnngen der Erregbarkeitssteigerung mit Zunahme der Adaptation, nämlich dem Unterschied der monokularen Bestimmung von der hei ihm sonst als allgemeines Maß verwerteten hinokularen Schwellenmessung. Während die Schwellenbestimmung des helladaptierten Anges monokular ehenso ausfiel wie hinokular, war der Empfindlichkeitswert nach einer Adaptation von etwa 10 bis 15 Minuten monokular nur ungefähr genau die Hälfte vom binokularen, was ebenfalls wieder an der gesamten Kurve des moneknlaren Adaptationsverlaufs nachgewiesen wurde (53, S. 200 ff.). Um die monokular, bzw. binokular resultierenden Helligkeiten anch für böbere "übermerkliche) Empfindungswerte miteinander direkt vergleichen zu können, verdoppelte nun Piper gewissermaßen seine ohen geschilderte Anordnung für eine physikalisch genaue Helligkeitsabstafung zu einer Art von photometrischem Stereoskop, bei welchem die mittlere möglichst dankle Scheidewand von vorue her so weit abgeschnitten war, daß je nach der seitlich etwas verschiehharen Stellung der Augen entweder beide Felder hinokular oder eines monokular, das andere aber binokular gesehen werden konnte (55). Von einer einseitig konstanten Verdnnkelung des linken Auges abgesehen, wurde nan auch hier hei Helladaptation keine Differenz zwischen monokularer und binokularer Empfindlichkeit bemerkt. Hiermit findet es Verf, in Übereinstimmung, daß man hisher seit Fechner den Unterschied ganz allgemein als höchstens sehr gering erachtete und für den

<sup>1)</sup> Seite 84.

hellen Himmel (Aubert) überhaupt leugnete. Bei Dunkeladaptatiou fand P. hiugegeu wiederum binokular eine Aufhellung, aber hier nicht um das Doppelte, sondern durchsebnittlich um das 1,6- bis 1,7 fache. P. betrachtet nun das Ergebnis bel Dunkeladaptation als eine tatsächliche absolute Helligkeitssteigerung, auf die er seine obengenanute Ableltnng dieser Erscheinung aus der Summationsheziehung der Elemente des gesamten binokulareu Duukelapparates im Gegensatz zu deren Isolierung im Hellapparat gründet. Indessen ist Verf. sieb des lauernden Hannteinwaudes wohl hewnßt, der ans der allgemeinen Subsumtion aller binoknlarer Helligkeits- und Farheuresultanten, sowohl des sogenaunten monokularen Sebens wie des binokularen, unter den Begriff der binokularen Mischung bei Heriug, Scheuck n. a. uach dem Grundschema des sog. Fechnerseben Paradoxous sieb ergibt. Aus der hinokulareu Vereiuigung von Weiß mit Grau ergiht sich ein im allgemeinen mittleres Grau, oder böchstens wiederum Weiß bei völliger Unterdrückung der einen Kompouente. Also kann auch bier das Ergebnis vielleicht uur auf den relativeu Werten beruben, so daß die biuokulare Betrachtung höchstens das Weiß des einzelueu Anges »nngemischt« znr Geltung kommen läßt, während monokular sieb das Dunkel der korrespondierenden Stelleu des audern Auges beimischeu kanu. Das gauze Ergebuis hätte natürlieb in diesem Falle mit einer uur bei Adaptation auftretenden Summation nichts zu tnn. Vers. suebt zwar diesem Einwaud ausstibrlich zn begegnen, indem er zunächst die Notwendigkeit einer Aufhellung des monoknlaren Feldes hei Offnung des audern nach dieser Erklärung im Sinne des Paradoxous behauptet. Indesseu wäre diese auch bei Subsumtion unter das Paradoxou nur da zu erwarten, wo wirklich eine mittlere Mischung eintritt und nicht der Grenzfall der ausschließlichen Herrschaft des einen Anges. Dieser letztere müßte aber nach dieser andern Erklärungsweise gerade da im Betracht kommeu, wo ehen Piper beim Öffueu des andern Auges keine Anfbellung beobachtete, also bei Helladaptation. Es kommt also überhaupt uur die weitere Verteidigung Pipers in Frage, daß im Gegensatz zu den sonstigen Bedingungen für das Fechnersche Paradoxon nur eiue minimale Helligkeit der Zwischenwand vorhandeu sei. Diese letztere objektive Helligkeit braucht aber natürlich uieht unter alleu Umständen den Greuzfall der uugemischten Herrschaft des einen Auges zn bedingen. Daß niebt allzu große objektive Differenzen die Wettstreithedingungen sehr verändern können, findet ja Piper selbst 55, S. 175; bei der vorderen Raudregiou der Scheidewand, die anch bei Helladaptatiou als Misebung zur Geltung kommt. Nnr wäre eheu hier nicht nur auf die uicht mehr ganz dnnkeln Zerstreuungskreise, soudern auf die bekauute Bedentung der Kontnren liberbaupt zu verweisen, bei deueu is schon mouokular gerade im Gegenteil eine Kontrastverdunkelung stattfindet. Obne daß also hiermit eine wirkliche, nur bei Dunkeladaptation vorhandene Summation, insbesondere für Schwellenwerte, absolnt gelenguet werden soll, wäre doch zunächst zu prüfen, ob nicht die besonderen Helligkeitsverhältnisse und deren gesamte Anordnung inuerhalb des Schfeldes bei deu verschiedeuen Adaptationslageu in dem Sinne sich ändern, daß bei Dunkeladaptation eber eine mittlere Helligkeit derartiger Flächeu eintritt, bei Helladaptation hingegen der Grenzfall einer einseltigen Herrschaft. Für diese Deutung der Resultate spräche u. a. schou in Übereiustimmung mit Pipers Voraussetzungen im Ansehlnß an Fechner selbst bei wirklich gleicher anbjektiver Helligkeit der Scheidewand bei Dunkeladaptation: Eigenlicht, Veränderungen der Akkommodationsbedingungen n. dgl., wodnrch der Grenzfall der absoluten Herrschaft des hellen Auges reduziert wird. Es wäre insbesondere zu überlegen, ob bei den friiheren Schwellenbestimmungen monokular ebenfalls so konstante Minimalwerte im absteigenden Verfahren eintreten, wie bei binokularer, oder oh nicht je nach der Annäherung an die beiden entgegengesetzten Grenzfälle der Mischang der Herrschaft des offenen oder verdeckten Auges größere Schwankungen vorkommen. Aber auch für den eventuellen Restbetrag einer tatsächlichen Summation bei Dunkeladaptation, der als eine tatsächliche Erweiterung des Satzes von der Vertretbarkeit der Intensitäts- durch Ansdehnungssteigerung zu betrachten wäre, würde ebenso wie für das einzelne Auge zugleich die Möglichkeit der variabeln, von der Adaptation abhängigen Wechselwirkung zwischen beiden Angen innerhalb des gesamten Schorganes in Frage kommen, nicht nur konstante, aber für bestimmte Elemente (Stäbchen und Zapfen) verschiedene Verbindungen. - Bei Schwellenwerten ist nun ferner ein solches Zusammenwirken der benachharten Anregungen auch für monokulare Reizflächen nachgewiesen. Für die übermerklichen Reize gilt hingegen, wenigstens innerhalb der mittleren, gewöhnlich hieranf untersuchten Region, nach allgemeiner Annahme gerade die entgegengesetzte funktionelle Beziebung zur Umgebung, der Simnltankontrast, der innerhalb gewisser Grenzen nm so stärker zur Geltung kommt, je kleiner das Feld ist. Hieranf wurde schon im vorigen Referat gelegentlich der Arbeit von R. Me Dongall verwiesen (1. Ref. S. 45. der ebenfalls auf die Analogie zu den Schwellenwerten hin eine Summationswirkung henschharter übermerklicher Reize nntersuchte, ohne vom Kontrast liberhaupt zu sprechen. Es fehlt also für die binokulare Summation übermerklicher monokularer Reize bereits die klare monokulare Analogie. Allerdings wäre hier gerade wegen der Beziehung der Reizstärke selbst zur Adaptation znnächst an die von Piper selbst hervorgehobene Möglichkeit eines Antagonismus zwischen Helladaptation and Summation and andererseits zwischen reiner Dunkeladaptation (hzw. den allein vollständig angepaßten ebenmerklichen Reizen) und Kontrast zu denken, ein Zusammenhang. der auch ohne die speziellen theoretischen Voranssetzungen Pipers erklärbar bliebe. Indessen ist für die Schwellenwerte die nach ihrer Erkennung tatsächlich gesehene Empfindungstärke noch gar nicht genaner in absolnten Messungen an Reize von konstanter Ausdehnung angeglichen worden. Man weiß also noch nicht, ob das Zusammenwirken der benachbarten Reize sich wirklich auf eine Steigerung der Helligkelt der Empfindung als solcher bezieht, oder ob es sich bloß um deren Bemerkung bandelt, bzw. wieviel iedem der beiden Faktoren znzurechnen ist. Eine auch bei Piper gelegentlich vorkommende Formnlierung vom naturwissenschaftlichen Standpunkt ans, es sei ansicher, ob es sich am periphere oder zentrale Summationen handelt, wilrde zu der ebengenannten Alternative noch nicht ausreichen, da hierdurch je nach den psychophysiologischen Ansichten noch nicht ausgemacht ist, ob wirklich allein die als zweiter Faktor hier zu berücksichtigenden Unterschiede der sog. Bewußtseinsgrade mit dem »zentral« gemeint sind. Bei Piper selbst ist jedenfalls noch an diejenigen der Empfindungen selbst gedacht, sonst würde er ja die Analogie zn den übermerklichen Reizen nicht abgeleitet haben, bei denen die Unterschiede

wirklich aur auf Differenzen der Empfindungen sehnt zurückführhar sind. Für diese hinchkaltene Versunder Pipers mit Ubermerklichen Reizen ist aber ja nach dem Gesagten ohnehln ihre einfacher sähnmation nater die Ernelneinung der hinchkalten bil sich ein gestellt eine hinchkalten Ernelneinung der hinchkalten die ein der ein der ein den die hinchkalten ausgesehlossen. Auch allen diesen weiteren Versachen Pipers kann kein eindeutigter Beweis für die Dupliktitistheriorie eutnommen werden.

7 h. Bei den Adaptationsvorgängen seien sogleich noch die Beobachtungen über den Pupillarreflex erwähnt. Die von Sachs und Abelsdorff abgeleitete Regel, daß gleich helle Farhentöne anch papillomotorisch ägnivalent sind, widerspricht der Erwartung, daß die in der Analyse der Farhenempfindung noch nicht recht natergebrachte Eigentümlichkeit der sog. Farhengint wenigstens innerhalh dieser so empfindlichen reflektorischen Nebenwirkung anf das Sehorgan zur Geltnng komme, wie sie doch anch innerhalh der Gesamtwirkung der Farhen auf das Lebensgefühl, z. B. im Gegensatz des Rot und Grün, eine gewisse Rolle spielt. Überlegungen ähnlicher Art veranlaßten wohl S. Exper zn der speziellen Vermntnng, oh derartige Beobschtungen nicht zur Lösung der Kardinalfrage der Helmholtzschen Farbentheorie beitragen könnten, d. h. oh die auch bei relativ geringeren Helligkeiten vorhandene Blendungswirkung gesättigter Farhenreize vielleicht der Reinheit der Grundfarhe nach Helmholtz proportional gehe. Gisela Schäfer glanht indessen hei (subjektiver) Beohachtung von Spektralmischangen und ihrer spektralen Komponenten gefunden zu haben, daß die Grundfarben als solche keine hervorragenden on pillomotorischen Wirknugen üben (59, S. 419). Eine exaktere Stellungnahme zn den heiden znerst genannten Beohachtern könnte aher wohl doch erst anf Grund genauerer Helligkeitsbestimmungen möglich werden, nachdem einmal die Helligkeit jedenfalls den überwiegenden Hauptfaktor nehen solchen etwaigen feineren Nehenmomenten ausmacht, während in dieser Arheit nur von Einflüssen der Intensitätsveränderung auf die Sättigung die Rede ist. Vielleicht schienen anch nach dieser Seite bereits die allgemeinen Schätzungen ein negatives Resultat ührigzulassen.

Bei Erwähnung der eigentümlichen Farbenglut des Rot, die in der Gefühlswirkung zur Geltung kommt, sei ührigens auch beilänfig eines Versuches C. Baumanns gedacht, der von einer ganz andern Seite her eine sausreichende Begrindung« dieser Wirknagen des Rot im Gegensatz zu den andern Farhen beibringen zu können glanht und ein charakteristisches Beispiel einer angentigend begründeten Verallgemeinerung abgeben dürfte. Seine II. Beiträge zur »Physiologie des Sehens« 4) liegen unserem engeren Thema ferner und sind dem Tiefensehen und den binokularen Glanzerscheinungen gewidmet. Dahei heohachtete er die hekannten stereoskopischen Vereinigungen verschiedener Farhen mit ihrer vom Farhenton abhängigen Tiefenlokalisation and glapht das Heraustreten des Rot einfach auf die schwerere Akkommodation zurückstihren zu können. Dann aber fährt er wörtlich fort 4, S. 366): »Die stärkere Akkommodation des Anges durch Rot macht es hegreiflich, daß die Anfmerksamkeit von Menschen und Tieren hierdnrch in hesonderem Grade erregt wird . . . . Die Einstellung des Anges für Rot ist die gleiche wie für einen Gegenstand, welcher sich in einer kürzeren Entferunng von nns befindet als der fragliche rote Gegenstand, und wir hahen deshalh die Empfindung, als wenn das Rot des Blickfeldes uns rasch näher gerückt sei«. ... Daß auch Tiere sich durch rote Gegenstände hennruhigt zeigen, ist eine hinlinglich bekaunte Tatsache, welche durch die stücker Akkonmodation für Rot ausreichend hegründet werden kann. Der Stier, welchem nuveramtet ein rotes Tuch vorgehalten wird. . . . sieht in dem roten Tuche einen rasch sieh näherenden Gegenstand, welcher offenbar die Absieht hat, ihn anzugreifen, und sofort ist das suttige Tier hereit, dem vermeindiehen Angriffe entgegenzutretens. Hinsichtlich des »Ausreichens» der letzteren Erklärung braucht woll nichts hinzurfültet zu werden.

Die Äquivalenz der Papillarreaktion für gleich helle, die nämliche Netzhautstelle treffende Lichtreize darf die selbständigen Faktoren für die Irishewegung nicht übersehen lassen, bei deren Verkennung die Pupillenbeohachtung eine viel zu weit gehende Verwertung als heuristisches Prinzip in dem Studinm der Licht- und Farhenempfindung selbst finden würde. Anch der zweite, schon von Anbert für die Papillenweite angegebene Einfluß der Flächenausdehnung würde noch keine hinreichende Verselhständigung hedenten, wenn man an den Einfinß der Ausdehnung für die Empfindung selhst denkt, wie er in der hereits oben behandelten Vertretbarkeit von Ausdehnung und Intensität bei der Schwelle zutage tritt. Erst der dritte Aubertsche Faktor, die Steigerung der Reaktion mit der Aunäherung des Lichtreizes an den Blickpunkt, zeigt diese hei der speziellen Form der Iriswirkung innerhalb des Auges zugleich zweekmäßige Abweichung zwischen Quantität der Empfindung und Irishewegung. Ihrer Sicherstellung hat sieh wiederum Abelsdorff und H. Feilchenfeld gewidmet 2), nachdem in den Resultaten Vervoorts über den zweiten Faktor, die Proportionalität zur Flächengröße, der mit der Vergrößerung des Objektes zunehmende periphere Anteil keine geringere Wirksamkeit zu haben schien. Anch sollte vor allem der für die Bedentung der verschiedenen Netzhautregionen so wiehtige Einfluß der Adaptation festgestellt werden. Da indessen die Reaktionen für das Innerhalb der verschiedenen Adaptationen und Regionen nach der Theorie vergleichbarste homogene Rot wegeu seiner zu geringen Intensität Strahlenfilter; bei seiner Darhietung in verschiedenen Lagen keine hinreichenden Irisveräuderungen ergah, so wurde doch wiederum einfach der Einfinß der vom Blickpunkte ans fortschreitenden Ausdehnung einer ganzen Fläche mit farblosem Licht untersucht, jedoch in einem sehr weiten Umfange, bei Variation des Objektes selbst und seiner Entfernnng vom Ange. Zugleich wurde nicht die nur mit gleichzeitigen Adaptationsstörungen erreichhare konstante Pupilleneinstellung, sondern nur die Reaktionsbewegung selhst, n. zw. objektiv beobachtet, und der Prozentsatz der für eine bestimmte Intensität beobachteten Reaktionen als Maß henützt. Der Einfluß der Akkommodation auf das variable Ohiekt selbst war durch eine konstante Akkommodation auf ein in zwei Reihen gewechseltes Objekt eliminierbar. Zunahme der pupillenverengenden Wirkung mit der Betätigung ansschließlich zentraler oder dem Zentrum henachharten Teile war zweifellos. Binoknlare Belichtung ergab entsprechend den bisherigen Vermntungen und Beobachtungen einen mathematisch allerdings kaum formulierbaren Znwachs des Prozentsatzes der Reaktion Beim dankeladaptierten Ange maßte wegen des störenden Einflusses größerer Intensitäten die Methode etwas modifiziert werden, indem umgekehrt der Einfluß der Ahblendung des Zentrums in verschiedener Ausdehnung benntzt wurde; sie wurde jedoch auch von nenem an die Helladaptation

angeglieben und ergab, wie erwartet, daß die Reaktion nach der Petripherie hin in geringerem Mäße als im helladaptierten Ange abnimmt. Als Erklärung für diese Unterschiede der Reaktion bei verschiedener
Adaptation verweisen die der v. Kriossehen Theorie nabs etshenden Verfwiederum nuf die Möglichkeit einer verschiedenes Verbindung des Biell- und
des Dunkelapparates mit dem Zentrum der Pupilärreaktion. Da die Verfjedoch ihre Beohachungen nicht als direkten Beweis für diese Theorie
ausgeben, sondern nur in einer Minlichen Form als mit hr vereinbar besteilnen, so branchen die andern Möglichkeiten hier ebenfalls nicht besonders
hervorgeboten zu werden.

(Schluß folgt.)

# Einzelbesprechungen.

0,6

 Rudolf Encken, Die Lebensanschauungen der großen Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Piato bis zur Gegenwart. 5. nmgearb. Anfl. VIII, 523 S. Leipzig, Veit & Comp., 1904. M. 10.—; geb. M. 11.—.

Daß vorliegendes Werk in verhältnismäßig kurzer Zeit in fünfter umgearbeiteter Anflage erscheinen konnte (die erste im Jahre 1890), ist nicht nur ein Zeichen der rüstigen Arbeit des Verfassers, sondern dürfte auch Kunde geben von einem wachsenden Interesse an philosophischer Denkarbeit in weiteren Kreisen der Gebildeten, zumal wenn diese sich konzentriert nm wichtige Probieme, wie der Untertitei unseres Bnches besagt, und wenu der Antor selbst eine Persönlichkeit ist, die es versteht, sich hineinzufühlen in die großen Denker vergangener Tage, ohne dabei doch die warme selbsteigene Art zu verleuguen. Die Bedingungen sind ln vorliegendem Fall is besonderem Maße gegeben. Überall spricht zu nns der Mann, der mitter drin steht im Kampfe um eine nene Weltanschannng und der aus der zu behandeinden Materie heransznheben und uns intim nahezubringen weiß dasjenige, was uns lebende Menschen lebendig anspricht und uns ganz besondere nahegeht. Die Denkarbeit, wie sie In den Lebensanschannngen eines Denkers sich offenbart, bedeutet hier nämlich nicht etwa seine Blütenlese von Anßerungen über menschiiches Leben und Schicksal, nicht eine Sammlung gelegentlicher Reflexionen und Konfessionen«, sondern ein ursprüngliches Schaffen, ein Schönfen ans den Tiefen des Lebensprozesses, so daß sie »die Erscheinung eines Ringens nm Wahrheit und Gillek, nm ein geistiges Dasein biidet « (S.6) and dafür maß das Interesse in einer Zeit wie die ansere durchans aktuell sein.

Von Plato, dem Höhepunkt der griechischen Geistesarbeit, dem »das sinnliche Dasein - bis dahin die sichere Heimat des Menschen - in die Ferne rückt, und zum Ersten, Gewissesten, nnmittelbar Gegenwärtigen eine nnr dem Denken zugängliche Weit wird. (S. 24) und dem sailes echte Leben eine Entfaltung des eigenen Wesens bedentet« (S. 37), führt der erste Teil über Aristoteles in das nachklassische Altertum, wo Plotin eine eingehende, lebensvoiie Behandinng erfährt. Den Gegenstand des zweiten Teiles S. 135-285 bildet das Christentum. Das aller Religion gemeinsame Wesen. nämlich »die Entwicklung einer eigentümlichen Wirklichkeit, die Gestaltung eines charakteristischen Lebensprozesses ans dem beherrschenden Gedanken einer Überweit« wird im Christentum znm »Kampf um eine Seele« (S. 143). Diesem Gebiete widmet E. besonders trene Arbeit; dle 5. Anflage bringt eine Umarbeitung der Partien des äitesten Christentums. In der Lebensanschannng, in der dieses sich seinen gedanklichen Ausdruck gibt, werden die sich kreuzenden Fäden anfgedeckt und das Schweben zwischen der änßersten Gegensätzen von Dunkel und Licht, von Elend und Seligkeits dargetan. Mit sicheren Strichen ist in den Mittelpunkt des feinerfaßten Bildes die eschatologische Erwartung einer nenen Welt gezeichnet

Im dritten Teil möchten wir hervorheben die treffenden Ausführungen

über die Aufklärung und darin wieder Lelbniz - n. E. ein Glanzpunkt des Buches (gegen die frühere Auflage mehr präzisiert): das Werden seiner Weltanschauung von seiner mathematischen Denkweise her und die Täuschung. in der er sich über den Charakter selner eigenen Lehre befindet. Dem zunächst an Knappheit und Klarheit - hel aller Fülle des Stils - stehen die Ausführungen über Kants Erkenntniskritik (S. 402 ff.). Die Möglichkeit einer Wahrheit im alten Sinne ist durch Kant für immer verschlossen, der vorkantische Parallelismus zwischen Denken und Seln, wie ihn die Aufklärung angenommen hat, als unberechtigt erwiesen; ses heginnt eln neuer Begriff der Wahrheit anfznsteigen als eine Selhsterfassung des seine Welt gestaltenden Gelstes« (S. 407). Aber: erst das praktische Gebiet eröffnet die größte Tiefe des Gelsteslebens und giht zugleich dem Ja ein sicheres Übergewicht über das Nein. Die Moral hedentet bel Kant den »Durchbruch einer nenen Welt, eine Verhindung mit den letzten Tlefen der Wirklichkeit«. So erfährt »das Suhjekt die wesentlichste Erhöhung«, indem »sich eine völlige Umkehrung unserer Stellung zur Wirklichkeit vollzieht« (S. 416), eine Verschiehung des Lebensprozesses vom Objekt ins Suhjekt«. Die Seele steht nicht mehr nehen der Welt, sondern sie zieht die Welt in sich nnd wird selhst zu einer Welt Innerlicher Arts (S. 417). Aber auch E. weist über Kant hinaus: »die in ihm begonnene Umwälzung ist aufznnehmen und nach besten Kräften weiterzuführen« (S. 421). - Daran knüpft der Schluß vorliegenden Werkes an. Nach Darstellung des Lehensideals des deutschen Hnmanismus, als dessen Höhe Goethe erschelnt, dann der Lebenshilder der deutschen Spekulation, endlich der Inneren Bewegung des 19. Jahrhunderts mit seiner Wendung zum Realismus (Comte, Moderne Entwicklungslehre und Lehensanschanung der Sozialdemokratie) - wird ein Anshlick gegehen in das Aufsteigen eines neuen Idealismus in unsern Tagen. In Nietzsche findet die Reaktion gegen den Realismus zunächst ihren selhständigen Denker und Künstler, dem der Verf. gerecht zu werden sucht. Er begrüßt es, .daß hei Nietzsche das Leben von aller Verwicklung in die Umgehung zu sich selbst zurückgerufen und auf die eigene Kraft gestellt wird« im Anzesichte der »Schranken und Schäden einer bloß gesellschaftlichen Kultur« S. 503). Bel der »freischwebenden Stimmung« konnte es jedoch nicht blelben, es gilt vielmehr, seinen wesenhaften Lebensinhalt zu finden und zugleich ein sicheres Verhältnis zur Welt der Arbeit« (S. 507). Ehen das lst Aufgabe des neuaufsteigenden Idealismus, wie er auf den Gehieten der Kunst, Rellgion und Philosophie sich zu regen beginnt. Sein Ziel wird sein, die Unzerstörharkeit unseres geistigen Wesens und die innere Gegenwart üherlegener Mächte neu zu hekräftigen . . . Solche Größe liegt keineswegs fertig vor . . . Aber in der Gegenwart liegen große Möglichkeiten; sollte das wachsende geistige Verlangen, das die Menschheit durchdringt, nicht zur Hoffnung berechtigen, daß trotz aller Wirren und Hemmungen das Ja über das Nein siegen und neue Lebensgestaltungen heraufführen wird? Dann wäre anch die jahrtausendlange Arheit der Geschichte uns nicht verloren, dann würde wieder dentlicher aus allem Wechsel und Wandel ein unvergänglicher Wahrheitsgehalt hervorscheinen. - In diesen Schlißworten lst, ich müchte sagen, das leitende Motly des Buches gegeben, das in seiner Diktion und Gedankenführung uns anspricht wie ein Kunstwerk eigener moderner Art. C. Vogl (Leislau h. Camhnrg a. S.).

 Alhert Kalthoff, Zarathustrapredigteu. Reden über die sittliche Lebensauffassung Friedrich Nietzsches. 170 S. So. Jena Eugen Diedericha. 1904. M. 250: seh. M. 3.50.

Predigten von dem Bremer Pfarrer, der in seinem »Christus-Prohlem« terschienen hei Diederichs 1902) den historischen Christus als Individuum leugnet, dursten von vornherein die Ausmerksamkeit nicht uur des theologisch, soudern auch des allgemein modern gehildeten und philosophisch interessierteu Leserkreises in Anspruch nehmeu, zumal weun diese Predigten anf Nietzsches Lehensanschauung genauer: wie sie iu Also sprach Zarathustra« ausgesprochen ist) sich grüuden. Das dem Buche eutgegengehrachte Interesse wird durch die Lektüre nun anch wirklich gerechtfertigt. Die literarische Behandlung, die hier Nietzsche-Zarathustra erfährt, erscheint uns als die zutreffende Art, durch welche der so kühne Schöpfer nener Werte zn einer Geltung gehracht werden kann, die ihm teils leichthin abgesprochen, teils verkümmert wird durch die zudringliche, verständnislose Huldigung von seiten der Vielen, Allzuvielen. An diesem Urteil über Kalthoffs Zarathustrapredigten dürfte der Umstand wenig ändern, daß es dem Leser in einzelueu Punkteu anheimgestellt bleiht, entweder sieh zu entscheiden für den Nietzsche, wie er hesonders in späteren Werken seine Anschanungeu präzislert bzw. variiert hat und wie sie vielleicht das Recht der höheren Genialität - die sich freilich bisweilen auf Höhen erhebt, aus denen es nur noch einen jähen Absturz giht - für sich haben, oder aber die geistvolle Auelgnung und Bearbeitung Nietzseheseher Gedanken, wie sie uus der Verf. hietet, zn akzeptieren.

Weun z. B. Kalthoff die Vergötterung des Kraft- und Gewaltmenschentums hei Nietzsche als Oherfläche auspricht, »die er (sc. N.) sich angeheuchelt, um seine Perleu gegen die Sine und selu Heiligtum gegen die Hunde zu schützeu«, und wenu es danu weiter heißt: »Gewiß anch N. ist ein Totschläger gewesen, auch wir milssen Totschläger werden! Ärgert dich dein rechtes Auge, so reiß es ans und wirf es von dir! usw. (S. 78, so dürfte allenfalls . Also sprach Zarathustra eine solche Deutung rechtfertigen, aber die späteren Schriften, in denen jene Vergötterung ihren kräftigsten Ausdruck gewinnt, lassen eine solehe Abschwächung kaum zu. Wenn eine Seite weiter der Wunsch ansgesprochen wird: »Wenn wir doch nur wirklich eine Herreumoral lernten, die gewaltig ist und das Herrschen versteht, deun zu Herren sind wir doch alle berufen von unserem Schöpfer. nicht nur zu Herren der Erde, sondern auch zu Herren des Geistes«, so dürfte das mit N.s Aristokratismus nicht übereinstimmen, der ohne die Masse des Pöbels, ohne Sklaven und Herdenmenschen gar nicht zu deuken ist. Doch achten wir unseres Verfassers Eigenart, - sie hat das Recht, zur Geltung zu kommen. Daß Jesus von Nazareth auf Grund der uns vorliegeuden Urkunden mit annähernd demselhen Recht als Kraftmensch und Gewaltmensch angesehen werden kaun wie als Buddhist (in Nietzsches Fassung), ist nicht zu leugnen. Und die Charakterisierung des Christentums als »Geist der universalen Lehensreform«, als »der schöpferische, vorwärtsdrängende Genius der Meuschheit« ist zwar gewiß zu umfasseud und vernachlässigt ein hochwichtiges Momeut, das eschatologische, aber - bei der Schwierigkeit oder vielleicht Unmöglichkeit, eine einheitliche Begriffsbestimmung des Christeutums zu geheu - ist sie praktisch sehr wirksam nnd in des Verfassers Gesamtauschanung begründet. -Christen wären die Stürmer und Dränger, die Göttlich-Unzufriedenen, die Mitverschworenen der Zukunft': (S. 10).

Jedenfalls sind Predigten wie die vorliegenden, darunter besonders etwa »Die neue Trene« oder »Die schenkende Tugend« n. a., Kabinettstücke modern ethischer Paränese, die anch dem Hochknitivierten wertvolie Assoziationen wenn nicht erstmalig hervorbringen, so doch zu fruchtbarem Bewußtsein wecken. - Um nur eine Steile zu zitieren ans »Der häßlichste Mensch« (vgl. »Also sprach Zarathustra« IV. Teil), wo K. die schlimmste Entartung in der Hingabe des Lebens an die Vergangenheit erblickt: »Wer sie (sc. die Vergangenheit) zum Ziel seiner Sehnsncht macht, der wandeit unter Leichen. die ihn frösteln machen, er selbst wird eine Leiche, in deren Geschischaft dem lebenden Menschen so frostig wird. Und weil dieser in der Vergangenheit lebende Mensch selber nichts ist, so brancht er alleriei Firlefanz, nm sich den Schein von etwas zu geben, er braucht den Pomp, der ans einer Krönung ein weitbewegendes Ereignis macht, er hascht nach Titeln und Orden, die schon der Philosophenkönig auf dem Preußenthron eine Auszeichnung für Toren nannte, er läßt sich von Vater und Großvater bescheinigen, daß ihre Verdienste den Schild des Sohnes und Enkels schmücken. er kehrt mit einem Worte das Wort des Aposteis nm: er vergißt, was vorne ist, and streckt sich nach dem, was dahinten ist« (S. 141 f.).

Das Ganze ist ein interessantes Erzengnis modernster Ethik und Religiosität, wie sie einer Geistesrichtung elgen ist, für welche der Verlag Diederichs in Jena in verständnisinniger Weise tätig ist.

C. Vogl (Leislan b. Camburg a. S.).

 Richard Semon, Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. VII, 353 S. 89. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1904. M. 6.—; geb. M. 7. —.

4.2

Dieses Werk macht den interessanten Versuch, alle digenigen Erscheinungen in der Welt des Organischen, bei denen es sich um Reproduktionen irgendweicher Art handelt, nuter einem elnheitlichen Gesichtspunkte ansammennfassen. Der Gedanke, die Erneserung des Körpers und seiner Funktionen durch die Keinbildung mit dem Reproduktionsvermügen des Gefächtnisses un vergleichen, wur sehn E. Herling ("Über das Gedächtnis als eine allgemeine Franktion der organischen Materiet, Wien 1870) und nach ihm Ernat Haeckel, Sammel Butler n. a. gekommen, ohne bisher genaner ausgeführt zu werden. Semon will num diesen Gedanken ausführen und zeigen, daß die werechiedenen Erscheinungen etwa Gemeinsames haben, namlich, daß die Wiederholungen oder Reproduktionen ohn er ollständige Wiederkehr derselben Bedingungen eintreten. Dies soll auf rein physiologischer Grund lage gesechben.

Zanichst werden einige Begriffe eingeführt: Der Reis wird als eine Veränderung der energetischen Situation der auf einen Organisma wirkenden Faktoren definiert, eine Definition, die anch eine Reaktion wie die Öffnungszuckung eines Muskeis auf einen Reis zurückführen lißt. Der Reis ist also eine energetische Elzwirkung auf den Organisma, die Veränderungen in der reisbaren Sabstanz desselben hervorruft. Der Organisma bleibt nicht, wie ein in die Laft geworfener Stein, unverändert nach dem Aufbürend er Reisein in die Laft geworfener Stein, unverändert nach dem Aufbürend er Reis-

einwirkung, sondern diese schreibt auf ihn ein »Engramm« ein. Die Summe aller angeeigneten oder erworbenen Engramme wird Mneme genannt. Es soll unn methodologischer und zweckmäßiger sein, von dem nervös Diferenzierteren als vom weniger Differenzierten anszugehen, welche Überlegung dem Verfasser eine Fülle von Beispielen aus der Psychologie zur Verfügung stellt. So findet er den Begriff ekphorisch, wozn gehört, daß z. B. nicht erst die anftreffenden Steine den Hund zum zweiten Male flieben lassen, soudern anch schon die Wahrnehmung der die Steine hebenden Menschen. Ein ekphorischer Reiz ist also vom Originalreiz quautitativ oder qualitativ verschieden und wohl auch meistens kleiner. Eine Regel ohne Ausnahme ist es, daß alle gleichzeltig erzengten Engramme assoziiert sind. Nach einigen nüheren methodologischen Überlegungen wird die anbjektive oder introspektive Methode empfohleu. Mißtraneu verdiene nur eine unkritische Vermischung der objektiven mit der subjektiven Methode. Der springende Punkt im ganzen ist, wie man sieht, die Beweisführung, daß für einen gewissen Reiz bei der Wiederholnng des Vorganges ein anderer eintreten kann. List sich dies nachweiseu, so darf man eine Mneme annehmeu.

Der Meusch, der aus Gesandheitsrücksichten zwischen seine gewähleben Mahbeiten eine wettere einschlicht, filht, wenn er nie wieder ausfalle lißt, sogar Hunger, während er frither zwischen den Mahbeiten keite sohlt Empfindang zu haben pßegte. Pruppen von Schmetterlignen, die einer interierenden Abklüßung auf —5°C ansgresetzt wurden, ergaben Tiere, dera Flügel abnorm gefärbt waren. Die Paarung zweier von diesen, die bei greibliert Zimmetremperatur gehalten wurden, ergab 173 Schmetterlinge, von dens 17 abnorm und gans im Sinne der Eltern verländert waren. Dies oll nach Austie der Verfasser ein klarer Fall der Verterbung enrapshieber Wirkungen sie.

Der zweite Teil des Buches ist einer systematischen Darstellung der muemischen Grundphänomene gewidmet. Wir greifen einiges heraus, was über das schon Mitgeteilte hlnauszugehen scheint. Der innere energetische Zustand eines Organismus ist im Schlafen und im Wachen zu verschiedenen Zeiten oft sehr verschieden, so daß ganz verschiedene Erregungskompleze entstehen köunen. Also ist sowohl die Natur des Reizes als auch der momeutane Zustand des Organismus von größter Bedentung für den größeren oder geringeren engraphischen Effekt. Die simultane und die sukzessive Assoziation sind beide ekphorische Wirkungen, die eigentlich nur begriffliche, nicht natürliche Einheiten darstellen nud an sich ohne Begrenzung inelnander übergehen. Es ist aber zu berücksichtigen, daß gleichzeitig erzeugte Engramme nur nacheinander ekphoriert werden können, nämlich von den Punkte ans, we der nene partielle Relz einwirkt. Sie sind von allen Punktes aus polar gleichwertig, während ankzedent erzeugte Engramme polar ungleichwertig bleiben, d. h. viel leichter in der einen als in der andern Richtung reproduziert werden können. Eine dritte Art, die kombinatorische Assoziation, bildet die Grandlage der höheren mnemischen Fähigkeit des Menschen. Es ist zu bedanern, daß Semon mit der Psychologie so wenig vertraut ist. In diesem (vierteu), sonst sehr psychologisch gehaltenen Kapitel wird nur ein einziges zu der eigentlichen Tierpsychologie nicht gehöriges Werk (Ebbinghaus, Über das Gedächtnis, 1885) zitiert, obwohi gerade usch Standpunkt und Methode des Verfassers eine genanere Berücksichtigung der Psychologie des meuschlichen Gedächtnisses am Platze gewesen wäre.

Unter ererbter Mneme versteht Semon den Inbegriff der Engramm-

komplexe, die einem Organismus von seinen Aszendenten überkommen sind. Durchschneidet man einen Wnrm, so ist jedes Tellstück imstande, sich wieder zu einem vollständigen Wurme zu ergänzen, falls der Anschnitt nicht allzn winzig genommen worden ist. Diese Brachstücke müssen also die ganze ererbte Mneme des vollständigen Individnums besessen haben. Die Reproduktion zeigt, daß anch jede Kelmzelie im Besitz der ganzen ererbten Mneme ist, wobei wir wohl noch nicht an die Grenze des Möglichen gekommen sind, da ja die Notwendigkeit der Nahrungsanfnahme die Grenze verdeckt. Also ist die Mneme nicht in gewissen Teilen des Organismus lokalisiert zu denken. Die erworbene Mneme der höheren Tiere aber scheint genau lokalisiert zu sein, wie die Lehre von den Sinneszentren und die Pathologie zeigen. Die von einer Erregung durchlanfene Strecke neunt Semon den primären Elgenbezirk. Bel fortdanernder oder bei sehr heftiger Relzung verbreitet sich aber, wie bekannt, die Erregung über das gange System, weshalb wir keinen Anlaß haben zu glauben, daß in normalen Fällen diese Verbreitung nicht vorhanden ist. Mit Zngrundelegung dieser Anffassung. daß eine Lokalisation nur scheinbar vorliegt, wird die Sonderstellung der Großhirnrinde zum »Oberbewußtsein« und der individuell erworbenen Mneme. ebenso die vikariierende Tätigkeit von Gehirnpartien leicht verständlich, Zngegeben wird, daß ein sabsoint zwingender« Beweis für die engraphische Beeinfinssung der Keimzellen auf dem Wege der indirekten Relzübertragung durch das Nervensystem nicht vorliegt. Semon aber betrachtet es als eine Hanptanfgabe dieses Werkes, zn beweisen, daß die Fähigkeit der Keimzelle, den komplizierteren elterlichen Organismus zu reproduzieren, eine mnemische sei. Eine Konsequenz dieser Anffassung wäre, daß schließlich alle Erregungen zu der reizbaren Substanz der Keimzelle gelangen.

Wenn die Wiederkehr eines Reizes den muemischen Vorgang auslöst, so kann dabei der zweite Reiz selbst auch noch danernd einwirken und eine nene Erregung auslösen, die subjektiv als Wiedererkennen bekannt ist. Reifliche Überlegung hat nnn Semon dazn geführt, dafür die Bezeichnung mnemische Homophonie zn wählen. Es ist schwierlg, diesen Vorgang obiektiv zu konstatieren, aber am Apportierspiele des Hundes kann man ihn nachwelsen. Der Hund reagiert nicht beliebig oft auf die bloße Schleuderbewegung, sondern er wartet nunmehr den Wurf des Steines ab. Anf indirektem Wege kann also die Homophonie durch das Auftreten oder Ausbleiben obiektiv wahrnehmbarer Reaktionen nachgewiesen werden, deren Charakteristikum darin liegt, daß sie sich, entsprechend ihrer Kongruenz oder Inkongruenz mit einem früheren Erregungszustande modifizieren. Bei der Ekphorie eines Engramms, das mehrfach wiederholten engraphischen Einwirkungen seine Entstehnne verdankt, tritt keine nnentwirrbar verschmolzene mnemische Erregung auf, keine »Verwachsung«, wie mauche Psychologen das genannt haben, sondern es erfolgt ein entwirrbares Miteinanderklingen der einzeinen in ihrer zeitlichen Entstehung getrennten Komponenten dieses scheinbar einheitlichen Engramms. Damit wiji es uns erscheinen, als wenn Sem on seinen Begriff von der Homophonie unfruchtbar gemacht hätte. Es wäre nur ein Schritt weiter, anzunehmen, daß es bloß ekphorische Reize und individuell zugeordnete Engramme gibt, and daß, wenn eine scheinbare Korrektion der Reaktion eiutritt, es sich dann nur nm eine nen entstandene Erregung handelt. Dies würde anch wohl stimmen, wenn man die introspektive Methode nnd die Tatsache des Erkennens beiseite läßt. Wenn die Reize qualitativ

verschieden sind, gibt es nach dem Obigen bloß individuelle Wirkungen, und wenn sie quantitativ verschieden sind, lat es wohl ehenso. Letzteres wird dentlich, wenn gesagt wird, daß von den zwei Versionen des Gedichtes iber allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wäldern hörest dn. bzw. Wipfela spiirest du kaum einen Hanche ein Chergewicht nach der einen oder aufern Seite anf der Anzahl der Wiederholnngen beruht. Wie oben in bezug auf den Wach- und Schlafzustand zngegeben wurde, sind auch gewisse Zustände des Organismus von größter Bedentung für den Ansfall der Reizeinwirkung. Es ist ja sehr wichtig, zu wissen, daß der zweite Reiz qualitativ oder quantitativ verschieden sein kann, aher wenn zugleich die inneren Komponenten sich anch entsprechend verändert haben können, so verliert der Fall etwas von seiner Merkwürdigkeit. Um so mehr, da es wahrscheinlich ist, daß die Ersparnis im zweiten Reize bloß auf die zur Schaffung der Mneme nötige Energie verwandt wird. Es könnte scheinen, daß man mit dem Begriffe eines ekphorischen Reizes vielleicht anch ein Kriterium des Vorhandenseins eines Bewußtseins vor sich hätte. Allein nach den hentigen Prinzipien der Psychophysik wäre zu erwarten, daß die Ersparnis im wiederholten Reize eine Ersparnis zunächst im physiologischen und nicht im psychologischen Sinne zu bedenten hätte. Warum man diesen Vorgang nicht zu lokalisieren suchen sollte, ist eigentlich unverständlich. Es ist auch bedenklich, wie der Verf. im dritten Teile seines Werkes ausführt, gleichsan von einer ganz elementaren Eigenschaft des organischen Stoffes zu reden und doch jedem elementaren Teile eines noch so komplizierten Organismus den anbedingten Besitz der ganzen Mneme desselben zuznschreiben. Daß das Nervensystem keine Bedingung der mnemischen Funktion primitivster Organismen ist, ist kein Beweis dafür, daß es keine notwendige Bedingung der mnemischen Funktion sehr komplizierter Organismen ist. Wir gebes nicht weiter auf die Darstellung der mnemischen Prozesse hei der Ontogenese ein. Wenn der Kelmzelle keine Sonderstellung neben andern kleinsten Stücken eines Organismus gegeben werden kann, und wenn eine Lokalisation der Einwirkungen bekämpft wird, ist es nicht gerade einlenchtend, daß die Reproduktion von Organismen mit der Reproduktion im Gedächtnis etwas gemeinsam habe, abgesehen davon, daß es in allen gewöhnlichen Fällen schwer sein würde, die Umgebung des werdenden Organismus als eines ekphorischen Reiz aufznfassen, anch wenn man eine noch so weite Grenze der Abweichung zuließe.

Das Wertvollate in dem Boche scheint nas der Begriff des eiphorische Reizes. Gerade für eine nosloben Begriff wire eine caukt geführte Unsesachung mit genaner Umgrenzung des betreffenden memisches System von großem Verte gewesen. Mit einem solchen Versuche steht auch das Bestreben der Biologen und Physiologen, die Vorgänge im Organismus ir bokalisieren, in keinem Widerspruche, sondern es würde cher seine Ausfürung erleichtert haben. Semon hat aber in seinem Vernuche, etwas Gemitsumes in der Reproduktion des Organismus und in der Reproduktion ies Sinne des Gedischtnisses zu finden, sein eigenes Ziel, die Anfdeckung vas des Proprins der Berten und sieh durch eine Betonme des Betamstellen, aus dem Ange verloren and sieh durch eine Betonme des Engramms und die dadurch entstehende Notwendigkeit, die Engrammerregungen bis um Kelmzelle gelangen zu lassen, etwas verirt. Dabei sein er anch durch seine erkentnistheoretischen Überlegungen (Kap. XV) is eine gewisse Unklarheit gekommen sein.

 H. Ch. Bastian, Über Aphasie und andere Sprachstörungen. Übers. von M. Urstein. 511 S. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1902. M. 11.—.

Das Buch ist im wesentlichen eine Zusammenfassung der früheren Arheiten Bastians, und die Wandiungen der Anschauungen des Verfassers gehen ihm einen eigenen persönlichen Reiz. Es ist eine umfassende Bearbeitung der Aphasie, die ührigen Sprachstörungen sind kürzer behandeit als z. B. in Kussmanls »Störungen der Sprache«. Die ersten Kapitel hesprechen die allgemeinen Bedingungen der Sprache: den psychophysischen Akt des Sprecheus, Lesens und Schreihens, das Wortgedüchtnis, die Beziehungen zwischen Denken und Sprechen. Anch in diesem allgemeinen Teile hegründet B. seine Ansichten meist mit klinischen Erfahrungen. Dafür, daß die Sprache ein antomatisch gewordener Vorgang ist, der hei sonst normaler Entwicklung plötzlich, ohne vorhergehende Versuche und Mißerfolge, in Tätigkeit treten kann, führt B. den Fall eines fünfishrigen Knahen an, der nie ein Wort gesprochen hatte und plötzlich, als ein Spielzeug zerbrach, sach wie schade« ausrief. - Beim Denken dienen, soweit es sich nm ein begriffliches, nicht nnr um einfache Assoziationen optischer usw. Vorstellungen handeit, die akustischen Empfindungen als Erinnerungsmaterial. B. bekämpft Bailet und Stricker, die annehmen, es komme beim stillen Denken zu schwachen Wiederholungen der Vorgänge, die sich heim Aussprechen der Worte in den motorischen Zentren abspielen. Eine primäre Wiederbelebung der optischen Sprachhilder nimmt B. nur für seltene Ausnahmemenschen an, für die meisten sog. »Sehmenschen« (Charcot) hält er es für wahrscheinlicher, daß doch znerst die akustischen Bilder anftanchen und nur von den optischen mehr unterstützt werden als beim »Hörmeuschen«. Beim Lesen werden nach B. unter gewöhnlichen Umständen fast gleichzeitig mit den optischen Wahrnehmungen die entsprechenden Klänge im akustischen Zentrnm hervorgehracht, und anch beim Schreiben werden zuerst die aknstischen Eindrücke wachgerufen, nnd erst im Auschlusse an diese werden die optischen Eindrücke wiederheleht, welche dann in einem besonderen Zentrum die zum Schreiben nötigen Mnskelbewegungen auslösen. - Das Wortgedächtnis zerfällt nach B. in ein soiches für die akustischen Worteindrücke. eines für die optischen und je eines für die Erinnerungshilder der sensorischen Eindrücke, weiche bei den Bewegungen der heim Sprechen hzw. Schreihen heteiligten Organe (Mnskeln, Hant, Gelenke usw.) zustande kommen, glossokinästhetisches und cheirokinästhetisches Zentrum. Anf Grund zahlreicher klinisch-anatomischer Belege wird die Lokalisation der verschiedenen Wortgedächtnisse hesprochen. Als glossokinästhetisches Zentrum spricht B. den hinteren Teil der dritten linken Stirnwindung an, die sog. Brocasche Windnng, die gewöhnlich als motorisches Sprachzentrum bezeichnet wird. Motorische Zentren giht es nach B. in der Hirnrinde überhanpt nicht. Ihre Funktion hesteht vielmehr darin, »daß hier die mannigfaltigen zentripetalen Ströme, welche bedingt werden durch die Beziehnngen des Organismus zur Anßenwelt und durch Veränderungen in seinen nicht nervösen Geweben und Organen, auf verschiedensten Wegen miteinander verhunden werden und gemeinschaftlich Nervenaktionen veranlassen, deren anhjektives Korrelat dann all die Empfindungen und Wahrnehmnngen, all die intellektuellen und emotionellen Vorgänge sind, die zu erfahren das Individnum fähig iste. Ferrier n. a. hehanpten, daß die Zentren nm den Snlcns Rolandi rein motorisch

seien; die meisten Hirnanatomen nehmen dagegen au, daß in dieser Gegend motorische und sensorische Felder vorhanden seien, die sich zum Teil decken. Die Exstirpationsversnche beweisen jedenfalls, daß ein großer Rindenbezirk als Einstrahlungsgebiet der Schleife, d. h. derjenigen Fasera, die aus den hinteren (seusorischen) Bahnen des Rückenmarks stammen, aufznfassen ist, während bei Exstirpation eines kleineren Stückes dieses Rindengebietes nur die Pyramidenbahn atrophiert, die zu den (motorischen) Vorderhörnern des Rückenmarks zieht. Wir habeu es also mit zwei in ihren anatomischen Verbindungen ungleichartigen Rindenfeldern zu tun. Bastiss hält auch die Pyramidenbahn für sensibel und läßt den motorischen Anteil der vom Sinnesorgan zum Hirn and von diesem zum Muskel führenden Leitung erst bei den Kernen der Vorderhörner des Rückenmarks und des verlängerten Marks beginnen. Dagegen spricht aber, daß sich von der sogmotorischen Hirnrindenzone aus mit dem galvanischen Strome funktionell zusammengehörige Muskelbewegungen anslösen lassen. Die galvanisch erregbaren Geblete sind ferner scharf begrenzt wie die motorischen Teile in Rückenmark, während die Einstrahlungszone der Schleife unschaff abzugrenzen ist wie die sensibeln Rückenmarkskerne (vgl. Monakow, Gehimpathologie S. 157-191). Es ist übrigens nicht einzusehen, warum nicht die »motorischen« Zentren die Stätten der »kinästhetischen« Erinnsrungsbilder sein können, sobald man nur unter diesen nicht psychische Erlebnisse, sondern rein physiologisch Komplexe von zentralen Erregungen, die beim Ausprechen von Lauten und Wörtern hervorgerufen werden, versteht. B. B.& aber, wie wir bereits hervorgehoben haben, die motorische Bahn erst mit der Kernen der Vorderhörner des Rückenmarks und der Oblongata beginnen und verwirft die Bezeichnung »motorische Aphasie« für Sprachstörungen, die durch Läsion der dritten linken Stirnwindung bedingt sind, er nennt sie schlechtweg »Aphasie«. Das Kapitel über Agraphie ist nicht gans blat. S. 28 erklärt B., daß der Beweis für dle Existenz eines Schreibzentrums in gyr. frontalis medius nach Exner nicht erbracht sei, daß man aber annähend wisse, wo es zn suchen sei; S. 148 läßt er die Möglichkeit offen, daß die nervösen Anordnungen, welche mit dem Schreiben verbunden sind and eines Teil des allgemeinen kinästhetischen Zentrums bilden, mit jenen innig verkettet sind, welche den weniger spezialisierten Handbewegungen zukommen. Dann hat aber die Annahme eines besonderen Schreibzentrams keinen großer Wert, weil eine isolierte Schädigung dasselben nicht zu erwarten, sondern mit einem allgemeineren Bewegungsausfalle verbanden wäre. Für seine komplette, nicht komplizierte Agraphie führt B. In der Tat anch keinen klinischen Beleg an. Die übrigen Formen der Agraphie erfordern auch nach B. kein besonderes Schreibzentrum. Dagegen würde die Aufstellang eines solchen allerdings das Vorkommen sog, motorischer Aphasie ohne Agraphie erklären, ohne daß man dafür, wie es Lichtheim tat, subkortikale Herde annehmen milßte. B. erblickt in den Fällen von sog. motorischer Aphasie ohne Schreibstörung geradezn einen Beweis dafür, daß die sinnere Spraches von den Sprachbewegungsbildern ziemlich unabhängig sel. Aus dieser Erwägung bestreitet er anch die regelmäßige Verbindung von sog. motorischer Aphasie mit verbaler Amnesie. Die sinnere Spraches besteht nach B. in der Wiederbelebung akustischer Eindrücke, und das akustische Wortzentrum (hinterer Teil der ersten and zwsite linke Temporalwindung) erhält damit eine dominierende Stellung; seine Zerstörung läßt völligen Verlust der Sprache

erwarten. Die Erklärung derjenigen Fälle, in denen die Sprache wenigstens teilweise erhalten ist, führt B. zn interessanten und fruchtbaren Annahmen: 1) Es handelt sich nicht um eine Zerstörung, sondern vielmehr nm eine Lostrennung des akustischen Wortzentrums von den zentripetalen Fasern. 2) Das akustische Wortzentrum ist nnr so weit geschädigt, daß es mit Hilfe des optischen Wortzentrums noch Paraphasie hervorbringen kann. 3 Bel ansgesprochenen »Sehmenschen« tritt das optische Wortzentrum an Stelle des akustischen durch direkten Übergang der Reize vom optischen Wortzentrum znm Brocaschen Gebiete (hierbei sogar korrekte Sprache möglich). 4 Das rechte akustische Wortzentrum tritt für das zerstörte linke ein. Ähnliche Betrachtungen führt B. auch hinsichtlich des optischen Wortzentrums durch. Sein Aphasieschema wird dadurch außerordentlich mannigfaltig und anpassungsfähig. So wird z. B. die Annahme eines besonderen Begriffszentrums überflüssig. Ein Rest davon schelnt freilich anch bei B. ühriggeblieben zu sein in seinen »Adnexen der Wahrnehmungszentren.« Er drückt sich darüber nicht ganz klar ans: »Wahrscheinlich läßt sich keine scharfe Grenze zwischen den Adnexen und den mannigfachen Sinneszentren ziehen, da beide in eine mehr oder weniger gleichzeitig sich vollziehende funktionelle Tätigkeit versetzt werden. Daher sind die Wahrnehmungs- und Begriffsvorgänge, wie anch die Wiederbelebnng linguistischer Symbole in topographischer Hinsicht fast ebenso untrennbar, wie in ihrem Wesen und der Art ihres Vorkommens. Wahrscheinlich nehmen deren anstomische Substrate in der Rinde beider Hemisphären eine sehr große Ausbreitung ein.«

Dem Übersetzer dürfen wir dankhar sein, daß er nas die Lebensarbeit des englisehen Forsehers zugänglich gemacht hat; die Übersetzung ist außerdem so glatt, daß man nar gelegentlich durch Anmerkangen and durch die vorwiegende Berücksichtigung der englischen Literatur daran erinnert wird, daß es kein deutsches Bech it. R. Hah (Münsterlingen a. Bodensee).

5) Dr. med. Semi Meyer, Übnng und Gedächtnis. 64 S. Grenzfragen des Nerven- nud Seelenlebens, herausg. von Loewen feld und Knrella. 30. Heft. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904. M. 1.30.

In der belehten Welt wird allgemein jede Funktion durch Ausühnung verstärkt, während die Nichtausübnung gelegentlich sogar zur völligen Auf-

hebung einer Funktion führt. Das erklären wir uns mit der Annahme, daß die Funktion nicht nur einen vollständigen Wiederersatz der verbranchtea Spannkräfte und Stoffe anregt, sondern daß jedesmal mehr ergänzt wird, als verbrancht wurde, so daß sich also eine Vermehrung der Spannkräfte und ein Stoffansatz einstellt. Der Erfolg der Übning wird zunächst darin besteben, daß die geübten Zellgruppen des Nervensystems und der Muskein allmählich weniger seicht und schnell ermtiden; denn die Ermtidung ist im wesentlichen auf den Verbrauch der Spannkräfte zurtickzuführen. Außerdem wird die Überkompensation der Spannkräfte weiterhin eine gewisse Steigerung der Erregbarkeit solcher getibter Zellgruppen veranlassen müssen. Auf den hänfig wiederholten Reiz wird das Nervensystem schließlich leichter antworten, und gleichzeitig wird der Reiz selbst, nm dasselbe Ziel zn erreichen, geringer sein dürfen. Es ist verständlich, daß die allmählich eintretende Ersparnis an Korrekturen der Impulse, die Vermeidung von Umwegen im Verlaufe der Übnug eine gewisse Beschleunigung der Tätigkeit mit sich bringen wird. Die Übertreibung der Übung kann aber anch große Nachteile im Gefolge haben; denn wenn der Körper nicht Zeit hat, das Verbranchte zn ergänzen, mnß die Arbeit die Organe und die Gewebe schädigen

Das allerwichtigste physiologische Hilfsmittel der Übung ist aber das Gedächtnis, d. b. die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Das Gedächtnis hat sich allmählich entwickelt, und bat die Stelle des Instinktes zum Teil ganz, zum Teil nur in sehr geringer Breite eingenommen. In der Eutwicklungsreibe der Organismen ist zuerst die Form der ererbten Bewegungen entstanden, die erlernten sind nach oder aus den einfacheren hervorgegangen. Man kann annehmen, daß die das Gedächtnis vermittelnden Elemente ihren Spanningszustand nicht allein durch Vermittelung des Stoffwechsels aus inneren Ursachen erhalten, sondern nur unter dem Einfluß von Erregungen, die ihnen von angen her als Reize zuströmen, imstande sind, in eines Spannungszustand zu geraten, der aufbewahrt werden und zur Entladung führen kann. Die Vorgänge bei der Erlerung einer Tätigkeit sind demnach folgende: Die ersten Reize, die geeiguct wären, ererbte Bewegungen anszulösen, wirken, wo erlernte Tätigkeiten in Betracht kommen, zunächst nach außen hin gar nicht. Sie werden vollständig im Zentralnervensystem zurückbehalten, sie bringen nur Gedächtnisinhalt bervor. Nach mehr oder weniger zahlreichen Wiederholungen fangen sie erst an, auf den Bewegungsmechanismus einzuwirken, der Spannungszustand ist inzwischen in den eingeschalteten, mit der Gedächtnisfunktion betranten Zellen so weit gestiegen. daß die Entladungen eintreten können. F. Biske (Zürich).

Berthelot, Über die Grenzen der Empfindlichkeit der Düfte und der Emanationen. Comptes rendus. 138. 21. 1904.

Nach den exakten Untermehungen ergibt sich, daß die Grenze der Engndlüchkeit des meusehlichen Gernehorgaus Hir Jodoform beinahe eisen Hunderstel des Billionstels eines Grammes dieser Substauz, enthalten is einem Kubikzentimeter der Lafft, gleich ist. Dabe ütvfle ein Grum dieser Substaus erst in hundert Jahren ein Milligramm durch Verdnastung vrilieren; der Moschus wirden och beinahe tausendmal weinger verlieren. Diese Grenze der Empfindlichkeit der Diffte ist von derselben Ordnung, wie die der Emmantionen nach der sepktrokopischen Methode. P. Bisis & Gürteh.

 A. Polack, Der Einfuß des Chromatismus des Auges anf die Sichtbarkeit der Farben. Comptes reudus. 138. 24. 1904.

Ist das Auge fitz kleinere Entferung als die des Objektes akkommodiert, so erscheint die rote Farbe desselhen mehr gesätigt, die gebe ersebeitet föllich, is grüne gelblich, usw. Ist das Auge dagegen für größere. Entferung als sid des Objektes akkommodiert, so erscheist die violetete ber Farbe mehr gesätitigt, die blane erscheist violettlich, die grüne blänlich usw. Die Die Erscheinung ist besser zu konstatteren mit den Objekten, die nuter telle kleiuen Geslehtswinkeln betrachtet werden. Diese Relibeutolige der Modifisation der Farben besicht ist dan die hellen Farben unf dunkeln Grunde.

Die Erscheinung erklärt sieh durch die chromatische Aberration des Auges. Ist das Auge im Zustande der Myopie, so befindet sich die Netzbaut hister dem Breunpunkte der hetreffenden Parbe, und jede Parbe erscheitut modifisiert durch die beneabbarte, weniger brechbare; ist das Auge im Zustande der Hypermetropie, so befindet sich die [Netzhaut vor dem Breupunkte der Parbe, die dans durch die mehr brechbare modifisiert ernsheint.

Bei Beohachtung der Ohjekte uuter größerem Gesichtswiukel auf weißem Grunde kauu mau feststellen, daß am Raude die chromatische Aherration des Grundes die Farbe des Objektes beeinflußt, dagegeu im Zentrum ist die Modifikation der Farbe eine solche wie auf dunkelm Grunde.

F. Biske Zürich).

 Prof. Dr. E. Reimanu, Die scheinbare Vergrößerung der Souue und des Moudes am Horizont. Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane. 1902. 30.

Um über die Uranche der scheinbaren Vergrößerung der Gestirnes am Horisont entseheiden zu Köunen, dürffer es zusett nötig sein, zu untersachen: wieviel mal größer erscheint der Darchmesser des tiefstehenden Gestirns als der des hoch am Himmel befindlichen? The bestimmte Angaben nicht vorlagen, so wurden bei danstfreiem Horisont am Meere eitige Mittag- und Abendbeobachtungse der Sonne angestellt. Als Vergleichsobjekt diente eius weiße Kartonachelbe, welche seitwirts von dem nach der Sonne gewendeten Beohachter in Augenbhe befestigt uurde, und von welcher die Beohachter sich entfernten, oder der sie sich so weit uüherten, his sie gleiche Größe mit der Sonne zu bestiene sehlen. Als Revultat diesen Beohachtungen folgt, daß die Sonne am Horisont im Durchmesser ungeführ 3½, mal so groß als durch ein Bleudgita bei litter Kulluviation in 69° Bißbe erschaebel.

Es hat sich der Satz, daß von swei Gegenständen, welche unter gleichen Winkeln geschen werden, der entferntere grüßer erschein, als inthig erwiesen. Darum sollte es folgen, daß die Sonne am Horizont ferner erscheint, als im Zenit. Dann ist aber das Größererscheinen eigentlich überhaupt keine optische Täuschung mehr, souders beruht auf einem einfachen Gesetze unseres perspektivischen Wahrzehnungsvermögens. Es fragt sich also unserbalb erscheinen die Gestirne am Horizont terrer? Es sie möglich, daß wir am Horizont die Gestfrae für feruer halten, weil wir dieselben anf diesehnbare Hinmehelfsiche projiciter sehen und diese am Horizont weiter von uns absteht als im Zenit. Es wird daher ubtig, sich hier mit der Gestalt und den Dimeusionen der scheinbare Himmehelfsiche projicitäner Himmehelfsiche zu beschäftigere.

Es wurde oft angenommen, daß die scheinbare Himmelsfläche eine Kugelkalotte sei, und es werden ihre relativen Dimensionen aus der Höhe der Mitte des vom Zenit bis zum Horizont laufenden Bogens, in welchem das Himmelagewölbe durch eine Vertikalebene geschnitten wird, bestimmt 1. Es sind auch Formeln bekannt, welche gestatten, ans der Höhe der Mitte irgendeines vertikalen Bogens, dessen Endhöhen bekannt sind, auf die Höhe der Mitte zwischen Zenit und Horlzont zu schließen?). Es wurden zur Prüfung dieser Annahme in ansgedehnter Weise Beobachtungen vorgenommen, und es erwies sich ans der Übereinstimmung der aus den Höhen der Mitten verschiedener Bogen erhaltenen Größen, daß es erlaubt ist, die Gestalt des Himmelsgewölbes als eine Kugelkalotte zu betrachten, für welche die Mitte des vertikalen Bogens zwischen Zenit und Horizont eine durchschnittliche Höhe 21.22° bei einer mittleren Bewölkung von 6.0 besitzt, die bei Bewölkung 0 anf 22,37° wächst, and bei Bewölkung 10 anf 20,56° sinkt. Es entsprechen diesen Durchschnittswerten horizontale Radien, welche bzw. 3.7, 3.5 und 3.9 mal länger sind als die vertikalen Achsen der Kngelkalotte. Mit den erhaltenen Dimensionen des Himmelsgewölbes stehen die Schätzungen der scheinbaren Größe der untergehenden Sonne in keinem Widerspruch, sondern bilden vielmehr eine Stütze für iene Ansicht, daß wir die Gestirne auf die scheinbare Himmelsfläche projizieren.

Es ist noch zu untersuchen nötig, was die Ursache der Gestalt des Himmels lst. Wäre die Form des durch die Ehene des Horizontes abgeschnittenen Segmentes der Atmosphäre das Bestimmende, so müßte die Wölbnug noch um vieles flacher erscheinen. Denn bei einer Höhe der Atmosphäre von 10 Meilen würde sich das Verhältnis der vertikalen Dimension zum horizontalen Radins immer noch wie 1:13 und erst bei 153 Meilen Höhe wie 1:3,5 stellen. Es ist wohl anzunehmen nötig, daß die Lufthülle der Erde die Ursache der Gestalt des Himmels ist, nachdem bereits bei der Bestimmung dieser Gestalt sich ergeben hat, wie abhängig sie von den atmosphärischen Verhältnissen ist und sich mit ihnen ändert. Nimmt man an, es herrsche nebliges Wetter und die Atmosphäre sei trübe, dann erblickt man in einem gewissen Abstande, der sich nach dem Grade der Trübning richtet, nichts weiter als eine Nebelwand. Bis zu dieser Entfernung vermag man aber noch alle Gegenstände dentlich zu erkennen, und zwar um so klarer, je näher sie liegen. Was über diese Entfernung hinaus liegt, beginnt undentlich zu werden und verschwindet zuletzt gänzlich. Auch verlieren alle Gegenstände, und zwar je entfernter sie sind, desto stärker, ihre Färbung. die immer mehr in Grau übergeht. Denkt man sich den Nebel allmählich dünner und dünner werdend, so ändert sich im großen und ganzen der Charakter der Erscheinung nicht. Nur werden die oben angenommenen Distanzen größer und größer und die graue Färbnng heller und heller. Ist dann die Luft nach allgemeinen Begriffen möglichst geklärt, so ist auch jetzt das Wesentliche der Erscheinung immer noch durchans dasselbe geblieben, obgleich man nun die blanweiße Wölbung des Himmels am Horizont als etwas gam Besonderes zu betrachten pflegt. Die Gegenstände, wie Hügel, erscheinen, je ferner sie liegen, anch jetzt nm so undentlicher, indem sie ebenfalls zugleich von ihrer Eigenfarbe immer mehr einbüßen und mit wachsender Entfernung durch alle Schattierungen von Dankelblan in jenen bläulichweißen Farbenton

<sup>1)</sup> R. Smith. 2) M. Drobisch.

übergehen, den das Himmelsgewölbe am Horizont selbst besitzt, so daß sich ferne dunkelbewaldete Berge kaum noch von demselben ahheben und gerade noch bemerkbar sind, noch fernere Obiekte aber, wenn sie nicht besonders hell sind und durchscheinen, unsichtbar werden. Und wie man den Abstand der Nehelhülle durch die noch gerade sichtbaren Ohjekte bestimmen konnte. so hat man anch jetzt an den noch gerade erkennbaren dunkelbewaldeteu Bergen ein Mittel, die Entfernung des Himmelsgewölhes am Horizont zu konststieren. Da das dunkle Gebirge am Horizont hell aussleht, so kann das aus seiner Entfernnng ins Auge gelangende Licht nicht von ihm, sondern muß von den zwischen ihm und dem Beohachter llegenden Luftteilchen herrühren. Und da es von den übrigen Teilen des Himmels am Horizont so wenig absticht, daß man seine Konturen, die bei einer noch etwas größeren Entfernnng völlig verschwiuden, eben noch erkennt, so kann man schließen, daß es für das Anssehen des Himmels am Horizont ganz gleichgültig lst, ob das von den jenseits des Berges befindlichen Lnftteilchen in der Richtung nach dem Beohachter reflektierte Licht von dem vorliegenden Gehirge abgefangen wird oder nicht. Die Telle der Atmosphäre am Horizont, welche weiter als das Gebirge entfernt sind, erzengen also keine Wirkung mehr, mag nun von ihnen üherhaupt kein Licht mehr ins Auge gelangen, oder mag es von dem helleren Lichte der näheren Teilchen überstrahlt werden. Sie haben als dunkel für den Beobachter zu gelten. Und anf diesen dunkeln Hintergrund projizieren sich die helleren vorgelagerten Luftpartikelchen und erzengen für die Gesichtswahrnehmung ein gauz ebensolches Gewölhe, wie die neblige Luft in bereits viel geringerer Entfernnng. Um den durchschnittlichen absoluten Radius der Basis des Himmelsgewölhes zu bestimmen, ist es nötig, die Entfernungen derienigen dankelbewaldeten Berge zu konstatieren, die noch gerade am Horizont wahrnehmbar sind. Das Mittel ans sehr vielen solchen Schätzungen ergiht sich zu 60 km. Es verhält sich nnn, nach den früheren Bestimmungen der relativen Dimensionen des Himmelsgewölbes bei heiterem Wetter, seine Höhe zum horizontalen Radins durchschnittlich wie 1:3.5. Da letzterer auf 60 km geschätzt worden ist, so ergibt sich für die Himmelsfläche im Zenit ein Ahstand von 17 km. Da die Luftteilchen nach oben immer dünner und dünner werden und mithin schwächer reflektieren, bei klarem Himmel deshalh vom Zenit überhaupt viel weniger Tageslicht kommt als vom Horizont, so ist es nicht auffällig, wenn hier bald die Grenzschicht erreicht wird, deren zurückgeworfenes Licht vom Auge uicht mehr wahrgenommen wird, und anf welehe sich die helleren nnteren Schichten projizieren. Nach der gewöhnlichen Art, aus Dämmernngsbeobachtnagen auf die Höhe zu schließen, würde für das Ende der gewöhnlichen Dämmerung, wenn die Sonne 61/2° nnter dem Horizont steht, eine Schichthöhe von nur 1,4 Meilen folgen. Dies steht alles mit früheren Erörterungen im Einklang. Es liegen also die relativ dunkeln Schichteu der Atmosphäre so niedrig, daß jenem Verhältnis 1:3,5 nicht widersprochen wird. Werden aber die Gestirne auf diese Lufthülle projiziert, bilden die

Schelben der Sonne und des Mondes also für uns Teile des fischen Himmels gewüben, so milsem dieselben anch, da der Schwinkel derzeibe bleht, am Horizont größer ersehnien, als im Meridian. Der Mondeschelt und das Stermeillet gesetzt, des Himmel doch unch blan, venn auch dunkel, erseheinen zu issen. Daher erseheinen auch der Mond und die Sternbilder am Horizont viel größer als im Zeit.

P. Biske Zufreh).

 Georg Weicker, Der Seelenvogel in der alteu Literatur und Kunst. Mit 103 Abbildungen im Text. 218 S. Leipzig, B. G. Tenbner, 1902. Kart. M. 28.—.

Der Verf. batte schon fritber in seiner Dissertation De Sirasibus Quasiones Selectae, Leipzig 1896) das Erscheinen des vorliegenden Werkes in Anssicht gestellt. In der gegenwärtigen Schrift kam es ihm nicht sowoll suf vollständige Neunung aller Einseldarstellungen des Seelervogelss an wielender daranf, die Entwicklung und Wandlung des Typns fetursellen. Wir können hier natürlich nicht auf die archibologische Seite des Werkes näber eingeben, viellender müssen wir uns auf seine religionsgeschichtliche, villekravchologische und istebtische Bedeutung beschrächt.

Der erste Teil bebandelt zuerst den Selenvogel im Volksglanben und in der Literatur. Er beginnt zunächst mit einer Dentung der Sirenen, die als die Seelen verstorbener Menschen anfzufassen sind. Die fülhere Deutung der Sirenen hatte sich meist einseitig nach der bozs-rischen Erzählung von dem Sirenenabentener des Odyssens gerichtet. Der Sirene im allgemeinen batte man eine naturymbolische oder ethische Bedeutung gegeben. Aber -Abstraktionen ethischer Begriffe und Allegories oder symbolische Personfikationen von Naturenschelungen abhen nicht eine lebensfähige Gestalt der griecbischen Mythologie geschaften oder je einen nachaltigen Eitsfuß auf das Empfinden der Masse, den Volksglauben, nas-gelübt. Perner hatte man die Grabsirenen (die anf die richtige Dentung histelten konnten) und den Knastypna der Sirene als einen Bürtigen oder nicht bürtigen menschenköpfigen Vogel von diesen Voranssetzungen aus nicht zu deuten verstanden.

Der Verf. wies nun schon in der erwähnten Dissertation darauf hin, daß die Sirenen Totengeister sind: saus der großen Schar der namenlos umberschwirrenden Seelen losgelöste und mit speziellen Funktionen versehens Dämonen, völlig wesensgleich den anderen Gestalten der niederen griechischen Mythologie, den Keren, Erinnyen, Harpyien, stympbalischen Vögelnu. a. m. Das ist das Resultat, das mit Sicherbeit aus den allgemeinen Forschungen von Crusins und Robde folgt.« Dieser Dentung der Sirenen als Totengelster gebt nun der Verf. mit zwingender Beweisführung nach, und er zeigt an den - religionspsychologisch sehr interessanten - Eigenschaften und Funktionen der Sirenen, wie sie völlig zu dieser Dentung stimmen. Anch eine unbefangene Prüfung der homerischen Erzählung läßt in dieser die Züge der allgemeinen Bedentung der Sirenen wiedererkennen; denn die Seelen der Verstorbenen gebraueben nach altem Volksglauben Blut zu ihrer Fortexistenz, weil im Blute der Sitz der Seele und des Lebens ist; ebenso verlangt die abgeschiedene Seele nach Liebesgenuß, daher sowohl die Opfer (insbesondere Menschenopfer) am Grabe Verstorbener als insbesondere manchs obszöne Beigaben für den Verstorbenen. Erbält die Seele diese Gaben nicht, so mnß sie aus dem Grabe aufsteigen und blutsaugend umherirren (Vampirismns). Eine Konsequenz solcber Ausichten ist die Anschanung der Naturvölker, daß die dem Lebenden gegenüber benachteiligte »verstorbene« Seels sich an den besser gestellten Lebenden zu rächen sucht; ein typischer Zug der Seelen der Abgeschiedenen ist daher, daß sie andere Seelen nach sich zu ziehen suchen. So erbalten die Totengeister die Eigenschaften blutgieriger, wollüstiger, dem Lebenden feindlicher Dämonen. Ist wohl gar die Seele gewaltsam dem Leben entrissen worden (Mord), so folgt sie nnn als Erinnys dem Mörder, um sein Blut zu trinken. Daher die vielen Kultusgebräuche, die auf Beruhigung und Unschädlichmachung der Totengeister ausgehen. (Einen interessanten Beleg für die Verbreitung solcher Vorstellungen bei gegenwärtig lebenden Naturvölkern hat kürzlich Chnn erbracht. Vgl. Chnn, Aus den Tiefen des Weltmeeres, 1. Anfi.). Voraussetzung dieser Anschanung ist wieder das freie Umherschweifen der Seelen, die also noch nicht als an ein bestimmtes Totenreich gebannt gedacht werden. Ans der allgemeinen Schar der Seelen lösten sich nun allmählich einzelne Gruppen los, die mit besonderen Funktionen versehen wurden, wie die Harpvien. Keren, Lamien usf. Die Weiterbildung der Anschanungen hatte dann stets die Tendenz siner Veredlung und Mildsrung in der Auffassung der Totengeister. Dieser Vorgang wird speziell für die Sirenen von dem Verf. nachgewiesen. Die Sirenen wandern allmählich selbst ins Elysinm, ans blutdürstigen Würgengeln werden sie zu Lichtgestalten der Seligen.

Nunmehr wird der Typns der Sirenen als menschenköpfiger Vögel behandelt. Dieser Darstellungsform der Sirene liegt im allgemeinen der anch für Griechenland gültige indogermanische Volksglanbe zugrunde, daß die Seele die Gestalt eines Vogels habe. Wir finden zwar bei Homer znmeist die Anschannng vertreten, daß die Seele in ihrer änßeren Gestalt völlig dem Lebenden gleiche, doch kommen anch bei Homer fortwährend Anklänge an den älteren Volksglanben vor, nach welchem die Seele Vogelgestalt hatte (theriomorphe Erscheinungsform der Seele). Den eingehenden Beweis, den der Verf, hierfür erbringt, können wir nicht im einzelnen wiedergeben. Interessant ist noch der Nachweis, daß anch in der altchristlichen Knnst die Seelenvögel sich sihren Platz im Jenselts unter Bänmen bewahrt haben«, in dieser Weise wird nicht selten der Paradiesgarten als Aufenthaltsort der Seelen dargestellt. Anch der Bericht über die Tanfe Christi erleichterte diese Anffassung; Seelenvögel sitzen in altchristlichen Darstellungen jederseits vom Kreuz oder vom Monogramm Christi; dle Beischrift des Namens des Verstorbenen zu den Vogelbildern der Katakomben und anderes mehr bestätigen diese Ansicht. »Anch als Erscheinungsform der sich beim Tode vor aller Augen zum Himmel anfschwingenden Seele ist die Tanbe in der altchristlichen Märtyrerlegende nach heldnischem Vorbilde belbehalten worden.« Der noch hente herrschende Aberglanbe, daß der »Totenvogel« die charakteristische Erscheinungsform der abgeschiedenen Seele sei, war im Altertum ungemein verbreitet, ein Käuzchen oder Rabe läßt sich als Zeichen eines baldigen Todesfalles auf dem Hause nieder und ruft mit krächzender Stimme den Lebenden ab. Diese Tiere sind dabei selbst in Vogelgestalt erscheinende Seelen - wir sahen ja schon, daß das Nachsichziehen der Lebenden ein typischer Zng der abgeschiedenen Seele ist. Eine ähnliche Rolle spielen die Vögel in Träumen (Unglücksrabe). Da der naiv schaffende Abergianbe natürlich keine strengen zoologischen Erwägungen anstellt, so werden an Stelle der Vögel gelegentlich anch andere fliegende Wesen gesetzt. so die Fledermans: sogar die Bienen, Fliegen, Schmetterlinge haben die gleiche Funktion. Daneben hält sich anch die Vorstellung der Seele als Eidolon, »dessen Beflügelung einen Kompromiß beider Vorstellungsweisen enthält«. Anch als Schlangengestalt, endlich als bloßer Kopf (der der Sitz der Seele ist) wird die abgeschiedene Seele verkörpert.

Wie aber kam nan die bildnerische Darstellungsform des menachenköpfigen Vogels austande? Der Verf. ist mit Reicht der Ansicht, daß den Ansschlage hierfür die Nötigung zu einer allge mein verstündlichen, sinnfälligen Darstellung des Seelenvogels gab. Schon dem naiven Aberghauben erschien es gelegenülich als bedenklich, die Vogel sprechen können, bisweilen nimmt daher der Seelenvogel orbert messchliche Gestalt an. Ferner mußte der Seelenvogel ogeraden naverständlich werden, wenn die Seele rein hetriomorph abgebildet wurde; nur est menachlichen Gestalt enlehnte Zaalfze k\baronne has Geisterwesen für das genentlich machen. «So mußte der Seelenvogel in der Knast einen Menachenkopf bekommen, der Seelentypus leit logisch richtig begründet, seine fortschreitende Vermenschlebnung ist rein kläusterischer Natur-

Anagebildet wurde diese Darstellungsform der abgeschiedenen Seels sehon von den Ägyptern, die Griechen übernahmen sie von diesen, aber nicht als einen fertig geprägten Typus, der lediglich übernommen unteksondern die griechische Volksauschannar kan dieser Darstellungsform selbständig entgegen und find in dem Seelenvogel nur ihren adäquaten bidnersiehen Ausdrunck.

Den Seelenvogel nach seiner änßeren Gestalt in den zahllosen Abbldungen anf Vasen, Grabdenkmälera usw. ornithologisch zu bestimmen, ist unmöglich. Alle möglichen Vogelgattungen werden z. B. von den Verwandingssagen berangezogen; die Kunstdarstellungen sind teils von der Trdition, teils vom üttnelderischen Vermögen des einzelnen Klussters abbänger.

Ein dritter Abschnitt des ersten Teils behandelt sodann die Sirenen in der Literatur. Homer bletet in der bekannten Erzählung odie älteste literarische Fassung der Sirenensage«; sie ist nicht seine Erfindung, er setzt vielmehr die Kenntnis der Sage bei seinen Lesern voraus. Hesiod steht im Banne der homerischen Anffassung; für die Anffassung der Sage bei den Kyklikern fehlt jedes direkte Zengnis. Sehr eingehend behandelt der Verfdie Verwendung der Sirenensagen bei den Lyrikern, dann bei den Attikern, In Unteritalien, in der hellenistisch-römischen Zeit, insbesondere bei den christlichen Schriftstellern derselben Periode; hier wird die Sirene schließlich sogar zum christlichen Symbol, wie die ganze Odysseussage eine christliche Symbolik erhielt. Odysseus wird zum Bild des Christen, der im Schiff der Kirche, an das Kreuz Christi geklammert, sicher allen Gefahren, die seins Seele bedrohen, entgeht. Die Sirenen sind dabel Symbole der weltlichen Lüste und Gefahren. Endlich wird die Sirene sogar zum christlichen Todesengel. »Die Sirenen haben ihren mehr als tansendjährigen Lauf durchs klassische Altertum vollendet. Der Kern ihres Wesens ist nnverändert geblieben, kaum die änßeren Formen haben sich dem Wandel der Zeiten angepaßt.« »Echt volkstümlicher Glanbe hat das Bild der Sirenen geschaffen, dem sich iede literarische Notiz, iede Darstellung des menschenkönfigen Vogels ungezwnngen einfügt.« >Es sind Anschannngen von internationaler Geltung . die sich im Sirenentypus und Sirenenglanben Ausdruck verschafft haben, sie sind trotzdem durchaus griechische Schöpfung, wie anch ihr Name rein griechisch ist (sie sind die Bestrickenden, nnentrinnbar Fesselnden und Würgenden), es ist namöglich, ihnen einen semitischen Ursprung zu geben.

Der zweite Hauptteil des Werkes behandelt nun den »Knnsttypns des Seelenvogels«. Wenn der erste Teil mehr religionspsychologisch und religionsgeschichtlich interessant war, so hat der zweite in vieler Hinsicht ästhetische Bedeutung. Vor allen Dingen gibt er (übrigens anch zum Teil schon der Inhalt des ersten Teils) lehrreiche Ausweise über die äußeren Ursachen und die Motive der Entstehung eines Knusttypus, die um so wertvoller und unpartelischer sind, als dem Verf. spezifischästhetische Absichten fern gelegen haben. Nach der psychologischen Asthetik, die alle Kunsttatsachen unter den Gesichtspunkt des ästhetischen Gefallens rückt, sollte man etwa erwarten, daß es Gründe ästhetischer Wohlgefälligkeit sind, ans denen ein solcher Knnsttypus, wie der der Sirene, hervorgeht, und denen er im Lanfe der Zeiten den Wandel seiner Darstellungsformen verdankt. Allein davon kann keine Rede sein. Das ästhetische Gefallen spielt vielmehr weder bei der Entstehnne noch bei den Umgestaltungen und den Variationen des arsprünglichen Typns irgendeine Rolle. Was den »menschenköpfigen Vogel« als Symbol der abgeschiedenen Seele entstehen läßt, sind einerseits volkstümliche religiöse und abergläubische Vorstellungen von der Existenzform der menschlichen Seele als der eines Vogels, anderselts die Bedingungen allgemein verständlicher bildnerischer (im weitesten Sinne des Wortes!) Darstellung; und zwar ist es eine Schranke der Kunst, die den Menschenkopf des Vogels bedingt, sie macht keine erläuternden Zusätze zu Ihrem Obiekt, das Dargestellte muß ans dem verständlich sein, was im Bilde oder in der Figur selbst zu sehen ist. Indem die echte Knust also mit anschaulichen, allgemein und namittelbar durch sich selbst verständlichen Mitteln arbeitet, konnte der Vogel als solcher nicht die menschliche Seele darstellen, er mnßte ein menschliches Attribut erhalten, und zwar dasjenige, durch dessen Zusatz zum Vogelkörper die menschliche Natur nach naiver Vorstellungsweise gewahrt wird, den menschlichen Kopf (und Teile des Oberkörpers, bisweilen anch die oberen Extremitäten - man vergleiche die Zentanren. Najaden. Nixeu usf.). Und wie bildet sich nun der Kunsttypns weiter? Nirgendwo sehen wir das ästhetische Gefallen als solches dabei schöpferisch tätig, es scheint höchsteus an gewissen sekundären Punkten Einfluß zu gewinnen, wie in der schönen Raumausfüllung, den Verhältnissen der Gestalten, der Symmetrie der Anlage des Körpers, der Ausbreitung der Flügel usf., aber die Hauptwandlungen des Typus scheinen von ganz anderu Ursachen abhängig zn sein. Dasselbe läßt sich, wie Ich abschweifend bemerke, an allen eharakteristischen Grundgestalten der klassischen Kunst beobachten; meist sind es gewisse objektive künstlerische Aufgaben oder Darstellungsprobleme, die den Wandel der Knnsttypen bedingen, nur nicht das ästhetische Gefallen das immer nur sekundär die Ausbildung der Formen in den Einzelheiten bestimmt. Sehr klar tritt das z. B. in Studniczkas Schrift über die Entwicklang des Typus der Siegesgöttin hervor (vgl. Stadnlezka, Die Siegesgöttin, Leipzig, Tenbner. Auf die Konsequenzen, die dies für die psychologische Ästhetik hat, denke ich demnächst in dieser Zeitschrift einzngeheu.

So erscheint nan anch der Wandel des Knastypns der Strene oder des Seelenvogels als eine darch kindere Ursachen manifelatigster Art bedingte Estwicklung, nicht als ein Erzengnis des iszhetischen Gefällens. Wir erfahrens samichatt: der Typns des meschenköpfiger Nogels ist eine antochthone Schöpfung der igyptischen Kunst und aufs engste mit den religiösen Anschauungen des Nillandes verkniftht; er dient hier ausschließlich zur blidlichen Darstellung der menschlichen Seeler. Dan unt theriomorphe Ausschaungen den art religiösen Gebiete wohl möglich sind. Heriomorphe Darstellungen aber nicht, muß die in Tiergestalt gedachte Gottheit oder Seele in der Knnst durch menschliche Zusätze vom gewöhnlichen Tier unterschieden und gekennzeichnet werden. So entstand der für ganz Ägypten gültige Kunsttypns des Menschenvogels, des Ba, für die bildliche Darstellung der Seele.« Sehr anffallend ist nnn, daß seine typologische Entwicklung« - abgesehen von den zwei Hanptgestalten des fliegeuden und sitzenden Menschenvogels - in Ägypten strotz der mehrtausendjährigen Verwendunge nicht nachweisbar ist. Die Verbreitung des Typus nach auswärts wurde uun dadurch erschwert, daß er sich nur in religiös-sepulkralen Darstellungen findet; man konnte ihn also nur in Ägypten selbst kennen lernen und kopieren. Darans erklärt sich, daß er erst relativ spät in den Formenschatz der griechischen Knnst aufgenommen wurde. Wie nun die Grundformen im einzelnen sich verändern, daranf können wir hler nicht näher eingehen. Der Verf. verfolgt ihre Entwicklung in den Euphratläudern, auf Kypros, in der ostgriechischen Kunst, im griechischen Mutterlande, in der hellenistischen und der westgriechisch-italischen Kunst. Es folgen Übersichten und Sachregister. die rein archäologisches Interesse haben. Das Werk ist vorzüglich ausgestattet - nach Text und Abblidungen. E. Meumann (Zürich).

Richard Seyfert, Die pädagogische Idee in ihrer allgemeinen Bedeutung. 52 S. Lelpzig, E. Wunderlich, 1904. M. —, 60.

Das Schriftches enthält in erweiterter Form einen Vortrag, den der Vert im September 1903 vor der Sichnischen Lahrever-amminng in Planen gehalten hat. Sein Inhalt ist außerordentlich riech an nenen Gesichspunkten großteligien Ideen, die mit eines eletienen Wifme und Begeisterung dargegestellt sind. Es war nus eine wertvolle Ergänung zu der Abhandlung betreich geber die Utsterfeinbekteit aus dichkriften Komtform- desselben Verfassers.

Die pädagogische Idee ist die in die Sphäre des Willens gerückte Idee der menschlichen Eutwicklung. Die menschliche Entwicklung aber ist eine fortschreitende Durchgeistigung. Das wird an zahlreichen Beispielen gezeigt. Die Durchgeistigung des Einzelmenschen und der Menschheit wollen heißt erziehen; das Ziel der Einzelerziehung ist die durchgeistigte Persönlichkeit, der Gesamterziehnug die durchgeistigte Gemeinschaft. So betrachtet, erscheint die padagogische Idee als die gewaltigste aller Ideen. Da gilt es, tausend Beobachtungen anzustellen darüber, wie sich Menschenkinder eutwickeln, und aber tansend Tatsachen zu sammeln dazu, wie sich Menschheitsgemeinschaften entwickeln. Doch vorher sind elnige Vorfragen zu erledigen. Die pädagogische Idee fordert die metaphysische, die religiöse und die verklärende Ergänzung, denn wo wir nach dem Wesen des Seins und nach dem Wesen des Geistigen fragen, hört naser Wissen auf. Weiterhin ist dem Irrtum zu begegnen, als ob mit dem Begriffe der Durchgeistigung ein Gegensatz zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen geschaffen würde. Das wissenschaftliche Denken fordert die Annahme eines einheitlichen Geschehens, und darauf bernht die »psychophysische Transformatiou«: Geistiges kanu verkürpert (objektiviert), Körperliches vergeistigt (subjektiviert) werden. Jenes geschieht in Sprachlanten, Schriftzeichen, Bildern, Bildsänlen, Tempeln. Umgekehrt werden diese Verkörperungen wieder verstanden und genossen, d. h. subjektiviert. Und ferner kennt die pädagogische Idee keinen Dnalismus

zwischen Individuum und Gemeinschaft. Eins ist so real wie das andere, es sind korrelate Begriffe. Individual- und Sozialpädagogik sind keine Gegensätze, vielmehr schließt eine die andere ein. Die Erziehung soll dahin wirken, daß das Individnum sein Wohl dem Wohle des Ganzen unterordnen lerne. Die fortschreitende Durchgeistigung kann als Tatsache anch von demjenigen nicht gelengnet werden, der von einem metaphysischen Standpunkte ans das Geistige einfach als Entwicklungserscheinung des Physischen ansiihe. Anch der Einwand gilt nicht, daß doch viele Erscheinungen der Durchgeistigungsidee, überhanpt jeder Entwicklungsldee widersprechen. Denn die mancherlei Übel in der Welt sind bloße Rückschläge, darin begründet, daß Geistiges nicht isoliert, sondern mit dem Materiellen verbnuden erscheint. Die Annahme einer fortschreitenden Durchgeistigungsidee ist auch keln Vorurteil, denn sie ist ans den Tatsachen abgeleitet. Sie zeigt sich in einer großen Reihe von Erschelnungen. So schon in der Entwicklung des Kindes. Auf die anfänglich bloß physischen Bedürfnisse folgen in wunderbarer Entfaltung mit dem Erwachen der Sinne die immer höheren geistigen Potenzen: von der Sinneswahrnehmung zu Erinnerung, Begriff, System, Weltanschanung. Und denselben Gang weist allein schon die Entwicklung der Sprache anf. Die ungehenere Mannigfaltigkeit der geistigen Entwicklungserscheinungen läßt sich auf die dem Durchgeistigungsgesetze untergeordneten psychogenetischen Gesetze bringen. Sie ergeben sich induktiv aus den Tatsachen, aber anch deduktiv aus dem Entwicklungsgesetze. Das erste ist das Gesetz des geistigen Wachstnms, der Komplizierung. Hier waltet jene Tatsache, die Wnndt mit dem Namen »schöpferische Synthese« belegte. Das zwelte ist das Gesetz der fortschreitenden Verbindnng, dessen oberstes Resultat die in sich widerspruchslose Welt- und Lebensanschannng ist, in praktischer Richtung der geschlossene Charakter. Das dritte let das Gesetz der Verdichtung. Dieses bewirkt, daß sich in unserem Bewnßtsein Kerne, Mittelpunkte, beherrschende Gesichtspunkte, Neigungen, Grandsätze, Maximen bilden, in denen sich gelstige Kraft aufspeichert, nm geeignetenfalls wirksam zu werden. Das vierte ist das Gesetz der fortschreitenden Mechanisierung. Es manifestiert sich in der Übnng und ist der Ausdruck der Objektivation des Psychischen im Individnum. In ihm liegt die Möglichkeit ausgesprochen, daß von einer großen geistigen Arbeit doch ein körperliches Residnum bleibt, eine Disposition, die stark genng ist, vom Vater auf den Sohn vererbt zu werden. Die Darstellung der Wirksamkeit all dieser Gesetze im einzelnen ist die Anfgabe der Zukunft. Ferner als die Erforschung der Einzelentwicklung liegt uns die der Gesamtentwicklung. Damit die pädagogische Idee anch hier wirksam werden könne, mnß sie erkannt sein, muß es vor jedermann klar liegen, daß sie bisher gewirkt hat. Und sie hat z. B. gewirkt in der wirtschaftlichen Entwicklnng. Man kann ganz allgemein den Stufengang beobachten: Naturokknpation, Naturpflege, Potenzierung der Naturerzengnisse. In der gesellschaftlichen Entwicklung zeigt sich die Durchgeistigungsidee in der aufstrebenden Entfaltung vom sozialen Gebilde der Horde bis zum gesetzmäßig geordneten Staatswesen. Und noch klarer läßt sie sich in der Entwicklung der Sprache verfolgen, wie sie Wundt in den ersten beiden Bänden seiner Völkerpsychologie darstellt. Am höchsten aber ist unter allen Erscheinungen des Geisteslebens die Religion zu stellen. Anch hier der wunderbare Stufengang vom Sinnlichen znm Geistigen. Nichts charakterisiert

die Rückständigkeit religiöser Anschauungen dentlicher als ihre Verquickung mit weltlichen Macht- und äußeren Herrschaftsansprüchen. Und denselben Gang von naten nach oben beobachten wir endlich in Knnst und Wissenachaft. Das Dasein der letzteren allein ist schon das vollkommenste Zeugnis für die fortschreitende Durchgelstigung. Ihr letztes Ziel ist die reine Erkenntnis, die reine Wahrheit. Der Mensch nähert sich ihr bloß, Gott aber hat sie. Die vier genetischen Gesetze könnten aber ebenso in der Gesamtentwicklung nachgewiesen werden. Der Geist des Menschen strebt empor znm Licht, zur Freihelt, znr Voilkommenheit. Das ist unsere Erkenntnis. So gewiß nun aber in der Entwicklung selbst immer auf die Erkenntnis das bewußte Wollen gekommen ist, so sieher mnß nnn der Entwicklungsidee die pädagogische Idee folgen, die ernst und vernehmlich mahnt, das Erkannte zu wollen, in die Relhe der Entwicklungsfaktoren nun den mächtigsten einzuschieben: den bewnßten Willen. Das höchste Werkzeng der pädagogischen Idee ist die staatlich und die frei organisierte Gesellschaft. Und nnn werden zuerst die Anfgaben erörtert, weiche die pädagogische Idee dem Staate stellt: Anfrechterhaitung des Friedens und der Ordnung durch ein starkes Heer, Verteilung der politischen Macht, Ordnung des wirtschaftlichen Lebens als Grundlage des geistigen, Erziehung der Bürger insbesondere durch die Schnie. Noch weit mehr als das staatlich organisierte muß das frei organisierte öffentliche Leben an der pädagogischen Idee geprüft werden. Über alle Fragen ragt heute die wirtschaftliche heraus. Wir leben im Zeichen des Industrialismus. Die Maschine hat den Volksgelst schwer geschädigt. Drei schwere Anklagen werden gegen ihn erhoben. Er hat unser Voik gespalten. Das schwerste Übel ist die persönliche Entfremdnng der Besitzenden und Gebildeten von den Besitzlosen und Ungebildeten. Zweitens nimmt die Maschine dem arbeitenden Menschen einen Teil seines Wertes und seines Glückes. Der Arbeiter ist ein Teil seiner Maschine, die er bedient - ein vielsagender Ansdruck! -, geworden. Alle die gelstigen Beziehungen, die sonst den Handwerker mit seiner Arbeit verbanden, das Nachdenken, das Probleren und Versnehen, die Frende, wenn's glückte, das beglückende Gefühl, eine Arbeit vollendet zu schen; alles dies 1st verloren gegangen. Durch Voiksbildung und Verediungsbestrebungen mnß man das Geranbte zu ersetzen trachten. Die dritte nachteilige Folge ist die Spaitung des Familienlebens. Die geistigen Kräfte, die an der Veredlung nuseres Volkes arbeiten wollen, müssen daher am tiefsten das Familienleben erfassen. Für nns aber als Lehrer liegt die gewichtigste Forderung darin, daß wir unsere ganze Berufsarbeit im Geiste der pädagogischen Idee ansführen. In reichster und vielseitigster Verbindung und Verschlingung wirken die Momente, die sie umfaßt, in den Imperativen der praktischen Pädagogik zusammen. Und nun folgen einige Andeutungen, die wir ausführlicher in des Verfassers Arbeit tiber »die Unterrichtslektion als didaktische Knnstform« besitzen.

Das ist der Gedankengang des kleinen Schriftchens, den wir in der Hauptsache mit des Verfassers eigenen Worten aktiziert haben. Jeder Pfälsgoge wird ans der Lektitre großen Gewinn und viel Antegnag holes, mebr noch, als eine trockene Inhaltsangabe un bleten vermag. Auf einigt kleinere Ausstellungen wollen wir angesichts des groß angelegten Planes verziehtet. We sent en Konschach.

Duranda Cookii

# Zeitschriftenschau.

### Übersicht über den Inhalt der neuesten Nummern älterer Zeitschriften:

- Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie, herangegeben von Paul Barth. Leipzig, Reisland. XXVIII. Heft 4. 31. Dezember 1994.
- Jos. Kl. Kreihig, Über eine Paradoxie in der Logik Bolzanos.
   Paul Barth, Die Geschichte der Erziehnig in soziologischer Belenchtung. IV.
   Zu Kants und Lockes Gedächtnis.
   Besprechungen.
- Zeitschrift für Psychologie nud Physiologie der Sinnesorgane, herausgegehen von H. Ebhinghans und W. A. Nagel. Leipzig, Joh. Ambros. Barth, 1905. XXXVII. Heft 3 und 4.
- P. Ephrnssi, Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis (Schlaß). Roswell Parker Angier, Vergleichende Messang der kompensatorischen Rollungen beider Augen. Engen Reimann, Die scheinhare Vergrüßerung der Sonne und des Moudes am Horizont. Literaturbericht.
- Jonnnal für Psychologie nud Nenrologie. Ed. IV, angleich Zeitschrift für Hypnotismus Ed. XIV, herausgegehen von Angnst Forel und Oskar Vogt, redigiert von K. Brodmann. Mit 1 Tafel. Leipzig, Joh. Amhr. Barth, 1905.
- C. G. Jnng und K. Wehrlin, Diagnostische Assoziationsstudien, II. Beitrag (Forts.). Max Wolf, Zur Kenntnis der Heldschen Nervenendfüße (mit 1 Tafel). Erwin Stransky, Zur Lehre von der Amentia. Referate.
- 4) Die Kinderfehler, Zeitschrift für Kinderforschung mit hesonderer Betücksichtigung der pidagogischen Pathologie, herangegeben von J. L. A. Koch, J. Trüper, Chr. Ufer. X. Jahrgang, Heft 3. Langensalza, H. Beyer & Söhne, 1905.

Conrad Schubert, Elaige Aufgaben der Kinderforschung anf dem Gehiete der Erscheung (Schuld). Mittellungen: Karl Barthold 4. Bericht über die 6. Versammlung des Vereins füt Kinderforschung vom 14.—16. Öktober in Leipzig, vom W. Strohmeyer nud W. Stackenberg (Forta). Ein Kongreß füt Kinderforschung and Jagendfürsorge. Ronssean als Kinderart von Dr. H. Pudor. Ans meilere Kinderpraxis von Dr. W. Witty. Ein musikaliseber Gehörkranker. Tagesordnung für den 5. Verhandstag der Hilfsenklund Dusschlands. Literatur.  The British Journal of Psychology, ed. by James Ward and W. H. Rivers. Cambridge, at the University Press. Vol. I, Part. 3. January 1905.

As mith, Norman, Malebranche's Theory of the perception of distance and magnitude (one figure). F. N. Hales, Materials for the psychogenetic theory of comparison. W. G. Smith, A comparison of some mental and physical tests in their application to epileptic and to normal subjects (one figure). Mary Whiton Calkins, The limits of genetic and of comparative psychology. C. Spearman. Analysis of Jocalisation, illustrated by a Brown-Squard case (eleven Diagrams). Proceedings of the Psychological Society.

 University of Toronto Studies. Psychological Series. Vol. II, No. 2. The University Library. 1904.

Snsie A. Chown, Combinations of colors and nucoloured light. D. C. McGregor and D. S. Dix, The complementary relations of some systems of coloured papers. W. G. Smith, Some photometrical measurements. T. R. Robinson, Stereoscopic vision and Intensity.

 The Psychological Bulletin, ed. by J. Mark Baldwin, Howard C. Warren, Charles H. Judd. The Macmillan Company, New York. Vol. II, No. 2. 15. February 1905.

Livingaton Parrand, Proceedings of the american psychological association, Philadelphia, Dec. 1904. II. N. Gardiner, Meeting of the american philosophical association. E. F. Buchner, Proceedings of the southern society for philosophy and psychology, Baltimore and Philadelphia, Dec. 1904. J. W. Balrd, Kongreß für experimentelle Psychologie in Gleëen 1904. Literature.

 Monograph Supplements of the Psychological Review. Vol. VI. No. 4. January 1906.

Whole No. 27: The Differentiation of the Religious Consciousness, by Jrving King.

 The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. Vol. II, No. 3. 2. February 1905. The Science Press, Lancaster PA.

Societys: The thirteenth annual meeting of the american psychological association. Reviews and abstracts of Literature.

— Vol. II, No. 3. 16. February 1905. The Science Press, Lancaster PA.

Harald Höffding, A philosophical confession. Basil L. Gildersleeve, A synctactitian among the psychologists. Discussion: Williard C. Gore, Image or sensation. Reviews and abstracts of literature. 10) Revue Philosophique de la France et de l'Étrauger. Dir. par Th. Ribot. Paris, F. Alcan. XXX. No. 2. Février 1905.

Ch. Richet, La paix et la guerre. Veruou Lee, Essay d'esthétique empirique (Ze et dernier article). Ch. Duuan, Autorité et liberté. Revue ertitique: M. Halbwachs, Les besoius et les tendauces dans l'écouomie sociale. Aualyses et comptes rendus.

#### --- No. 3. Mars 1905.

Kozlowski, La régularité universelle du devenir et les lois de la nature. Ch. Richet, La paix et la guerre' (2e et dernier article). G. Palaute, Amitié et socialité. Revue critique: F. Paulhau, La beauté ratiouelle d'après M. P. Souriau. Analyses et comptes reudus.

Revue de Philosophie. Dir. É. Peillaube. V. No. 2. 1. Février 1905.
 Paris. Chevalier et Rivière.

G. Vallati, Le rôle des paradoxes dans la philosophie. X. Mois ant, Le pensée philosophique et la pensée mathématique Ce article. Selences: Baltus, Exposé critique des principales objections élevées coutre la théorie du neurone. Étude critique: P. Valliaud, Réflexious critiques sur Ballancies. Le Ballancième. Discussior: X. Moisaud, A propos de l'atmosphère métaphysique des seleuces. — Réponse de M. Vignou. Aualyses et comptes rendas. L'enseignement philosophique: E. Pellian be, Objet de la psychologie. III. La vie intérieure est qualité pure. P. Duhem, Notice sur Paul Tauuery. Chonsique.

- No. 3. 1. Mars 1905.

Eruest Naville, Allocution au congrés de philosophie de Geuève, Kozlo waki, Wronaki et Lammenais. L. M. Billia, L'unité de la philosophie et la théorie de la conaissauce. P. Duhem, La théorie physique. X. la théorie physique et l'expérience. Ch. Boncaud, La crise du droit naturel. Analyses et comptes rendus. L'enseignement philosophique: Soutenance de thèse à la Sorionne. A. Bazaillas, 1) De la signification métaphysique de la manique d'après Schopenhauer. 2) La vie personnelle.

12) Journal de Psychologie normale et pathologique. Directeurs: Dr. Pierre Janet, Dr. Georges Dumas. Paris, F. Alcan. He Année. No. 2. Mars—Avril 1905.

J. Grasset, Le problème physiopathologique de la responsabilité.
D'Allonues et Juqueller, Délire de penécution à trois avec équestration
volontaire. Notes et discussious: Sérieux et Miguot, Observatiou
elinique d'une au d'ammésie rétro-autérograde consécutive à la pendaison.
P. Harten berg, La «détresse des psychathéques. Bibliographie.

13) Educational Review, ed. by Nicholas Murray Butler. February 1905. Vol. 29. No. 2. Whole No. 142. Ed. Rev. Publishing Company. Rahway N. J. and New York.

The american Rhodes scholars at Oxford. James Conway, Catholic cloaction in the United States. Georges McLean Harper, The new program of studies at Princeton. Frank A. Fitzpatrick, Reflections on at iconoclast. Julius Sachs, Modern languages in secondary schools. Compulsory Greek at Oxford and Cambridge. Discussion: Katharise Darin, A plea for Caseax. Reviews.

14) The Pedagogical Seminary, ed. by G. Stanley Hall. Dec. 1904.
Vol. XI. No. 4. Worcester Mass., Louis N. Wilson.

Editorial. Lewis M. Terman, A preliminary study in the psychology and pedagogy of leadership. Alexander F. and Isabel C. Chamberlais. Studies of a child II. Theodate L. Smith, The ispanses women's University at Tokyo. Wm. H. Barnham, A contribution to the hygiese of teaching. Will. S. Moaree, Perception of children. Alexander F. Chamberlain, Child study and related topics in recent Russian scientific Hierature. Literature.

# Referate.

on the

Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Lichtuud Farbenempfindung.

Zweites Referat

(Schluß.)

7) c. Neben den Untersnchungen der Adaptation im Interesse der Farbentheorien fanden die hier gemachten Erfahrungen natürlich anch bel den allgemeineren psychophysischen und psychologischen Fragen znnehmende Berücksichtigung. Dies gilt vor allem für dle Messnngen der Unterschiedsschwelle. Der angenblickliche Stand unserer Kenntnisse hierüber lst von Wnndt, vor allem anf Grand der Versache von Schirmer und der exakteren von Kraepelin, in dem Satze zusammengefaßt worden, daß »das Webersche Gesetz nm so vollständiger zntrifft, je vollkommener die Adaptation bei jeder Lichtstärke eingetreten ist 1). Wäre nnn Karl Petrén von dieser Seite an die Frage süber die Beziehungen zwischen der Adaptation und der Abhängigkeit der relativen Unterschiedsempfindlichkeit von der absoluten Intensität« herangetreten, so würde er das von ihm selbst als solches eingeschätzte theoretische Hanptergebnis seiner Darlegungen, nämlich eine voilständige Bestätigung des oben zitierten Satzes, wahrscheinlich durch direkte Verenche unter Herstellung einer möglichst vollständigen Adaptation für die ieweils geprüfte absolnte Intensitätestnie haben erlangen können. So aber befriedigt sich seln Streben nach einer möglichst exakten Berücksichtigung der Adaptation bei diesem psychophysischen Problem in dem umgekehrten Versuch, eine und die nämilche Heillgkeitsadaptation für sämtliche Intensitätsstnfen einzuhalten (50 n. 51). Die beiden simpltan dargebotenen Vergleichsobiekte erfüllten zu diesem Zwecke nur einen zentralen Gesichtswinkel von 0°50', während die ganze Peripherie von einem großen granen Papierschirm von der halben Helligkeit des für die Sektoren am Rotationsapparat benützten weißen Papieres ansgefüllt war. Völlig unerwartet für die Experimentatoren (Petrén und Sv. Johansson) ergab sich unter diesen Bedingungen keine Konstanz der U.-E., es waren vielmehr die absolnten U.-Schwellen in der untersten und obersten Region

W and t, Grundz. der physiol. Psychol., 5. Anfl., 1902, S. 525 f..

Adaptation selbst beuützte mittlere Intensitätsstufe fast auf die

doppelte Höhe anstieg. Verf. glaubt indesseu bei Elimination von Versuchsfehleru eine Konstauz der absolnten Unterschiedsschwelle unter Beibehaltung einer und der nämlichen mittleren Adaptation hieraus ableiten zu köunen. Wenngleich die Wirkung von Versuchsfehlern überhanpt bei dem übrigens auscheinend mit größter Sorgfalt durchgeführten Prinzip der Anordnung ihrem absoluten Werte nach tatsächlich so groß gewesen sein mag, so erscheint es doch einigermaßen zweifelhaft, ob sie kiar genng liegen, um eine so einfache Kompensation zu berechnen, da eben doch noch ganz audere, zum Teil vom Verf. selbst gelegentlich zugestandens Fehler vorhauden waren, als die gerade bei diesen Kalkulationen in Betracht gezogenen (S. 77 ff.). Es wurde bei Tageslicht gearbeitet. Anßerdem verwendete Verf., gewiß ehenfalls aus guten Gründen, die obeuerwähnte, von ihm früher abgeleitete Reizdauer von 0,3 Sekunden als Expositionszeit für die Maximalwirkung der beiden simultanen Vergleichsreize. Die Maximalzeit hat aber eben audererseits den Nachteil, daß iede Abweichung von ihr einen relativ viel größeren Fehler mit sich bringt. Sie erfordert also die hesten Fixationshedingungen, die aber hier kanm vorhanden waren. Da die Minimalzeit bis zur Reaktion durch Augenbewegung bereite wesentlich überschritten ist, andererseits aber die ersten Momente nach dieser kritischen Zeit offenhar die gefährlichsten sind, so miißte der Haitepunkt an der Grenzlinie des kleinen Beohachtungsfeides für das Ange von Anfang an besonders sicher sein. Dies war aber kanm der Fall, da die Akkommodation des Anzes beim Bliek durch das etwa 1 qcm große Loch iu dem 75 cm entfernten Adaptationsschirm nach dem um weitere 80 cm entfernten Spaltpendel, bzw. das dahluter anftancheude Vergleichsobjekt ziemlich anstrengend gewesen sein dürfte. Endlich war die Reizmenge, ganz genau genommen, nicht einmal koustant. Denu das für 0,3 Sekunden abgedeckte Objekt bestand in einer rotierenden Scheibe mit etwa 20 Umdrehungen und anscheinend 40 fachem Periodeuwechsel in der Sekunde. Die Konstanz der absoisten Schwelle, die sich bei Berücksiehtigung der Versuchsfehler ergeben soll. erschieu also Petréu vielleicht doch nur deshalb besonders wahrscheinlich weil er unn vou ihr ans unter Hiuzunahme ähulicher Voraussetzungen, wie sie Schirmer mit der Aunahme einer Gleichheit aller Helligkeitsempfindungen uach vollständiger Adaptation innerhalb bestimmter Grenzen gemacht hatte, die Proportionalität der U.-Schwelle bei gleichzeitiger Veränderung der Adaptation deduzieren konnte. Indessen iet dieser Gedankengang. gegeu den sich sehon Wundt inuerhalb dieses Zusammeuhauges gewendet hat (a. a. O.), nirgeuds ausdrücklich ausgesprocheu. Abgesehen davou bestehen die theoretischen Wahrscheinlichkeltsbeweise des Verf. für das Webersche Gesetz ansschließlich in dem Versuche, bei allen bisherigen Beobachtern, selbst bei Kraepeliu, iu alleu Versuchsreihen, die zum Weberschen Gesetz nicht genau passeu. Unvollständigkeit der Adaptation uschzuweisen oder zu vermnten. Wegen eigener Iuauspruchnahme mit andern Problemen wünscht übrigeus Verf., daß die Versnehe von auderer Seite fortgesetzt werden möchten. d. Zu einem genaueren psychologischen Verständnis des Einfinsses, den

die Adaptation auf die Unterschiedsschwelle besitzt, ist aber vor allem eine einigermaßen präzise Schätzung der Veränderungen erforderlich, welche durch

die Umstimmung den reagierenden Empfindungsstärken in den verschleden en Intensitätsstufen widerfahren. Nur dann weiß man, was die unter den verschiedenen Bedingungen gefandenen objektiven Differenzen psychologisch eigentlich bedeuten. Bekanntlich bezog sich auch schon die erste spezieliere Voranssetzung, weiche Fechner seinerzeit binsichtlich des quantitativen Adantationseinflusses auf die verschiedenen reagierenden Intensitätsstufen gemacht hatte, auf die Ableitung der Unterschiedsschwelle, indem er sein sogenanntes Paraileigesetz aus der Konstanz der relativen U.-E. einerseits und der dann auch von Heimboltz angenommenen Adaptationsveränderung aller reagierenden Reize proportional zu ibrer Intensität folgerte. Eine experimentelle Bestimmung dieser letzteren Funktion läßt sich nun. besonders bei lokal beschränkten Adaptationen, den sog. negativen Nachbildern auf Grund einer längerdauernden Fixation von Helligkeits- und Farbendifferenzen, ohne größere Schwierigkeiten vornehmen. Hierbei fand ich. worüber im vorigen Referat ausführlich berichtet wurde, eine gnte Übereinstimmung mit jener Proportionalität in einer mittleren Region. Die höbere Intensitätsregion blieb binter dem Faktor der mittleren Stufen allmäblich mehr zurück, während der Nachbildwert einer nntersten Region blugegen relativ immer mehr zunahm. Diese von mir lm ganzen als Fechner-Helmholtzscher Satz benannte Gesetzmäßigkeit, welche v. Kries, wie neulich berichtet, auch als Proportionalitätsgesetz und in dem Handbuche nunmebr (48, S.211) als Koeffizienten satz bezeichnet (neben einer » Fechner-Heimhoitzschen Auffassung« der nositiven und negativen Nachbilder im aligemeinen, vgl. 48, S. 208), gibt nun allerdings bei der ganzen Form ihrer Ableitung noch keinen unmittelbaren Aufschluß über die absointen Heiligkeits- und Farbenwerte der Empfindung. Denn die Angleichung zweier, im aligemeinen beiderseits in ihrer lokalen Adaptation durch den Versuch veränderten Stellen aneinander gibt nur die Snmme der beiderseitigen Veränderungen. Wenn dies auch für die a. a. O. angestellten farbentheoretischen Überlegungen ausreichte, so wäre für die Psychologie der Unterschiedsschwelle außerdem noch ein Anhaltspunkt an einem absoluten, d. h. neuen Adaptationsveränderungen während des Versuches nicht unterworfenen Maßstabe notwendig. Die Schwierigkeiten dieser absoluten Bestimmung sind aus dem Streite zwischen der reinen Ermüdungstheorie für negative Helligkeitsnachbilder und zwischen einer symmetrischeren Auffassung (Hering u. a.) binrelchend bekannt. Auf die Schwierigkeiten eines Schlusses aus den lokalen Adaptationen eines Anges habe ich auch gleich zu Anfang der genannten Arbeit bingewiesen 1. Indessen eröffnet die obenerwähnte interessante Beobachtung Pipers, daß wenigstens die Schwelle bei monokniarer Dunkeladaptation von derjenigen bei binoknlarer nicht merklich verschieden ausfiel 33. S. 200ff., eine gewisse Aussicht auf die Möglichkeit, durch den Vergieich mit dem einen konstant adaptierten Auge wenigstens eine gewisse Annäberung an jenen absointen Maßstab zu gewinnen, wenn sich auch vielleicht die volle Dunkeiadaptation bei der Schnelligkeit ihres Rückganges bei Einwirkung einigermaßen heilerer Reize weniger hierzn eignen würde. Auch würde die Methode eine Störung iener Konstanz der Werte des einen Auges durch hinokulare Mischungen usw. soweit als möglich vermindern müssen.

<sup>1</sup> Wundt, Phil. Studien, Bd. XVI, S. 532.

woranf hier nicht weiter eingegangen werden kann. Jedenfalls liegt aber bereits ein anscheinend durchans geinngener erster Versuch in dieser Richtung in dem 2. Teile der Dissertation Karl Bühlers vor (11, S. 18ff.), der auf Anregung v. Kries' die Messung der subjektiven Differenz in der Anffassung der beiden verschieden adaptierten Angen für zwei hinreichend verschiedene reagierende Intensitäten durchführte. Bühler wollte jedoch znnächst überhanpt einmai eine subjektive Angieichung des dunkelnnd des helladaptierten Auges in verschieden reagierenden Intensitätsstufen durchführen, also die Gültigkeit des F.-H. schen Satzes, die zunächst nnr für die Snmme der Veränderungen zweier benachbarter iokaler Adaptationen eines Anges nachgewiesen war, auch bei Verteilung der Adaptation auf die beiden Angen prilfen. Die Anordnung bestand in einem Doppelschacht, dessen eine für das (40 Minnten) dnnkeiadaptierte Auge bestimmte Hälfte durch Verschiebung eines lichtreflektierenden Schirmes (und in einer zweiten Hanntanordnung durch Schnurlaufverschiebung einer eingeschalteten Milchglasscheibe) varilert werden konnte. Bei der Einstellung auf snbjektive Gleichheit zeigte sich natürlich, daß die Helligkeitsempfindung des adaptierten Anges sehr schnell abnahm. In der ersten Anordnung wurde daher nur der erste Eindruck bei einmaliger Darbietung der Vergieichsreize benützt, dann wurde jederzeit von nenem adaptiert und hierauf eine neue Differenz dargeboten, bis (nach drei Versnchen) ein Urteil tiber die snbiektive Gieichheit möglich war, also anaiog meiner sogenannten »piötzlichen Einstellung«. Dabei zeigte sich unn eine bedentende rejative Abnahme des scheinbaren Überschusses des dunkeiadaptierten Anges in der höheren reagierenden Intensitätsstnfe. Genanere photometrische Angaben gibt Verf. erst für die zweite Anordnung, bei der anch noch der naheliegende Einwand ausgeschlossen werden solite, daß diese reiatlve Abnahme in der höheren Stufe nur auf dem Verinst eines Teiles der Adaptation bernhe. Es wurde nämlich nach jeder Adaptation im ganzen fünfmai abwechseind die kleinere und die größere reagierende Intensität zur Beurteilung dargeboten, danu erst wieder von neuem adaptiert und aus fünf verschiedenen Versuchen mit verschiedener Einstellung die Gieichung abgeleitet. Wenn nnn auch die Anordnung durch einfache Einschiebung eines Diaphragmas eine sehr schnelle Abwicklung jener fünf Urteile in einem Versnch ermöglichte. so sind doch trotzdem bei dem bekannten and anch vom Verf, hervorgehobenen sehr schneilen Rückgange der Adaptation, besonders im allerersten Moment, die fünf Urteile iedenfalls auf sehr verschiedene Stadien bezogen, und es fragt sich sehr, ob aus einer so geringen Anzahl von Einzeiversuchen (7 Gruppen der eben bezeichneten Reihen) unter solchen komplizierenden Bedingungen eine einigermaßen branchbare Ausgieichung zu berechnen ist. Die Schnelligkeit des Rückganges steht zu der resgierenden Intensität in einem direkten, alierdings nicht sehr einfachen Verhäitnis, wie ich seinerzeit experimentell genaner zu bestimmen suchte (a. a. O., S. 583). Eine einigermaßen exaktere Elimination dieses Faktors, der beim Vergleich sehr verschiedener reagierender Intensität keineswegs gering zu veranschlagen ist, könnte also wohl nur auf Grund eines solchen Überblickes über die spezielle Form der Abhängigkeitsbeziehung zwischen der reagierenden Helligkeit und dem Verschwinden der Umstimmung in den für die Gleichung in Betracht kommenden Zeitdauern versneht werden. Dennoch muß auch den Variationen der Versuchsbedingungen bei Bühler wenigstens eine wesentliche Reduktion

dieser Versuchsfehler zugestanden werden. Seine Resultate, welche eine 5,7mal größere Überlegenheit des adaptierten Anges in der unteren Region gegenüber der oberen anzeigen, heben sich freilich ans der Mitte einer Einstellungsregion herans, die im ganzen wie 1:6,6 schwankte (S. 26), ohne daß genaner angegeben ist, wie die größere Konstanz der mittleren Resultate in der 2. und 4 .- 7. Gruppe erreicht ist. - Daß aber nun Verfasser so sehr bemüht ist, eine Dentungsmöglichkeit des relativen Vorteils der nnteren Intensitätsstnfe zurückzuweisen, der anch sehon für die negativen Nachbilder eines und des nämlichen Anges and bei einer mittleren Gesamtadaptation sich ergeben müßte, beruht nur daranf, daß er womöglich die gesamte Differenz der beiden Steigerungskoeffizienten für das hell- und das dunkeisdaptierte Ange anf die Dunkeladaptation als solche zurückführen will. In der Abweichung von einer strengen Proportionalität der subjektiven Differenz in den beiden Intensitätsstufen soll ein nener Beweis für die v. Kriessche Duplizitätstheorie gefunden werden, indem die Empfindnngsintensität In beiden Angen als eine ganz verschiedene Funktion der Reizintensität nachgewiesen wird. Daß der Dunkelapparat im adaptierten Ange entscheidend ins Spiel kam, war auch durch die Größe des Feldes (9° 3' × 6° 58') kinreichend garantiert. Indessen beruht diese Dentang offenbar auf einer doppeiten, an sich unbewiesenen Voranssetzung. Znnächst kann natürlich anch der nämliche Apparat, also z. B. die Zapfen, bei wesentlich verschiedenen Gesamtadaptationen in dem Fortschreiten der Empfindung mit dem Reize verschiedene Koeffizienten einhalten. Außerdem hat aber Verf. anscheinend anch von dem Fechner-Heimholtzschen Satze für negative Nachbilder des nämlichen Anges bei gleicher mittlerer Adaptation gewissermaßen eine viel zu ideale Vorstellung, als ob es sich um eine von unten bis oben geradlinig verlanfende Kurve handle. Dies durfte doch anch ans v. Kries' Anerkennung desselben nicht herausgelesen werden, die ebenfalls immer enm grano salis gemeint war. Die für den F.-H. schen Satz ganz allgemein gilltige Richtung der Abweichungen in den Koeffizienten der verschiedenen Intensitätsstufen, die ich seinerzeit ansführlicher diskntierte, stimmen vielmehr vollkommen mit den Ergebnissen des Verf. überein, welcher den » Nachbildwerte einer nicht sehr viel über den Schwellenwerten liegenden reagierenden unteren Stufe mit demienigen einer 1009 mal größeren Helligkeit verglich. Ja, ich hätte nach meinen Beobachtungen für einen so großen Unterschied der Abszissen fast eine noch größere Differenz erwarten sollen, anch wenn man von der nämlichen mittleren Adaptationslage ansgegangen wäre. Anch bei ansschließlicher Verwendung des stäbchenfreien Bezirks wird also eine hinreichend große Abweichung zwischen oben und unten herauskommen missen. Wie der Heringsche Lichthof zeigt (vgl. Wundt, Phil. Stnd. XVI, S. 576), mnß für die objektive reagierende Intensität O noch ein meßbarer Nachbildwert heranskommen. Es mnß also das vom Verf. gesuchte Verhältnis durch hinreichende Annäherung der unteren Helligkeitsstufe an den änßeren Reiz 0 anf jeden beliebigen Wert und zum mindesten anf noch viel mehr als das 5.7fache eines beliebigen mittleren Koeffizienten gehoben werden können, ganz abgesehen davon, daß die Kurve weiter hinauf an und für sich schon immer weniger steil verlänft. Diese Abweichungen einer relativ einfacher funktionierenden Mittellage sind is elne sehr allgemeine psychophysische Erscheinung. Durch das anscheinende Mißglücken

dieses theoretischen Exkurses wird natürlich der Wert der vom Verf. gegehenen Methode und der Beobachtungstatsachen nicht vermindert. Wie oben erwähnt, könnte durch eine ähuliche Angleichung an konstante Adaptationslagen eines Auges auch eine Trenung der Sammauden, welche den beiden benachharten Netzhautsteilen zugehören, versucht werden, wodurch dann auch erst die Koeffizienten für die natürlich stets nur aunähernde Proportionalität des negativen Nachbildwertes an den beiden Stellen für sich bestimmt werden könnten. Für beide ist übrigens eine Gieichbelt nach allgemeineren Gesichtspunkten a priori gar nicht zu erwarten, da der Koeffizient, wie v. Kries seibst schon in seinen frühesten Nachbildmessungen fand, anch von dem Grade und wohl anch von der Richtung der Umstimmung selbst abbängig ist, worin die benachbarten Stellen im allgemeinen nicht übereinstimmen. Daß freilich auch die Lage auf der Netzhaut überhaupt einen Einfinß auslibt, ist ebenfalls zu erwarten. Nur kann eben dieser nicht etwa aus Bübiers Versuchen berausgelesen oder gar notwendig im Sinne einer Duplizitätstheorie gedeutet werden.

Auf eine gewisse Proportionalität anch der absoluten, durch Simultankontrast bewirkten Adaptationsverschiehungen zu den reagierenden Helligkeiten scheinen die Ergebnisse A. Borschkes üher die Herahsetzung der Sebie ist nng durch Biendung zum Teil zurückgeführt werden zu können. Mit einer sebon früber zu mehr statistischen Untersuchungen über dieses Einfinß benutzten Anordnung (Zeitschr. für Psychol., Bd. 34) hat Borschke neue Versnebe behufs einer Zerlegung der Ursache dieser Herabsetzung is ihre einzelnen Faktoren vorgenommen 8. Es wurden an einem Perimeter zentral (oder auch seitlich) Leseproben angebracht und die durch seitlich einfallendes Blendlicht gestörte Sehschärfe durch Steigerung der Beieuchtung (Annäberung der Lampe) wieder ausgeglichen, wodurch zugleich ein Miß der Störung gewonnen war. Dabei giaubt uun Verf. »Adaptationseinflüsses, wie er alle nervös bedingten Verändernugen nennt, als ganz eekundäre Faktoren betrachten zu können. Denn der nämliche Grad der Störung ergiht sieh bei Auffail des direkten Blendungslichtes auf den blinden Fleck. ferner auch bei fovenier Lage des Biendungsreizes und seitlicher Lage der Schriftprobe, eine Variation der Bedingungen, die in einer vielisicht nicht ganz elnwandfreien Überlegung als die adaptativ sogar wirkungsvollere ausgewählt wird. Die Hanptursache der Herabsetzung der Sehleistung wird dagegen der rein physikalischen Versebleierung zugeschrieben, die durch Skleralicht, Netzhantreflexion, Hornhautbelag und vor allem durch den faserigen Ban der Kristallinse entstebt und sich gleichmäßig über das Ganze breitet, die relative Größe der Unterschiede vermindernd. Auch die Pupiliarreaktion wirke wegen ibrer mehr proportionalen Wirkungen nicht eigentlich herabsetzend auf die Sehleistung, abgesehen bei Vertellung des Blendungs- und Reaktionsreizes auf verschiedene Augen. Schließlich wird in einem Nachtrag der Einwand von Prof. Heymans abgewiesen, daß doch vor allem payebische Hemmung seitens der Simultanreize hinzukomms Die letztere Wirkung ist nnn im wesentlichen mit den vorhin genannten Kontrastwirkungen identisch, mit denen wir uns naten noch ausführlich m heschäftigen baben. Es ist aber natürlich nicht ansgeschlossen, daß die Harabsetzung der gesamten Helligkeit der Schriftprobenfläche im Sinne des Kon-

<sup>1)</sup> Zeitsebr. f. Psychol. u. Phys. d. Sinnesorg. 21, S. 321 ff.; u. 26, S. 305 ff.

trastes, der für sich dann besondere Erklärungsgründe, znm Teil rein adaptiver Art, notwendig macht, wegen des Proportionalitätssatzes innerhalb eines beatimmten Umkreises die relativen Differenzen so weit bestehen läßt, daß die »Sehschärfe«, die eben bereits einen psychologisch komplizierteren Tatbestand darstellt, erhalten bliebe, falls sich nicht über das ganze Feld zugleich elne »Verschleierung« legte. Daß für die Reizschweile selbst, für welche gerade anch die reln physikalische Verschleierung relativ ganz besonders atark ins Gewicht fallen mnß, freilich trotzdem eine anch schon rein adaptativ hedingte Stelgerung resultieren wird, ergibt sich ans der absolnten Kontrastverdnnkelung nud ans der unteren Abweichung von der günstigsten relativen U.-E. Bei der Reizschwelle mnß natürlich anch, wie Borschke hervorhebt, die Papillarreaktion mehr ins Gewicht fallen. Dies braucht aber eben nur für die Heymausschen absoluten Schwellenbestimmungen, nicht auch für die Sehsehärfemessung zuzutreffen, falls diese mit Helligkeits-Differenzen innerhalb einer im ganzen höheren Intensitätsstufe arbeitet. Die rein psychische Störung durch den Nebenreiz (nicht der psychologisch bedingte Kontrast) wird zugleich durch Übung überwunden.

Bei der Darstellung der negativen Farbennachbilder oder der farbig en Umstimmung hat v. Kries die neueren Beobachtungen wieder im vollen Umfang ihrer theoretischen Konsequenzen zur Geltung kommen lassen. Die Veränderung sämtlicher reagierender Spektralfarben durch die von einer beliebigen Farbe ausgehende Umstimmung kann nach der Dreikomponententheorie zwar im allgemeinen (d. h. hinsichtlich der qualitativen Richtung der Verschiebung überhanpt) erklärt werden. . Ob indessen diese Erklärung gegenüber messenden Versnehen sich als stichhaltig erweist, kann sehr bezweifelt werden,« v. Kries hat sich durch besondere Versuche mit reagierenden Lichtern verschiedener Intensität selbst davon überzeugt, daß z. B. auch Lichter von größerer Wellenlänge als 550 μμ (Gelb von 589 μμ), welche nach der Dreikomponententheorie auf die Blaukomponente gar nicht merklich wirken, durch vorausgegangene Blanermildung au Sättlgung beträchtlich zunehmen, and daß es sich dabei nicht nur am Modifikationen des Eigenliehtes handelt, sondern um eine qualitative Änderung in dem Reizerfolge des reagierenden Lichtes. Dies sei ans einer Ermüdung der Blankomponente nicht verständlich zu machen (48. S. 220). Diese Beobachtungen stehen also mit der seinerzeit als Analogie zum Fechner-Helmholtzschen Satze bezeichneten Regel<sup>h</sup> in voller Übereinstimmung, wonach sämtliche spektralen Lichter eine zu ihrer Intensität proportionale Verschiebung Ihres Farbentons erleiden, wobei die Koeffizienten im einzelnen vor einem sicheren Entscheld wohl noch ausführlicherer Messung bedürfen. Hiusichtlich einer physiologischen Hypothese über die Umstimmungen empfiehlt v. Kries mit Recht noch große Vorsicht. Von der Hypothese der Beimlschung einer von den nenen Reizen proportional zn ihrer Helligkeit ansgelösten Miterregung eines Restanbatrates, die ich selnerzeit im Anschluß an bekannte Vorstellungswelsen als die von sonstigen Nebenrücksichten freieste und insbesondere für den v. Kriesschen Persistenzsatz einfachste Erklärung einstweilen vorschlug?. sagt v. Kries, daß man damit im wesentlichen auf dem Standpunkte der

<sup>1)</sup> Wundt, Phil. Stud. XVIII, S. 609.

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 665 ff.

Kompouententheorie stehe, da es sich hei den Restsubstrateu nicht um chemische Nenhildnugen, sondern um präformierte Teile handle (48, S.278f.). Die »Stufentheorie«, au die ich die Darlegung der Hypothese angeschlossen hatte, unterscheidet sich aher von den sog. Komponententheorien uieht dadurch, daß in ihr überhanpt keine Abspaltung vou »Teilen« aus einem komplizierteren Grundsubstrat erfolgt, soudern daß diese Formierung neuer einheitlicher Prozesse nur in einer besonders reichlichen Variationsmöglichkeit im Anschluß an die Eigenart der einwirkenden Wellenlängen seibet erfolgt. Restsnhatrate können somit, wenn sie überhanpt eine weitere Bedentung für den Sehprozeß hesitzen, in gewissem Sinne doch als »Nenhildungen« unter der Einwirkung der Reize angeseheu werden. Darauf hernht zugleich die hesondere Wahrscheinlichkeit der Hypothese, daß sie auch mit der aus andern, welter nuten uochmals zu herührenden Gründeu vorteilhaften Stufentheorie Wuudts vereinhar bleiht, was hei einer andern, auch an und für sich künstlicheren Hypothese1 nicht der Faii ist.

Der v. Krlessche »Persistenzsatz«, daß die Farbengleichungen von Umstimmuugen unahhängig besteheu hleiheu, weicher inshesondere für die Theorie der farbig en Umstimmnng von Wichtigkeit ist (vgl. voriges Ref., S. 52), wurde übrigens von Bühier in seiner ohengenannten Dissertation (11) au erster Steile ebenfalls für drei foveale Gleichungen (2° Gesichtswinkel) am Helmholtzscheu Farbeumischapparat einer ausführlichen Prüfung unterzogen, und zwar hei Heliadaptatiou und farhiger Umstimmnug.

Es war clue Gelhgleichung:  $a \cdot \lambda_{670.5} + b \cdot \lambda_{533.9} = c \cdot \lambda_{589.3}$ , eine Grünhlangieiehung:  $a \cdot \lambda_{son} + b \cdot \lambda_{sen} = c \cdot \lambda_{ses} (+ d \cdot \lambda_{ses})$ und eine Weißgielehung:

Die Umstimmung geschah durch 40 Sekunden langen Anhlick eines Quadrates aus farhigem Papier auf komplementärfarhigem Grunde. Dabei zeigte sloh unn lu der Tat überail eine strenge Güitigkeit des Persistenzsatzes Innerhalh der Fehlergrenzen.

 $a \cdot \lambda_{axes} + b \cdot \lambda_{see} = c \cdot \lambda_{see3} + d \cdot \lambda_{see}$ 

7) e. Als ein besouders interessantes nud für die Theorie über die Beziehung zwischen dem farhlosen und farhigen Sehprozeß besonders wichtiges Ergehnis der Beohschtungen v. Kries' über die Umstimmungen hatte ich im vorigen Referat ferner die Erscheinung hervorgehohen, daß das durch die Fixation einer farh iosen Helilgkeitsdifferenz (Weiß uehen Schwarz) entstandeue negative Nachhild auf reagiereudeu Farbenflächen heliehiger Qualität kelueswegs durch Zusatz farhloser Heiligkeit au der durch Weiß ermüdeten Stelle suhjektiv ausgeglichen werden könne. Nach Ausgleich der Helligkeitsdifferenz hieiht hier vielmehr eine mehr oder weuiger heträchtliche Sättigungsverminderung zurück, so daß mit dem Helligkeits- ein rein es Sättig ungsnachhild (ohne wesentliche Farhentonverschiehungen) verhuuden ist (1. Ref., S. 48 ff. nnd 57 f.). Doch wies ich zugleich daranf hin, daß die Herahminderung der Sätiigung hiuter deu Werten analoger Far heun achhiider (wie sie hei Fixation der isolierten, lm Weiß enthalteueu Farbenreizkomponente die später zur Reaktiou beuützte Farbeukomponente herahsetzen würden wesentlich zurückbleihe, während dieses Sättigungsnachhild doch hei seiner Erklärung im Sinue der Drelkompouenten-

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 658 ff.

theorie nach v. Kries, wegen der Identität des Weißprozesses mit den drei Komponentenprozessen, mit den relativen Werten jener Farbennachhijder übereinstimmen müßte. Ja es steht selbst hinter dem Werte des mit ihm verhandenen Helligkeitsnachhildes zurück, welches im allgemeinen hereits ein geringeres Maß als die farhigen Nachhilder hesitzt. Diese Unmöglichkeit. die geuannte Erscheinung aus der Dreikomponententheorie numittelhar ahznleiten, d. h. als einfache Erregharkeitsveränderung der drei einzelnen Farhensphstrate dieser Theorie zn erklären, hat nunmehr Hering so schlagend und anschaulich dargetan, wie es durch Answahl spezieller Versuchshedingungen mit hlerfür besonders günstigen Maßverhältnissen erreichhar ist (17). Zur Vermeidung des Einwandes einer Nebenwirkung seitens des nicht anter die Dreikomponentenhypothese fallenden Stäbchenapparates wurden in den Hanptverauchen Herings die Feider auch ansdrücklich weit unter die Grenzen des stäbchenfreien Bezirks eingeschränkt. Als günstigste Bedingung für selne Zwecke wählte nun Verf. eine relativ hesonders große Steigerung der reinen Holligkeitsempfludlichkeit, wie sie durch längere Fixation eines sehr schmalen schwarzen Streifens auf weißem Grund entsteht. Auf einem gleich darauf reaglerenden Farhenfelde ist dann der Helligkeitstiberschuß an Stelle des schwarzen Streifens unter Umständen so groß, daß Im Kontrast zur dunkleren Umgebung ein fast weißer Streifen anf danklem farhlgen Grund erscheint. Man ist auch ohne besondere Ausgleichungsversnehe sofort überzengt, daß die Steigerung der Intensität des Farbenreizes au Stelle der ermüdeten, d. h. der vorher weißen Umgehung his zur Ansgieichung der anhiektiven Helligkeitsdifferenz einen großen Überschuß an Farhenkraft mit sich hringen würde. Hierdurch ist aber ohne weiteres die Verschledenheit der relativen Aufheliung hzw. Verdankelang der Farbe von einer einfachen Steigerung haw. Herahminderung der Erregharkeit für dieses Farhensubstrat dargetan, während nach der Dreikomponententheorie anch anf dem von Hering hier heschrittenen Wege der Anfhellung durch Zusatz von farhigem Lichte eine völlige Ausgleichung erreichhar seln müßte. Verf. verlegte auch sogleich noch den von der Dreifarbentheorie schon öfters versuchten Ausweg einer Einrechnung des (nahezn farhioseu) Eigenlichtes, welches anch hier an der erholten Stelle tatsächlich als Sättigungsminderung wirken müßte. Er verwies daranf, daß dlese geringere Sättigung der nuermüdeten Stelle auf Grund des Eigenlichtes höchstens unter ganz hestimmten Intensitätsverhältnissen (sehr intensivem Ermüdungsreiz und sehr geringer reagierender Intensität) eine relativ so große Wirkung ausüben könnte, während er den entscheidenden Überschuß der vorher weißen Steile im Umfang der Beleuchtungsintensität von etwa 1-4000 gleichmäßig auffand. Anf den brechharen Farben war ührigens der gefundene Effekt des reinen Helligkeitsnachhildes am hedentendsten, was auch damit übereinstimmt, daß der Nachbildwert hier therhanpt relativ am größten ist (1. Ref., S. 51).

Daß eine Steigerung des reagierendes Farbenreises seihet his zu gleicher Helligkelt mit der unsemiddenes Stelle an der danch Welß ermüdelsen Stelle an einer zu großen Sättigung führt (wie anderenseits die früher von v. Kries und mit diskutierte Ausgleichung durch Welß zu einer zu geringen), hat Herlig durch sinnreiche Anordnungen sowohl mit Pigment-als auch mit Spektralfarhen unchgewiesen. Bei den letzteren wurde ein kleines elliptisches Mitteffeld (bis herba zu ½-z \u00fcr. um Kethanbild) in Bullicher Weise wie im Lummerschen Photometer gewonnen. Ein Tropfen Kanadabalsam, zwischen zwei Prismen eingepreßt, iäßt bei der Reaktion auf das Nachbild das selbständig variable Licht eines Kollimators inmitten des gleichfarbigen Lichtes eines andern Kollimators erscheinen, nachdem vorher zur Erzengung des Nachbildes bei Verschlnß der Kollimstoren und Reflexion von Himmeislicht (bis zn sehr hohen Intensitäten) an der Prismenfläche in der bekannten Weise ein schwarzer Fleck auf weißem Grunde gesehen worden war. In den Versneben mit Pigmentfarben wurde bei Verwendung ruhender Feider zunächst eine aus zwei Hälften zusammengeschobene weiße Papierdecke mit dem schwarzen Obiekt an der Schnittlinie fixiert, weiche in der von Hering öfters angewandten Weise das reagierende Farbenfeid bedeckte und usch Entstehung des Nachbildes rasch nach beiden Seiten weggezogen werden konnte. Bei den Ausgleichungsversnehen wurde der Zusatz an Farbenintensität anf die hier kleinere) von Weiß ermildete Stelle des Sehfeldes von einer zwischen Beobachter und reagierendem Farbenfeld angebrachten unbelegten Spiegeigiaspiatte reflektiert, weiche je nach der Steilheit der Gesichtslinie einen variabein Prozentsatz des farbigen Lichtes eines kleinen diesseits des Glases beim Beobachter gelegenen farbigen Feides auf schwarzem Grande mit dem Bilde der ermüdeten Stelle zusammenfallen ließ. Anßerdem wurde der Versnch aber anch mit zwei Farbenkreisein in symmetrischer Lage zum Ange vorgenommen, von denen der eine das Ermüdungsfeld: weißer Ring mit schwarzem Zentrum, der andere das reagierende Farbenfeld enthielt. Anch der Übergang vom Ermüdnigs- zum Reaktionsfeid durch verschiedene Ansfüllung und Einstellung der Blicklinie eines geschwärzten Robres kam zur Anwendung. Doch verzichtete Her ing anch hier anf die Verwendung eines Marbeschen Apparates, der gerade für solche Versuche besonders branchbar ist (1. Ref., S. 49), und probierte wieder nur in mehrfachen Versnehen mit variabein Fixationszeiten und Intensitätsdifferenzen des rengierenden Feides die entscheidenden Extremwerte aus, was ja anch für seine Zwecke voilständig ausreichte.

Hering bieibt aber nnn keineswegs bei diesem Nachweis einer Unmöglichkeit der Erkiärung des Phänomenes ans der Dreikomponententheorie stehen, sondern sieht in ibm ganz allgemein eine von der Farbenemp findliehkeit unabhängige Änderung der Weißempfindlichkeit in dem Sinne, »daß die Adaptation des Anges für beil oder dankel ein Vorgang ist, weicher sieb nnabhängig von den die farbigen Empfindungen vermittelnden Prozessen abspieit« (17, S. 534). v. Kries wollte hingegen gerade im Gegensatz zu der bisherigen Formulierung der Gegenfarbentheorie einen sicheren Beweis für eine Abhängigkeit der Farbenempfindlichkeit von der neutraien Weißermüdnng konstatiert haben, dessen Gültigkeit von der speziellen Annahme dreier Farbeusubstrate unabhängig ist. Wenngieich nun Hering in diesem Anfsatze vor aliem nur die Erklärung im Sinne der Dreikomponententheorie zu wideriegen besbsichtigt, so will er doch zum Schinsse kurz auf diese Deutung der Versuche seitens v. Kries' eingeben. Zunächst wird von der seitens v. Kries angewendeten Ansgleichung des Nachbildes gesagt, daß v. Kries nur wegen der Beimischung von Weiß zur reagierenden Farbe an der ermüdeten Stelle die von Hering anfgezeigte geringere Sättigung der unermüdeten Stelle nicht habe erkennen können, weiche binter den Anforderungen der Dreikomponententbeorie zurtickbleibt. Dies ist jedenfalls richtig. Indessen kam es v. Kries bei seinem Versuche überhanpt nicht auf

dielenige Annäherung an eine subiektive Gleichheit an, die Hering fir seine Zwecke anseuchte. Es gibt hier eben tatsächlich noch eine andere Ansgieichungsmöglichkeit der subjektiven Heiligkeitsdifferenzen, weiche ebenfaile ihren Wert besitzt und welche eine andere Seite dee Problems anfzeigt, dae wiedernm durch die Heringsche Ausgleichungsweise nicht numittelbar zu erkennen ist. v. Kries hetrachtet nach der Fixation von Weiß und Schwarz ein reagierendes Feld, in weichem au der sunermüdeteu« Stelle die Farbe mit Schwarz gemischt war, während an der ermüdeten das nämliche Quantum freien, d. h. nicht durch Komplemeutärfarbe neutralisierteu Farhenreizes mit so viel neutraiem Weiß gemischt wurde, daß subjektive Helligkeitsgleichheit entstand 1). Und in diesem Faile steht gerade umgekehrt das ermiidete Feid noch au Sättigung zurück. Diese Variationsrichtung der reagierenden Reize ist zur Herheiführung der anbjektiven Ausgleichung dieses speziellen negativen Nachbildes sogar die n ächstliegende, wenn man ohne Rücksicht auf die Theorien einfach auf die aligemeinen qualitativen Verhältnisse der negativen Nachbilder Rücksicht nimmt. Denn nach der Hanptregei für die Erzielung soicher subjektiver Ausgieichung der Nachbilder2 erreicht man in der Tat immer die relativ bestmögliche Annäherung an die Gieichheit, wenn einfach die Reizqualitäteu des ermüdenden Feldes jede an ihrer Stelle in einem bestimmten Prozentsatz den gleichmäßig das ganze reagierende Feid bedeckenden Hanptreizen euperponiert werden. Die beim Anstreben einer Ausgieichung auf diesem Wege noch übrigbleibenden subjektiven Differenzen zeigen zugleich, daß in einem und dem nämlichen negativen Nachbild die verschiedenen Seiten der Empfindungsvariation relativ voneinander nnabhängige Werte hesitzen, da eine Farbenton-, eine Helligkeits-, oder eventuell eben auch eine Sättigungsdifferenz in der relativsten Ausgleichung bestehen bleiben kann. Da es sich nun bier nm eine farblose Ermüdnngsdifferenz Weiß neben Schwarz) handelt, so mtißte, wie v. Kries annahm, nnter der Voranssetzung einer völligen Belangjosigkeit wirklich farbioser, d. b. antagonistisch kompensierter Reize für die Erregbarkeit der Farbeneuhstrate also bei annähernder Unabhängigkeit der beiderseitigen Umstimmungsbedingungen) bei Anwendung jener zunächstliegenden Ausgleichungsregel eine voilständige subjektive Ausgleichung ohne zurückbieibende Sättigungsdifferenzen bewirkt werden, falls das der Farbe zugemischte Weiß eben nur zur Ausgleichung innerhalb der Schwarz-Weiß-Substanz verwendet wird, ohne selbst von der reagierenden Farbe in seiner Neutralität beeinflußt zu werden. Die reagierende Farbe in dem Beispiel war beilänfig Biau. Hering bezeichnet nun diese zuietzt genannte Bedingung in der v. Krieseche Erwartnng als nnzutreffeud, weil die Znmischnng des in dem Weiß enthaltenen Geib in dem bereits vorhandenen reagierenden Biau (das dem mit der Nachbarschaft übereinstimmenden Biaureiz entstammt) gunstigere Erregbarkeitebedingungen vorfinde, so daß es gewissermaßen relativ zu viel Blau autagonistisch kompensiere

Über den Einfinß der Adaptation anf Licht- und Farbenempfindung. Bericht der naturw. Geseilsch. zu Freiburg. Bd. 9, H. 2. 1894. Vgl. ferner 1. Ref., 6.

<sup>2</sup> Wundt, Phii. Stud., Bd. XVIII, S. 684.

nnd die an Stelle des früberen Weiß vorbandene Farbe also weniger gesättigt mache. Anf dem gleichen Einfinsse der Farbe beruhe anch dis schon in der Lehre vom Lichtslan betonte relativ unerwartet schnelle Abnahme der Sättigung bel Zumischung von Weiß zu einer Farbe (17, S. 552 f., Nun bandelt es sieb bei dleser restierenden Sättigungsdifferenz nach der Augleiehnng der anbiektiven Helligkeitsdifferenz des reaglerenden Blan durch Znmischung des Weiß, d. h. Blan + Gelb, ulcht etwa um einen allmähiich elnsetzenden Prozeß, bei welchem das Blan an der einen Stelle lrgendwie eine andere ehromatische Erregbarkeit erzengen könnte wie an der andern. Und selbst wenn auf die ganze Daner der Einstelinne asv. Rücksicht genommen würde, so könnte an der ermüdeten Stelle kein Nachtell binsichtlich der Blanerregbarkeit entstehen, da is mindestens von der allergeringsten Zumlschung des Weiß an gerade eine relativ geringere Sättigung vorhanden let. Auch wäre flir das wesentliche Resultat die rasche Durchmusterung der v. Krlesschen Einstellung in den verschiedensten Farben für den Effekt gleichgültig. Der ganze zeitliche Verlauf von chromatischen Umstimmungen, auf den Hering zu Anfang dieses Abschulttes offenbar nur als Rekapitulation der gesamten aligemeinen Umstinmnagserscheinungen mit verwelst, könnte also bler anßer Betracht bisben. Es bandeit sich ansschließlich darum, ob man vom Standpunkte der Gegenfarbentheorie annehmen kann, daß eine chromatische Gesamtstimmung in welcher ein mit Blan und Geib versehenes Gemisch an und für sich betrachtet neutral anssieht, an einer bianen Sehfeldstelle gleich beim slistersten Beginne der freien, d. h. antagonistisch nicht kompensisten Blanerregnug (als Grundlage einer wirklichen Blanempfindung) einer gans bestimmten obromatischen Umstimmung im Sinne der Verschiebung nach Gelb Platz mache. Denn nnr dann würde das von den Einwirkungszeiten der nenen reagierenden Reize nnabbängige, von v. Kries beobschtete Phänomen anch ohne Annahme einer Abhängigkeit der chromatisches Erregbarkeit von der Weißermüdnug zu erwarten zu sein. Bel Bejahung der oblgen Frage im Sinne Herings müßte aber natürlich ganz allgemein jede Summation von Valenzen, d. b. also jede Steigerung des namlicben Relzes and jede Mischung überhaupt eine nach obsahla gesteigerte Abnabme des freien, aktnellen Farbigkeitswertes mit sich flihren, die somit auf einer nach der Gegenfarbe tendierenden Umstimming beruhte, die sich nicht in der Zelt entwickeit, sondern in der bereits vorhandenen aktuellen Erregungen eo ipso mit eingeschlossen ist. Für alle diejenigen, welche das Webersche Gesetz über die Zunahme der absolnten Unterschiedsschwelle mit den Reizintensitäten einfach mit einer Abnahme der Maßverhältnisse der Empfindungen als solcher nach obsu biz abgetan denken, würde diese Vorstellungsweise anscheinend sogar etwas gans Natürllebes sein können. Bel ibrer allgemeinen Angreifbarkeit würde mandiese ietztere Betrachtnigsweise aber natürlich am aflerwenigsten hier als Beweis ansehen dürfen. Es wäre eine ausschließlich ans den allgemeineren Regeln der Umstimmungen selbet als möglich zu erweisende Vorstellungsweise. Aus den früheren Diskussionen über die negativen Farbennachbilder, also über dle in der Zelt sich entwickeinden Umstimmungen, wäre zunächst einmal der Einwand abzuweisen, als ob diese Inkonstanz der Valenzen eines Gemlsches je nach dem Resultat an frei resultierenden Farbenwerte gegen das Newtonsche Mischungsgesetz verstoßen würde.

Daß aus den einzeinen Reizmischungen auch trotz dieser in den aktuellen Erregungen ohne weiteres implizierten Umstimmungen die nämlichen Resultate eich ergeben wie ohne diese, würde nnn ailerdings gerade durch den v. Kriesschen Persistenzeatz für Umstimmnugen gewährleistet. Es würde elch nur fragen, oh die bisherigen theoretischen Erklärungen des Persietenzsatzes hei den Umstimmungen im eigentlichen Sinne anch diese in der aktuellen Erregung als solcher vorhandene Hemmung der weiteren Znnahme piansihei erscheinen iaseen. Gerade für die Vierfarbentheorie heeteht uun in der Tat, wie ich seinerzeit ansführlicher gezeigt habe, die Möglichkeit einer unmittelharen Ahleitung dieses Satzes ans der Tätigkeit der vier normalen Substrate eelbst, durch besondere Hilfshypothese über eog. Nebenvalenzen der einzeinen Wellenlängen ). Bei der für aile andern Farbentheorien übrighieihenden Beimischungshypothese hiugegen. weiche aus der läugeren Einwirkung selhst uene Restsnhstrate entstehen iäßt, nm für aile anch vorher gieich anssehenden Gemische eine gieiche qualitative Veränderung abzuleiten (s. o. S. 155 f.), müßten natürlich für die im ersten Moment hereits vorhandenen Umstimmungen andere analoge Erklärungsmittel heigebracht werden, für die Stufentheorie etwa eine in den aktuellen Ahspaltungen selbst enthaltene Hemmung oder Reduktion der gieichartigen Quantitäten. Es hestände is hier ein gewisser Vorteit darin, daß die reistiv größere Herahsetzung der Sättigungsverhältnisse darch Beifügung nentraler Gemische wenigstene der äußeren quantitativen Formel nach einer einfachen Ermüdnugtheorie eutaprechen könnte. Keinesfalls liegt also in der Heringschen Hilfehypothese zur Vermeidung des Zugeständnisses einer Beeinfinssung des Farben- durch das Weißsuhstrat bei den hier hetrachteten Phänomeuen ein Widerspruch gegen higher bekannte sichere Tatsachen. Zugleich liegt in der Schwierigkeit der Schätzung absointer Sättigungsverhältnisse die Unmöglichkeit, aus der allgemeinen Erfahrung über die Farhenmischung hiertiber mit Sicherheit zu entscheiden, wenngleich Hering seibet gerade ane diesem Gehiete eine ohenerwähnte allgemeine Erscheinung zu seinen Guusten anführt. Deshaih wäre aher gerade hier, in der Neheneinanderstellung zweier Schfeidstellen mit der uämlichen Farhenerregnug und mit einer verschiedeueu, dem uämlichen änßeren Reiz entstammenden Weißerregung anf Grund verschiedener Helligkeitsadaptation gewissermaßen die einzige Möglichkeit gegehen, nm einen unmitteiharen Anfschinß über diese mit der aktuellen Farbenerregung seihst vom ersten Moment an verhundeue Umstimmnng zu gewinnen. Gerade hei diesem Versnche scheint mir indessen eine Tatsache heachtenswert, welche der Grundvoraussetzung der Heringscheu Hypothese, daß die Farhenerregung ohue Beimischung des ausgleichenden Weißreizes die nämliche wie auf der nnermüdeten sei, wenigstens uicht hesouders günetig ist. Ich drücke mich absiehtlich so vorsichtig aue, weil anch diese Gegeninetanz auf einer bioßen Schätzung von Sättigungsverhättniesen bei ungleicher Helligkeit bernht. Wie ich schou im vorigen Referat hervorhoh (1. Ref. S. 58), kann man nach Entstehnng diesee aus der Fixation von Schwarz-Weiß etammenden Nachhildes bei seiner einfachen Projektion auf eine Farhenfläche ohne Ausgieichung der Heiligkeit, wie sie also anch Hering

Wnndt, Phil. Stnd. XVIII, S. 639 ff. (1. Ref. S. 53 f.).

als Vorversnch durchführte, eine Schätzung der Sättignugsverhältnisse versucheu. Dann scheiut mir aber die dnnklere (ermüdete) Stelle nugefähr die gleiche Sättignug, also den gleichen relativen Farbenwert zu besitzen wie die hellere, was somit einer absolnt betrachtet geriugeren frelen Farbenerregung entspricht. Anch hier kann man aber nnn durch günstige Answahl der Versuchsbedingungen uachhelfen. Dieser Eindruck schelnt nämlich besonders dentlich zu werden, wenn man statt des schmaleu schwarzen Strelfens anf weißem Grunde (der die andere Seite der Frage, d. h. die Unvereinbarkeit mit der Dreifarbentheorie. uach Hering so schön illustriert) eineu schmalen weißen Streifen auf schwarzem Grunde als Ermüdnigsfläche benntzt. Falle kann man iede beliebige Farbe (auch blau) an der ermüdeten Stelle fast so dankel wie schwarz nud trotzdem sehr wenig gesättigt sehen, so daß man hier wiederum schou mit bloßem Ange deu Effekt der Weißzumischung zur Ausgleichung der Helligkeit als eine bedeutende Herabsetzung der Sättigung vorausschen kann. Damit erscheint mir also der wesentlichste Punkt der v. Kriesschen Erklärung des Phänomens als einer Erregbarkeltsdifferenz für benachharte Farbenerreguugen auf Grund einer rein farblosen Ermüdnig vor Einwirknig irgendweicher nener Farbenrelze so direkt als möglich bestätigt. Es gäbe also hiernach in der Tst ein negatives relnes Sättigungsnachbild, als das ich es den reinen Helligkeits- und Farbennachbildwerten au die Seite stellte und vorläufig seinem Werte nach für das relativ unbeträchtlichste der drei Seiten vermnte, die schließlich in jedem Nachbilde alle drel enthalten sind, sobald man auch diese besouderen Störungen der chromatischen Stimmung durch intensivere Helligkeitsdifferenzen jedesmal mit berücksichtigt. Die besondere Hilfshypothese Herings. daß in den frelen chromatischen Erregungen als solchen bereits vom ersten Beginne an elne relativ intensive Umstimmung gelegen sei, würde hierdurch unnötig, bzw. würde diese Umstimmnng auf viel geringere Grade reduzierbar. Ührigens ist eine solche Polemik gegen die Abhängigkeit der Farbenerregbarkeit von einer Weißermüdnng vom Standpunkt der Gegenfarbeutheorie such gar uicht notwendig, da ja fuuktiouelle Abhäugigkeit natürlich keine Identität zu seln brancht. Der Relzung bei antagonistischer Kompensation darf uur eben uicht überhaupt jede Bedentung für das Farbensnbstrat abgesprochen werden, wie es is auch bei dem innigen physiologischen Zusammenhange kanm verständlich wäre, sondern sie müßte eine gewisse Herahsetznug aller Farbenerregharkeiten mit sich bringen. Anch v. Kries hat in seiner nenen Darstellung betout, daß er durch Herings Darleguugen von der Unnötigkeit einer Beziehung zwischen Farbenerregharkeit und Welßrelzung zur Erklärung unseres Nachbildphänomens uicht überzengt worden sei (48, S. 213).

Die Entstehungsbedingungen der negativen Nachbilder führen bekanntlich unter Beliebaltung des sermüßendens Feldes m der vom Herling sogenansten seimnitansen igfelehfarbigen Induktions, so daß die Nachblider uur die Konsespenn dieser Induktion Hie in objektiv unterschiedelosse reagterendes Feld darztellen. Deunoch wird diese primitre Ernchelung des Verschwindens der führten Unterschiede noch immer wieder einmal von Zelt zu Zelt nen entdeckt, während die Keustnis der uegativen Anchbilder lünset Gemeingar geworden ist. Die Übereinsdummung

des Prozesses, der die objektiv bedingte Differenzierung im ermüdenden Sehfeld schiießlich anfhebt, mit der Nachwirkung, die binterdrein auf einem objektiv gleichartigen reagierenden Felde subjektive Differenzen entstehen fäßt, springt eben offenbar zunächst schon wegen dieses qualitativen Unterschiedes der gesamten Erscheinung beim Wechsel des ermüdenden und resgierenden Feides nicht so in die Angen. Anßerdem ist aber vor ailem anch die Quantität der snbjektiven Verschiebung beim Fortwirken der ermüdenden Differenzen, also bei der gleichfarbigen Induktion, viei bedentender als hinterdrein im negativen Nachbilde, welches nur noch den meistens bereits sehon ziemlich weit fortgeschrittenen Rückgang der anbiektiven Verschiebung darstellt. der gerade in den alierersten Momenten am bedentendsten ist. Die knrze Notiz, die J. H. Hyslop im American Jonrnal (26) über eine solche ihm nene Erscheinung bringt, die als Verschwinden peripherer Sehfeldpartien offenbar im wesentlichen mit gieichfarbiger Induktion identisch ist. bildet jedoch anßerdem noch insofern einen interessanten Beleg für die Bedingungen des Hervortretens von Nachbildern new, im alltägliehen Leben, als sie ihm vor allem aneh bei gedankeniosem Geradeansblicken anffälit. Sie soll anch sohne Änderung der Fixations mit der Beachtung des Obiektes verschwinden. H. führt daher den Vorgang auf eine direkte verbessernde Beeinflussung der chemischen retinaien Prozesse durch die Anfmerksamkeit auf das Objekt zurück. Vorher berichtet aber Verf. nnn gerade anch darüber, daß die von ihm natürlich als bekannt vorausgesetzten Nachbilder bei ihm ebenfails nur unter den nämiichen Anfmerksamkeitsbedingungen eintreten, wobei er aber die beiden Vorgünge anscheinend nur durch diese funktionelle Abhängigkeit von zentralen Einflüssen überbannt als verwandt ansieht, während sie doch ihrem ganzen Wesen nach zusammengehören. Daß dergleichen zentralere Faktoren für die gesamte Quantität der Nachwirkungen überhaupt mit in Betracht kommen können. läßt sieh nicht in Abrede stellen. Die wesentlichste Erklärung der Erscheinung dürfte aber wohl darin bestehen, daß H. bei der Beachtung des Objektess nawillkürlich die natürliche Betrachtnagsweise änßerer Objekte einflihrt, weiche eben keine starr fixierende ist. Die letztere Einstellung erreicht H. vorlänfig eben nur bei einer gewissen Abstraktion vom Objekt im gedankeniosen Geradeansstarren, während ihn der erste Gedanke an das Objekt wieder zur natürlichen Betrachtung zurückkehren läßt. Es sind also bei der Hinderung des Entstehens von Nachbilderu überhanpt die nämlichen Gründe mit im Spiel, die bei natürlicher Betrachtung reagierender Feider tatsächlich bereits vorhandene Nachbilder übersehen lassen. Vielleicht hat sogar der jetztere Umstand seibst. d. h. das Übersehen tatsächlich vorhandener sebwacher Nachbilder bei der Fortsetzung der Beachtung der Obiekte in der Auffassung des Verf. noch nebenbei mitgewirkt.

Daß aber anch in Dentschland selist derartige subjektive Nementdeckungen der gielehfahrigen Induktion vorkommen, seige inen Abhandlung vom Fr. Klein über -Das Wessen des Reitzes, der für jenen Prozeß angleich en charakteristehen Namen der Ruhelb in deht tovrachligt gir. Der sabjektive Wert der Beobachnangen Kleins wird übrigens dadurch erbüht, daß er gemäß seiner Darstellung S. 386 durch De daktion ans allgemeinen physiologischen Überlegungen anf die Austeilung der Versache geführt wurde. Verf. geht davon ans, daß es-eine fundamentale Rigenschaft

des Protoplasmas ist, nur durch Änderungen der normalen änßeren Bedingungen gereizt zu werden«. Der Begriff der »Änderung« in dieser Form ist natürlich so allgemein, daß schließlich jeder Vorgang darunter gefaßt werden könnte, der etwas anderes als absolnte Rube bedentet. Der Bereich des Reizes wäre damit ziemlich unbegrenzt. Aher das will ja Klein gerade nicht, er will den Bereich des Relzes einschränken. Es soll anch ein einzelner, mechanisch oder chemisch binsichtlich der kleinsten Zeitteile nicht weiter analysierter Prozeß als ein Znstand im ganzen aufgefaßt werden, der anch trotz des Vorbandenseins eines prozessnalen Momentes kein Raiz mehr sein soll, falls er danernd ist. Das Prototyp dieses bei Daner an sich reisloeen Zustandes aber ist für ihn nach bekannten Anschannngen der konstante elektrische Strom, der ohne Dichtigkeitsänderungen völlig reizlos sein soll 1). Der apezielle optische Beweis des Verf. besteht nnn eben in dem Hinweis auf das Verschwinden kleiner heller Obiekte (Sterne) auf echwarzem Grande. Sodann geht Klein zu den längst bekannten Ursachen für eine möglichste Verbinderung negativer Nachbilder, hzw. gleichfarbiger Induktion über, wie Augenbewegungen, Irisbewegungen, Veränderungen durch die physiologischen Ernährungs- und Abspülnungsprozesse; er behandelt alle möglichen Spezialfälle, wie normale Unsichtbarkeit der Aderfignr im Gegensatz zur Sichtbarkeit der Blutbewegung in den Kapillaret naw., and verschafft sich überall darch die anstrengendsten Versachs selbst nenes Materiai, das durchweg von sorgfältigster Beobachtung zengt. Besonders schön ist der Verlanf der annäbernden Ansgleichung größerer, von Hintergrund stärker abstechender Feider geschildert, der durch jene vorhingenannten anbjektiven unwillkürlichen Bewegungen naw. besonders kompliziert wird. Anch die Einbeziehung der allgemeinen und lokalen Adaptationserecheinnngen in die Untersuchung des Weberschen Gesetzes & c. S. 149 f.) and in die Kontrasterscheinungen glanbt Verf. durch den Hisweis anf die Tatsache der »Ruhebijndheit« erst nen anbahnen zu müssen. Außerdem kommt Verf. freilich auch anf ferner liegende Phänomene, wobei die von ihm als »Unterbrechung des Nachbildes« hezeichnete Erschelnung vielleicht mit den phasischen Ahklingen zusammenhängt, n. a. m. Doch schien es ihm freilich von vorneherein nnwahrscheinlich, daß die Rubeblindheit der Beohachtung völlig entgangen eein solltee, und er ist ihren »Sparene wenigstens in Helmholtz' physiologischer Optik begegnet. Hingegen schaint dem Verf. die ganze Literatur über die Bemühnngen entgangen zu sein, von der »gleichfarhigen Induktion« nicht gleich auf die Reizlosigkeit zurücksgehen, welche zur Empfindungslosigkeit führen müßte, sondern zunächst zn der Ausgleichung zwiechen den benachbarten Sebfeldstellen, welche nnr die Bildkonturen verschwinden läßt, und zu ihrer Beziehung zu den Erholnngs- und Ermüdungserscheinungen, bzw. zu den Störungen der normalen Ernährung, die bei starrer Fixation, Unterdrückung des Lidschlages, allen großer mittlerer Lichtstärke nsw. zn Funktionsstörungen im engeren Sinne führen können. Bei dieser Detailbetrachtung, in welcher auch die Zeitverhältnisse eine größere Rolle spielen müßten, würde Verf. kanm sofort dis Angleichung an eine Wirkungslosigkeit des konstanten Stromes versucht haben, welche anch rein physikalisch-physiologisch keins na-

Vgl. n. a. W. Preyer, Die Empfindung als Funktion der Reizänderung. Zeitschr. f. Psych. n. Physiol. d. Sinnesorg. Bd. 7. (1894. S. 141 f.

mittelbare Analogie darsteilt, wie Verf. ebenfalls übersehen zu haben scheint. Physikaiisch können seibstverständlich überhangt nur eiektrische Schwingungen, kein konstanter Strom dem Wesen des Lichtreizes entanzechen. Doch kommt dies für den Netzhantprozeß nicht mehr so numittelbar in Retracht, obgieich es hier keinesfalls bedentungsjos ist. Physiologisch kann aiso doch wenigstens der einzeine, momentane Lichteindruck immer zu dem knrzdaneraden Strom in eine gewisse Analogie gesetzt werden, da hier die weitere Differenzierung nicht zur Geitung kommt. Der danernde Lichteindruck von bestimmter Stärke darf aber natürlich niemais ohne weiteres zu dem dauernden konstanten Strom durch den motorischen Nerven in direkte Paralleie gesetzt werden, sondern böchstens zu einer Wirkung anf den Muskei, weiche einem fortgesetzten Reiz entspricht, also etwa dem fortgesetzten Willensimpnls. Das zeigt ja doch anch die Angleichung des mehrfachen unterbrochenen Lichtreizes an die Wirkung des mittleren kon tinnieriichen Lichtreizes nach dem Taibotschen Gesetze, während der Tetanns bei Wirkung des intermittierenden Induktionsstromes im allgemeinen eben gerade nicht an die Wirkung des konstanten Stromes angeglichen werden kann, wohl aber an den fortgesetzten Willeusimpuls. Zn der gieichfarbigen Indnktion auf dem Gebiete des Lichtsinnes hätten also höchstens tetanisch wirkende Reizungen namitteibar benach barter Nerven fasern eine wirklich nähere Anajogie darsteilen können, weiche von Klein nicht in Betracht gezogen wurden. Hier bätte natürlich ebenfails nicht eine Reizlosigeit der benachbarten Ströme die Foige sein können. Aber Klein hätte sich in diesem fingierten Falle wohl sogleich damit verteidigt, daß hier in dem intermitterenden Strom eben doch eine Änderung von einem Zeitteije zum andern vorhanden sei. Ganz dasseibe müßte aber dann natürlich anch dem Lichtreize zugestanden werden. -Endlich ist aber in die Wirkung des konstanten Stromes überhangt nicht so absolut prinzipiell von derjenigen fortgesetzter Intermissionen verschieden. Unter bestimmten Bedingungen, auf die hier nicht weiter einzugehen ist, wirkt bekanntlich anch ein wirklich konstanter Strom in gewissem Grade ähnlich wie eine intermittierende Reizung. Bei diesen Wirkungen des konstanten Stromes brancht wohl anch keine abnorme Zuständlichkeit zugrunde zn liegen, so daß hier also anch der von Klein gegen Verworn gemachte Einwand namöglich wird, daß die von Verworn bei konstantem Strom an den Pseudopodien eines Aktinosphärinms beobachteten Kontraktionserscheinungen naw. auf einer »zerstörenden« Oxydation, also doch wiedernm einer intensiven Änderung beruhen. Man müßte dann die ganze Wirkung des konstanten Stromes anch im Normalfalle in ihrer Zeriegung hinsichtlich der hypothetischen physiologisch-chemischen Einzeiprozesse als diese Anderung« gelten lassen. Dann verliert aber der zu Anfang erwähnte Kieinsche Leitsatz die ganze Bedeutung, die er durch deu konstanten Strom als Beispiel der reiziosen Einwirkung ohne Änderung besaß. Niemais aber würde er in einer irgendwie in soichem Sinne rednzierten Form, in der er anerkannt werden könnte, die numittelbare Erklärung für die Erscheinung der gleichfarbigen Induktion u. ä. in sich enthalten, weiche immer damit verträglich bieibt, daß die einzeine Nervenfaser eine überaus große Ansdaner in der hinreichend großen Reaktjon auf eine konstante Lichtreizung besitzt, daß sie nur unter den erschwerendsten Störungsbedingungen schließlich funktionsnnfähig wird, daneben aber freilich eine hinreichende Differeng ihrer tatsächlich woch aktuellen Erregung von der Nachbarerregnng bel Fixation des Bildes relativ frühe verliert, wenn auch lmmer uoch iangsam genng, um alle Analogie zu dem Verlauf der Reignus bel konstantem Strom ansznschließen. - Daß eine derartige unmittelbare Analogie zwischen der Wirkung eines danernden Lichtreizes und des konstanten Stromes seitens eines Physiologen versucht werden konnte. war wohl nur dadurch möglich, daß das objektive elektrische Symptom der Erregungen, die Schwankung des im Ruhezustand vorhandenen Stromes, für die dem Sehprozeß unmittelhar entaprechende Erregung der Netzhaut- und der höher gelegenen Schnervenprozesse noch kanm rein für sich zur Beobachtung gelangt ist. Man findet znweilen Angaben, die sogar einer länger dauernden Einwirkung durch Licht und noch mehr natürlich einem momentanen Reiz einen verhältnismäßig nur sehr kurzdauernden Aktionsstrom entsprechen lassen. Nun enthält ja allerdings gerade der erste Verlauf der Lichtempfindung hei dauerndem Relz ein auch aus dem späteren Verlauf steil hervortretendes Maximum; dennoch steht die spätere Erregung, zumal bei Heliadaptation, noch jängere Zeit auch bei sicherster Fixation in einen ziemlich guteu Verhältnis zu jeuem Maximum. Die zahlreicheu, jedenfalls z. T. von der Netzhaut aus erregten, ziemlich schuell verlaufeuden akkommedativen Nebeuprozesse, insbesondere die schneile vorlänfige Adaptationsänderung, die beim piötzlichen Übergang vom Dunkeln zum Hellen und nmgekehrt üherali den ersteu Anlauf zur späteren genaueren Anpassung darstellt, wird also an soichen Ergebuisseu überall einen wesentlichen Antel habeu, wenn anch über die vielleicht sehr bedeutenden physiologisches Energieverhältnisse dieser Neheuvorgunge und über ihre Angleichung an die aktuellen Empfindungserregungen nichts Näheres bekannt lst.

8) a. Die neuere Entwicklung der Untersnehung jener Aktionsutönsteit Nagel in seiner Darstellung der -Wirkungen des Lichten auf die Notzhaute, in dem von ihm herausgegebenen -Handhuch der Physiologie des Menschens (III. Bd., I. Hälfer, S. 101 ff.). Bei dem Überblick über die 1je nach der Tierart und Präparationsweise sehr wechselnde Stürke, Bidung und Ablanfaweises sehelnt aber in neneren Untersnehungen zu doch wenigstens eine etwas größere Annäherung an die Energieverhältnise des Empfelmdungsabalanfes beim Menschen hervorrantretun. Die Bedosbetungen wurden meist wieder am Froschange gewonnen. Hinsichtlich des zeitlichen Verlanfes bei danerender Beilethung, wie er von Nagel selbat und Himstedt untersneht wurde, zeigen sich freilich anch hier voö gaus eigenarties Verhältnisse. Für Momentanreiaung des Froschangse erwähnt Verf. nach Wallers und nach de Haas' nenesten Arbeiten eine in untersneh Stunden ablaitendes Stronsechwarkung.

8) b. Für das elektromotorische Verhalten der Retina eines Meeriters. Eledone moschata, findet Piper bel nicht allzu langer Belichtung (bis etw. 30 Sek.) nach dem ersten starken positiven Aussching bei einer bestimmte Folverteilung eine siemlich konstante Abweichung von der Ründeiga, muss aber eine vollige Rückeken his zur Ründeige 186. Allerdings fehlte bir die am Froschauge kräftige Schwankung beim Verschwinden. — Piper uusrahmt diese Versche übrigens insbesondere zur Analyse der zweiten feststüberen Hanptbesichung zur Empfündung, der Lage des Maximalreines für des Aktionsstrom innerhalt des Poktrums. Him set olt und Nagel zeigen die

Verschlebung des Maximums von Gelb bel helladaptiertem nach Gelbgrün beim Dank einnge des Frosches, entsprechend der maximalen Helligkeit anch beim Menschen. Piper fligt noch hinzu, daß bei größerer Lichtstürke auch für das Dunkelange des Frosches das Maximum wieder ins Gelb wandert (590 µµ statt 560 bei geringerer Intensität) (56, S. 467 ff.). Angeregt durch bekannte Untersucbungen von Engelmann über die Farbe der Lebewesen des Meeres suchte aber nnn Piper vor allem nach einer Beziehung der Lage des Maximums bei dem Meertier Eledone zu seinem Anfentbait in dem blaugrüuen Lichte der Meerestiefe (bei Neapel). Tatsächlich lag das Maximum bel den Intensitäten des Nernstlichtspektrums, bei denen es sich für den Vergleichsfrosch bei 590 uu befand, bei 500 uu, also bereits Im Biangriin. Wenigstens für einen Teil dieser Differenzen verweist Piper auf die Möglichkeit der Absorption in den vielleicht ebenfalls biengrituen Augenmedien von Eledone, da die freigelegte Netzhant anf das langwellige Ende serheblich größeres Aktionsströme ergibt (56, S. 472 ff.). Dennoch bieibt anch hier die relative Lage des Maximums erhalten. Obgleich nnn Piper, wie eben erwähnt, gleichzeitig feststeilte, daß die Vergleichsfrüsche bei entsprechender Inteusität trotz der Adaptation im wesentlichen das gleiche Maxlmnm im Geib besitzen wie bei Helladantation, so daß in ienen Maximis bei 590 bzw. 500 µµ ein prinzipieller Unterschied der Tierarten rein hervortritt, so wäre doch, gerade wegen des zweifellosen Einfinsses der Gesamtadaptation auf eine Verschiebung des Maximums nach Blan bin anch beim Frosch, die Wertverteilung der Eledone anch bei andern vor der Ennkleierung eingeführten Adantationen Interessant, während Piper einstweilen, soviel ich sehe, wegen der wesentilch größeren Empfindlichkeit nur Tabellen von Dunkeladaptation angibt. Für die anatomischphysiologischen Vorbetrachtungen, in denen Piper die besonders einfache Subsumtion der Stromrichtung bei Eledone (vorderer Bulbus, Netzhant -.. Sklera, Gangiion nsw. +) unter die allgemeinen Regein des Nervenstromes betont (gegen Beck), and die besonders reine Analyse der wirklichen Nervenprozesse darans erschließt (56, S. 461), lst an das Original zu verweisen. Den Zusammenhang von Intensität des Reizes nud Aktionsstrom bezeichnet Piper als elne »vorläufig offene Frage, die aber zweifellos durch wenige Versuche eine eindentige Antwort finden würde«, so daß wohl anch bier bald noch weitere Aufklärungen zu erwarten sind. Nag el erwähnt 1, daß de Haas (s. o.) eine Abweichung des Verlaufes der Empfindungserregung nach dem Weberschen Gesetze insofern festgestellt babe, als znnächst in einer nnteren und mittleren Region ein steilerer Anstieg erfolgte, als in der bekausten logarithmischen Kurve. Erst in der oberen Region trifft sie annäbernd mit dieser Form zusammen. Aber selbst wenn man der Gesamtwirkung im Aktionsstrom einige Paralleie zu den Empfindungsintensitäten zuschreiben will, wird nur von derienigen Ansfassung des Weberschen Gesetzes eine Übereinstimmung mit der logarithmischen Knrve erwartet werden können, welche die »Empfindnng als solche« durch iene logarithmische Kurve bestimmt glanbt. Nimmt man hiugegen nach Wundt, wie hier nnn schon des öfteren erwähnt wurde, für eine Ideale Gültigkeit dea Weberschen Gesetzes als des Ausdruckes einer apperzeptiven

Vgi. auch Nagels Referat in der Zeltschrift für Psychol., Bd. 36, 5 u. 6, S. 455.

Tataache der Unterscheidung eine dem Relz proportionale Empfindungseutwicklung au. so wird gerade in der von de Haas gefundenen Ahwelchung von der logarithmischen Kurve eine bessere Aunäherung an die Intensität der Erregungen selhst zu sehen selu, die uatürlich immer uur für eine nutere nud mittlere Region einer einfacheren Gesetzmäßigkeit folgt und usch oben als Blendnugswirkung, hinter einer vollen Proportionalität tatsächlich immer mehr zurtickbleiben wird. Seknndäre Erfolge der Erregung, wis jese ohengenannten akkommodativen Prozesse im allgemeinsten Sinne des Wortes. die au diesen elektromotorischen Begleiterschelnungen vielleicht einen Hauptauteil haben, werden aber ehen au und für sich anch hei einer direkteres Proportionalität der eigentlichen Empfindnugserregung zum Reiz eine besopdere Gesetzmäßigkeit mit sich führen können. »Als neu und sehr schätzenswert. bezeichnet ührigens Nagel in seinem ohengenaunten Referst de Hass' Resultate über die Konstanz der selektromotorischen Reaktion« bei Konstanz des Produktes ans Reizdauer und Intensität im Umkreis von 0.01 bls 11 8 Sekunden. Anch hier würde aher natürlich die numittelbare Parallele zu der Gültigkeit des ähnlichen Gesetzes für das Ansteigen der Liehterregung wegen der Zeitverhältnisse sehr schwierig (s. o. S. 83 f.). Anch die analogen Zeitwerte für die Reaktion bei Verdunkelnug, die weit hinter dem Ausschlag hei Anfhellung zurückhleibt, erscheinen sehr in die Länge gezogen (Maximun hei 2 Sek. Verdnnkelnng).

8) e. Ebenso wie unn im Gegeusatze zu den obeugenannten Auschatuugeu Kleius der konstante Strom schon nach den objektiveu Mathoden der Nervenmechanik keineswegs als reizlos hetrachtet werden kann, seigt bekanntlich auch die Einleitung desselhen in die Netzhant bzw. den Sehnerven danerude Liehterschelnungen abgesehen von den besouders intensiven Effekten bei Schluß und Öffnung. Daß auch hier nicht von zerstörenden Intensitätes wie in jeuem Belspiel von Verworn (vgi. ohen S. 165) gesprochen werden kaun, zeigt vor allem die normale Superposition anderer Reizwirkungen, die Nagel eheufalls untersuchen ließ. Bei den Pipersehen Sehwellenbestinmnugen war zunächst der erhöhende Einfinß gewisser subiektiver Lichterscheinungen anfgefallen (s. o.), die als positive Nachhilder, Lichtnebel u. dgl auftreten. Auf Auregung Nagels prüfte nnu Bleckwenn mit der Piperschen Auorduung gelegentlich einer systematischen Untersnchung der Wirkung des Druckes und des galvanischen Stromes auf das dnnkeladantierte Auge die Schwelleu hei einschleicheudem sufund ahsteigenden Strome nach und faud die Werte trotz der hierbei entstehenden Anfhelluug hzw. Verdnnkelnng völlig unverändert (47). Nagel seibst faud daun auch die völlige Belauglosigkeit eines längere Zeit auf das Auge ausgellhten Druckes. Andererselts bestätigte sich die umgekehrts Unahhängigkeit der galvanischen Lichterscheinungen von der Adaptation nach G. E. Müller, woraus wiederum auf die peripherere Lokalisation der Adaptation geschlossen wurde (vgl. oheu S. 76). Auch q nalitativ konnte nicht der mindeste Unterschied der Färhung nachgewiesen werden. Nur für die Drnckphospheue gibt Nagel auf Grund der weiteren Beohachtuug Farhentüchtiger an, daß sie im Dnnkelauge mehr weiß oder hlänlichweiß, im Hellauge dagegen rötlichgelh aussehen. Auch hatte er selbst für diese Phosphene schon Intensitätsdifferenzen auf Grund det Adaptation feststellen köunen. Schwellenhestimmungen bei diesen Druckerscheinungen waren natürlich ausgeschlossen, an deren Stelle höchstens die obengenannte Belauglosigkeit des vorhergehenden dauernden Druckes hervorznheben wäre.

8) e. Auf dem Gebiete der Inadäquaten Reizung sucht man ueuerdings natürlich auch die Wirknugen der Röutgen- und Radiumstrahleu geuauer zu erforschen. Bei einer im weseutlichen ophthalmologischen Priifuug der gesamteu Wirkuug der Röntgeu- und Radiumstrahleu auf das Auge durch neue Versuche hat A. Birch-Hirschfeld auch die historische Eutwicklung der Frage uach der Sichtbarkeit, den Absorptionsverhältnissen der Augenmedien und der Finoreszenz für diese Strablen zusammengestellt (7) Bei den Röntgenstrahlen wird die direkte Erregbarkeit der Netzhant. also die Sichtbarkeit im eugeren Sinne, durch die Versuche von Himstedt, Nagel und Czellitzer als erwiesen erachtet, während hiusichtlich der Finoreszeuz selhst, auf die man früher die Siehtharkeit überhaupt zurückführen wollte, hier noch Zweifel bestehen. Bei den Radlumstrahlen, die ohne weltere Analyse der eluzeluen in ihnen euthaltenen Strahlengattungen lu ihrer Gesamtwirknug betrachtet werden, ist umgekehrt die Finoreszenz sicher, von der eine direkte Sichtharkeit noch nicht mit Bestimmtheit abgetrenut werden kann. Insbesoudere konnten in den eigenen Versuchen des Verf. die Vermntuugen von Loudon nicht hestätigt werden, daß sich diese Strahlen zu Blindennsterricht eignen würden. Gauz ahgesehen von der diffusen Wirksamkelt durch die Fluoreszeuz der Medieu fand auch Verf. in Übereinstimmung mit Greeff bel einer größeren Zahi von Patienten, »daß eine Auge, dessen lichtempfindender Apparat zerstört ist, das also im wissenschaftlichen Sinne als erblindet gelten muß, ehensowenig durch Radiumstrahlen eine Lichtempfindung erhält, wie durch leuchteude Strahlen« (7, S. 289).

S) f. Anßer den elektrischen Vorgängen in der Netzhaut hat man auch die chemische Rasktion der Netzhaut bei Belichtung, bzw. auch die chemische Rasktion der Netzhaut bei Belichtung, bzw. wollen. G. F. Rochat hat uum littelbarere Beziehung zu dem Schprozeß bringene Würzburg die Annahme von Leber nuenkeprifft, wonach in Analogier unt einer allegemein für die Arrenausbatzus verranteten Richtung der Fruktionsveränderung auch an der Betünz im Rubenzustand alkalische, Pruktionsveränderung auch an der Betünz im Rubenzustand alkalische, auch Belichtung vor auch eine Meinumnach Belichtung aus zur Enaktion vorbnaden seits soll, worlüber die Meinumden, Belichtung der Weinderung ein der Beobachter zelbat auch bäher gefellt waren (38). Auch Nagel erden, die Veränderung ein Früschen werb inkonstaust fand (48, S. 91).

Verf. kommt zu dem negativen Ergebnis, daß die Betina ihre Reaktion bei Beilehtung nicht meß ben zindere. Am fünde an ronatante Differenzen bei den verschiedenen Indikatoren, je nachdem dieselnen mehr sänre oder alkalienenpfindlich nind, worand die Differenzen der hibsberigen Beobachter sich nachwer zurüchtlichen iassen. Am Prienoiphtatein fündet man konstant eine saure, am Lackmas eine alkalische Reaktion. Unter anderm wurde and der unmittelhare Einfinß des Glaskfupres dauturch angeschaltet, daß die Stäthenaseite von außen her von der Skiers und Chorioidas befreit und direkt auf ihre Reaktion (mit Lackknion (mit Lackknion (mit Lackknion (mit Jackknion (mit

8) g. Die hisherige Entwicklung des Studiums der kompilizierteren eiektromotorischen Vorgänge sowie der allgemeinen chemischen Untersnchung der Netzhaut, die von Anfang an zur Angieichung an den enhjektiven Prozeß im einzeinen kaum sehr ermntigen konnten, hat vielieicht ehendeshaib in ietzter Hinsicht nicht so sehr enttänscht, wie die große Kluft, die zwischen den Funktionen des Sehpurpurs und den eigentlichen Sehprozessen durch die Wahrscheinlichkeit einer nur sehr mittelbaren Funktion des Purpurs . anfrechterhalten blieb. Auch Nagel 48, S. 95 ff.) faßt sich dahin zusammen, daß man süber seine Bedentung noch völlig im nuklaren sei«. Auch die Hoffnnng, daß andere Sehstoffe von Bedentung für die chromatische Empfindung mit dem Sehpnrpnr selhet wenigstens in irgendeinem engeren Zusammenhang stünden, etwa als Zersetznngsprodnkte, erschüttert Nagel durch den Hinweis auf nene Versnehe Piners am Berliner Institut (48, S. 99), wonach die bei der Bieichung des Purpurs durchianfenen Farhentone hei Einwirkung monochromatischen Lichtes von der Weileniänge völlig unabhängig waren. Anch sei überhanpt ein besonderes restierendes Sehgeib, das hiswellen zu Farhentheorien ausgenntzt wurde, keineswegs die Regel. sondern ein rein farhioses Endstadinm, während wohl das extrahierende Saiz oder anch beigemischte Pigmentepithelstoffe eine dauerndere Geibfärbung erzengen können. Die Übereinstimmung zwischen den Ahsorptionswerten und den Heijigkeitswerten des »Dämmerungssehens« nach König git noch immer als das einzige sichere Wissen über die Bedentung des Purnurs als cines Sensibilisators der Stübchen, weiche W. Trendelen burg gegen den Einwand einer Diskrepanz zwischen dem von König bestimmten Absorptionswert und der tatsächlichen Bieichung durch eine iängere Verfolgung des Aushleichungsprozesses seihst verteidigen konnte (66). Er bestimmte in verschiedenen Zeitpunkten der Bieichung den Ahsorptionswert im Vergieich zu einer gieich lange im Lichte der Natrinminie gehieichten Purpurprohe, wohei die Helligkeitswerte der fortschreitenden Bieichung entsprechend nmgerechnet wurden. Die Knrve der mittleren Bleichungswerte innerhalh des Spektrams stimmt mit den Dämmernagswerten gut überein. Nagei hestreitet endlich anch, daß die phototrope Reaktion des Pigmentepithels, dessen Berührung mit der Stähchenschicht zur Regeneration des Purpurs jedenfalis notwendig ist '48, S. 100), unmitteibar mit der Bildung des Sehparpurs etwas zu tun hahe (S. 94), wie überhaupt über die physiologische Bedeutung dieser Reaktion nichts hekannt sei.

8 b. Von diesem Standpunkt aus 136t dann Nagel anch die Resultate neuere Beobachter »jeglichen festen Anhaltes« ontbehren 48, S. 101; welche nicht nur dem Sehpurpur üherhanpt wiederum eine wesentliche Bedeutung für die chromatische Empfindung zuschreiben, sondern eine hypothetische Verwendung des Sehpurpurs zum Teil anch durch Einflüsse auf das

Pigmentepithel vermittelt sein lassen. Ich erwähne diese neueren Versuche nur deshalb wieder ansfübrlicher, weil sie wieder im wesentlichen von einer Analyse der Lichtempfindungen ausgeben. Außer den weiter zurückliegenden Versuchen Filehnes ist hier die Mittellung von V. O. Slvén und G. von Wendt über die physiologische Bedentung des Sehpurpurs zu erwähnen (64), die auf neue Beobachtuugen über die subjektive und objektiv-histologische Santoninwirkung Gegenbeweise gegen die v. Kriessche Verwertung der Stäbchen als eines ausschließlichen Apparats für farblose Helligkeiten gründet, und im einzelnen speziell die auch von Piper durch die subjektive Analyse gestützte Annabme von v. Kries zu widerlegen sucht (and zwar in Cherelastimmung mit Filehnes Resultaten), als ob kein Einfluß des Santonins auf den (obiektly morphologischen) Verlauf der Dunkeladaptation zu konstatieren sei. Auch die morphologischen Untersuchungen haben die psychophysische Farbentheorie als Endziel, wie der Untertitel der gesamten Arheit, der zugleich auf weitere Veröffentlichungen hinwelst, »Ein Beitrag zur Physiologie des Gelh-Violettschens«, erkennen läßt. Dabei lantet das vorlänfige Endergebnis der Verf., das sie aus einer Vereinigung der subjektiven und objektiven Befunde erschließen: der Sehpurpur ist die Sehsubstanz, durch welche die Farbenempfindung des kurzwelligen Lichtes (Violett) vermittelt wird, und er ist zugleich die einzige hierstir geeignete Suhstanz. Die übrigens erst an zweiter Stelle beschriebenen morphologischen Studien bestehen in einer Vergleichung der Stäbchen- und Zapfenschicht samt dem Piementenithel hel santoninvergifteten Früschen mit normalen Kontrollfrüschen. Die Adaptation und Belichtung vor und nach der Vergiftung wurde mehrfach variiert. Als Einwirkung des Santonins auf die funktionellen Veränderungen in der Retina vermnten die Verf. wiederum einen Angriff des Santonins auf den Sehpurpur in der Retina bei Intaktheit der übrigen Elemente (insbesondere anch der Zapfen). Die Befunde Filehnes über einen teilweisen oder gänzlichen Mangel an Schonrour, wenn die Vergiftung in der zur Restitution des Sehpnrpurs dargebotenen Adaptation bereits aktnell ist, konnten fast durchweg bestätigt werden. In der eigentlichen Darlegung der histologischen Befunde ist jedoch nur noch von der Menge und Stellung des Pigmentes die Rede, die allerdings damit im engsten Zusammenhauge steht. In einer welteren Übereinstimmung dieser Theorie mit der Annahme von der Erzengung des Purpurs seitens des Pigmentepithels zeigt sich die Santoninvergiftung als eine hochgradige Unterstützung der unter den stärksten Bleicbungshedingungen, also im Lichte, vorhandenen Einwanderung des Pigmentes in die Stäbcheuschicht. Die Zurückziehung des Pigmentes bei Dunkeladaptation geschieht nur unvollständig (Erschwerung der Ahlösung beim Präparleren trotz der Adaptation), während sich im Lichte (sowohl bei dem völligen Verlauf der Versuche im Lichte als auch bei Entwicklung der Giftwirkung im Dunkeln und daranf folgender Lichtreizung) sogar eine Art . Hyperlichtstellung . zeigt. Ein gewisses Kriterinm für die vollständige Aushreitung der Giftwirkung nach der Injektion, deren Fehlen bei v. Kries' Versuchen sie als mögliche Ursache seiner negativen Befunde vermnten, sahen dahei die Verf. überall in der Blässe des allgemeinen Körperpigmentes. Nagel (48, S. 101) hält dem aber nnn wieder nmgekebrt entgegen, daß die Verf. relativ enorme Dosen des Giftes verwandt hätten, so daß eine spezifische Wirkung desselben nicht erwiesen ist. Die vielseitige Beeinflußbarkeit der phototropen

Reaktion des Epithels hatte Nagel hereits weiter ohen ausführlich erläntert-Das Ergehnis der anhiektiven Methoden der Verf., welches alle Farbenperzeptionserscheinungen in der Santoninhlindheit in gewissem Sinne auf die alte Formel der Violettblindheit reduzleren würde (allerdings nicht im Sinne der Helmholtzschen Theorie), stimmt mit einem großen Teil der früheren Beohachter 's. lm vorigen Referat anch Nagel; 1. Ref. S. 44 f.) darin tiherein, daß das Gelbschen das Violettschen nicht ahlöst, als oh das Gelbschan anf Ermüdning durch Vloistt beruhe, daß vielmehr immer an hellen Stellen das Gelb, an dunkeln das Violett hervortritt, so daß im Haibdunkel gelhe Gegenstände sogar rosa oder violett erscheinen. Ein gelborangefarhenss Papler, das im Halhdnukel rosavlolett erscheint, klingt außerdem hel plötzlicher Belenchtung mit weißem Bogenlicht in dieser bisherigen Färhnng erst langsam ab. Man wird also im Dnnkel geradezn geihhlind, doch lat nicht etwa zugleich Rot- oder Grünhlindheit vorhanden. Von J. W. Rnneberg wird dem Verf. der Befund an den ührigen Spektralfarhen noch weiter dahin erläntert, daß das änßerste Rot purpurn und Blan grünlich aussieht, was die Verf. nach Gennß von größeren Dosen hestätigen konnten. Die ührigen Farhen waren ziemlich naverändert. Das ganze Phänomen der tatsächlich gesehenen Farhen ist also anßerordentlich von der Helligkeit der reagierenden Farhe ahhängig, so daß es durch Verdnnkelnng aus Gelh geradezu in dessen Kontrastfarhe übergeführt werden kann. Bei völliger Dnnkelheit ist hingegen üherhaupt nichts zu sehen. Doch ist die Gesamtausdehnung des Spektrums hinsichtlich der Ansdehnung der Helligkeit üherhanpt im Gegensatz zu v. Kries' Beohachtungen und auch zu Helmhoitz' Erklärung ans dem Fehlen der Violetterregung völlig normal. Das Violett erscheint im höchsten Stadinm seiner Herabsetsung höchstens als gran. Für die Angleichung der Erscheinungen an die Eigeutümlichkeiten des Sehpurpnrs verwerten die Verfasser vor allem noch die Beohachtung, daß ein genan foveal ahgeblidetes heiles Ohiekt nicht gelh erschien, sondern nur die Peripherie. diese aber anch so weit, als im normalen Zustande üherhanpt Licht gesehen wird. Dies wurde durch hesondere perimetrische Bestimmungen mit kleinen Ohjekten nachgewiesen (nm Assimilatioustäuschungen auszuschließen), wohei außerdem die normale Ansdehnung der Lichtperzeption im Santoninrausche festgestellt werden konnte. Anch in der Sehschärfe konnten keine Differanzan aufgefunden werden. Weniger eindentig erscheint wohl die Angleichung des Unterschiedes der fovealen Stelle an die Farbentonveränderung im Haihdnnkel, wo als Santoninwirkung, wie oben bemerkt, gerade eine violettartige Färbnng heohachtet wurde. Denn im Halbdankel erschlen hingegen das foveale Welß ins Violettgraue spielend, das peripher gelegane hingegen fast weiß, ohne daß sich hier die Färhnng leider genaner hastimmen ließ. Die z. B. von König als noch möglich hingestellte Zurückführung anf Absorptionserscheinungen glanhten die Verf. dadurch von nenem als nnmögliche Erklärung ausgeschlossen zu hahen, daß weder in der ophthalmoskopischen Betrachtnng Gelh, noch bei der Spektraianalvse der Angenmedien vergifteter Kaninchen eine Violettahsorption wahrgenommen werden konnte. - Gerade dar wesentlichste theoretische Schlnß der Verf., daß der Sehpurpur die Violettempfindung vermittle, zugleich im dirakten Gegensatze zu der ausschließlich farhlosen Funktion der Stäbehen nach Schultze and v. Kries, wird aher anch darch die sahjektiven Befunde nicht

erwlesen. Denn die Verf. bestätigten ja gerade das anch von der v. Krlesschen Schule betonte Hervortreten des Violett (bzw. Bian bei Nagel) an allen dnukieren Steilen, also geradezn die Prävalenz des Violett im Halbdankei, welche sich als eine nach Bian verschobene Umstimmung aller derjenigen Farben zu erkennen gibt, bei deren Dankelheit überhanpt eine Dentlichkeit dieser Umstimmung zu erwarten steht. Gerade iener Gegensatz je nach den reagierenden Heiligkeiten weist sehr anf eine chromatische Umstimmung hin. Die von den Verf. gegen eine soiche Erklärung in Analogie zn negativen Nachbildern vorgebrachten Momente (64, S. 208) erscheinen noch kanm ansreichend. Anch v. Kries hat anf Grand dieser neneren Beobachtungen die Erkiärung als Umstimmungserscheinnng als die noch immer nüchstliegende bezeichnet (48, S. 264). Unter den zahlreichen schon früher erwähnten Möglichkeiten wäre vieileicht die Umkehrung der Znrückführung anf Violettermüdung, also die primäre Wirkung einer Gelbfärbnng, noch mehr ins Ange zu fassen. Die ietztere könnte in der Tat anch durch eine peripherere Ursache der Färbung entstehen, wenn nur das rejativ zentraier gelegene Substrat der Komplementärfarbe nicht anßer Funktion gesetzt ist, ohne daß also iene Ursache der primären, amstimmenden Färbung in einer Fanktionsanfähigkeit oder auch nur einer wesentlichen Störung des komplementären Substrates zu suchen wäre. Bei der Ansdehnung über das ganze Feld wären die Bedingungen zu einer solchen chromatischen Stimmnngsänderung bereits bei der allerktirzesten Einwirkungszeit relativ dunkler primärer Reize erreicht. Die Prüfung solcher Annahmen müßte aber freilich noch viel systematischer werden. Die Nachwirkungen der einzelnen Reize wären von den primären Färbungen so sorgfältig als möglich zu trennen. Anch wenn die primäre nmstimmende Ursache nur bei den höheren Reizintensitäten in einiger Sättigung gesehen wurde, so ist ihre Wirknng doch bekanntlich gerade bei den geringeren sermitden den « Intensitäten reiativ am stärksten, anch wird die komplementäre Umstimmnng doch gerade bei den geringsten reagierenden Heliigkeiten relativ am sichtbarsten. Die rosaviolette Färbnug aller Gegenstände wird aber von den Verf. gerade bei der Rückkehr aus dem Hellen ins Haibdankel besonders hervorgehoben. Damit wäre also anch die Zurückführung auf objektive Geibfärbungen nicht ansgeschlossen. Die von den Verf. daranfhin geprüften Angenmedien (Linse und Giaskörper) sind ia nur ein Teil der für objektive Färbungen in Betracht kommenden Teile. Ebenso angreifbar ist aber die Behanntung der Verf., daß man es sicher mit rein peripheren Vorgängen zu tun habe, da nicht nur über die Lokalisation der normalen Farbenumstimmnngen noch nichts Bestimmtes ansgemacht ist, sondern anch Einflüsse zentralerer Störungen auf die Farbenempfindung bekannt sind. Die direkte Anaivse der psychophysischen Farbensnbstrate durch eine so einfache Abspaltung einer Funktion, wie sie die Verf. als eine besonders fruchtbare Verwertung der Santoninvergiftung empfehlen, dürfte also noch manchen Schwierigkeiten begegnen.

Die eben genannten Verf. haben mehr anhangsweise auch am Schlusses (ed. S. 2221) noch Vernache ther die bekannten Farbentonverfinderungen gerwähnt, die bei Betrachtung von Farben im Halbdunkel nach Einwirkung blendender Licheteindrücke un sehen sind. Schou von Nagel ist ja auch auf die Ähalichkeit dieser Ernebeinungen mit manchen Seiten der Santoniuwihnun kinzewiesen worden (vgl. 1. Ref. 44 C. Die Verf hitten aher anch hier, wie bei ihrer Nachprüfung der Erklärung der Erscheinungen als Violett- oder als Gelbadaptation, die primär umstimmenden und reagierenden Eindrücke noch schäffer auseinanderhalten können.

8 i. Von dieser Theorie aus wird also der subjektive Empfindungshestand bel Santoninvergiftung zu den aligemeinen Biendnugserscheinungen in eine nähere Beziehung gebracht. Während dort im Halhdnukel Gelbblindheit besteht und alle Gegenstände in Rosavlolett getancht erscheinen, ist hei der Blendnng, z. B. beim Anblick eines kleinen helleu Fensters im Dunkelzimmer, ein karminrot gefärhtes Nachbild bekanut, die sogenannte Erythropeie hei größerer Ausdehuung der Blendung, inshesondere usch Adaptation and Pupillenerweiterung. Sie folgt einer karzdaneraden grüngelblich en Färhnng des primären Blendungslichtes, welche iedoch der Anfmerksamk eit entgeht. Hier hat man natürlich besonders leicht an eine Beziehung zum Sehnurpur denken köunen. C. Pino bestätigte kürzlich die wesentlichsten Resultate früherer Beobachter dieses anstrengenden und gefährlichen Gebletes, jusbesondere die ausführlichsten von Fnch sil, und machte vor allem auf das schließliche Hervortreten der karminroten Färhung während der Blendnng selbst aufmerksam. Dies spreche gegen die Erklärung von Fuchs, daß es sich bler um die numittelhare Sichtbarkeit des sich nach der Blendung regenerierenden Sehpurpurs handle, da ja das Rot gerade im Stadium des vollständigsten Verbranches anftrete. Die schon vou Kühne im Anschluß an Boll n. a. behauptete Möglichkeit der Sichtbarkeit des Sehpnrpurs überhaupt will zwar Pino nicht bestrelten. Bei plötzlicher (etwa 2 Sekunden langer) Blendung nach Herstellung eines Purpurüberschusses durch Adaptation glaubt anch er ihn als eine karminrote, vom ersten Augenblick an besteheude Färbung zu erkennen, die unn ein grünes negatives Nachbild nach sich ziehe. Bel der Erythropsie sei aber nmgekehrt das Karminrot ein negatives Nachbild, wie es schon Dobrowolsky aufgefaßt hahe, allerdings ohne die spezielle Erklärung, durch die nun Piuo das von Fuchs in Übereinetimmnng mit seiner Erklärung) beobachtete Fehlen der Rotfärbung in einem zeutralen Felde von 3-5° bei geringeren Blendungsgraden zugleich mit abzuleiteu sucht, ineofern auch er vom Sehpnrpnr ausgeht. Die primäre (ermüdende) Grünfärhung eutstehe hierhei znnächst durch die grüuliche Trauspareutwirkung dee ven ösen Blutes Brücke, welche uur für gewöhnlich durch den Sehpurpur kompensiert werde und unn heim Erbleichen des letztereu hervortrete. Dieser Kompensation eutspreche anch biologiech die häufige Parallele der ränmlichen Verteilung des Sehpurpurs und des Vorkommens anderer grünlicher Färhungeursachen (Tapetam u. a.), falls das Gefäßsystem nicht eo weit reicht als der Purpnr. Die Ansdehunng der Erythropeie anch anf das Zeutrum bei stärkster Blendung erkläre eich ebenfalls ane der mangelnden Kompensation des durch Venenblat gefärbten primären Lichtes, das seitlich nach der Fovea ausstrahlt. Verf. hetont nun weiterhin die innigs Verwandtschaft dieser Erscheinungen mit dem farbigen Abklingen iange angestarrter welßer Blendungsflächen, das Fechuer znerst beobachtete, sowie mit den farbigen Nebeuerscheinungen farbloser Reizung überhandt, die man bisher hänfig ans Zeitdifferenzen des normalen Ablaufes aller beteiligten Farbenerregungen ahznieiten versuchte. Auf die Schwierigkeiten der lets-

<sup>1)</sup> Graefes Archiv für Ophthalm. Bd. 42, 4. 1896. S. 207ff.

teren Erklärung wurde auch schon im vorigen Referat einer Arbeit über die sogenannten » Fechnerschen Farben« hingewiesen (1. Ref., S. 30f.). Indessen gelingt Verf. eine so einfache Ableitung des Tatbestandes deshalb nicht ohne weiteres, weil höchstens bel Intensivsten Blendungen die karminroten Töne die Oberhand gewinnen, während im allgemeinen doch auch Blau und Gelb vorkommt. Hier muß die Eigenfarbe des Sonnenlichtes selbst im positiven Nachbilde nachhelfen, das nicht rötlich sei, wie Brücke annahm, dem vielmehr eine zuerst gesehene hlaue Färbung als positives Nachhild entanreche. Gegen die Einrechnung der grünlichen Färbung des durch fallen den Lichtes bei dem dichroitischen O-freien venösen Blute (das O-arme hat fibrigens ein purpurfarbiges Transparent) ist wohl direkt kanm etwas einzuwenden, abgesehen davon, daß freilleh die gnantitativen Verhältnisse nicht blurelehend geklärt sind. Indessen hat Verf. die reflektierte rote Färbung des venösen Blutes und die nicht mehr dichroitische Wirkung des O-reichen Blutes fiberhaupt nicht in Betracht gezogen. Jedenfalls schelnt die Frage nach dem Wesen der Erythropsie, vor allem aber ihrer Beziehung zu den tibrigen Farbenerscheinungen abklingender Erregungen, vorerst noch weiterer Aufschlüsse zn bedürfen.

8 k. Bei diesen theoretischen Erwägungen über das Absorptionsspektrum der Blutkörperchen und ihrer Verbindung mit den allgemeinen Bestimmungen der Differenzen zwischen fovealem und extrafovealem Sehen seien auch gleich die Beobachtungen W. A. Nagels und G. Abelsdorffs über die Wahrnehmung der Blutbewegung in den Netzhautkapillaren erwähnt (3). Der freibleibende foveale Bezirk, der sich durch Bleistiftpunkte auf der fixierten Mattscheibe abstecken ließ, ist bei Nagel annähernd rund mit 1.5° im Durchmesser, bei Abelsdorff operoval. Die genanere Feststellung der Grenzen des Phänomens war indessen vor allem der exakten Answahl der günstigsten Bedingungen für seine Sichtbarkeit zu verdauken, ans deren Eigentümlichkeit sich nach Nagels eigener Auffassung zugleich die größte Wahrscheinlichkeit der bisher geläufigsten Erklärung ergibt, daß man es mit elnem Absorptionsphänomen zn tun hat and nicht mit Lichtbrechung and dergleichen. Denn die Erscheinung wird am brillantesten, wenn man gegen eine helle Fläche blickt, die möglichst nur mit den vom Hämoglobin absorbierten Strahlen belenchtet wird, also in dem Lichte der bekannten Absorptionsstellen des Hb im Gelbgriin, noch viel besser aber bel Indigo und Violett, Teilen des Spektrums, die bei der blsherigen Spektralanalyse des Hb oft vernachlässigt wurden, während das Phänomen bei ausschließlicher Beleuchtung mit den von Hb dnrchgelassenen Strahlen verschwindet, besonders deutlich an der Störung des Phänomens durch Cvanblan. Daß sle auch schon bei teilweiser Beimischung der letzteren sehr undeutlich wird, müßte hiernach wohl so erklärt werden, daß zu der Sichtbarkeit stärkere Kontraste zum umgebenden Felde notwendig sind. Die besten Ergebnisse wurden wiederum nicht mit dem Prisma, sondern mit homogenen flüssigen Strahlenfiltern erzielt, für welche wertvolle Hinweise gegeben werden. Ob es sich um Schatten der einzelnen Blutkörperchen selbst oder, was anch manches für sich hat, um Aufhellung der Lücken handelt, kann auch hlerans noch nicht entschieden werden. Die relative Schärfe der Abbildung verweist iedenfalls auf die tiefsten, den perzhierenden Elementen zunächstliegenden Regionen. Nach Abelsdorff läßt sich übrigens die ganze Erscheiunng mit der Erklärung einer Schattenbildung durch die roten

Blutkürperchen nicht vereinigen, zumal da die hellen Kürperchen uie in der Kontrastfarbe der Beleuchtung erscheinen (1). Sie legt ihm vielmehr doch wieder die Annahme einer dioptrischen Wirkung der roten Blutkürperchen nahe-

8) 1. Die uoch ganz nnerschöpflich erscheinende Fülle suhjektiver Lichterscheinungen enthält ein geradezn verlockendes Material unmittelharer »Seihstheobachtungen. über die Struktur- und Funktionseigentümlichkeiten des Sehorgans. Ane dieser Menge der im normaien Sehen gewöhnlich ansgeglichenen Nehenwirkungen des Apparates bat Hese soeben eine fester umschriehene Erscheinung neu heransgehohen und zu denten versneht. Bei Purkinje. der so viele subjektive Erscheinungen beschrieb, finden sich bereits Notizen über Vorgänge, in welchen Hess Teile dieses von ihm uen hechschteten Phänomens wiedererkennt, und in welchen er eine epezifische Außernng der Zapfen vermntet (22). Wird nach einer gleichmäßigen Dankeladaptation geringen Grades, der günstigsten Beobachtnugshedingung, ein Auge für 1/0 bis 1 Sekunde gegen den gleichmäßig bellen Himmel geöffnet, so flammen fast unmittelhar nach Schinß des Anges ienchtend helle, farhlose Pünktchen auf. Verf. giht eine eehr geuane Beschreihung, auf die natürlich für alle Einzelheiten zu verweisen ist. Der ganze Prozeß des Anflenchtene der an ihrem Ort verbleihenden Punkte entwickelt sich vom Zentrum nach der Peripherie bin. In dieser Richtung nimmt die Zahl und Feinheit der Punkte im wesentlichen in drei Hauptstufen ab. Die danernde Belichtnag hedingt eine beträchtliche Verzögerung, ehenso giht ee hei gleicher Daner ein Optimum der Reizintensität. Besonders für die feineren zentralen Punkte scheint mir das positive Biendungsnachhild sehr störend zu sein. Dagegen dürften die peripheren Pankte vielieicht noch wesentlich iänger als 3 Sekunden zu sehen eein, während Hess für das ganze Phänomen 1-3 Sekunden angiht. Dunkeladaptation erfordert eine entsprechende Herahsetzung der Reizintensität. (Tatsächlich erschien mir das Phänomen morgene nnmittelhar nach dem Erwachen und nach kurzer Öffnung der Angen in minimalstem Dämmerlichte sehr deutlich, wenn anch ohne große relative Helligkeit, und teil weise minuteniang andanernd (vgi. fibrigens unten Nage is Zeitangaben fiber die Zapfenkontraktion), auch war die Fovea [entsprechend der minimalen suhjektiven Heiligkeit bei Adaptation fast ganz unheteiligt.) Färbungen aind hei farhigem Reiglichte außer einem eelten beobachteten gleichfarhigen Anflug nicht vorhanden, gesättigt rotes und hiaues Licht hedarf überhaupt viei höherer Lichtstärken (fast direktee Sonnen- oder Bogenlicht). Außer den bereits im ohigen inbegriffenen Ahweichungen von den Nachhilderscheinungen im engeren Sinne ist schließlich noch der Mangel eines phssischen Abklingens zu erwähnen. Die Punkte eollen auch ohne negatives Nachhild verschwinden. (Allerdings glanhe ich wenigstens für die mir beeouders ieicht und viel längere Zeit sichtharen größeren peripheren Punkte ziemlich deutlich mitunter auch negative Punkte auf helierem Grund beohachten zu können. Vielleicht besteht auch ein Zusammenhang mit feinen schwarzen, griesartigen Pünktchen, die heim Abschinß des [dunkeladaptierten] Anges nach kurzem Anhlick heiierer Flächen auf deren positives Nachbild zusammen mit andern tapetenartigen Zeichnungen ausgestreut erscheinen, wie ja oft hell in dankel je nach den reagierenden Erregungen umschiägt.) Verf. deutet eine Beziehung zu dem Rückgang der als Wirkung der Dunkeisdaptation angenommenen Verlängerung der Zapfenanßenglieder an, heklagt aber zugleich, daß er selbst die

von Genderen Stort gemachten Beobachtungen dieser histologischen Veränderungen am Affenange noch nicht als durchgreifende Unterschiede hahe festatellen künnen.

Nagel berichtet anch noch über die neuesten Versache und Präpartae von Herzog (Vern. der Ophth. Gen., Heidelberg 1938), von denen eine fathige Täfel heltgegeben ist (48, S. 94 f.), wonach die Kontraktion nicht sehrscheil vonstatten gehen mit bei milätgen Lichtstiken immer einige Minnten danere (selhst bei Beutrahlung mit 1400 WK.). Anch bier fanden sich aber ebenso wie helt der phototropen Figmentreaktion noch manigfache Auslüsungsmöglichkeiten der Reaktion, abgesehen von Lichtreisen auf das Auge oder andere Kürperteile. Für einen danerden Tonus seitens des Gehirus zeugt das Vorkommen ungewöhnlich langgestreckter Zapfen nach seiner Zerstörung.

9 a. Die hisherigen Fragestellungen hezogen sich ansschließlich auf die Qualitäten und Intensitäten der einzelnen Empfindungseiemente als soiche anf Grund peripherer Bedingungen der Wahrnehmung, von denen also anch die z. B. von v. Kries hervorgehohene Differenzierung einer peripheren und relativ zentraleren Zone der Empfindungserregung noch vollständig nmfaßt wird. Bel der Erklärung des simnitanen Heiligkeits- und Farhenkontrastes machte aber hekanntlich schon Helmholtz daranf anfmerksam, daß wir das Resultat hel Vergieichung von Ohiekten nicht unter ailen Bedingungen unmittelhar auf die Qualitäten jener Empfindungseiemente selhst zurückführen dürfen. Während jedoch Helmholtz zum Tell noch komplizierte Urteilstäuschungen auf Grand von Reflexionen über objektive Verhältnisse für den Simultankontrast verantwortlich machte, hat Wnndt auf die viel elementareren psychologischen Neheneinfitisse hingewiesen, die als assoziative Wirkungen von den gleichzeitigen henachbarten Empfindnngsinhalten abhängen und eine modifizierte Auffassung jener zu heurteilenden Elemente in die Vergleichung einführen. Doch erkiärt Wnndt nicht mehr den ganzen Betrag der gewöhnlich im ganzen als Simnitankontrast bezeichneten Wirkung in dieser Weise. Es wird vleimehr (Grandzüge der physiologischen Psychologie II, S. 255 ff.) eine peripher physiologische Wechselwirkung benachharter Netzhanthezirke zugestanden, für welche dann anch eine besondere Bezeichnung als antagonistische Kontaktwirk nng « vorgeschlagen wird. Die Unterscheidung der peripher-physiologischen und der psychologischen Faktoren wird besonders durch die Abtrennung dreier Hanntformen des Simultankontrastes erläntert. Wesentlich peripher bedingt sind der » Randkontrast«, der bei seiner Reinigung vom Sukzessivkontrast durch starre Fixation sehr eingeengt ist, sowie der . Kontaktkontrast« (im hesonderen Sinne), der alle räumlich entfernteren Kontaktwirkungen in sich befaßt, aber anch nur einen entsprechend geringen Betrag besitzt. Von heiden unterscheidet sich der . Florkontrast durch die Verschwommenheit der Konturen und die geringe absointe Differenz zwischen den kontrastierenden Reizen. Sein reigtiv bedentender Betrag wird nun im wesentlichen auf zwei psychologische Faktoren zurückgeführt, nämlich anf die assimilierende Wirkneg des Randkontrastes nach dem Innern des induzierten Feides hin, sowie auf die eigentliche Kontrastwirkung einer Steigerung der scheinharen Differenz zwischen den kontrastierenden

Feldern. Beide Faktoren erläntert Verf. an einer Analogie ans dem Gebiete

der optischen Tänschungen (der verschiedene Effekt des Winkelsektors inmitten zweier nur wenig oder sehr viel von ibm verschledenen Sektoren). Ein Beispiel für die Assimilation in der Anffassung einfacher Elemente bilder außerdem noch die zentrifugale Verschiebung des peripheren Farbensehens bei Betrachtung größerer Farbenflächen. Der Aniegung eines ohjektiv gleichen Vergieichsstreifens an die heiden entgegengesetzt induzlerten Ohiekte des bekannten Meyerschen Fiorkontrastversuches, bei der eine Verminderung des (psychologisch bedingten) Kontrastes beobachtet wurde, wird nnnmehr ein individueli variabier Effekt zugestanden. Diese ganze theoretische Erklärung ist übrigens in der Darstelling von den einfachen Beobachtungstatsachen des Simultankontrastes (a. s. O., II, 207ff.) getrennt behandelt. In dieser vorsichtigen Formnlierung der Mitwirkung psychologischer Faktoren hei dem gesamten Phänomen, deren Beteilignng wobi nicht mehr bestritten werden kann, wird eine endgültige Bestimmung seines Hanptcharakters zu erblicken sein. Anch soll nnten nochmais darauf eingegangen werden, daß anch die individueilen Differenzen in jenem eben genannten Experiment mit dem Vergieichsstreifen auf eine Erklärung hinweisen, die mit der Verwertnng der Beobachtungen bei diesem Streifenversnch im Sinne der paychologischen Faktoren in Übereinstimmung hieibt-

Für die Ausscheidung des psychologischen Faktors verwertet Verf. besonders noch die quantitativen Bestimmnugen des Kontrastes durch simultane Vergleichung mit einem nicht indnzierten Maßobiekt, bzw. beim Farbenkontrast anch einfach durch Einstellung des komplementärfarbig induzierten Feides auf subjektives Grau. Als nenes Material stand hier die umfassends and sorgfäitige Arbeit von J. Köbler zur Verfügung (28), in welcher der simnitane Helligkeits- und Farhenkontrast unter besonderer Berücksichtigung des Fiorkontrastes untersucht wurde. Sie zerfällt in »vorhereitende Untersuchnigen« und »quantitative Versuche«. In den ersteren wurden alle spezieilen qualitativen Merkmale des (farhigeu) Florkontrastes geprüft. die für seine besonderen onantitativen Werte und deren theoretische Erklärung in Betracht kommen können. Hierbei ergab sich die Vollständigksit der obengenannten Merkmale, also verwaschene Kontur und rejativ geringe Sättigung der das Grau induzierenden Farbe. Die quantitativen Bestimmungen zerfallen in die beiden Hauptteile über den Helligkeits- und über den Farhenkontrast. Sie wurden alle mit Hilfe rotierender Scheihen dnrebgeführt, wodurch bereits überall ein gewisser Grad der Florwirkung binznkam. Eine weitere Steigerung der Verschwommenheit der Konturen zur Beurtejinng des besonderen Einflusses der Fiorwirkung gelang durch Störung der genauen Akkommodation heim Anssetzen von Konvexiinsen. Die Bedentung des andern Hanptfaktors im Florkoutrast, der geringen Heiligkeits- und Sättignugsdifferenz der kontrastierenden Reize, war am besten durch einen Üherblick über einen möglichst großen Bereich der Abbängigkeitsfunktion zu erkennen, in welcher die absointe Koutrastgröße zu jener Differenz steht. Es waren also hierüber die bisherigen, zum Teil unter sich uoch mannigfach differierenden Resultate anderer Beobachter nachzuprüfen. Für den Heiligkeitskontrast wurde nur die einseitige Induktion eines änßeren Kreisringes durch das innere Feld benützt. die durch eine benachbarte, im ganzen einheitliche Scheibe gemessen wurde. Es ergab sieb nnn. von dem nutersten Verlaufe der Funktion abgesehen, eine annähernd genane, direkte Proportionalität des ab-

solnten Koutrastmaßes zu den wirksamen Differenzeu. Insbesondere galt dies anch für die sogenannte negative Induktion der Kontrastverdunkelung, deren Proportionalitätsfaktor außerdem denjenigen der positiven wesentlich übertrifft. Die Abwelchung des letzteren Resultates von den Lehmannschen Versuchen glaubt Köhler zum Teil auf die der negativen Induktion entgegengesetzte Wirknng der Irradiation zurückführen zu können, die bei der doppelseltigen Induktion in Lehmanns Anordnung störend hinznkam. Diese Gesetzmäßigkelt des negativen Kontrastes ergah sich anch in einer hesonderen Versnchsreihe mit scharf umgrenzten und dnrch einen Zwischenraum getrennten transparenten Kontrastfeldern, hei denen der Rotationsapparat als Episkotister funktionlerte, so daß hier, wegen der Schärfe der Konturen und der größeren Ferue des induzierenden Feldes. die Bedingungen des relnen Kontaktkontrastes in dem obeuerwähuten Sinne (ohne Randkontrast) am hesteu erfüllt waren. Für die Beurteilung des Florkontrastes entscheidet nun der Verlanf der Funktion in der nuteren Region. Es zeigte sich hier eine nach naten hin zunehmende Erhöhung des Faktors der direkten Proportionalität zur wirksamen Differenz, also eine relative Steigerung der (absolut zwar geringeren) Werte im Verhältnis zu der Kontrastwirkung der größeren Differenzen. Außerdem ergah anch die Einführung der verschwommenen Konturen durch Konvexlinsen von nicht zu großer Brennweite eine relative Verstärkung im ganzen Umfange der Funktion. Nicht einwandfrei ist judessen der Versuch Köhlers, die mit den Konvexgläsern zugleich eingeführte Verdunkelnng von jeglichem Einfinß auf die relative Steigerung freizusprecheu und ihr sogar gemäß jener Proportionalität die entgegeugesetzte Wirkung zuznschreiben (28, S. 459). Da ja auch das Kontrastmaß proportional mit verdunkelt wird, so wird keine der Verdunkelung entsprechende Verminderung des abso-Inten Kontrastmaßes anstreten, sondern höchstens in der Tat die relative Znnahme nach unten hin zutage treten können. Diese letztere Verschiebung dürfte allerdings kaum zur Erklärung der gesamten relativen Kontraststeigerung bei Konvexgläsern hinreichen. Übrigens macht Köhler selbst in der »Zusammenfassung« von diesem Ergebnis der Verwaschenheit der Konturen für die psychologische Erklärung keinen Gebrauch.

Bei der Messung des Farbenkontrastes wurden drei verschiedene Anordnungen benützt, zunächst Pigmentfarben mit donnelseitiger Induktion eines granen Ringes von gleicher Helligkeit, wobei die Beimischung der induzierenden Farbe zur Aufhehung der komplementären Färhung als Maß diente, ferner zweitens Pigmentfarben mit einseitiger Induktion und Messung durch Angleichung eines entfernteren Vergleichsfeldes an den grauen Riug (analog der Messung des Helligkeitskontrastes), eudlich noch drittens eine Projektiousanordnnng (Projektion von Gelatinefarben auf einen Trausparentschirm mit scharf umgrenzten transparenten Feldern, einseitiger Induktion und Messuug wie im ersten Falle. In der ersten Gruppe wurde zunächst anch wiederum in einer Reihe Verschwommenheit der Konturen mit dem nämlichen Erfolge einer relativen Steigerung des Koutrastes eingeführt. Vor allem zeigte sich aber in allen drei Gruppen ein Ansteigen des absolnten Kontrastwertes mit der Zunahme der induzierenden Sättigung hei sämtlichen Farhen, hesonders aber bei Grün und Blau, wenn man die Mittelwerte berücksichtigt. Doch steigt anch hier wieder der relative Wert im Verhältnis zur wirksamen Differenz der Felder nach unten

hin für die geringeren Sättigungsstufen ganz bedentend. Bel den langwelligen Farben Rot, Orange, Gelb ist in der ersten Gruppe diese relative Abnahme nach oben hin sogar so bedentend, daß die ausschließliche Berücksichtigung der unteren Einstellungsgrenze von einem mittleren Maximum an eine abso-Inte Abnahme zeigt. Natürlich sind als vergleichbare Werte für die jeweils eindeutig bestimmten Kontrastwirknagen uur die Mittelwerte za berücksichtigen, worin sich Köhler allerdings erst durch das Fehlen dieses mittleren Maximums bei einseltiger Indnktion (zweite und dritte Gruppe) bestärken läßt. Dennoch ist diese Abnahme der absoluten unteren Einstellungsgrenze eine interessante Tatsache für sich, deren psychologischen Gründen Köhier (28, S. 518f.) nachgeht. Köhler findet mit Recht sozusagen einen reinen, zwischen beliebigen Farben bestehenden Sättigungskoutrast dafür verantwortlich, der z. B. inmitten eines sehr gesättigt roten Feldes eine noch vorhandene schwache Grünfärbung bereits übersehen läßt. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob man zugleich in ähnlicher Weise, wie au ein reines negatives Sättigungsbild gedacht werden kann (1. Ref., S. 58f., vgl. oben S. 156 ff.), auch die Mitwirkung elues peripher bedingten reinen Sättigungskontrastes vermnten könne, also eine antagonistische Kontaktwirkung als Eutziehung oder Steigerung des elnheitlichen Farbensubstrates im ganzen.

Die für den Helligkeits- und Farbenkontrast, besonders für den letzteren, gleichmäßig zntreffende Gesetzmäßigkeit, daß die relative Größe des Kontrastwertes für geringe Differenzen am größten ist, betrachtet nun Köhler vor allem als Beweis für eine psychologische Erklärung des relativen Überschusses über den Proportionalitätsfaktor, der bei den höheren Differenzen der kontrastierenden Reize vorhanden ist (28, S. 524). Dieser letztere Faktor erscheint Ihm somit gewissermaßen als der Ausdruck der peripher physiologisch bedingten Kontrastwirkung. Die wesentliche Schwierigkeit einer solchen Abgrenzung besteht jedoch in der Tatsache, daß auch anerkannt peripherere Wirkungen, z. B. der sukzessive Kontrast oder das sogenaunte negative Nachbild, eine ähnliche Form der Abhängigkeit von der fixierten Helligkeits- und Farbendifferenz einzuhalten scheinen. Für die Helligkeitsnachbilder hat v. Kries eine nach oben hin zunchmende Verflachung der Kurve nachgewiescu 1). Für die reinen Farbennachbilder ist die Funktion zwar uoch nicht ausführlicher untersneht, doch scheint eine ähnliche Beziehung zu geiten. Auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Induktionsfarben haben hier gewisse Analogien. Durch quantitative Bestimmungen bei Vergleichung simultaner Objekte wird sich also der Betrag des psychologischen Faktors ohne besondere Voraussetzungen (s. u.) überhaupt schwer ermessen lassen. Dagegen dürfte wohl ein weiterer Versneh, den Köhler gleichfalls erwähnt, einen besonders sicheren Ausgangspunkt für die theoretische Abtrennung eines psychologischen Faktors in der Steigerung des Florkontrastes abgeben (S. 466f.). Der gewöhnliche Eindruck von der relativen Steigerung der Kontrastwirkung bei Anwendung des Florpapieres beruht vor allem auf dem Eindrucke, den man im Augeublick der Bedeckung eines scharf konturierten Kontrastes mit Florpapier erhält. Es wirkt hierbei also auch die Beziehnng anf das knrz zuvor wahrgenommene Feid ohne Bedecknng mit. Ein hellgranes Objekt anf danklem Grund erscheint mit der Bedecknng noch heller als vorher ohne dieseibe. Diese

<sup>1)</sup> Archiv für Ophthalmologie. XXIII. 2. S. 1 ff.

Auffassung läßt sich aber nun sofort als eine rein psychologisch bedingte nachweisen, da man sogleich die größere Helligkeit des unbedeckten hellgranen Objektes erkennt, wenn die nämliche Anordnung daneben ohne Flordecke dargeboten wird. (Eine entsprechende Täuschung seigt sich anch für das Objekt anf hellerem Grunde, doch wirkt hier die Kontrastverstärkung mit der objektiven Verdunkelnng des Florpapieres in gleicher Richtung, sie läßt sich also nicht so nnmittelbar von derselben lostrennen, obgleich durch diese Summation die relative Steigerung um so mehr auffällt.) Nun darf natürlich diese psychologisch bedingte Kontraststeigerung nicht mit derjenigen bei simnitaner Vergleichung verschieden induzierter Objekte verwechselt oder ans den dort gefundenen quantitativen Beträgen erklärt werden, da sie ja gerade bei simultaner Vergieichnng als Täuschung erkannt wird. Man hat es also hier genan genommen mit einer Gedüchtnistänschnng zn tun. Indessen ist der Unterschied zwischen einer solchen und der Tänschung bei simnitaner Vergieichung doch nur ein gradneller. Es dürfte somit nicht zu lengnen sein, daß schließlich bei jedermann, anch bei der gleichmäßigsten simultanen Beachtung zweier entgegengesetzt induzierter Objekte, zamai ohne Anwendung besonderer Vergieichshilfen, ein Teil dieser nsychologisch bedingten Kontraststeigerung zurückbieibt. Als besonders sicher erscheint dieser Ansgangspunkt deshalb, weil die individuellen Differenzen, die andere Versnehe zur Abscheidung des psychologischen Faktors bei der simultanen Vergieichung von Obiekten zum Teil weniger erfolgreich erscheinen tassen, hier die Dentlichkeit des Phänomens nicht zu beeinträchtigen vermögen. Alizu hänfige Wiederholungen und zu knrze Zeiträume zwischen den Snkzessivvergleichungen vermögen natürlich auch hier den Grad der Täuschung vorübergehend abzuschwächen. Der Restbetrag dieses Phänomens bei simnltaner Vergleichung zweier verschieden indnzierter Obiekte dürfte nnn offenbar von der besonderen Anfmerksamkeitsverteilung über das Ganze abhängig sein, wobei natürlich nicht an Wanderungen der Fixation des Anges gedacht wird, die vielmehr in dieser ganzen Betrachtung als konstant vorausgesetzt wird. Eine sukzessive Konzentration auf die beiden Objekte wird den Bedingungen der ankzessiven Wahrnehmung näher kommen, als eine gleichmäßige simnitane Verteitung der Anfmerksamkeit anf die beiden Objekte. Die letztere wird sich also anch bei Anwendung der Vergleichshilfe des an beide Objekte gelegten Streifens relativ am wenigsten verändern, und dabei vielleicht gerade wegen der Verteilung relativ weniger profitieren. Das Wesen dieser speziellen psychologisch bedingten Kontraststeigerung ist damit freilich noch nicht näher analysiert. Keinesfalls kann hier einfach an die Messnng des Objektes im Verhältnis zu selner nächsten Umgebang gedacht werden, da sich ja sonst gerade der amgekehrte Erfolg des Fiorpapieres einstellen milßte. Doch zieht Köhler wohl mit Recht die relative Überschätzung kleiner Distanzen bei. Bei dem hellen Objekt anf dunklem Grunde gibt die durch das Florpapier aufgehelite Umgebung zugleich der Schätzung der höheren Intensität sozusagen eine Nachhilfe, von der aus, ähnlich wie bei den geteilten Strecken n. a., eine bessere Würdigung des Ganzen erfoigt.

Anch der von Wnndt, wie oben erwähnt, als ein Hauptfaktor erkannten Assimilation hat nun Köhler weiterhin seine Anfmerksankeit zugewandt (28, S. 439f. nnd S. 517f.). Einheitliche Linienabgrenzungen von Feldern, die man ohne Grenzen nur teilweise vom Randkontrast getroffen sah, schlenen

die Färbung innerhalb der ganzen Grenze sich ansdehnen zu iassen. Auch hier sind aber wohl wiederum besondere apperzeptive Bedingungen notwendig. Das Zusammenfallen der Linie und der Kontrastgrenze unterbleibt nämilch, wenn man bel hinreichender Einübung des indirekten Sehens die Aufmerksamkeit auf die kritischen Stellen konzentriert. Die Assimilation wirkt also in Übereinstimmung mit den sonstigen Erfahrungen vor allem in den dunkler bewußten Regionen bei Konzentration der Anfmerksamkelt auf eine andere Stelle, z. B. auf ein zweltes znm Vergleich beigezogenes Kontrastobiekt. Aber auch die zweite von Wundt hervorgehobene psychologische Bedingung der Steigerung des Simultankontrastes, die eigentliche Kontrastwirkung im engeren Sinne, hat jedenfalls ihre besonderen Voraussetzungen hinsichtlich der Verteilung der Apperzeption. Hierbei handelt es sich nun wirklich um die Schätzung der Empfindung im Verhäitnis zu ihrer numittelbaren Umgebung. Den größten Betrag nehmen die hierher gehörigen Kontrasttäuschungen natürlich dann an, wenn der Maßstab wiederum in der Wahrnehmung vorhergeht und insbesondere relativ länger eiuwirkte. Deshalb mnß anch für den sukzessiven Helligkeits- and Farbenkontrast eine psychologisch bedingte Kontrastwirkning hinzagenommen werden!). Doch wird eine mehr sukzessive Apperzeption des gielchzeitig Wahrgenommenen, wenn anch in geringerem Maße, in der gleichen Richtung wirken. Alle diese modifizierenden Einflüsse der Auffassungsweise auf die Beurteilung der Elemente lassen sich also, wie es znm Teil schon ans der Zurückführung auf assoziative Prozesse bel Wnndt unmittelbar hervorgeht, auf die besondere Voranssetzung einer mehr aukzessiven Konzentration der Apperzeption auf die einzelnen Wahrnehmungseiemeute zurückführen, wobei die jeweils im Vergleich mitwirkende Vorstellung der kurs znvor beachteten Elemente mehr assoziativ mithestimmt ist2. Dagegen werden die Verhältnisse der Elemente als solcher in ihrer peripher physiologisch bedingten Beschaffenheit mit der größten Annäherung bei möglichst sim nitaner Erfassung sämtlicher Wahrnehmungselemente erkannt, falls ein geriuger Umfaug der Vergleichsobiekte dabei keine Störung der gesamten Konzentration zuläßt. Auch bei den (tachistoskopischen) Leseversuchen wird ja z. B. zwischen einem »assimilierenden« nnd »apperzipierenden« Lesen mit einem ähnlichen Wechsel des Effektes unterschieden3. Besondere Versuchsbedingungen können dann einen Wechsel dieser apperzeptiven Einstellungen herbeiführen, deren experimentelle Beherrschung durch besondere Anordnungen vielleicht anch einmal eine genauere quantitative Abtrennung der rein psychologischen Kontrasteinflüsse ermöglichen könnte.

Von dieser Gegenüberstellung der Empfändungsqualitäten als solcher und der assimitativ bedingten Modifikationen, welste in die appereptiven Akto der Vergleichung n. a. eingreifen, ist aber wohl jedenfalls der ganze Komplex der Beschriffussungen ambjektiver Gesichtsempfländungen zu unterscheiden, vor allem der an sich sehwächeren und sehwankenderen Gebilde, wie der Scheinbewegungen, der Nachbilder und vor allem auch der

Vgl. Wirth, Vorstellungs- und Gefühlskontrast. Zeitschr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorg. Bd. 18. 1898. S. 69.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. 80.

<sup>3)</sup> Wundt, Grundzüge der physiol. Psychol. III5, S. 604 f.

binokularen Mischungserscheinungen, weiche ähnlich der sogenannten saudition colorée durch gieichzeitige Reizung anderer Sinnesgebiete, Gehörs-, Tastreize, Einwirkungen des galvanischen Stromes nsw., auftreten und unter Umständen bel einzelnen Individuen gewisse annähernd regelmäßige Zusammenhänge erkennen lassen. V. Urbantschitsch hat unter dem eben genannten Titel eine große Fülle von mehrjährigem Beobachtungsmaterial nach den allgemeinen Gesichtspunkten des modifizierten Gebildes und der einzelnen Einflüsse geordnet 1). Auch hei nur andeutungsweiser Darstellung würde der hler gebotene Raum überschritten werden 67). Als modifizierte Gehllde fungierten Scheinbewegungen farbloser objektiver Bilder, bei denen Verf. die ersten Beobachtungen über die Abhängigkeit von Gehörsreizen gemacht hatte. Scheinbilder und Scheinbewegungen farbloser subiektiver Bilder und Farbenempfindungen. Anßer den disparaten Reizen wurde anch die Färbung selbst noch besonders als modifizierender Einfluß berücksichtigt. Verf. ist sich der großen Annäherung der stärker ansgeprägten Erscheinungen an allgemeinere psychopathologische Dispositionen, vor allem an Hysterie, Suggestibilität, wohl bewußt und war deshalh auf alle Vorsichtsmaßregeln zur Kontrolle der Objektivität durch Wiederholnngen u. ä. bedacht. Anch den Seihstheobachtungen des Verf. scheint zum Ansschluß spezieller Beeinflussungen wenig Einfluß auf die Darstellung eingeränmt zu sein. Altere Personen sind weniger branchbar als jüngere. Unter den Erscheiunngen selbst sind diejenigen die geeignetsten, die abgesehen von solchen Beeinflussungen einen gewissen Gleichgewichtszustand darstellen. vor allem die binokulare Mischnng n. ä. In allen diesen Fäjjen dürften aber im Gegensatz zu den höheren Funktionen der obenerwähnten Assimilationsund Kontrasteinflüsse vor aliem die primären Bewnßtseinsqualitäten als solche wirklichen Veränderungen unterworfen sein, die vielleicht zum Teil schon auf tiefer liegenden inneren Wechselwirkungen des gesamten Systems beruhen. Die Versuche scheinen besonders auf einen Einfluß seitens der zentraien Grundlagen des statischen und motorischen Mechanismus hinzuweisen, die ja anch zu den Gehörs- und Tastreizen in enger Beziehung stehen. Sie nehmen deshalb wohl eine mittlere Stellung ein zwischen ienen im engeren Sinne psychologischen Kontrasteinflüssen und den peripheren schiektiverens Bedingungen der Empfindungsqualitäten, bedeuten aber anch eine viel weitergehende Herrschaft der senbjectiven« über die periphersten Reisbedingungen.

9) b. In der übrigen Literatur über den simultanen Helligkeits- und Farbenkontrast wird den psychologischen ur Tünschnung faktoren seit Herings Angriffen gegen die Heinholtsache Urteilstheorie sehr wenig Beachtung gescheakt. Gann enhenbel findet sich ein Hinweis and dieselben in W. de Dongalis physiologischen Hypothesen in seiner Schrift 'The nature of inhibitory processes within the nervous system, deren dritter bakenhitt die Hemmungsprocesse innerhalb der sensorischen Zentren behandelt, daß vor allem bei der scheinbaren Anfellung ein psychologischer Kontrast im Sinne von Helmholtz jedenfalls einen bedeutenden Anteil besitze und einen welt komplitierteren Trozefi als der physiologische Kontrast im Sinne von Helmholtz jedenfalls einen bedeutenden Anteil besitze und einen welt komplitierteren Trozefi als der physiologische Kontrast in Sinne (s) 8, 5 182. Doch dies gesuigt im nicht Die wesentliche

Vgi. auch die frühere Arbeit desseiben Verf. Pflügers Archiv. 42.
 1888. S. 154f.

Darlegung geht also doeh aasschließlich daranf aus, anch physiologische Bedingangen für die Anfahellung nachtweisen. Me Dongail deutst dabei an ein Herüberieben der Ecergie der gehemmten Prosses seitens der stiekeren, heumenden Erregung im Verhättiss zu der Ausdehung der Heumung. Als speziellen Beleg hießtr verwendet Verf. die bekannten Versauche war zu der Ausdehung der Heumung. Als speziellen Beleg hießtr verwendet Verf. die bekannten Versauche beweit an vollerendes der Heiligkeit anch der Peripherie hin and plütstichen Änderungen der Geschwindigkeit dieser Abbew. Zanahung (v.), Mach, Über die Wirkung der främlichen Verteilung des
Lichtreises auf die Neitspart der die Wirkung der främlichen Verteilung des
Lichtreises and die Neitspart der die Wirkung der främlichen Verteilung des
Lichtreises and die Neitspart der der Verteilung des Lichtreises and die Neitspart der Verteilung des Lichtreises and die Neitspart der Verteilung des Verteilungs eines Peldes mit einem hinreichen kleineren des andern Auges
bebenbeitet, wenn beide Pelder auf danklung Grunden liegen.

Anch in andern Arbeiten zeigt sich wenigstens die Tendenz, eine sentraiere Lokalisation des Phänomens im ganzen anzunehmen, ohne jedoch für irgendeine Seite an dem Erlebnis anßerdem peripherere oder noch centralere Momente gemäß der Wnndtschen Unterscheidung sog. Perzeptions- and Apperzeptionsbedingen einzuführen. Dadarch entsteht natürlich nur ein um so größerer Gegensatz gegen die Wandtsche Anschanne, insofern diese für einen wesentlichen Teil in dem Gesamtwerte der Kontrastverschiebung eine peripherere Lokalisation für wahrscheinlicher erachtet. In diesem Sinn entwickeite Heymans in seinem Vortrage auf dem ietzten Psychologenkongreß in Gießen seine schon in den oben (S. 21f.) erwähnten Abhandlungen über »psychische Hemmung« versuchte Kontrasterklärung, die also höchstens in einem ganz anderu Sinne als eine »psychologische« bezeichnet werden kann (25). Die psychischen und somit wohi zentraler lokalisierten Hemmungsvorgänge bedingen nach seiner Auffassung eine wirkliche Herabminderung der Empfindungsintensitäten. Von diesen Voraussetzungen ans sucht nun Heymans der Theorie des Kontrastes zu einem absolnten Maßprinzip zu verhelfen, indem er den Begriff einer natürlichen. ven sekundären Modifikationen freien Empfindungswirkung eines Reizes einführt, die bei Darbietung des Reizes auf dunklem Hintergrunde vorhanden und augleich als die eigentlich kon trastfreie Intensitätsauffassung zu betrachten sei. Von dieser gewissermaßen normalen (anbiektiven) Intensität gebe es eine sekundäre Abweichung nur nach nuten, als Kontrastverdnukelnng in ähnlicher Weise, wie anch McDougail in seiner vorhin erwähnten Abhandlung zunächst von der Kontrastverdunkelung ansgeht, wenn er anch physiologische Gründe für eine positive Aufhellung einführt. Die Kontrastanfhellung oder die sogenannte positive Induktion sei also nur eine größere Annäherung an das Normale im Vergleich zu andern, stärker gehemmten Vergleichsfeidern. Es muß nun H. zwar zugestanden werden, daß man wegen der Relativität der Reizwerte anf Grand ihrer Abhängigkeit von der Nachbarschaft allerdings ein gewisses Recht zu einer freien Wahl des Ansgangspunktes besitzt, von dem aus man die absoluten Vorgänge in ihrer quantitativen Gesetzmäßigkeit konkret darzulegen vermag. Den Endpankt der möglichen Steigerung durch

Sitzungsbericht der kais. Akad. d. W. math.-naturw. Kl. Bd. LII. II. Abt. 1865.

Kontrast überhanpt als normale Ansgangslage zn betrachten, von der aus der Prozeß der Kontrastverdnukelnng zu allen übrigen Werten des nämlichen Reizee als bloßen Modifikationen überführt, hätte aber offenbar nur dann einen besonderen Sinn, wenn man wirklich die sämtlichen Werte der einem belieblgen Reizwerte zugeordneten positiven und negativen Kontrastverschiebungen zu einer besonders einfachen, stetig ienem normalen Wert als unterstem Ansgangspunkte zustrebenden Funktion zusammenfügen könnte. In der Tat glaubt He vmans diese Voranssetzung, soviel ich mich aus dem Wortlaut des Vortrages erinnern kann, in den neueren quantitativen Bestimmungen, z. B. auch bei Köhler (s. o. S. 179), erfüllt, zumal jetzt gerade die friher anscheinend irregulärere uegative Induktion eine ähnliche Proportionalität wie die positive zeigt. Indessen scheint (s. o.) der negative Induktionefaktor doch anßerdem noch etwas größer. Dies stimmt aber deshalb nicht ganz zu der Annahme des Nullwertes der Kontrastverschiebung bei der größten Helligkeitssteigerung, weil uach den nächstliegenden nsvchonhvsischen Analogien bei den Aufangswerten eher eine rejativ zu große Wirkung vorhanden ist im Gegensatze zu dem oberen Verlaufe der Funktion (vgl. oben S. 179 f.). Es ist freilieh bei der Wechselseltigkeit der Wirkung und bei der hierdurch bedingten Mehrdeutigkeit der allein unmittelbar meßbaren Differenzen benachbarter Modifikationen eine gewisse Schwierigkeit in der quantitativen Analyse der abso inten Veränderungen vorhanden (vgl. obeu S. 151). Der Veranch einer Abtrennung des zur indnzierenden Fläche gehörigen Anteiles im Sinne von Heymans scheint aber diese Schwierigkeit eher noch zu vermehren. da die Verdunkeining der induzierenden Heiligkeit seltens des induzierten Reizes bei Steigerung der positiven Induktion zanimmt, bei Steigerung der negativen hingegen ahnimmt, so daß als Funktion der Kontrastverdunkelung im Sinne Heymans' für die induzierte Fische selbst, entgegen iener eben genannten allgemeinen Regei, ein nach oben hin um so mehr sunehmender Wert fibrigbleibt. Umgekehrt spricht für die bisherige symmetrlache Auffassung einer doppelseltigen Ahweichungsmöglichkeit von einem primären Tatbestande noch die bedentende reiative Erhöhung der Kontrastwerte im bisherigen Sinne für die nnteren Werte der positiven und negativen Induktion, womit also gerade jene obenerwähnte phychophysische Regel übereinstimmt, falls man einen mittleren Wert als primären Ausgangspunkt der Funktion ansieht. Würden aber auch diese hiemit ja noch keineswegs bis auf ihre letzten Faktoren analysierten Schwierigkeiten fiherwindbar sein, so müßte schließlich doch noch die Flächengröße in Betracht gezogen werden, die diesen normalen Ausgangspunkt bliden soll. Welche Ausdehung auf lichtlosem Hintergrunde läßt die »Norm« zur Geltung kommen? Hier sind ja selbst noch antagonistische Faktoren gu berticksichtigen. Es besteht zunächst auch eine Summationswirk n ng benachbarter Reize, von der oben ausstihrlich die Rede war (S. 80ff.). Andererseits fragt es sich aber doch anch, oh Heymans die Annahme wirklich peripherer Adaptationswirkungen im Sinne eines Kontrastes simultaner Reize durch seine Hypothese der psychischen Hemmung gänzlich überfitissig gemacht haben will. Eine völlige Ansschließung derselben wird schileßlich doch nicht beabsichtigt sein. Insbesondere dürfte jedenfalls a priori gegen das Zusammeuwirken mehrerer Faktoren nichts einzuwenden sein. Auf die allgemeinen Schwierigkeiten, für die beim Kontrast iedenfalls wesentlich beteiligte Veränderung der Empfindung als solcher psychische Bedingungen im engeren Sinne verantwortlich zu machen, kann hier natürlich nicht weiter einzegangen werden.

9) e. Die Vermntung einer zentralen Erklärung des Kontrastes in Verbindung mit der Annahme ansschließlicher Veränderungen der Empfindnngen selbst finden wir anch in der neuen Arbelt von Rachlmann über die sahnorme Empfindung des simultanen Kontrastes und der nnteren Reizschweile für Farben bei Störungen des Farhensinnes« (57). Kontrastversnehe sind ja schon früher zur Diagnose bei Farbenanomalien verwendet worden!). Doch heklagte Raehlmann, daß die Untersnchung dieser Phämonene im Streite nm die Farbentheorien zu kurz gekommen sei. Die zentrale Lokalisation der Ursachen des Kontrastes wird aber nnn von Raehlmann im Unterschiede von Heymans night durch seine Ansfassung als einer spezifisch psychischen Leistung begründet. Bei der Richtigkeit einer solchen Lokalisation läge ihm vielmehr die andere Anffasenne näher, daß die Netzhant überhanpt nur noch als ein allerdings notwendiges » Transmissionsorgan « zu betrachten sei, während die Qualität der Farbenempfindung seinst numitteibar nur noch von gewissen. in ihrem Verhältnis zur Netzhantfunktion bis jetzt noch unbekannten Prozessen lm Zentralorgan abhängig wird (S. 549 f.). Aller Wahrscheinlichkeit nach beruhen für Rachlmann wenigstens die »Kontrastempfindungen« auf diesen vor allen psychischen Prozessan in sich fertigen zentralen Grundlagen. Diese Lokalisation der elementaren Prozesse überhanpt erschsint dem Verf. vor allem wegen der pathologischen Defekte der Farbenempfindlichkeit wahrscheinlich, die sich numitteibar an zentrale Störungen gebunden zeigen. Der Beweisgang dafür, daß die Wechselwirkungen im Kontrast einfach mitsamt den elementaren Prozessen selhet zentralwärts zu verschieben sind, ist freilich mit dlesem Hinweis auf solche zentrale Störungen im wesentlichen erschöpft; denn was Raehlmann nnn weiterhin als eigentliehen Hanptinhalt seiner Abhandlung über die exakte Nachprüfung seiner früheren Beohachtungen? berichtet, ist für diese spezielle Frags der Lokalisation des Kontrastes in keiner Weise entscheidend. Das Eigenartige seines jetzigen Hanptergebnisses besteht darin, daß ein Farbenblinder nuter bestimmten Umständen auch dann eine Kontrastfarbe sisht. wenn die den Kontrast verursschende (indnzisrende) Farbe für das normale Ange zu der dem anomalen System fehlenden Farbe komplementär ist, is daß sogar die Schwelle der Kontrastfärbung mit der für den Normalen notwendigen Menge der indnzierenden Farbe genan zusammenfallen kann. Allerdings ist das Phänomen in dieser Bestimmtheit nur für Rotblinde mit verktirztem langwelligen Spektrum festgestellt. Der Rotblinde sah elnen farbigen Schatten, sobald eine auch für den Normalen hiersu eben blureichende Intensität von homogenem Grün (Glasfilter) zur Umgehung beigemischt wurde, und bezeichnete die Kontrastfärbung als Blau-Der Fortsehritt gegenüber den früheren Veranchen hestand hierbei in der größeren Präzision des Strahlenfilters durch ein branehbareres grünes Glas. Für die übrigen Farbenhlinden ohne Verkürzung des roten Endes, insbesondere für die von Rachlmann seit mehr als 30 Jahren studierten sog. anomalen

Vgl. n. a. Hering, Elne Vorrichtung zur Farbenmischung usw. Pflügers Archlv. 42. 1888. S. 128f.

<sup>2</sup> Pflügers Archiv. Bd. 80, 11, 12. 1900. S. 583ff., bes. S. 598 f.

Trichromaten und Farbensehwachen, wichen wenigstens die Werte der Kontrastempfindlichkeit von dem Normalen ab und zeigten sich mitunter sogar erböht. Über die Onalität der Kontrastfärbung ist hierhei nichts Näheres mitgeteilt. offenhar, weil das Paradoxe nicht so sehr bervortrat, wie bei dem völligen Fehlen des roten Endes im Spektrum. Für das besondere Wesen des Kontrastes und seine Lokalisation ist aher aus diesen Versucben offenhar niehts Nenes unmittelbar zn entnehmen. Vor aliem läßt die vom Verf. gestellte Hanptfrage: wie kann ein Rotblinder unter den beschriebenen Umständen einen farbigen Kontrast zu Grün sehen, den er mit Blan bezeichnet, vielmehr selbst mannigfaltige Dentnugen zn. Die Beantwortung der Frage nach dem Wesen der Wechselwirkung des Kontrastes könnte nur aus solchen Fällen Vorteil ziehen. in denen die einzelnen Faktoren, die zneinander in Kontrast treten, seibst eindentiger bestimmbar wären, und so befindet man sieb doch wiederum nnr inmitten der allgemeinen farbentheoretischen Probleme. Selbst wenn man zunächst annehmen wollte, daß von dem Grünreiz in diesem Falle nicht eine unserem Gelb irgendwie näherliegende Wirkung ansgeübt worden sei, so wäre an die Ahweiebungen der snhjektiven Komplementärfarhen zu deuken, wie sie aneb schon bei der Misehung der Farbenreize vorkommen. Aneh Raeblmann kommt ja gelegentlich daranf zu sprechen (S. 563 ff.). Insbesondere aber kann man daraus nicht abieiten, daß die Empfindungen des Farbenbilinden andere sein müßten, als sie beim Normalen üh er bannt vorkommen. Sie brancht höchstens z. T. an andere Reizbedingungen gebunden zn sein. Dies gilt anch für die interessanten Rae himannschen Versnehe. Gemälde von Farbenblinden kopieren zu lassen. Die an und für sieh interessante persönliche Konstanz der Farbenwahl bei Wiederholungen (bei großen individueilen Variationen) ist natürlich schon wegen der Mitwirkung der Helligkeitsmomente nicht zu reinen Schlüssen für die Farbenanalyse verwertbar. Anch entscheidet die »harmonische« Stimmung (trotz hänfiger Verwechseinng entgegengesetzter Tone) nicht darüber, wie die relativen Farbendistanzen für den Farbenblinden im Unterschiede vom Normalen beschaffen waren. Eine harmonische Stimmung kann aneb auf einer weicheren, herabgeminderten Anffassung aller Kontraste sieh anfbanen, zu der der Anomaie von Anfang an eingestellt sein wird. Bei der Verwechselung eines Teiles der Kontrastfarben mnß ja obnehin gewissermaßen die absointe Gesamtsnmme der Kontraste vermindert gewesen sein. Ein Schinß anf eigenartige Qualitäten des anomalen Systemes kann also ans diesen Versnehen niebt abgejeitet werden. Jedenfalls bestebt aber vor allem für die Erklärung jener Kontrasterscheinungen bei Farbenhlinden die nämliche Sehwierigkeit, daß die Angleichung der einzeinen Elementarfaktoren an das normale Empfindungssystem nicht numittelbar gegeben ist, wodurch anch bisher schon die Verwertbarkeit der objektiven anomalen Farbengleichnagen so berabgemindert wurde. Rae bimann gesteht nan allerdings zu, daß für gewisse typische Fäile der Protanopen, Denteranopen nsw. die Ermöglichung einer Angleichung bei monokniarer Farbenblindheit eine sehr einfache Ansfallsbeziehung zum normalen System herstellen ließ. Wie aber anch G. E. Müller in einer Disknssion anf dem Psychologenkongreß in Gießen wiederum betont bat1), ist doch anch bei sog. anomaler

<sup>1)</sup> Berieht (vgi. Lit. Nr. 16) S. 21.

Trichromasie, an die R. abgesehen von dem genannten Kontrastphänomen heim Rothlinden vor allem denkt, bel elner hloß monokularen Anomalis der unmittelhare Nachweis möglich gewesen, daß es sich auch hier nicht etwa um völlig neue Qualitäten handelte. Es ist somit auch nicht gerechtfertigt, die Bezeichnung »Blau« für die durch Grün induzierte Kontrastfürhung seitens des Rotblinden als Namen für eine neue Qualität zu betrachten. der keineswegs eine enge qualitative Verwandtschaft mit der Empfindung heim Blaurelz ausdrücke, bei der hier kaum eine wesentliche Abweichung von der normalen anzunehmen ist. Deun sobald wirklich eine von Blau wesentlich ahwelchende Farbenempfindung unter solchen Bedingungen zustande käme, in denen der Normale, wenn anch uur durch Kontrast. Rot zu sehen pflegt, so hätte die außerordentliche Hänfigkeit von hinreichend intensiven Kontrastkomhinationen im alltägliehen Lehen anch für den Rotblinden einen gegen die Verwechslungsfarben fester abgegrenzten Begriff des »Rot« gewinnen lassen. Damit wäre dann auch ein derartiges Koutrastphänomen in die große Menge der durch konstante Symbolheziehungen verdeckten anhiektiven Differenzen der Farhenblinden übergegangen. Schließlich gebes aber doch die spezielleren Versnchsbedingungen eigentlich eine ganz einfache Erklärung dieser einzelnen Fälle hel Rotblinden an die Hand, ohne Rücksicht anf mögliche Komplikationen hel ähnlichen Fällen sog. anomaler Trichromaten. Selbst wenn dem vom Verf. henützten Strahlenfilter, der sog. reines Grün (ohne genanere Angahen) hindurchließ, ausschließlich ein schmales rein grünes Raud hindurchyelassen hätte, so hedeutet dies is für den Protanopen mit der hekanntlich im Blaugrün liegenden nentralen Stelle noch einen dentlich gelhlichen Ton, der selhstverständlich eine hlane Kontrastfärbung induziert. Die rein grünen Gläser nelgen aher außerdem meist mehr nach gelb- als nach hlaugrün. Die allen antagonistischen Theorien gemeinsame Anffassung der Rothlindhelt als eines Spezialfalles der beiderseitigen Abnormitäten in Rot und Grün fordert also so wenig die Annahme neuer Qualitäten, daß ans den Rachlmannschen Veranchsbedingungen eine hinrelchende Biaufärhung im normalen Sinne des Wortes selhst ohne neue Beobachtungen als Kontrast hätte deduziert werden können.

Das Zusammenfallen der a beoluten Kontrastehweile mit dem Normaker die Rachlinan nit für dieses besondere Kontrasthäbnömen des Köthinden erwähnt, erklärt sieh öffenhar am besten daraus, daß hler überhaupt unr die reistir en Vershiltasies in Betracht kommen. Als Analogie hierun erinnere ich an die mit der Norm übereinstimmenden Werte für den auksessiver Erache kontrast Kod-Gfün, die ich bei den quanntiatiere Besteimunnagen negativer Nachbilder nach Firation von Rot neben Grün bei Gelegenshier Farbenhinden (Rotbilmen, eristellen ließ 1), onde auß freitleh ansführlichser Unternachnagen möglich gewesen wären. Dies beweist umr die Fro portlore der Verschauften der Schalber der Verschalber der Schalber d

<sup>1)</sup> Wundt, Phll. Stud. Bd. XVII. S. 396 f.

ohen und naten bestehen in den obengenannten quantitativen Verhältnissen der normalen Umstimmungen gewisse Analogien, wenn man die speziellen absolnten Größen der jeweils primär wirksamen anomalen Faktoren zugleich mlt ins Auge faßt. Dies betrifft vor allem die Beobachtung, daß man oft sogar eine relative Steigerung des Kontrastes beohachtet hat. A. Guttmann hat anf dem Psychologenkongreß in Gießen in seinem Vortrage über Farbenschwache, die nach der hekannten Rayleighschen Diagnose unter die Rubrik der sog. anomalen Trichromaten subsumiert wurden, n. a. anch (7. These) anf den erbehlich stärkeren Simultankontrast im Vergleich zum Normalen hingewiesen (16). Es kommt hier offenhar wieder znm Teil wenigstens die bei Köhlers Untersuchung erwähnte relative Stelgerung der Werte in der unteren Region der Funktion in Betracht, zumal vielleicht anch hei manchen infolge einer allgemein geringeren Präzision der Unterscheidung benachharter Gesichtswahrnehmungen die physiologischen und psychologischen Momente der Florwickung hinantreten werden. Daneben steht wohl die ehenfalls von Gnitmann erwähnte relativ starke Ermüdbarkeit für Farben in einer Beziehung zum sukzessiven Kontrast bei Znlassung des Wechsels der Blickrichtnug.

9) d. Allen diesen Kontrastbeobachtungen bei Farbenblinden würde aber noch eine weitere außerordentliche Schwlerigkeit erwachsen, wenn die von F. Schumann in seinem Vortrage auf dem Psychologenkongreß in Gießen mitgeteilten Verenche wirklich die Erklärung notwendig machen sollten, dle von G. E. Müller and Schamann seibst im Zusammenhange mit den unter an referierenden farhentheoretischen Hypothesen G. E. Müllers hinsugefügt wurde (61). Während in den Raehlmannschen Versuchen die indnzierte Kontrastfärbung heim Normalen dem sicher feststehenden Defekt des Farbenblinden entsprach, berichtet Schumann umgekehrt über eine Kontrastfärhung des benachbarten Gran, wenn die induzierende Farbe ohne den Kontrast zu einem numittelbar benachbarten Gran farblos gesehen wurde. Obgieich nämlich bei Schumann Grünblindheit durch die bekannten diagnostischen Hilfsmittel konstatiert war, so ließ sich eine Farbengleichung zwischen der im Spektrum farhlos erscheinenden Stelle und einem ans Rot und Grün zu mischenden, ränmlich numittelbar henschbarten Gran nicht herstellen. Das benachbarte Gran erhielt vielmehr stets eine simultane (and sakzessive) rötliche Kontrastfärbang. Diese verschwand erst bei hiureichender Entferanng von dem grünen Lichte. Das Gran war hierbei eine für den anomalen Farbensinn ohne diesen Kontrast nentral erscheinende Mischung aus Rot und Grün, die für den Normalen sogar noch grünlich erschien. Schumann erklärt nun mit G. E. Müller den Kontrast im direkten Gegensatze zn Raeblmann für einen relativ peripheren Netzhantvorgang, dem gegenüber die hier vorliegende Grünblindheit einen zentraleren Defekt darstelle, so daß die Kontrastwirkung in diesem periphereren Gebiete sich normal abspielen kann, ohne daß die Ursache selbst, d. h. der Grünprozeß, zentral als Farbe zur Geltung kommt. Wie aber glelch noch hier erwähnt werden soll, ist bel Sch. in Übereinstimmung mit der allgemeinen Regel für diese Anomalien anch die Rotwahrnehmnng herabgesetzt. Er verwahrt sich nur dagegen, daß man ihn nicht einfach für einen Rot-Grünblinden halte. Das homogene rote Licht wecke eine Empfindung, die dentlich von der Qualität des Gelb verschleden sel. Doch erkennt er Rot erst anf verhältnismäßig kleine Entfernnngen.

Die Farbengleichung zwischen Geft und Rot-Grün in der hekannten Rayleighsehen Diagnose (s. u.) erfordert eine erhehliche Verstärkung des Grünmaatzes.

Gegenüber dem Rach i mannschen Falle fiegt also hier doch ein gewisser Vorteil darin, daß die normale Nnance der Kontrastfärhung wenigstens dem Farhentone nach dem erhaltenen Bestande des anomaleu Farhensystems näher steht. Dennoch mitßten vor Annahme der Mittler-Schumannschen Erklärung der Rotfärhung des Gran, wonach man hier eine periphere Kontrastwirknng des nur zentral nawirksamen Grünprozesses vor sich habe, erst aile sonstigen Möglichkeiten zurückgewiesen sein, hei denen man mit den anch in der Empfindung zur Geitung kommenden aktuellen Farbenprozessen allein anskommen könnte. Denn wir haben noch keine allgemeineren Erfahrungen anch nur von ähnlicher Art, unter die sich der Fall ohne weiteres einordnen ließe. Dem nächstliegenden Einwande begegnete zwar Schnmann sogleich im Vortrage selbst, nämlich der Vermntung, daß es sich nur nm eine herabgeminderte Grünempfindlichkeit handle, die mit einer etwas geringeren Beeinträchtigung der Rotempfindung zusammen bestehe, wie anch Tachermack den Fall in der Diskussion noch anffaßte. Sch. beruft sich auf seine Eigenschaft als Psychologe, sowie auf seine absointe Ratlosigkeit, die er jedem Grün im alltäglichen Lehen entgegenhringe. Auch scheint nicht etwa die schneile Ermüdharkeit im Sinne eines das Grün schnell verzehrenden ank zessiven Kontrastes in Frage kommen zu können, da ja sonst doch nmgekehrt eine (bei der besseren Erhaltung des Rot noch viel größere) Steigerung des Grün wenigstens bis zur gelegentliehen Erkennharkeit möglich sein müßte. Die Elgenschaft eines Psychologen würde aher freilich trotzdem nicht damit unvereinhar sein, daß für ein spezielles Gebiet von Empfindungen, das an and für sich schon schwere Empfindungsdefekte enthält, nehenhei anch noch eine geringere Veranlagung für dieshezügliche höhere psychische Akte vorhanden wäre, wie ja z. B. anch anf dem Gehiete der Tonempfindnugen eine mangeinde Anlage selbst ohne Empfindungsdefekte durch spätere Ühnng als Psychologe nur zum Teil beseitigt werden kann. Guttmann, der hinsichtlich der Farhengleichungen mit Schumann genan thereinstimmt, betont wenigstens, daß er sich im alltäglichen Leben als farhentüchtiger erweise (Bericht 61, S.21), so daß also mit diesen speziellen Gieichungen wohl noch ein Grad von Grünempfindung als solcher vereinhar erscheinen könnte. Insbesondere könnte diese Annahme einer hloßen Herahsetzung der Schischen Grünerregung gegen den Einwand, daß man sich anf die absointe Unerkennharkeit des Grün seibst im Kontrast beruft, auf die relativ hohe Schwelle hinweisen, die hiebei für grünliche und hläuliche Tone hesteht, während eine Rotfärbung viel schneller über die Schwelle tritt is. o. S. 179 f.).

Diese Erklärung belielte also immer ihre Wahrscheinlichkeit, wenn anchets anderes mehr im Sinne dieser gewöhnlichen Anfissanne, daß zur farbig gesehene Reite anch farbig indmisene können. Ourch ihre ansdriektliche Betonnng der absoluten Farblosigkeit des Grün setzen sich jedoch die Verf. vorher erst noch einer weiteren Möglichkeit einer Erklärung ohne ihre Hilfsbypothesen ans, die niett als hiebei als wirklich farblos megestandene Grün, sondern das angeblich erst durch den Koutrast rötlich indusierte Gran in anderem Sinne anfägt als Schumann. Durch diesen Hinweis soll nicht einfach

ohne weitere Überlegung das zweite Glied des Vergleiches angezweifelt werden, nachdem die Einwände gegeu das erste, d. h. das Grün, seitens der genannten Verf. bereits bertickslehtigt worden waren. Hinsichtlich der Graumischung bestehen vielmehr gewisse allgemelnere Gesichtspunkte, die anch in diesem einzelnen Falle durch die eigenen Angaben Sch-s unvermeidlich erscheinen. Dabei scheint zunächst zwischen der Formulierung der von Schumann eelbst erwähnten Grundversnche (61. S. 11 ff.) und den Nachträgen G. E. Müllers in der Disknssion eine Unterscheldung notwendig. Nur in der ersteren Darstellung handelte es sich von Anfang an nm die Hypothese einer Kontrastveränderung der für Sch. (abgesehen von der Nachbarschaft eines Gruu wirklich subjektiv indifferent gran erscheinenden Mischnug, bei der man also wirklich nene Umstände für das Hervortreten einer Rötlichkelt belznziehen hat. Müller spricht hingegen einfach von der Vergleichung des farblos erscheinenden Grün mit einem ohiektiven « Gran, das mir hier so viel zu bedenten scheint, wie ein vom Normalen eingestelltes Gran überhanpt. Von diesem objektiven Grau für den Normalen hat jedoch Sch. gesagt, daß es, in Übereinstimming mit seiner Einstellung der Rayleighschen Gleichung und der gesamten Veränderung seines Farbensystems, anch ohne Kontrast rötlich aussehe, sofern es wenigstens ans Rot and Griin gemischt ist (S. 13). Es ware also von vornherein die Rötlichkeit des objektiven Gran zum mindesten nicht nur wegen der Kontrastwirkung vorhanden, wie Miller in der Disknssion (61, S. 20) angab. (Das Anssehen anderer Granmischnngen, die für den Normalen gleich aussehen, inshesondere also anch die Onalität der Mischung sämtlicher Farben des Spektrums für den Anomalen, muß anch erst besonders in Betracht gezogen werden. Tatächlich bleibt sowohl Müller als anch Sch. seibt in diesen Versnchen bei der Herstellung des Gran aus Rot und Grün stehen.) Bleibt man also znnächst ausschließlich bei dem Schnmannschen Grandversache des Vergleiches der Mischang aus einem sogar homogenen Rot und Grün einerseits mit Grün allein andererseits, der allein für sich noch kanm eutscheidend ist, so ist hier doch eigentlich gar nicht zu erwarten, daß Rot durch Belmischung eines für Sch. farblos erscheinenden Grün anf dem Wege der komplementären Nentrallsierung seiner Rötlichkeit beranbt werden könne. Das wirklich völlig farblos erscheinende Grün könnte zu Rot, das ia Sch. doch nicht farbios erscheinen kann, niemals komplementär sein. (Damit ist also noch gar nichts darüber ansgemacht, wie die Mischnng ans sämtlichen Farben des Spektrums anssieht, da hier erst noch qualitative Verschlebungen der Farbentöne der fibrigen Wellenlängen in Frage kämen. die nuter Umständen im ganzen den geringen Rest an Rot leicht kompensieren könnten. Hier handelt es sich nur um den Versuch der Vernichtung des restierenden Rot dnrch Griin.)

Anfang glanbte ich freilich noch, die Verfasser in der zur Grammischung verwendeten Wellenlinge viellecht mißverstanden zu nhem, als ob die zur Kompensation des Rotverwendete Wellenlinge ebeu durch litree Bedefickt bei der Zumischung als eine sebstverständlich von dem nentralen Lichte ab weichen de charakterisiert worden sei. Dies erscheint mit jedoch durch den Zuammenhang der öfteren Wiederholmag des Begriffer schlosse ansgeschlossen, sowie durch den ausdrücklichen Hinweis auf eine andere Farbengleichung, bei der die dem farblosse Offich benachbarte Wellenlinge

ausdrücklich als eine soiche bezeichnet ist. Thallinmgrün, das für Sch. »noch dentlich geiblich erscheinte, ergibt neben Natrinmgelb eine Angleichungsmöglichkeit ohne rötliche Kontrastfärbnng. Entweder erklärt man aiso die Möglichkeit, durch Zumischung des »farbiosen« Grün zu Rot ein Gran herzustellen, doch ans einer hioß herahgesetzten Empfindlichkeit für Grün, wodurch weitere Erklärungsversnehe unter Umständen unnötig würden, oder man nimmt in Übereinstimmung mit den eben genannten allgemeinen Überiegungen an, daß die Annäherung an Gran üherhaupt nicht nach Art der kompiementären Farbenmischung erreicht sei. Die Herabsetzung des Rot durch Beimischung des farhiosen Grün erfolgte dann also nur nach Analogie der auch im Normalen möglichen Sättig ung sach weile für eine Farhe, hier also für Rot, die auch beim Normaien durch Zumischung eines heijehig gemischten Gran erreichharist. In dem mit Grün gemischten Rot wäre also dann hei Schnmanu immer noch ein höchstens unterschweilig gewordener, aber keineewegs kompiementär kompensierter Rotwert vorhauden. Es muß daher schon durch die rein physiologischen Koutaktwirkungeu (s. o.) im Gegensatze zn dem wirklich farhios erscheinenden Grün, das ein em wirklich kompiementär neutralisierten Gemische gleichkommt, eine tatsächliche Vermehrung des Rotwertes in der aktnellen Erregung und ju der Empfindnng als soicher stattfinden. für weiche wiederum die voile relative Steigerung im Fiorkontrast gilt, die nun schon mehrmals als Wesen des nateren Verlanfes der Kontrast-Funktion hervorgehohen wurde. Schald es sich aber nm eine Schwelle handeit, kommen dann natürlich zugleich alie psychologischen Gründe für ihre Herabminderung in der Nachharschaft des Grün hezw. Gran in Betracht. Hering hat bekanntlich vor allem iängst darauf hingewiesen, wie sehr die Vergisichung zweier Fiächen anch durch die geringste Entfernnng der beiden Felder heeinträchtigt wird1, und so besteht offenbar anch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß die Sättigungsschweise für Rot in der numitteibaren Nachbarschaft eines nach Schumanns Angaben wirklich neutral gran aussehenden Grün bedentend herangesetzt werden kann, so daß man nun in der Zumischung des hier zwar nicht kompiementären, aber doch wenigstens gewissermaßen verdünnenden Grünreizes fortfahren muß, um das Rot unkenntlich werden zu isseen. Ergab sich doch aneh in den obenerwähnten Versuchen über die Farbenschweile (bei A. Maysr, s. S. 77), daß die spezifische Farben-Schwelle ohne Vergieichslicht marklich höher gefunden wurde. Damit soll also nicht auf psychologische Grüude rekurriert werden, wo andere nicht mehr ausreichen. Gerade die Betrachtung des peripheren Verhältnisses des Kompiementarismus scheint vielmehr diese Anffassung als ganz natürlich nahezulegen. Auf eine solche einheitlichere Erklärung nach älteren Anschannngen auf dem Boden der primären physiologischen Farbenprozesse (gleichgüitig, wo dieselhen lokalisiert werden) scheint im Falle Schumann angleich anch wiedernm die Verhindung des Gründefektes mit einem Rotdesekt hinzuweisen, die den Fail eben nicht einfach in besonders elegauter Weise als Ausfail eines zentralen Grünprozesses erkiären iäßt. Die mit der Erklärung der Verf. notwendig verhundene Annahme, daß der Koutrast als ein im Vergleich zum Herde

<sup>1)</sup> Pflügers Archiv. Bd. 41. 1887. S. 3 ff.

des Decktes peripherer Vorgang sich einfach normal abspiele, wirde fernær wohl auch für die der farklosen Stelle beauchharten Weilenläugen einen hinreichenden Kontrast voraussetzen, wenn diese, wie das Thallimagrin, beim Normalen noch einen denlich Fölleben Kontrast anslösen. Nan ist bler allerdings auch auch der nuten ausführlicher dargelegten (Abschn. 10 d) Mullerseben Theorie der peripher en udviellicht auch der australe Rötproseß geschwächt. Sehamann sendt ibn aber doch noch in möglichst hobem Males en rotten, and so millte es del dieser Auffassung hefremden, daß die Belminschung von dem gehlicheren Thallimmgrün, wie oben erwähn, auch keine Spur dieser Wilchen Kontrastfrahmg mehr auftenmen erwähn, auch keine Spur dieser Wilchen Kontrastfrahmg mehr auch ist ut von Leitummagen der Komplemenstärverkalitänken wird auch Kontrastwerte sien präsiser. Kontrastwerte sien präsisers Entasteld und er Kontrastwerte sien präsisers Entasteld und er Kontrastwerte sien präsisers Entasteld und er für in hen.

Daß es sich hei den Schumannschen Versuchen im wesentlichen vielleicht nur nm Schwellen nnd Unterschiedsschweilen für Rotsättigungen handelt, scheint aber dann weiterhin anch mit dem schon ohen erwähnten Nachtrag von G. E. Müller (61, S. 20) nicht nuvereinhar. Wie schon erwähnt, kommt hier keine wesentliche Ahweichung des nehen Grün dargebotenen ohiektiven Gran von den Bedingungen in Schumanns Grundversuche in Betracht, da es sich doch wieder nnr nm ein ans Rot und Grün, allerdings in Pigmenten am Kreisel, gemischtes Gran handelte. Zwei Scheiben mit Mischungen ans Urgrün (wie das »farhlose« weiterhin nach der Theorie anch hezeichnet wird) und Rot erscheinen gieich und farblos, auch wenn die eine viel mehr Grün enthält, so iange der mittlere Wert des Rot beiderseits ein geringer ist. Hier hat man also heiderseits die Schweile der Rotsättigung, für dle ja hier ehenfalls eine Schwäche hesteht, noch nicht überschritten. Bei mittierem Betrage des heiderseitigen Rotwertes erscheint die weniger grüne schon deutlich rot, die andere farbios. Hier ist also dort die Schwelle der durch Urgrün überhanpt nicht kompiementär kompensierbaren, sondern nur »verdünnten« rötliehen Färhung bereits überschritten. Ist endlich der mittlere Betrag an Rot heiderseits ein so bedeutender, daß heide Scheihen als ansgesprochenes Rot erscheinen, so ist eine ungefähre Gleichheit des Rothetrages für die subjektive Gieichheit erforderlich, d. h. die Unterschiedsschwelle, gemessen in absointen Graden des obiektiven Grün, ist hier eine besonders feine, Unsere Kenntnisse über die Ahhängigkeit der Reiz-, bzw. Unterschiedsschwellen von der jeweils errejehten Sättigungsstufe und den sonstigen Eigenschaften des Lichtes, auf die wir ohen hei Heymans' und Meinongs Untersuchungen zu sprechen kamen, sind keineswegs so weit entwickelt, daß diese Müllerschen Befunde hei Sehnmann mit den vorhandenen Möglichkeiten in einem Widerspruche stünden, der nus zu der genannten Umänderung der hisherigen Anschannigen nötigen könnte. Dahei gelten diese Betrachtungen sowohi für die Annahme einer Rütlichkeit des Gran anch abgesehen vom Kontrast, als anch für die Zurückführung anf eine hioße Herahsetzung der Grünempfindung. So hat Guttmann in ailen Thesen über die Farbenschwachen Eigentümiichkeiten des Verlanfes der spezifischen Farhenschweile und Untersehledsschweile erwähnt (16, S. 15) und insbesondere auf ein Opt imnm der Intensität verwiesen, das aber natürlich ehenso für die Sättigung, die eigentiiche Hauptrichtung ihrer Ahweichung vom Normalen, in Betracht kommen wird. Für Sehnmann wird es also anch

ein Optimum für das heit ihm ebenfalls genehwichte Bot geben. Man darf somit wohl nach kann wie Müller diese Befinder over ornehrein in paradoxer Formulierung den normalen Mischungsprinzipien entgegenstellen, abs ein her migtligt, adaß gleiches Licht, an anhjektri gleichen Lichtera hiszufügt, wieder gleiches ergeber. Denn die Tatasche der Unterschliedsschweite maß sich natürlich auch beim Normalen mit diesem Mischungsprinzip kreusen, das anf die Ausgestaltung des ohjektiven Materials der Empfündungen als solcher sich seinsicht, die verglichen werden sollen, ohne daß wegen dieser Kreuzung von einem Wüdersprache oder einer teilweisen Luglittigkeit des Prinzips gesprechen werden dürfte. Eine Empfündunge, deren zugehöriger Reit von einem auders noch untermerklich verschlieden ist, wird doch ande h. B. nach einem welteren helderseits giele hen Zusatz verschlieden erscheinen Können, wenn sie sellast dabei die U-Schwelle nater den neuen resultieren denn Bedigsungen überrechtlichten.

Znm Teil psychologische, zum Teil physiologische Kontrasteinfitisse der tatsächiich sichtharen Farhenprozesse hilden endlich auch eine anscheinend anschwere Erklärung nach den älteren Anschannugen für die weitere Müliersche Beobachtung, daß Schumann einen von Urrot umgehenen Ring hel hohen Zusätzen von Rot noch gran sieht, bei denen er auf granem Grunde längst Rot erkennt. Dieser Versuch ist ja völlig mit den oben hei Köhier (28) heschriehenen Befunden an Normslen übereinstimmend. Irgendelne induzierende Wirkung seitens des umgehenden farbig empfundenen Rot wird natürlich immer vorhanden sein, anch wenn die normale Komplementärfarhe defekt ist. Würde man anch für die anomale Auffassung eine zu Rot komplementäre Erregung als Kontrastfarbe funktionieren lassen, so würde natürlich das Rot auch hier einfach autsgonistisch kompensiert. Man braucht aber is zur Erkiärung dieses Versuches überhaupt nnr auf die herabsetzende Wirkung des negativen Kontrastes innerhalb der Rotwahrnehmung selhst Bezug zu nehmen. Anßerdem aber ist vor allem die psychologisch hedingte Kontrastdämpfung des Ringes von einem Gründefekt völlig nnabhängig. Endlich ist aber von Müller anch noch die Tatsache festgestellt worden, daß Schumann nach Fixation von farhlos erscheinendem Grün ein rosafarhenes Nachbild sehe, während das von Rot hinterlassene Nachbild stets farblos hleihe. Er selhst faßt den Tathestand natürlich völlig konsequent als den normalen Verlanf der peripheren Umstimmnugen durch Aktualität des erhaltenen peripheren Grünprozesses auf, der hler ebenfalls in seinen Nachwirkungen auf das zentral noch wirkungsfähige Snbstrat Rot indirekt zur Geltung komme. Hier wären Angahen üher die physikalische Qualität der Umgehung des fixierten Grün hesonders wichtig. Für heliehige Qualitäten würde natürlich die Annahme einer hioßen Schwäche des Grün die einfachste sein. War aher anch hier jeues sohjektives Gran die Umgebnug des fixierten Grün, so mußte anch die gleichfarbige Induktion. d. h. der für das negative Nachhild ursächliche Prozeß, das grüne Feld nach Rot hin umstimmen. Anch erleidet bekanntlich gerade ein Nachbild von so geringen Sättigungsdifferenzen bei Projektion auf ein granes Feid die gesamte relative Steigerung seiner Dentlichkeit durch die Verhältnisse der Fiorwirkung. Mit diesen Überiegungen ist natürlich, wie schon erwähnt, nichts darüher ansgemacht, welche Qualität ein heliehiges Gemisch für Schumann besitzt, das für den Normalen gran aussieht. Mit dieser Frage sind aher freilich wiedernm alle Schwierigkeiten der qualitativen Analyse des gesamten annomien Fachenkontinumm und seiner Mischungsheziehungen eingeführt, auf die hier nicht welter eingegangen werden kann. Es nollte nur gezeigt werden, daß der Fall Schumann noch nach manchen Seiten hie unternacht werden müßte, hevor man ihn als Sütze nener und noch dans so weittragender Hypothesen heisiehen Kont-

10) a. Die allgemeine Untersuchung der Farhenblindheit, von der aus anch die anomiene Kontratphikomene erst weitere Klärung erinagen müssen, sebelut die Unzulänglichkeit der blaher am weitesten verhreiteten Erklärungen nach den Drei- und Vierfarbenthoerien anch den Vertretern der letzteren selbst immer dontlicher vor Augen zu führen. Am wenigsten sind diese Schwierigkeiten auftrilch noch anf dem Gebiet der total en Farbe helb ind heit zu fühlen, wo die Frage nach der rein suhjektiven Qualität messentlichen eriedigt ist. Hier herracht nur noch fortgesetzt der alte Streit zwischen der v. Kriesschen Schnie und andern über die anstonlichen Schwierke, od die total Farbenblinden ansehließlich Stückbenseher seien.

Die nenen, oben (6, d) referierten Beohachtnugen über das foveale Verhalten nach kurzdanernder Reizung haben nnn C. Hess ein weiteres Mittei an die Hand gegehen, um das foveaie Sehen der total Farheuhlinden zn prüfen und insbesondere die Uuvereinharkeit der bisherigen Erkiärung innerhalb der v. Kriesschen Theorie ans einem einfachen Fehlen des fovealen Zapfenapparates darzntun (20), Das Vorkommen des Pnrkinjeschen Nachhildes (Phase 3) überhanpt hei totai Farbenhlinden war ja seitens der v. Kriesschen Schule bereits angegehen worden. Hess hat aher nunmehr anch den schon in einer früheren Arbeit (s. 1. Ref., S. 41 ff.) hegounenen Nachweis der normaien charakteristischen Differenzen zwischen dem fovesien und extrafovenieu Zeitverlanf hei den total Farhenhilnden durch die Versnehe mit einfachen Kartonstreifen erleichtert and neue Fälie mit den nämlichen Ergehnissen untersneht. Anßerdem hot sich eine zweite Nachhildprohe lu dem Nachweis der oben (S. 58) genannten fovealen Ansbuchtung der ersten Phase hei Dunkeiadaptation dar, die, vou der Färbung abgesehen, ehenfalls heim total Farhenhijnden völlig normal und unter den nämlichen Adaptationsbedingungen anftritt. Anch zeigte sich der allmähliche Ühergang der Anshnchtung nach der Peripherie hin ohne Ahweichung der Ansdehnungsverhältnisse. Üherhanpt ist der Nachhildverlanf im ganzen binsichtlich der Zeitverhältnisse ein völlig übereinstimmender. Hess hat zugleich seine übrigen Einwände gegen die ohengenannte Erklärung der totalen Farhenblindheit den Lesern von Pflügers Archiv in systematischer Ordning rekapituliert und ehenfalls durch gelegentliche Nachprüfungen von nenem bestätigt. Die Unterscheidung zwischen einer fovealen und extrafovealen Region, die sich objektiv darch den Sehparpargehait in den Stähchenaußengliedern charakterisiere, dürfe gerade hei den total Farbenhlinden nicht anfgegehen werden. Anch die neueren Beohachtungen ergahen die völlige Übereinstimmung hinsichtlich der fovealen Minderempfindilchkeit hei Dunkeiadaptation, die den ohengenannten Differenzen des fovealen Nachhildverlaufes zur Seite steht und genan nnter den nämlichen Bedingungen entsteht wie heim Normaien. Außerdem zeigte sich von nenem die Möglichkeit des Mangels jeglicher nachweisharer Gesichtsfelddefekte. Nachdem anßerdem die Heringsche Schule, wie oben referiert, fortgesetzt anch

beim Normalen uene sichere Beiege beibrachte, daß iu der stäbeheufreien Region eine relativ unahhäugig uebeueinander bestehende Helligkeitz- und Farbeuerregung angenommen werden muß, wenn man den Variationen der Sättigung ie nach der Adaptatiousiage gerecht werden will (s. oben), so bleibt vor allem uoch die geriugere Sehschärfe zusammeu mit der Lichtscheu und dem Nystagmus der total Farbcublinden als ein von der Zerlegung der Farbeu- und Helligkeitskompoueute unahhäugiges, mehr dem räumlichen Sehen zugehöriges Ganze von Symptomen übrig, aus denen auf ein Fehlen desjeuigeu Substrates geschlosseu werden könnte, dem beim Sehen im Hellen die präziseste Sehschärfe zukommt, d. h. eben das Fehlen der Zapfen, selbst wenu diese au nud für sich zu einem selbständigen farhiosen Helligkeitsprozeß befähigt wären. Au diesen ietzteren Symptomenkomplex schließt sich endlich noch die oben referierte Feststellung der größeren kritischen Periode durch Uhtboff auf Auregung seitens v. Kries' (s. o. S. 108), die als geringere »zeitliche« Differeuzierung der räumlichen au die Seite tritt. Diese besonderen Merkmale hat vor allem Gruuert iu seiner Monographie fiber angeboreue totale Farheubijudheit zugunsten der v. Kries schen Theorie hervorgehoheu. Die Arbeit euthält vor ailem sowohl eine sorgfäitige Darstellinug der Geschichte der Theorieu als auch besouders der charakteristischen Befunde sämtlicher hisher beobachteten Fälle mit der Untersuchung von fünf neuen, freilich mit der selbstverstäudlichen Klage darüber, daß die sachlieb anscheinend so einfache auatomische Streitfrage durch das Fehleu jeglicher Sektiousbefunde noch immer auf solche judirekte Mittel zu ihrer Eutscheidung angewiesen ist. Die logische Präzision der letzteren aucht Grunert in dankenswerter Weise durch geuane statistische Augahen über die positiven nud negativen Instanzen uach den obengenaunten Hauptmerkmaien zu verbessern, während freilich die geriuge Größe der (hiusichtlich der wirklichen Beohachtungen ailerdings vollständigen) Gesamtzahl ailer Instanzen deren Wert natürlich wieder beeinträchtigen muß. Grun ert will nnu die Frage nach dem Nystagmus und insbesondere nach den besonders sebwierig festzustellenden Skotomen uicht zur »Kabiuettsfrage« der Stäbcheutheorie gemacht sehen, zumal das Verbältnis der hierauf nutersuchten 19 Instauzen nur + 8: - 11 ausmacht. Die Ambiyopie alleiu sei ein hiureicheud eutscheidender Sehdefekt der Fovea, uud diese komme bis auf einen einzigen, baid als rätseihaft, bald geradezu als »absurd« bezeichueteu Fall von Rachimanu immer vor. Auch wenn also in der Foves wirklich perzipierende Elemeute sein sollten, so könnten dies eben höchstens purpurfreie Stäbcheu sein, für weiche geringere Sehschärfe typisch sei. Die Freiheit von Purpur, weiche Hess als eine Verwischung der ietzten histoiogisch uumittelhar uachweisbaren Eigenart der Stähchen so besonders perborresziert (20, S. 467 f.), soll ebeu mit der austomischeu Lage seibst unmitteibar zusammenhängen und zugleich die Annäherung an den sonstigen foveaien Verlauf des Normalen nach Hess herbeiführen. Niemand wird behaupten wollen, daß der Kompiex der Nebenerscheinungen, der zum Teil zwar bieher immer beobachtet wurde und vielleicht auch immer vorbauden ist, von streugen logischen Gesiehtspunkten aus die Möglichkeit ausschließe, daß dieselbeu als koordinierte Nebeuerfolge allgemeinerer Störuugen anch mit der Funktiou des Zapfeuapparates zusammen bestehen. Dies gilt vor allem auch, wie obeu erwähnt, für die größere kritische

Peri od en da ner bei Verschmeizung intermittierender Gesichtseindrücke. Dei Bypothese von den parpurfenien forselen Stäbleben zeigt anbefreden, wie sehr die Stähebentbeerie spezialsliefet werden maß, wenn man sie, wie die Xrieseske Schule jedenfälls ernstlich bemitht ist, mit den tatsfelhichen Beobacknungen der Geguer über den funktionellen Verlanf außer Widerspruch seinem will. Die Größe des völlig stähechenfeine Besirkes des Normalen sehätst übrigens v. Kries nach Angaben von Fritsch auf nur noch weniger als 1°9, 2m mbe eitemen Neger, yet. 48, 57:61; Frit diejenigen inseite ewerbenen) Fälle totaler Farhenblundheit, bei denen, neben den Daplitistischenette übrigen immen zuch, ebense vir für die Henricht der Daplitistischenette übrigen immer noch, ebense vir für drügen Ursachen wahrnehmung (vg. dens S. 32f.), den Rekurs auf sentralere Ursachen im Sinne der Zonenthorie (48, 8. 282f., ferner Nagel Beferrat über den von Pergens Kilo. Monasbilkter f. Angenbelik. 40, 46, 1902; mitgetellten und von ihre abstet zentral gedenteten Fälli, sowien naten Abseh. 10, di.

10 b. Die Veröffentlichungen über partielle Farbenblindheit, über die schon ohen bei den Kontrastphänomenen zum Teil referiert wurde, bereiten den Theorien, die mit zu einfachen Substraten auszukommen anchen, fortgesetzt nene Veriegenheiten. Die Gruppe der sogenannten an om alen Trichromaten« mnß immer mehr Fäile in sich aufnehmen, die freilich vorlänfig den Vertretern iener Theorien noch immer als bloß gradnelie Variationen bereits bekannter Typen dentbar erscheinen. In diesem Sinne hat Max Levy seine eigene Anomalie in seiner Dissertation als seinen zweiten Typns des anomalen trichromatischen Systems« dargestellt, den er am physiologischen Institut zu Freiburg parailel zu Bestimmungen des Normalen (vor allem Trendelenburg) und anderer Farbenhinder unter ganz den nämlichen Beobschtungshedingungen untersucht hatte (30). Verf. gibt zunächst eine fängere sorgfältige Darstellung der historischen Entwicklung, besonders der Beohachtungen und Theorien über die verschiedenen Formen partieller Farbenblindheit und sogenannter anomaler Trichromaten und berichtet vor aliem über die Einwände v. Kries' und seiner Schule gegen den Hering schen Versuch, alie diese Abweichungen von der reinen Dichromasie auf eine verschiedene Verteilung der Absorption des Makulapigmentes zurückzuführen. Sämtliche Messungen des Verf. über seinen eigenen Zustand stimmen nnn darin überein, daß er mit dem sogenannten Protanopen hinsichtlich der Helligkeitsverteilung die größte Ähnlichkeit besitzt und insbesondere anch eine Verwandtschaft mit der protanopischen Verkürzung des iangwelligen Endes im Spektrum aufweist. Nenere, in der physikalischen Ahteilung des physiologischen Institutes in Berlin ausgeführte Helligkeitsbestimmungen haben dieses Resultat weiterhin bestätigt. Kleine Differenzen hinsichtlich der Heltigkeiten, welche im Vergleich zu dem einen der Rotblinden vorhanden sind, fallen bei andern Vergieichen ebenfalls fort and werden vom Verf. seibst auf Differenzen in der Pigmentierung zurückgeführt 31, S. 84 nnd 86. Doch ist sogieich am Anfang der Dissertation der naheliegende Einwand zurückgewiesen, daß es sich überhanpt nur um eine gewöhnliche Protanopie handele. Es bestehen also offenbar noch hinreichend dentliche Quaiitätsdifferenzen innerhalb des Gelb. Nun war bisher von selten der v. Kriesschen Schnie gerade die scharfe Unter-

Zeitschr. für Psychol, n. Physiol. der Sinnesorg. 32, 2. S. 152.

scheidung zwischen Protanopen und Deuteranopen ohne jegliche Übergänge dazn benützt worden, die Unvereinbarkeit mit der Theorie Herings darzutun, welche eine Verhindung von Rot- und Grüudefekten mit entaprechenden Übergängen gefordert hatte, und dafür den besonderen Erklärungswert der Dreifarbentheorie für den aileinigen Ausfall der Rotoder Grünkomponente hervorzuheben. So hat auch Nagei wiederum in seinem Vortrage auf der Versammlung der ophthalmologischen Gesellschaft 1902 ȟber dichromatische Farhensysteme« [44] die dentliche übergangslose Trenning des Befundes bei der Diagnose durch eine Gielchung zwischen Lithjumrot und Natriumgelh, insbesondere auch mit dem von ihm eigens hierzn hergestellten Apparat, nachdrücklich hetont. Dementsprechend hatte man hisher anch sorgfältig zu verhindern gestreht, die Fälle der sanomaleu Trichromaten« etwa als Übergänge heiderseitiger Defekte in Rot und Grün aufzufassen. Könlg hatte nachzuweisen versucht, daß diese Anomalieu ausschließlich auf Abnormitäten der Grünkomponente zurückzuführen seien. Nun hatte freilich schon Rayieigh neheu den zahlreicheren ausmalen Triehromaten, weiche in der nunmehr echon öfters genaunten Gieichung zwischen Rot-Grün und Gelh mehr Grün als der Normale nehmen, auch ein paar Fälle festgestellt, in denen mehr Rot genommen wurde, worauf auch Nagei in der Physiologischen Gesellschaft in Berlin wiederum hinwies 45. Inzwischen war aber diese letztere Möglichkeit in der Dreifarhentheorie außer Betracht geblieben. Mit Levvs Fall erhoh sich also von nenem die Gefahr. daß in ihr eiu Ühergang vorhanden sei, weil er durch seine Subsumtion unter die anomale Triehromasie zugieich dem hier häufigeren Falle des Gründefektes näher gerückt wäre. Da aber bei Levy nun einmal zugleich die große Annäherung an den Protanopen vorhanden let, so müßte zur Vermeidung jenes Cherganges alle Ahnormität der Rotkomponente zur Last gelegt werden. Levy tnt dies auch tatsächlich; indem er nunmehr durch seine Dissertation den Nachweis erbracht glaubt, daß die Anomalie »nicht die Grünkomponente hetreffe« (31, S. 88). Doch erstrecken sich die hier aufgefundenen Anomalien so weit nach der hrechhareren Seite hiu, daß sogar Piper in seinem Referat!) an eine Verschiebung der Erregungskurvs für Rot his zu einer starken Annäherung an die Grünkurve denkt und weitere Versuche zur Klärung der Sachlage für geboten erachtet. Von solchen »Versehiehungen« der Komponentenkurven macht aber sogar v. Kries selbst, wie wir oben bei dem seitlichen Farbensehen und dessen zentralerer Erklärung hei v. Kries erwähnten (S. 32), im Unterschiede von Fick bereits keinen Gebrauch mehr ?. Es hesteht ehen die große Sehwierigkeit, daß Levy von dem Protanopen dadurch ahrticken will. daß er in der Rotkomponente noch etwas vor ihm voraus haben möehte, währeud seins Helligkeitsauffassung im ganzen Verlaufe des Spektrums vollkommen mit jener ühereinstimmt und ihr keinesfalls üherlegen ist. Auf dem Boden einer Dreifarhentheorie mit ihrer früheren Annahme einer innigen Zusammengehörigkeit von Helligkeit und Farbenprozeß, wie sie in der »Zonen-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Peychol. und Physiol. der Sinnesorg. 1904. Bd. 36, 3.

Ygl. auch G. E. Müller, Zur Psychophysik der Geeichtsempfindungen.
 Zeitschr. für Psychol. u. Physiol. der Sinnesorg. 1897. Bd. 14. S. 187 ff.
 hes. S. 193.

theories (s. o.) allerdings im Prinzip verlassen ist, scheint aus dieser Angieichung an die Helligkeitsanffassung des Protanopen also für die Rotkomponente überbanpt kein Platz mehr übrigznbielben. So kommt denn Levy schließlich zu dem Resultat, daß in seinem und des Protanopen anomalen System die Heiligkeit ansschließlich von der Grünkomponente abbängig sein soli (S. 88f.). Freilich bat anch Nagei am Schlusse des obenerwähnten Vortrages schon hinsichtlich der Subsumtion der Dichromaten unter die Dreifarbentheorie wiederum im Sinne der Zonentheorie v. Kries' betont, daß der Frage nach der resultierenden Empfindungsqualität durch den restierenden Bestand der drei Grundsnbstrate nicht präjndiziert sei. In der qualitativen Dentung der einzeinen Komponenten batte also die Dreifarbentheorie bei den Dichromaten schon viel Schwierigeres geleistet als bei dem andern Typns der anomalen Trichromaten, die König anf ansschiießliche Schädigung der Grünkomponente zurückführte, und bei denen die absolnten Differenzen der Helligkeit vom Normalen viei geringere waren. Die an den Protanopen so enge sich anschließende Form der Trichromasie stellt die Theorie freilich im Vergieich dazu in mancher Hinsicht wieder vor ein schwierigeres Probiem, bei dem sie auf die ietzte Aushiife einer hinreichenden zentraien Umwertung der Komponenten in viel ansgedehnterem Maße zurückgreifen muß. Jedenfalls scheinen die speziellen Erklärungsversnehe Levys bei den Anhängern der Theorie voriänfig auf Bedenken zu stoßen, denn Nagel seibst verwahrt sich ausdrücklich gegen die Annahme seiner Solidarität mit den zuletzt genannten Ansfübrungen Levys (31, S. 74, Anm. 1). - Im einzeinen erstrecken sich die Untersnehungen der Dissertation (31) zunüchst auf den Nachweis, daß anch diese Anomalie nicht auf einen konstanten Absorptionskoeffizienten zurückführbar sei. Die an dritter Stelle untersuchten Dämmernngswerte stimmen mit sämtlichen übrigen normalen und abnormen überein. Dagegen kommen wiederum in den Perinberiewerten bei Helladaptation, in Übereinstimmung mit der v. Kriesschen Theorie (vgl. oben. S. 33), die anch durch unmittelbare Vergleichungen fovealer Werte bei Heliadaptation gefundenen Abweichungen von der Norm und die Übereinstimmung mit dem Protanopen zur Geitung. Diesen Mesenngen in Freiburg hat dann Levy in Beriin (31) nene Vergieicbungen der Filmmerwerte und der direkten heterochromen Heiligkeitsbestimmungen bei ihm selbst und bei Protanopen hinzugefügt, die das obenerwähnte Hanptresultat vollständig bestätigten. In den beiden späteren Abschnitten des zweiten Teiles seiner Dissertation über die Prüfung seines Falles auf schwachen Farbensinn hat Levy sorgfältig die psychologischen Bedingungen des Vergleiches berücksichtigt und seine Formulierungen nicht etwa einfach direkt auf die objektiven Quantitätsverhältnisse änßerer Reize bezogen, so wie sie gerade in einem Spektrnm zusammen bestehen. Die Bestimmung der Schwellen zeigte natürlich einfach die obengenannten Abweichungen der scheinbaren Intensitätsvertelling des Protanopen vom Normalen Dagegen ergab die Unterschiedsempfindlichkeit relativ normale Werte, wenn znnächst die Helligkeitsdifferenz ausgegiichen worden war. Anch bier zeigt sich also die reinliche Abtrennbarkeit peripherer und zentraler Tatbestände.

10) c. In einfacberer Form sucht sich Adolf Stühr in seinem bereits obe S. 25 ff. ausführlich behandelten zweiten Teile der «Grundfragen der psychophysiologischen Optik« mit den «Strungen des Farbensinnes«

(65, II, Kap. 5, S. 150 ff.) abzufinden. Dies gelingt ihm durch die im 2. Kapitel (8, 138f.) dargelegte Verbindung der »photophysikalischen« mit der »photochemischen Hypothese«. Die nervöse Substanz enthält in sieb gewissermaßen vier Schwingungsmöglichkeiten, von denen drei helle, farbige: Purpnr, Gelb und Cyanhlan zusammen Weiß ergeben. Über den qualitativen Einfluß der vierten Bewegungsmöglichkeit des »Schwarz« wurde oben berichtet. Sämtliche vier Schwingungsarten können durch die Absorption von Licht einer beliehlgen Wellenlänge in der Nervensnhstanz zugleich entstehen. Die «Herausarbeltung« einer besonderen Empfindung geschieht durch die Absorptionsdifferenzierung seitens eines der vier entsprechenden Sehatoffe, die sich, wahrscheinlich aus dem Sehpurpur, unter der Einwirknng des Lichtes ahspalten. Das Chlorophyll der Pflanzen bietet ihm das bekannte Beisplel dar. Obne Sehstoffe bleibt das Weiß der resonlerenden Substanz also »gekoppelt«. Dieser Zustand ist wenigstens hinsichtlich der drei elgentlichen Farbensehstoffe bei dem total Farbenblinden mit verkürztem Spektrum vorhanden. Nur hat dieser noch wenigstens den Schwarzstoff, womit Stöhr die Abweichung von der Helligkeitsverteilung des Normalen erklären will. Die Eigentümlichkeit des Schwarz, seine leichte Erregharkeit anch durch die feinsten Lichter s. o.) sollen die besondere Ausdauer dieser Disposition trotz des Fehlens der übrigen erkläriich erscheinen lassen (S. 149f.). Es gibt aber nun anch totale Farbenblindheit mit nuverkürztem Spektrum und normaler Helligkeitsvertelinng, und diese soll sich nun gerade ans der Überfülle an den farhigen Sehstoffen erklären, welche dem Grenzfalle der bekannten Abnahme der Sättigung aller Farben mit Znnahme der Intensität des Relzes entspricht. Die übrigen Hanptfälle der Farbenblindbeit, die Rot-Grün- und die Bian-Gelbblindheit, erklären sich dementsprechend durch die analogen Übergänge in dieser Tendens des Spektrums zur Rednktion seiner qualitativen Differenzlerung bei Steigerung und Verminderung der Reizintensität. Die hänfigere Rot-Grünblindheit entspricht dem Vorherrschen des Bian-Gelb bel erhöbter Intensität, also ebenfalls als Folge einer, wenn anch geringeren. Überfülle an Sehstoffen. Die seltenere Rot-Grünblindheit ist hingegen der Prävalenz des Rot, Grün und Violett hel der Abnahme der Sehstoffe analog. Es ist freilich nicht ganz ersichtlich, wie dieser sonst bei Veränderung der Reizintensität beobachtete Empfindungseffekt einer Rednktion der Farbentöne nud Sättigungen, der seinerseits bereits eine Erklärung durch eine Hilfshypothese über die reiativ geringere Erregbark eit der entsprechenden anhjektiven physiologischen Snbstrate hedarf, ohne weiteres anf einen gleichgerichteten Effekt bei Steigerung der anbiektiven Sehstoffe selbst ühertragen werden darf. Die Hilfshypothese einer gleichmäßigeren chemischen Zerfällung üherhaupt wäre anch nuabhängig von dieser hesonderen Hypothese der Hypertrophie und des Mangels durch Entartungen speziellerer Natur zu erkiären. Schließlich sagt Stöhr ganz allgemein, es sei »nicht notwendig, den gestörten Farbensinn gewissermaßen durch das Heranszieben ganzer Grandempfindnugsvermögen zu erklären. Es genügt eine kleine Anderung der Kurven, wodurch man anch immer mit den Tatsachen in beliebig genaner Übereinstimmung bleiben kann, ohne andererseits jede beliebige Abänderung als möglich annehmen zu müssen.« Mit dieser Formulierung ist also wieder nur jener nun schon mehrmals erwähnte Gewaitakt einer Komponententheorie versucht, weieher die resultierende Empfindungsqualität so wenig verständlich macht, wie anch v. Kries zngestanden hat is. o. S. 32). Bel Stöhr ist auch nicht entfernt eine Beziehung angedentet, durch welche die Präformierung jener drei Sehstoffe, denen ein ganz bestimmtes Absorptionsspektrum entspricht, in die nene Anomalie übergeführt würde. Und doch hätte Stöhr an und für eich gerade in dem Grandprinzip seiner Farbentheorie, der Verwertung einer Entstehung von Sehstoffen im Lichte nach Anaiogie des Chlorophvils. einen so günstigen Ansgangspankt zur Erklärung aller möglichen Anomalien. wenn er sich nur nicht selbst wiederum die Schwierigkeit bereitete, ein für allemal den ansschiießlichen Umweg über drei Farbensnbetrate zu wählen, sowohi in der Nervensubstanz als auch in den Sehstoffen. Er branchte nur die späterhin stillschweigend vorausgesetzte These einer mannigfaltigeren Entstehnngsmöglichkeit der Sehstoffe gieich an den Anfang zu steilen, ohne ane dem Gebiete der Mischungserscheinungen, das eben nur mindestens drel Möglichkeiten erfordert, von vornhereln iene Einschränkung zu übernehmen. Damit wäre er natürlich klar und bestimmt zur Stufentheorie übergegangen. Verf. verschafft sich übrigens durch die Hypothese der Abepaltung von Schatoffen proportional dem aktnelien Farbenprozeß zugleich den Vorteil in der Erklärung der Erregbarkeitsveränderungen (chromatischen Umstimmungen) (65, S. 146) ans Restanhatraten, für weiche is schon neulich dargeiegt wurde, daß die Annahme ihrer Beimischung die freieste Hypothese darsteilt, weiche sowohl mit dem Persistenzsatz nach v. Kries wie mit dem Feehner-Heimholtzschen Satz in Übereinstimmung bleibe.

 d. Daß die verschiedenen Formen der Farbenblindheit viel zu mannigfaltige Kombinationen von Ansfällen und Verschiebungen innerhalb des Spektrums darstellen, als daß sie ans der Annahme von nur drei oder vier Eiementarfaktoren als gesamte physiologische Grundlage der Farbenempfindungen abgeleitet werden könnten, war von jeher einer der entscheidendsten Einwände, den Wundt ienen Theorien entgegengehalten hat!). Die neneren Erfahrungen auf diesem Gebiete haben jene Mannigfaltigkeit der Typen nur vermehrt und alle Veranche scheitern jassen, durch Revisionen der Diagnose oder durch Hijfshypothesen die Einfachheit jener Abteilung in ao wenige Elementarabtelinngen zu retten. In voller Anerkennung dieser mißlichen Lage hatte daher G. E. Müiler in seiner Gegenfarbentheorie die Zahl der Elementarfaktoren so weit vermehrt, daß sie wenigstens mit den allgemeinen Grundzügen der jeweiligen Quaiitäts- und der Helligkeitsverteilung des Spektrums in den verschiedenen anomalen Systemen einigermaßen Schritt zu haiten vermag?. Gerade die für unsere Fragen hier in Betracht kommenden Komplikationen der Gegenfarbentheorie sind aber wohi erst durch Militers Vortrag auf dem Kongreß in Gießen (43) in welteren Krelsen bekannt geworden, wo er sie zugleich zur Dednktion von weiteren Anomallen verwertete. Anch in dieser Theorie wird ein Teil der Erschelnungen auf anomaie Absorptionen in den der Netzhaut vor- oder eingelagerten Substanzen zurückgeführt. Alterationen der Reaktion

<sup>1;</sup> Grandzüge der Physiol. Psychol. II<sup>5</sup>. S. 232, 247 f.

<sup>2)</sup> G. E. Müller, Zur Psychophysik' der Gesichtsempfindungen. Zeitschrift für Psychol. und Physiol. der Sinnesorgane. 1896. Bd. 10. S. 1 und 221. 1897. Bd. 14. S. 1. 161. Vgt. besonders Bd. 10. S. 338 ff. Bd. 14. S. 179 ff.

der hierbei doch kräftig funktionierenden nervösen Suhstrate durch sandersgeartete Sehstoffe oder infoige der anomaleu Beimischung sensibilisatorisch oder katalytisch wirksamer Substanzen« lasseu ferner auch noch die Grundoualität im ganzen einigermaßen variabei erscheinen, in welcher die einzelueu Elementarfaktoren für das Endresultat in der Empfindung in Rechnung zu zieheu sind, wie auch schon von den früheren Theorien zugestanden worden war, z. B. in den Erklärungsversuchen der Dreifarbentheorie für die Achromasie nud die Dichromasie aus dem Fehien zweier oder einer Grundempfindung. Nur ein Teil der Anomalien wird drittens anf einen wirklichen Ausfail von Eiementarfaktoren in dem physioiogischen Substrat der Empfindung zurückgeführt, so daß vor allem für diese Ausfallssysteme die Kompliziertheit der Struktur des Substrates aus seineu Eiemeutarfaktoreu in Frage kommt. Diese für uns hier alieiu weiterhiu iu Betracht kommendeu Ausfallserscheinungen werden zugleich mit Recht mit den uormalen Verschiebungen der sog. Kardinalpunkte des Spektrums uuter gewisseu Bediuguugeu zusammengestellt (43, am Schlusse. Auch die Koutrast- nud Nachbilderscheinungen werden einbezogen. Die Methode, durch welche Müller die Vermehrung der Elementarfaktoren gewinut, hildet eine konsequente Durchführung seiner möglichst konkret ausgestalteten chemischen Hilfshypothesen. Sie wird zugleich dadurch erreicht, daß er erstens äußere Netzhantprozesse und zweiteus inuere Erregungen der Sehhahu unterscheidet und jedem Prozeß eine qualitative Charakterisierung zukommen iäßt, wie sie bisher immer nur gewissermaßen an einem einzigen Querschuitt ahgenommen war. (Auch in der Theorie v. Kries' war von jeher diese Teudenz vorhauden, die nnn in einer hiermit völiig ühereinstimmenden Methode als Zoueutheorie znm Durchbruch gelaugte, weungleich diese gerade für die Farheuhlindheit noch wenig ausgebant ist, weil v. Kries doch mit der hier unzureicheuden Vierfarhentheorie in einfacherer Form anszukommen sucht.) Es giht nuu sechs innere Erregungen, wie hisher in der Vierfarheutheorie angenommen wurde. vier chromatische, und zwei schromatische, welche reiativ am unmittelharsten dem Empfindungseffekt zugeordnet sind, gemäß der in der Vierfarhentheorie vorherrscheuden subjektiveu Methode, so daß die vier chromatischen Erregungen einfach mit Rot, Gelh, Grün, Blan bezeichnet werden. In der Netzhaut aber hestehen ebeufalls drei Paare autagonistischer Vorgänge, die aber uun ebeufalis einfach mit Rot, Gelb, Grün, Blau bezeichnet werden. Kontrast- und Nachhilderscheinungen sind im Sinne der Gegenfarhentheorie hier lokalisiert, zugleich köunen diese außeren Farheuprozesse in der Netzhant uur paarweise geschädigt werden. Die inneren Erregharkeiten können hingegen auch isoliert ansfailen. Müller hezeichnet die Disposition der Reize zur Erregung der änßeren Prozesse auch als (Eußere) »Valenz«, die zentrale Wirksamkeit der ietzteren als (innere) Reizwerte. Das entscheideude Prinzip für die Theorie, welches auch die größere Freiheit in der Erklärung der Ausmalien mit sich bringt, hesteht unn iu der Zuorduung einerseits der Relze zu den anßeren Netzhantprozessen, audererseits dieser Netzhantprozesse, iushesoudere der vier chromatischen, zn den inneren Erregharkeiteu. Um der Einfachheit der Darstellung willeu geht man hierhei am besten wiederum vom Zeutrum nach der Peripherie, weil nur den inneren Erregungen die chromatischen Empfindungen

Rot, Gelb, Grün, Biau eiudeutig zugeorduet erscheinen. Diese inneren ebromatischen Erregungen können nämlieb immer von zwei qualitativ uumittelbar benachbarten Netzbantprozessen ausgeiöst werden. Die innere Roterregung wird sowobi von dem mit Rot als vou dem mit Biau bezeichneten Netzhautprozeß angeregt, die innere Gelberregung vom sog. Rot- und Gelbprozeß, die innere Grünerregung von Geib und Grüu. Blau von Grüu und Blan. Die achromatischen inneren Erreguugeu entstammen dem Weiß- nud Schwarzprozeß, außerdem aber auch dem Rot- oder Gelb-, bzw. Griin- oder Blauprozeß, wie es auch in der Theorie der spezifischen Helligkeiten angenommen wurde. Alle gegenfarbigen Prozesse beben sich auch bier antagonistisch auf. Die Reize werden endilch in der Weise au die genannten äußeren Netzhautprozesse augeschiosseu, daß zunächst das rote Ende nur den äußeren sog. Rotprozeß und das violette Ende wohl nur den änßeren Blauprozeß erweckt, und daß außerdem auch je eine mittlere Wellenlänge außer dem farblosen Prozeß nur Gelbprozeß bzw. Grüuprozeß erregt. Die dazwischenliegenden Welleniäugen erweckeu jedoeb außer dem farblosen Prozeß stets zwei äußere. qualitativ unmittelbar benachbarte Netzbautprozesse, wobei der elne mit der Zuuabme des audern abuimmt. Gleich nach dem Anfang des Rot kommt als Wirkung der Spektralfarbe zum Rot- bald der Gelbprozeß hinzu, der bis zu der ebeu bezeichneten Stelle des reinen Grünprozesses reicht, währeud der Rotprozeß beim reinen Gelbpunkt aufhört. Hier beginnt der Grünprozeß nud reicht bis an das äußere Violett, währeud der Blauprozeß schon vom reinen Grüupunkte au mitspleit. Die reine innere Geiberregung mit eluer Weißerregung entstebt also hiernach bei derjenigen Wellenlänge vor dem Punkte der reinen äußeren Gelbvaleuz, wo der gleichzeitige Rotwert so weit abgeuommen und der Grünwert so weit zugenommen bat, daß sieb beide kompensieren. Die nämliche Abweichung sog, normaler »Kardinaipunkte« einer reinen inneren Erregung von deu Punkten einer einfachen äußeren Valeuz usch der laugwelligen Seite hin bestebt demgemäß auch für die beideu audern Empfindungen »Urgrün« und »Urbiau«. Eine Differenz des urroten Netzbautprozesses von dem durch das langwellige Ende des Spektrums erregten Prozeß ist nicht mehr vorhauden.

Auf Grund dieser Voraussetungen werden nu sieben verschiedene Gruppen von Farbebiluddeit ande den obeugenannen Ausfallundiglichkeiten abgedielts, bei desem der Zapfeuapparat in Betracht komme. Bei der totalen Farbebilindbeit mit der Helligkeitwerteilung des Dunkelauges bandeit es sich auch fir Müller uicht mehr um eine Funktion des Zapfenapprates (vgl. boun 10 s.) Jens eisben Typen sind die Deutsranopie (Anfall der inneren Rot- und Gritnerzepharkeit), die Protanopie (A. des lüderen Gel-Grütuprozesses), ei eine Form der Gelb-Blanblindbeit mit Ausfall der inneren oder mit Ausfall, bzw. Schwische des lüderen Gelb-Blanprozesses, ferner vereitungten den der helle geleiche Ausfall der inneren Gerbern der Beiten der mehrfeche Ausfall der inneren Gerbern der Beite der mehrfeche Ausfall der inneren Gerbern der inneren farbigen Reizwerteilung (alleihiger Ausfall der inneren farbigen Reizwerteilung (alleihiger Ausfall der inneren farbigen Reizwerteilung des Protanopen (Hinntretzet des Ausfalled der Gerbern der Grütprozesses)

Daß bei der Erklärung der Farbenbliudbeit zum Teil au zeutralere Prozesse zn deuken sei, wurde oben sebou mebrfach bei v. Kries, Rachlmanu, Gnttmanu u. a. erwähnt. Durch die spezielle Form seiner nur teilweise zentralen Lokalisation und die auf zwei Netzhantprozesse übergreifende Znordnung der einzelnen inneren Elementarfaktoren zu den änßeren Prozessen erlangt aber Müller vor allem noch die Möglichkeit einer verschiedenen Ausfüllung der defekten Regionen und der Helligkeitsverteilung, je nachdem er innere oder änßere Erregharkeiten verloren gehen läßt. Wie weit eine genanere qualitative und quantitative Analyse der genannten Typen diese inneren Znordnnngen, weiche natürlich ebenfalls nur hestimmte, wenn anch zahlreichere Kombinationsmöglichkeiten zniassen, noch weiterhin rechtfertigt, können nur immer neue Erfahrungen zeigen, und kann hier nicht weiter auf einzelnes eingegangen werden. Nur eines sei beilänfig erwähnt. Daß nach dieser Theorie gerade die totale Farbenblindheit mit normaler Helligkeitsverteilnne nur mit einem Ausfall der inneren chromatischen Reizwerte verträglich ist, erscheint vielleicht von der Beohachtung aus unerwartet, daß diese Form wenigstens anch gerade hei ganz peripheren 1 zirkumskripten Erkrankungen der Netzbaut eines Auges anstreten kann, im Gegensatz zu der anderu, hei kongenitaler Achromasie häufigen Form.

Außerdem kaun die Frage anftauchen, oh Mülier mit der Einführung der mehrfachen Reizwerte eines anßeren Reizes, welche sich aus der teilweisen zentripetalen Doppelseitigkeit der Reize, hzw. der äußeren Prozesse ergehen, der Theorie auch wiederum so viel zu auhsumieren vermag, als es in frilheren Hypothesen anderer Vertreter der Gegenfarbentheorie durch die Annahme mehrfacher Reizwerte (Nebenvalenzen) möglich wurde, wenn iene anch freilich den Varietäten der Farbenblindheit u. a. gegenüber nicht ohne weiteres die gleiche Leistungsfähigkeit mit sich brachten, well man auf dem Boden der einfachen Vierfarhentheorie verhijeh. Ich denke hier vor allem an die mehrfachen Reizwerte, die Hering jedem Reize zuschrieh, wonach z. B. ein in uentraier Stimmung urgrün aussehendes Licht zugieich gelhe nnd blaue Valenz hesitze, die sich aber in der nentralen Stimmung antagonistisch kompensiere (vgl. 1. Ref. S. 53, Bei chromatischen Umstimmungen, die sich ausschließlich in der Blau-Gelbrichtung hewegen (negatives hlanes oder gelbes Farbennschhild), entsteht für alie Farhen, also auch für Grün, eine gelbliche oder hläuliche Färbung, und diese ließe sich ehen bei hinreichender Größe jeuer hlangeiben Nehenvalenzen nach Hering inuerhalb des gesamten Farbensystems erklären. Ganz Analoges gilt für andere Farbenbeispiele. Innerhalb der Müller schen Theorie wird nun eine ganz ähnliche Grappierung der schließlich resnltierenden Reizwerte für eine und die nämliche Wellenlänge erreicht, so daß auch hier z. B. der nrgrün aussehende Reiz zugleich einen sich antagonistisch kompensierenden änßeren Gelb- und Bisuwert hesitzt. Diese Mannigfaltigkeit wird jedoch hier nur in zwei Etappen erst im Gehiete der inneren Erregungen erlangt, auch keineswegs in der gieicheu

<sup>1)</sup> Wundt, Grandtige der Physiol Psychol. II: S. 227. Sein mit normaler Holligkeit verhandener Fall erscheit grand as eine solche auch two Leber nur als gegen die "Hegel- beseichnete peripher einsettende Störung des Frhensinnes, derem Vorkoumen überhaupt aber deen sebon gegen die spesielle Deutung dieser Form hei G. E. Müller (vgl. a. s. O. Bd. 14. S. 3, Aum.) zu prechen seheint.

Symmetrie für alle Wellenlängen, da z. B. die Wellenlänge Grüngelh des reinen anßeren Gelhprozesses (s. o.) nur einen gelhen und grünen Reizwert hesitzt. Wegen der Zugehörigkeit des Grün zum Paare Rot-Grün würde jedoch die Einseitigkeit der Nebenvalenz des Gelh anch bei chromatischen Umstimmungen nur in Rot-Grün eine Erklärung dafür nicht ausschließen, daß sich die Umstlmmung auf das gesamte Farhensystem ziemlich gleichmäßig erstreckt, wenn Müller nicht den chromatischen Umstimmangen der negativen Nachbilder eine periphere Lokalisation zuschreihen würde. Für die änßeren Netzhantprozesse würde aber z. B. eine Ermüdung mit einer Wellenlänge der reinen Geihvalenz immer nur eine solche Umstimmung erzengen können, die ansschließlich nach Maßgabe einer reagierenden änßeren Gelb- bzw. Blanvalenz in Betracht kommt, also an dem reinen Grunpunkt und im änßersten Rot überhaupt nicht. Nun ist freilich Müller dadurch theoretisch in keiner Welse heengt, weil die viel einfachere Hypothese eines normalen Restsnhstrates n. del. zur Erklärung der Umstimmung zur Verfügung steht. Nur müssen ehen dann die negativen Nachhilder nicht etwa als bloß quantitative Veränderungen der normalen änßeren Erregbarkeiten, sondern gewissermaßen als vorübergehende » Alterationserscheinungen« derselben gefaßt werden.

Nehen dieser tellweisen Analogie des Endeffektes der Znordnung mehrfacher innerer Reizwerte zn den äußeren Reizen darf jedoch keineswegsder prinzipielle Unterschled zwischen der eben genannten Heringschen und der Müllerschen Form dieser Znordnung übersehen werden. Bei Hering sind die antagonistisch aufgebobenen Nebenvalenzen, welche z. B. ein urgrün ausschender Relz in Gelh-Blan besitzt, gewissermaßen symmetrische Ausstrahlungen der Wirksamkeit eines Reizes, der im wesentlichen doch denjenigen Grandprozeß erregt, der anch in der Empfindung allein selbständig znr Geitnug kommt. Es hängt dies numlttelhar damit zusammen, daß diese Mehrheit der Reizwerte bei Hering innerhalb einer einzigen den Reizen gegenüherstehenden Region innerer Erregungen erreicht werden soll, gleichgültig, wo diese Region lokalislert wird. Daranf hernht bei ihm natürlich anch zugleich die Schwierigkeit den mannigfaltigen Anomalien gegenüber. Um dessentwillen ist aber die Heringsche Theorie anch trotzdem im wesentlichen elne Vierfarbentheorie gebliehen, wenn anch der Versnch einer weiteren Zurückführung dieser Hilfshypothese hei ihr schon ehenfalls ein Hinausgehen zu mehr Elementarfaktoren nahelegt, wie ich seinerzeit ausführte1). Die Müllersche Farbentheorie ist iedoch nach der Einschiebung der anßeren chromatischen Netzhantvalenzen, die nicht etwa drei symmetrisch angeordnete innere Reizwerte, sondern nur zwei nuter eich koordinierte ohne jede innere Kompensation hesltzen, hereits in ihrem eigenen Bestande in Wirklichkeit keine Vierfarhentheorie mehr, sondern eine Achtfarbentheorie. Nnr scheinhar bleiht die Vierzahl der qualitativen Richtung der physiologischen Grundprozesse erhalten, indem Müller die unßeren Netzhantprozesse mit den gleichen Namen helegt, wie die inneren am unmittelbarsten den Empfindungen angeordneten Relzwerte Rot, Gelb, Grün, Blan, für die zunächst die Berechtigung dieser Namen anch am numittelbarsten abzuleiten ist.

<sup>1</sup> Wnndt, Phil. Stnd. XVIII. 1903. S. 654 ff.

Würde man die qualitative Charakterisierung der anßeren Netzhantprozesse von dlesen Empfindungen ans konsequent festhalten, so müßte man sie aber natürlich als Orange-, Gelbgrün-, Grünhlan- und Purpurprozeß hezeichnen. Denn die qualitative Grundrichtung des Prozesses liegt gewissermaßen in der Mitte zwischen deu inneren Prozessen Rot, Gelb, Blan, Grün, so daß nur von dieser ans die beiderseitige symmetrische Ausbreitung des Reizwertes auf zwei innere Erregbarkeiten verständlich bleibt. Bei der Einwirknug einer gemäß ihres Empfindnngseffektes als »Orange«. »Grüngelh . nsw. bezeichneten Wellenlänge des änßeren Lichtreises seben« wir die Qualität eines änßeren Prozesses so nuvermischt, als es eben überhanpt vermöge nuseres Wahrnehmungsvermögens möglich ist. Müller hat also die größere Leistungsfähigkeit seiner Gegenfarhentheorie gegenüber den Anomalien des Farbensehens nur dadurch erreicht, daß er sich anf Grund einer eingehenden Prüfnng des Tatsachenmaterials der Hanptthese der Wundtschen Farbentheorie angeschlossen hat, nämlich der Notwendigkeit einer Vermehrung der Qualitäten der möglichen physiologischen Grundprozesse durch Annahme von Zwischenstnfen zwischen vier innerhalb des Farbenkreises maximal distanten Onalitäten. Anch bier kam der Grundgedanke zur Geltung, daß die hohe chemische Komplikation aller Teile des Nervensystems eine gentigende Mannigfaltigkeit in sich berge, um vielgestaltigere Prozesse möglich zu machen, die auf Grund ihrer inneren Verwandtschaft Übergangsstnfen zwischen gewissen Extremen darstellen und wechselseitig übereinander greifen können. Dies zeigt sich vor allem sehr schön in Müllers anschanlicher Konkretislerung dieses Übergreifens der Wirknng eines Rotrelzes new. in die Gelb-Blan-Faktoren, das uur durch die noch elementareren, dafür aher auch noch zablreicheren Grundfaktoren a, b, c usw. möglich wird, wohel in seinem Schema speziell ein gemeinsames c als vermitteindes Glied zwischen Rot-Grün und Blan-Gelb verwendet wird1). Wegen der vom Rot-Reis ansgelösten Grappierung a, b, c, welche in dieser Einheitlichkeit zu dem änßeren Netzhantprozeß als integrierender Bestandteil blazugehört und ibm erst seinen doppeiseitigen inneren Relzwert verleiht, darf aber eben dieser ganze Prozeß überhanpt nicht mehr einfach als Rotprozeß bezeichnet werden, weil man sonst die prinzlpielle Ühereinstimmnng mit den Voranssetzungen der Stnfentheorie verdeckt. (Was die weltere Differenzierbarkelt der zunächst als einheitliche Prozesse hingenommenen Grundlagen des Farbenseheus anlangt, so hat v. Kries die Anerkennung dieses Prinzips innerhalb der Vierfarbentheorie selbst bei Chr. Ladd Frankllu rühmend bervorgehohen, welcher sogar Rot und Griin erst als weitere Abspaltungen aus dem Gelb hervorgehen läßt (vgl. 48, S. 277)). Daß Müller (zugleich anch noch ans anderu Gründen, z. B. zur Erklärung der Erregung bel galvanischer Reizung usw.) diese mannigfaltigen qualitativen Grundrichtungen auf zwei verschiedene Regionen verteilt, ist für das Prinzlp dieses Zngeständnisses an die Wnndtsche Farbentheorie nur von sekundärer Bedentung. Anf Grund dieses Prinzlps wäre eins ganz entsprechende Entwicklung der mehrfachen inneren Reizwerte anch innerhalb einer einzigen Region denkhar. Vor allem hat aber

<sup>1)</sup> a. a. O. Bd. 14. S. 180 f.

vou diesem Staudpunkt ans die Abtrennung der Begriffe der Alteration und des Ausfailes an und für sich au Bedeutung wesentlich verloren. Die Alteration wird vieilelcht fernerhiu als der umfasseudere Begriff zur Geitung kommen, so daß bei voller Würdigung der Fähigkeit des Organs zu Umgestaltungen und Nenanpassuugen auf Grund seiner chemischen Komplikation eine Anomalie uach keiner Selte hiu ausschließlich auf die Form eines bloßen Ansfailes eingsschräukt werden darf. Erst dann wären sämtliche Versuchungen beseitigt, die physiologischen Prozesse auf Grund von Postniaten, die noch niemals numittelhar physiologisch-auatomisch unterstützt wurden, für elnfacher zu halten, als nns die psychologische Aualyse sie anzunehmen erlaubt. Jedenfalls wird die durch Müllers Vortrag iu weltere Kreise hiueiugetrageue Eutwickinung der Farbeutheorie als eine der interessautesteu Erscheluungen auf dem Geblete der optischen Psychophysik überhaupt zu betrachten sein, welche dem in ihr anerkannten Grundprinzlp der Wnndtschen Stnfentheorie vieileicht doch endlich zu einer allgemeineren Würdigung verheifen wird.

## Namenregister.

Abelsdorff, G. 121 f., 175. Abney 30. Aubert 12, 110 f., 119, 122 Baumauu, C. 121. Beii, Ch. 169. Beijarminoff 107. Beutley, J. M. 17. Benussi, V. 31 f., 40, 113. Bezoid 37 ff. Bidwell 91 f. Birch-Hirschfeld, A. 169. Bleckweun 168. Bioch 84, 118. Boss 99. Boll 174. Borschke, A. 154. Braunsteiu, E. P. 107 ff. Brücke 30, 37 ff., 174 f. Brückner, A. 30 f. Bühler 152 ff., 156. Charpeutier 84, 86 ff., 91 ff., 99, 110 f., 116 ff. Czeliitzer 169 Dieterici 38, 41. Dobrowolsky 174. Dürr, E. 85, 88 ff., 95, 103 f., 106. Engeimanu 167. Exuer, F. 17, 38 ff., 41. Exuer, S. 37, 86 ff., 91, 94 f., 99,

107, 115, 121,

Fechuer 118 f., 151, 174 f. Feilchenfeid, H. 122. Fick 32, 99, 103 f., 111, 198. Filehue 171. Fritsch 197. Fnchs 174. Greef 169. Gruuert, K. 196 f. Gnttmann, A. 189 f., 193. de Haas 166 ff. Hellpach, W. 34 ff. Heimhoitz 8, 10 ff., 38, 40, 151, 164, 172, 177, 183, Hering, E. 18, 21, 23 ff., 29 ff., 38, 119, 151, 153, 157 ff., 186 Anm., 192, 197 f., 204 f. Herzog 177. Hess, C. 10, 13, 32 f., 91 ff., 95, 113, 169, 176, 195 f. Heymans, G. 21, 154 f., 184 f. Hillebraud 29. Himstedt 166, 169. Hyslop, J. H. 163. Jodl 26. Johannson 149 ff. Just, W. 104. Kieiu, Fr. 163 ff. Köhler, J. 178 ff., 185, 189, 194. Köuig, A. 38, 41, 107, 170, 172,

Kraepelin 149 f. v. Kries, J. 10 ff., 16 ff., 22 f., 32 ff., 37, 88, 93, 96 ff., 107 ff., 110, 113, 115 ff., 151, 153, 155 ff., 171 ff., 180, 195 ff., 202, 206. Kühne 174, Knnkel 88, 90. Ladd Franklin, Ch. 206. Landolt 35. Leber 169, 204. Lehmann 106, 179. Levy, M. 197 ff. Loeser 113 f. London 169. McDongall, W. 85, 88 ff., 183 f. McDongall, R. 120. Mach 184 Marbe 30, 77 ff., 99 ff., 108, 158, Martius 29 f., 77 ff., 88 ff., 99. Maxweli 94. Mayer, A. 113, 192. Meinong 13 ff., 18 ff., 22 ff., 29 f., 40. Mever, H. 178. Müller, G. E. 11, 21, 31, 88, 168, 187, 189 ff., 198 Anm., 201 ff. Müller, Joh. 8. Mnnk 91 Nagel, W. 8 ff., 35, 110, 114 f., 166 ff., 175 f., 197 ff. Newton 24 f., 160, Parinand 91. Pergens 197. Peters, W. 33 ff. Petrén. K. 149 ff. Pilzecker 31. Pino, C. 174. Piper, H. 23 Anm., 110 ff., 116 ff., 151, 166 ff., 170 f., 198. Porter 107. Preyer, W. 164 Anm.

Purkinje <u>32, 92, 113, 176, 195.</u>

Rählmann, E. 186 ff., 196. Rayleigh 189, 198. Riccò 116. Rochat, G. F. 169. Rnpp 107. Sachs 121. Schäfer, G. 121. Schäfer, K. L. 114. Schaternikoff 106 ff. Schenck, F. 10, 100 ff., 119. Schirmer 149f. Schnmann, F. 189 ff. Seggel 109 f. Simon. R. 115. Sivén, V. O. 171. Sommer, R. 37. Stöhr, A. 25 ff., 199 ff. Stort, Genderen 177. Stout 17. Swan 90. Talbot 77 ff., 165. Treitel 110, 117. Trendelenburg, W. 170, 197. Tridapalli 84. Tschermack 112, 190. Tscherning 10. Uhthoff 108, 196. Urbantschitach, V. 183. Veress, E. 24 f. Vervoort 122. Verworn 165. Waller 166. Weber, E. H. 149, 160, 164, 167. Wendt 171. Wirth, W. 36 f. Witaseck 104. Wnndt 9, 11, 16 f., 21, 28, 33 ff., 40 f., 84, 106, 149 f., 156, 167, 177 ff., 181 f., 201, 204, 206 f. Young, C. A. 91 f. Zindler 14

### Die Psychologie in Rußland 1904.

# 0.6

# Von Alexander Netschafef (St. Petersburg).

Als hervortagende Errcheinung in der Entwicklung russischer Psychologie im Jahre 1904 ist die Eröffung der pisdologischen Kurse in Petersburg zu neunen. Diese Kurse wurden infolge einer Privatioitaitve angestellt. Sie finden an dem Pislagogischen Museum für Millitrasbulen statt, wo sehon vor drei Jahren ein Laboratorium für experimentelle pitdagogische Psychologie eröffnet worden ist.

Alle Vorlesungen, welche dort gehalten werden, sind in allgemeine und spezielle Kurse einznteilen. Erstens gibt man dort einen allgemeinen Überblick über Wissenschaften, die für Kinderforscher von Wichtigkeit sind, und zweitens - eine ausführlichere Behandlung mehrerer Spezialfragen. Als allgemeine Kurse sind folgende Vorlesnagen anzasehen: von Fürst Tarcbanoff (Physiologie in ihrer Beziehung zur Hygiene), von Prof. Gundobin (Hygiene im Kindesalter), von Netschajeff (Psychologie in ihrer Beziehung zur Geschichte der Philosophie und Pädagogik) und von Dr. Drill (Über die Erziehung als Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen und schwer erziebbare Kinder). Zn den spezielleren Kursen, die in diesem Jahre eröffnet worden sind, gehören: die Vorlesungen von Dr. Krogins (Psychophysiologie der Sinnesorgane), von Prof. Wartan off (Physiologie der Bintzirkulation), von Dr. Laznrsky (Charakterologie), von Prof. Jarozky (Grundsätze der Statistik), von Netschaleff (Technik des psychologischen Experiments), von Prof. Blumenan (Nervenkrankheiten im Kindesalter mit anatomischphysiologischer Einleitung) und von Dr. Griboiedoff (Erziebung geistig abnormer Kinder).

Im Angenblick zählen diese Kurse 60 Zubbrer (18 Berren und 47 Dames); 50 von Ihnen baben die bührens Schulen durchgemacht, und 56 baben eine Universität oder spezielle pädadgogische Institute absolviert. Darunter sind 21 Lehrer und Ichreriunen zu erwähnen. Viele von den Zabürern sind ans entfernten Provinzen (nas dem Kuukassa, sam Wjukia, Archangelak, Jekaterinosiaw ust.) sach Petersburg gekommen, speziell um an den pädologischen Karen teilzansbennen. Anßert dieses Zubbrer gibt es noch 20 freie Zubürer, welche uur einzelnen Kursen beitwohnen, ohne das Recht zu haben, an praktischen Üburgen teilzunschnen.

Wir wollen boffen, daß die gemeinsame Arbeit so vieler Psychologen, Ärzte und Lehrer in Rußland einen fruchtbaren Boden für die Verbreitung psychologischer Kenntnisse schaffen und für die experimentelle Psychologie nene Bewunderer und Arbeiter gewinnen wird.

Unter den Erscheinungen der psychologischen Literatur für das letzte Jahr wollen wir fürs erste die experimentellen Untersuchungen von Dr. A. Stsobegloff, »Über die geisrier Fübigkeit verbrecherischer Kinder«, von

Dr. A. K. Schirmann, "Gedächtnisprozesse bei Gesichts-, Gehörs- und Bewegungswahrnehmungen", und "Versuche systematischer Untersuchungen komplizierter nervöser, [psychischer] Erscheinungen bei dem Hunde" von Dr. Bahkin nennen.

Dr. Stachegloff gibt in seinem großen Werke eine historische Stürse der Frage über die Psychologie der Verbrecher und teitl die Ergebnisse seiner eigenen Versuche über verbrecherische Kinder (in der Abteilung für jagendliche Verbrecher im Gefängtis zu Peterburgt und parallele Unstrausen normaler Kinder desselben Alters und gleicher Herkunft in Volks- mod Gewerbeschulen und

Der Verf. untersnehte die Reaktionsdaner (einfache nnd komplizierte, die geistige Ermüdung (nach der Methode von Kraepelin), Gedüchtnistreue für Worte verschiedener Bedentung nnd Anfmerksamkeitsschwankungen (nach der Methode von Netschajeff, Päd. psych. Studien, 1802. Nr. 2).

Die Unternachangen der psychophysischen Reaktion bei jugendliches Verbrechern führen zu dem Schlaß, daß die Daner einfacher nud komplizierer Reaktionen bei ihnen grüßer als bei normalen Kindern gelechen Alten usd gleicher Herkuuft ist. Ebenso sind bei ihneu die durchsebnittliches Schwankungen der einfachen und komplizierten Reaktion grüßer.

Die Ergebnisse der Arbeit weisen auf eine gewisse Langsamkeit der geistigen Vorgänge bei verbrecherischen Knaben im Vergleich mit normalen und anf eine verhältnismäßig weniser beständige Anfmerksamkeit.

Die Geschwindigkeit gelatiger Vorgänge, durch die Anzahl in eine Minnte gelüster Anfaghen bestimmt, ist bei verrherberischen Kanben eberfalls geringer als bei normalen. Dabei haben mehrere Tage nacheinaufer wiederholte Versnech dieser Art gezeigt, daß bei Jagendillehe Verbrechen die Dang einen bedeutend größeren Einfaß nachweist. Bei Schüllern aus der Volks- und Gewerbescheln war das Znenhemn der Geschwindigkeit geluiger Vorgänge im Lanfe mehrmals wiederholter Versnech ein geringeres als bei Verbrechern. Diese Tästache erseheit im an als ein Beweis der geringeren Willenskraft und geringeren Konzentrationsfühigkeit der Anfmerksamkeit. Die Fühigkeit, die maximale geleuige Kraft in verhältsinsmäßig karzem Zelt-raume zu euffalten, ist bei verbrecherschen Kindern weniger entwickelt ab bei normalen Knaben.

Die Ustersnehung durchschnittlicher Arbeitsfühigkeitsschwankungen seigt.

daß die Anfenskankeit jugendlicher Verbrecher im Vergleich mit der der
normalen Kinder eine unbeständigere ist; anßerdem ermüden die jugesdlichen Verbrecher schueller als die gewühnlichen Kinder, und das Wachtum des Ermüdnungsgefühls, das an der Zunahme durchschnittlicher Arbeitsschwankungen gemessen wurde, sist bel Verbrechern ein bedeutenderes.

Die Größe der Ermüdung wurde durch Verschlechterung am Ende der Arbeit bestimmt. Im Vergleich mit der Ermüdung normaler Kinder war die

Ermüdning jingendlicher Verbrecher beständig eine größere.

Die Reproduktions- und Behaltungsfühigkeit ist bei Verbrechern bederen deltene als bei gewühnlichen Knaben. Dam hat die Unternehung der Anfmerksamkeitssehwankungen und also anch der Ermitdung bei mit Beproduktion wörtlicher Eindricke verbundener geistiger Arbeit gezeigt, die die Aufmerksamkeit verbrecherischer Kinder weniger beständig als die normaler Knaben sei. Erwähnte Eigentlimlichkeiten des Gedichtnisses und der Aufmerksamkeit der Verbrecher stellten sieh erstensa and er gerüngeren Zahl

reproduzierter Eiudrücke, und zweitens an der bedeutendereu Äuderung der Aufmerksamkeitsrichtung heraus, uameutlich an der vorzugsweiseu Konzeutratiou der Aufmerksamkeit auf die letzteu, lebhaftesteu und deutlichsten Eindrücke.

Dr. Schirmann stellte im psychologischeu Laboratorium au der medimischen Akademie und in eitigen Schulen Verzuche mit 30 erwachseuen Personeu und 260 Kiudern au. Diese Verzuche bestanden im Behalten zweisibliger Wörter [iede Reithe betrag zehn Wörter), welche von deu Verzuchpersoneu optisch, akustisch und motorisch wabrgenommen wurden. Die Verzuche filhter zu folgenden Ergebnissen:

Die größte Zahl reproduzierter Wörter findet man bei siunlich-motorischer Wahrnehmung.

2) Bei dem größten Teile der Versuchspersonen, welche im Laboratorium nutersucht worden sind, erwies sich die akustische Wahruehmungsform als die bessere im Vergleich mit der optischen; in einigen Fällen aber, besonders bei jüngeren Versuchspersonen, führte die optische Form zu günstigeren Resultaten.

3) Die Versuche mit Kindern zeigen im ganzen, daß hier die optische Wahrnehmungsform eine größere Zahl behalteuer Wörter aufweist als die akustische.

4) Die ersteu und letzten Wörter, d. h. am Aufaug nnd am Eude der Versuchsreihe, wurden besser nud öfter behalten als die audern.

Dr. Babkiu hat eine Reihe aufs sorgfültigste geprüfter Veruche au operierten Hundeu gemecht. Diese Versuche fanden in dem Institut für experimentelle Mediziu statt und wurden nach der Methode von Prof. J. P. Pawloff (veröffeutlicht auf dem internationalen Kongreß zu Madrid) ausgeführt.

Der Verfasser hat die Reaktion der Speicheldrüseu beim Hunde für Geschacker, Tast-, Geruchs- und Gesichtereize untersucht. Er kommt dabei zu Resultaten, die nicht uur einen physiologischeu, sondern auch eineu psychologischen Wert haben:

 Der bedingte Reflex, d. b. eln solcher Reflex, der vou der Tätigkeit des großen Gehirns abhäugt, verschwindet bei Wiederholung.

2) Für das Verschwiuden des bedingten Reflexes muß die ihn herbelführende Gesamtzahl zufälliger Merkmale des Gegeustaudes im Laufe des Versuches stets unveränderlich bielben.

 Die Geschwindigkeit des Erlöschens des Reflexes bei Wiederholung steht im umgekehrteu Verhältnis zum Zwischenraume der einzelnen Reize.

Die selbständige Wiederherstellung des erloscheuen Reflexes vollzieht sich sehr langsam.

5) Starke äußere Reize, welche vorzugsweise eine motorische Reaktion beimillere herbeiführen, wirken deprimierend auf die bedingten Reflexe der Speicheldrüse.

Vou deu Werkeu, welche allgemeinen Fragen der Fsychologie gewildnet sind, ist das umfangreiche Buch von Prof. Tschelpanoff, Das Froblem der Raumwahrschmung in seiner Beziehung zu der Lehre über die Apriorität und Angeborenheit-, und das illustierte Werk von Prof. Sikorsky, Allgemeine Fsychologie in Verbindung mit Physiognomik« zu erwähnen. Die kritisch-historische Untersuchung Tachelpanoffa trägt einen vorherrschend erkenntnistheoretischen Charakter. Der Verfasser aucht die gegenseitige Beziehung zwäschen Erkenstnistheorie und Psychologie zu erklären and stellt überall den Grandsatz auf, daß die Psychologie das Entschen gewissen Begriffe zu ergründen, die Erkenstnistheorie dagegen ihren objektiven Wert zu bestimmen hat. Der Antor neigt angenscheinlich zum Antorismus im Sime Kanta.

-Die allgemeine Psychologie von Sikorsky ist für ein großer Publism bestimnt. Dieses Werk stellt nun größen Tell eine Sammlung fütherer Werke Sikorskys dar. Das Programm ist sehr umfangreich: allgemeine Psychologie; Rasenspsychologie; Kinderseele; Tienesele; Psykosjonomik. Man kann aber nicht behanpten, daß es anch überall mit genütgendem utschlichen Material durchgeführt worden ist. Die Schlüsse über die Physiognomik berahen zuweilen anf einer etwas zu subjektiven Analyse von Büden großer Künstler.

Zum Schinß muß man noch das Erzebeisen der Werke von Prof. Bec hteeft "Grundrüge der Lehren über Gehlrafunktionen: (Grundrüß der modernen Lehren über die Frage mit Nachweisung umfangreicher Literatur) und "Psychik und Lebess (zweite Auflage) erwähnen. Im letzten Bache hat der Verf. in Rücksicht auf einige kritische Analysen der ersten Auflage mehrere Erginzungen hinzugefützt, die seine Abneigung gegen den Neuvitälismus deutlicher hervorbeben.

Außer diesen Werken sind noch in verschiedenen Spezialzeitschriften (Zeitschrift für die Psychiatrie, Zeitschrift für Psychologie, Kriminalanthropologie und Hypnotismus n. dgl.) einzelne weniger bedentende psychologische Artikel erschienen.

#### Einzelbesprechungen.

1) Theodor Lipps, Grundlegung der Ästhetik. Ästhetik. Psychologie des Schönen und der Knnst. Erster Teil. 601 S. gr. 8°. Hamburg and Leinzig, Veriag von Leonold Voss, 1903. M. 10 .-: in Leinen geb. M. 12 .--.

Der vorliegende Band vereinigt, was bisher in zahlreichen Einzelschriften von Lipps zerstrent war. Damit soll nicht gesagt sein, daß hier nichts als eine Sammiung oder Zusammenstellung vorläge. Denn obgleich fast jeder einzelne der hier erörterten Gegenstände von Lipps schon früher, und ebenso oder ähnisch, behandeit worden ist, so biidet die »Grundlegung« als Ganzes doch ein durchaus Neues. Ihre Bedentung liegt wesentlich in dem Zusammenhange ihrer Teile. Um des Zusammenhangs willen soll daher im foigenden ohne ausdrückliche Unterscheidung des bereits Bekannten und des neu Gebotenen eine Übersicht über den Hanptinhait der einzeinen Abschnitte gegeben, sodann kurz eine Würdigung der Grundideen, wie sie erst durch die in der Ȁsthetik« vorliegende zusammenhängende Darstellung möglich wird, versucht werden.

Das Buch zerfällt in sechs Abschnitte, von denen der erste die aligemeinen ästhetischen Formprinzipien, der zweite den Menschen und die Naturdinge (die Einfühlung), der dritte die Ranmästhetik, der vierte den Rhythmus, der fünfte Farbe, Ton und Wort und der sechste die Modifikationen des Schönen behandelt.

Im ersten Abschnitt formuliert Lipps znnächst ein ailgemeines Lustgesetz, das sich im wesentlichen als Erweiterung und psychologische Formulierung des Kantischen Grundgedankens von der subjektiven Zweckmäßigkeit darsteilt. Ein Grund zur Lust ist in dem Maße gegeben, als psychische Vorgänge der Seele natürlich, als sie »Selbstbetätigungen« der Seele sind-Genauer: Lust entsteht in dem Maße, als ein psychischer Vorgang mit den in der Seele gegebenen Bedingungen der Apperzeption einstimmig ist. Ans diesem Gesetz wird die alte Schönheitsformei der Einheit in der Mannigfaltigkeit psychologisch begrindet. Was der Tendenz der Seele, das Mannigfaltige, das ihr zumal gegeben ist, zusammenzufassen, entgegenkommt, was znr Zusammenfassung auffordert, fäßt ein Lustgeftihl entstehen. Diese Aufforderung oder Nötigung ist bei empirischer sowohl wie bei gnalitativer Einheitlichkeit gegeben. Erstere erregt inteilektneile, ietztere ästhetische Lust. Mannigfaltigkeit ist nach dem Gesetz der Absorption der Eiemente eines Ganzen im Ganzen ein positiver Faktor der Einheit. Denn qualitative Einheitlichkeit schließt eine Herabminderung der Fähigkeit, die Anfmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, and damit eine Verringerung der »psychischen Großes in sich. Die Seele ist zugleich Einheit und Mehrheit und will als beides sich betätigen. Die Seele ist eine gegliederte, in ihrem Tun sich Archiv für Psychologie. V. Literatur.

15

differenzierende Einheit. Die ästhetische Einheit im Mannigfaltigen besteht demnach in der inneren Einstimmigkeit des zugleich sich besondernden Mannigfaltigen, in dem Einklang im Auseinandergeben. Die Beziehung, die zwischen dem Mannigfaltigen und dem Gemeinsamen in der ästhetischen Einhelt in der Mannigfaltigkeit besteht, ist die der Unterordnung des Mannigfaltigen unter das Gemeinsame. Auch die quantitative Kontrastwirkung lst nichts anderes, als eine Unterordnungstatsache. Ferner kommt es z. B. nicht daranf an, daß zwel Töne etwas Gemeinsames an sich haben, wenn sie einen ästhetischen Einklang geben sollen, sondern daß sie als verschiedenartige Differenzlerungen dieses Gemeinsamen erscheinen. Gegen die Konsonanztheorie wendet Linns daher ein, daß es für die ästhetische Zusammengehörigkeit zweier Klänge die gleichgültigste Sache von der Welt sei, daß sie einen Ton oder einen nervösen Prozeß gemein haben. Denn, so exenplifiziert er. Möbel, die nicht zneinander passen, würden anch nicht dadurch passend gemacht, daß man an ihnen allen das gleiche Wappen anbrächte. Indessen, dieses Beispiel wäre doch nur dann überzengend, wem das darauf angebrachte Wappen sich zu dem Möbelstück ebenso verhielte. wie der Ton zum Klang, was offenhar nicht der Fall ist). - Mit großen Scharfsinn werden nun die möglichen Formen der ästhetischen Einheit in der Mannigfaltigkeit im einzelnen erörtert. Zunächst stellt Lipps für die Art. in der das Mannigfaltige dem Gemeinsamen untergeordnet sein kann, mehrere Prinzipien anf. Er unterscheidet das Prinzip des Gleichgewichtes in der differenzierenden Unterordnung, das der stufenweise differenzierenden Unterordnung, das der immanenten und das der sukzessiven Differenzierung. Ein Belspiel der immanenten Differenzierung ist das Quadrat. »Es sind im Quadrat geschieden, und zwar absolut geschieden, die beiden Grundrichtungen. Sie sind es, ohne doch auseinander- oder nebeneinanderzutreten. Sie bleiber in der Fläche des Quadrates trotz ihrer Geschiedenheit ineinander. Dies chen ist der Sinn der immanenten Differenzierungs (S. 51). Dagegen besteht sukzessive Differenzierung oder Differenzierung im' Nebeneinander in der geraden Linie oder der Punktreihe. Anßer der Tendenz der Seele zur Zesammenfassung des Mannigfaltigen zur Einheit ist in ihr noch die Tendem anr Zusammenfassung desselben in einem Punkte, zur Unterordnung nicht nnter das dem Mannigfaltigen Gemeinsame, sondern unter ein Element des Mannigfaltigen. In der Erfüllung dieser Tendenz ergibt sich die monatchische Unterordnung. Die monarchische Unterordnung ist ebenfalls lmmanente Unterordnung oder Unterordnung im Nebeneinander. In einem Rechteck, in dem die horizontale Ausdehnung geringer ist als die vertikale. ordnet sich jene dieser immanent unter. Dagegen findet bei der Unterordnnng der Seitenflügel eines Banes unter den Mittelbau, der begleitenden Stimmen unter die führende Melodie monarchische Unterordnung im Nebeseinander statt. Von seiten des Ohjektes wird die Seele an der monarchischen Unterordnung aufgefordert, wenn innerhalb der qualitativen Einheitlichkeit ein Teil oder Element besonders ausgezeichnet oder .betont. ist. Dieser Teil wird zum apperzeptiven Schwerpunkt. Es gibt aber anch in jeden Ganzen natürliche apperzeptive Schwerpunkte. Derer unterscheidet Lipps swei Arten. Sie finden sich einmal da, wo die innigste Einheit des Ganzen. sodann da, wo sein größter Kontrast zur Umgebung ist, im Kreis z B in der Mitte und am Rande, in einem rhythmischen Ganzen am Anfang und an Ende: Initial- und Finalbetonung. Auch hier gibt es ein relatives Gleichgewicht zwischen den beiden Schwerpunkten. Es ist verwirklicht im goldenen Schnitt. Den natürlichen stehen die künstlichen Hauptpunkter gegenüber, welche der Tendenz des Ganzen, im natürlichen Einheitspunkte sich zusammenzufassen, entgegenwirken. Auch sie sind als Dissonanzen, Vorhalte uur, von Einheitsicher Bedeutung.

Von den allgemeinen ästhetischen Formprinzipien führt nns der zweite Abschnitt in das Reich der Naturformen und zu dem einzigen Erklärungsgrunde ihrer Schönheit, den Lipps anerkennt, zu der Einfühlung. Lipps tut zunächst dar, daß die Form des menschlichen Körpers nichts bietet, das an sich betrachtet schön oder gar als das Schönste erscheinen könnte. In der Entschiedenheit, mit welcher er alle Versuche, an dem menschlichen Körper Symmetrien, Homologien, goldenen Schnitt usw. als die Elemente seiner Schönheit aufzuzeigen, abweist, liegt ein entscheidender Fortschritt aller früheren Ästhetik gegenüber, Die beiden Gesichtshälften sind zueinander symmetrisch. Aber das Wohlgefallen, das aus dieser Symmetrie, rein für sich betrachtet, sich ergeben könnte, stände doch nicht höher als das Wohlgefallen, das uns entsteht, wenn ein Tintenfieck von beliebiger Form von einer Mittellinie ans symmetrisch sich ausbreitet. Und es stände zurlick hinter dem Wohlgefallen an der allseitigen Symmetrie, welche die Figuren des Kaleidoskops aufweisen« (s. S. 103). »Oder man spricht von einer angeblichen Gliederung des menschlichen Körpers nach dem Verhältnis des goldenen Schnittes . . . . Aber alle derartigen Angaben lieferu lediglich den Beweis für die zweifellose allgemeinere Wahrheit, daß man an einem reichgegliederten Ganzen - wie es der menschliche Körper doch eben ist leicht überall iedes beliebige Verhältnis auffinden kann, wenn man es möglichst wenig genau nimmt, also anch wohl mit recht groben Annäherungen sich begnügt, und wenn man vor allem die Teilungspunkte, von denen ans man rechnet, so wählt, wie es dem Zweck - eine vorgefaßte Meinnng zu beweisen - am meisten entspricht« (S. 104). Der Grund für die Schönheit des Menschen muß in anderer Richtung gesucht werden. Der Mensch ist nicht schön wegen seiner Formen, sondern die Formen sind schön, weil sie Formen des Menschen, und demnach für uns Träger des menschlichen Lebens sind. Die Formen, zunächst die Ausdrucksbewegungen, werden verstanden: sie bedenten Gefühle. Mit Abweisung empiristischer Theorien läßt Lipps die Einfühlung zustande kommen durch innere Nachahmung. Es besteht, so nimmt er an, ein instinktiver Zusammenhang zwischen dem Gesichtsbilde und dem kinästhetischen Bilde, ein ursprünglicher, nicht weiter erklärbarer psychischer oder zentraler Zusammenhang zwischen optischen Wahrnehmungen fremder Bewegungen und Impulsen zu entsprechenden eigenen Bewegungen. Die instinktive Tendenz nun zur Ausführung der Bewegungen ist zugleich die ebenfalls instinktive Tendenz zum Erleben der zugehörigen inneren Zuständlichkeit. Der Inhalt der Einfühlung besteht nicht etwa in Bewegungsempfindnngen oder -vorstellungen, sondern in dem inneren Tun, in der inneren Aktivität, und auch nicht in dem einzelnen inneren Tun, sondern in der Kraft, die zu solchem Tun aufgewendet wird, der Freiheit des gesamten Tans, der Sicherheit und Leichtigkeit, dem Stolz, der Zuversicht, der Tüchtigkeit, kurz, der gesamten inneren Zuständlichkeit, aus der die einzelnen Akte des Wollens und Tuns hervorgehen, in der Persönlichkeit. Nun ist diese Persönlichkeit zwar meine Persönlichkeit, aber sie ist nicht geschieden von der des Objekts, in welches sie eingefühlt wird. Sofern der Ausdruck

»innere Nachahmung« dies nahelegt, ist er mißverständlich. Die vollkommene. d. i. die ästhetische Einfühlung ist ein vollkommenes Aufgehen meiner in dem optisch Wahrgeuommeneu uud dem, was ich dariu eriebe. Ich erlebe kelue Zweiheit, sonderu volle Elnheit. Die Elnheit meiner mit dem fremden Individuum ist das Erste, die Zwelheit das Nachfolgende, und zwar (was hervorgehohen zu werden verdient) das ans inteliektueilem Verständnis erst Hervorgehende. »Es verhält sich nicht so, daß wir erst wissen, es liege in der optisch wahrgenommeneu Bewegung eines fremden Körpers ein iuneres Tun, ein Strehen usw., das wir dann in uns uscherieben. Sondern das Erlehen 1st das Erste . . . Die Einfühlung, und zwar die volle, ästhetische Einfühlung, ist uicht etwas Ahgeleitetes, soudern sie ist im Vergleich mit der Erkeuutnis das Ursprüngliche« S. 126). Wie in die Ausdruckshewegungen, so fühlen wir uns auch in die ruheuden Formen des menschlichen Körpers, und auf dieselbe Weise auch in Gestalt und Bewegungen der Tiere ein, wobei als ein sekundäres Motiv auch Erfahrungsassoziationen eine Roffe spieleu.

Wir fühlen nns nun aber auch in die unbeseelte Natur ein. Wie erklärt sich, so fährt Lipps fort, der Trieh zur Vermensehlichung des Unbesceiten? Wollte man ihn aus dem Bedürfnis, uns die Dinge menschlich verständlich zu machen, erklären, wie kommt es dann, daß die Vermeuschlichung, die in der Einfühlung liegt, uns natürlich und notwendig erscheint? Es gibt ja auch willkürliche Vermenschlichungen der Naturdinge; so in der Mythologie, so im Spiele der Kinder. Der Baum aher wird nicht schöu, wenn ich iu ihm eine Dryade sehe, das Stiick Holz nicht, wenu das Kiud es als eiu iebeudes Wesen behandelt. Diese Beseelung ist eben nur ein freies Spiel mit derjenigen Lebendigkeit. weiche deu Dingen ohne jedes Spiel, d. h. mit innerer Notwendigkeit, znkommt. Um diese innere Notwendigkelt zu erklären, genügt auch nicht der Hinweis auf die Ähnlichkeit der Naturformen mit menschlichen Formen oder Bewegungen; denn üherall ist der ästhetische Eindruck des Lehens in entscheidender Weise bedingt durch die erfahrungsgemäße Eigenart dessen, was in der Natur geschieht, solcher Formen, wie sie eben nicht am Menschen, soudern uur an den betreffenden Naturdingen vorkommen. Für die positive Erklärung der Naturheseelung unterscheidet Lipps einen allgemeinen Grund für die Beseelung überhanpt und besondere Gründe für die bestimmte Art der Beseelung, die wir im einzelnen Falle vollzieheu. Der aligemeine Grund für die Beseelung der Dinge ist die sukzessive Apperzeption der Gegenstände der sinnischen Wahrnehmung. Das apperzeptive Tuu wird jedem Mannigfaltigen, desseu Teile zueinander gehören, eingefühlt. Die Richtung dieses Tuns aber, die ihrerseits die Art der eingefühlten Kräfte hestimmt, hängt vou der erfahrungsmäßigen Kausalbeziehung ah. Durch diese wird hestimmt, daß ich den Felsen von nnten nach oben apperzipiere, und demgemäß der untere Teil des Felsens den oberen zu tragen scheint. Der Grund für die bestimmte Art der Beseelung, die wir im einzelneu vollziehen, ist also die Erfahrung, z. B. das Widerstandsgefühl einerseits, das ich eriehe, indem ich den Stein hochhebe, die Regelmäßigkeit andererseits, mit der ich schwebende Körper fallen sah.

Den soebeu skizzierten umfangreichen Abschnitt über die Entstehung der Einfühlung, mit seinen vielfach an Hume und Kant anklingeuden Analysen, scheint mir Lipps nicht bis zur vollen Klarheit gebracht zu baben. Insbesondere mil es Bedenken erwecken, wenn la sieh so gleichartige Akte, wie es der der Einfühlung in die Formen des mensehliehen Kürpers und der der Einfühlung la die Neuen des mensehliehen Kürpers und der der Einfühlung la die Naturdinge ist, auf swei, ja drei ganz verschiedene Ursachen, die innere Nachhähung einerseits, das apperzeptive Tun und die Erfährung andererseits, zurückgefühlt werden. Indessen ist diese Frage in dem Zasammenhange der Ästheitk relativ irrelevant. Für die Lippssehe payebloofgeische Astheitik handelt es sich darun, die Einfühlung aus diejenige payebische Tatsachen anskruweisen, welche die Schündert der Dinge begründet. Die Frage ihrer Entstehning gebirt mehr der allgemeinen Psychologie an.

Wir kommen nnn zum dritten Abschnitt, zu der Ranmästhetik. Anch in ihrer Loslösung vom menschlichen Körper und von den Dingen sind die geometrischen Formen Träger des Lebens der Dinge. Die Linie ist Gegenstand mechanischer Interpretation. Ihre mechanische Gesetzmäßigkeit, nicht ihre Regelmäßigkeit, ist Grund ihres Wohlgefallens. Aber es gentigt nicht, daß diese Gesetzmäßigkeit daist, sie muß anch für uns dasein, und nicht für den Verstand, sondern für die namittelbare Betrachtung. Das Wissen am das Gesetz ist im Gefühl; wie beim Gehen, wie in der Sprache, wie im sittlichen Leben, so leitet uns das Gefühl ihres Gesetzes anch bei der Betrachtung geometrischer Formen. Die Entstehung der mechanischen Interpretation der Linie und der Notwendigkeit, mit der wir sie vollziehen, wird wiederum durch die snkzessive Auffassung erklärt, zu der die Linie uns durch Ihre Ausdehnung, ihr räumliches Nacheinander und Aneinander ihrer Punkte nötigt. Die Linle und Ihre Form entsteht durch solche innere Tätigkeit. Der Gegensatz der vertikalen und horizoutalen Richtung ist kein geometrischer, sondern ein mechanischer Gegensatz. Die Richtungsgegensätze gibt es zunächst an meinem Körper; iudem ich danu den Körper in den Raum einordne, die Dinge auf meinen Körper beziehe, kommt anch in sie der Gegensatz. Ebenso ist Symmetrie nicht unr ein geometrisches Verhältnis, sondern der Ausdruck eines Glelchgewichtes. Wiederum wird hier zwischen der sallgemeinen apperzeptiven Einfühlung«, als der »Basis« oder dem »Rahmen« der Einfühlung, nnd der serfahrungsgemäßen Einfühlung« unterschieden, die sich aus der kausalen Bedingtheit und Gesetzmäßigkeit der Bewegung in der körperlichen Welt ergibt and die Ausgestaltung den hestimmten Inhalt der allgemeinen Einfühlung darstellt. Wiederum ist nicht eigentlich die mechanische Interpretation, sondern die mit ihr verbundene Vermenschlichung Grund des ästhetischen Eindrucks. Mit Hilfe dieser Voranssetzungen werden die Begriffe der Freiheit und der Gesetzmäßigkeit der Formen und der Stilisierung erläntert. »Stilisierung ist Herauslösen der allgemeinen Formgewohnheiten der Natur aus dem Zusammenhang mit regellosen Zufälligkeiten. Auch die gerade Linie lst stilisierte Natur: sie ist die stilisierende Herauslösung und selbständige Veranschaulichung eines Gesetzes, das überall in der Natur, im Siehanfrichten des Menschen, im Wachstum der Bäume, im Falle eines Steines oder Blattes nsw., als allgemeinstes Grundgesetz sich verwirklicht findet « (S. 263).

Mit dem vierten Abschnitt kommen wir zu einem bisher von Lipps och nicht barbeiteten und daher doppelt interseanten Telle seiten Æshetik, zum Rhythuns. Das Wohlgefallen am Rhythuns überhaupt beruht darauf, als die objektive Betonung der snijketiven Rhythmisierung entgegenkommt. Im Rhythuns kommt zumächst die regelmlöfter Spannung und Estepannung der Aufmerkanskeit zum Ausgrüßen. Dadreit werden aher auch die Elemente

der Reihe zu gleichartigen Einheiten zusammengefaßt und diese Einheiten den betonten Elementen untergeordnet. >Es liegt in der Natur unserer Anffassungstätigkeit nicht nur dies, daß sie sich spannt und entspanut, sondern vor allem anch die Tendenz, ein Mannigfaltiges zusammenznfassen und zn sondern.« (S. 299.) Nun liegt es in der Natur der zeitlich sich folgenden Elemente, zunächst zu zweien zusammengefaßt zu werden. Daher ist, wie das »Prinzlp der Zweizshl« besagt, nur die Zusammenfassung von ie zwei Elementen in sieh gegensatzios und widerspruchsfrei. Aber das Einheitsbedürfnis der anffassenden Seele fordert nicht nur Zusammenfassung zur Einheit, sondern anch monarchische Unterordnung: Zusammenschluß in einem einzigen Element, welches dann den Gipfelpunkt der einheitlichen apperzeptiven Welle, das Gravitationszentrum darstellt. Znm herrschenden Element wird zunächst das objektiv betonte. Vom Subjekt ans aber, abgesehen von der objektiven Nötigung, kommt diese Stellung von mehreren Elementen immer dem ersten oder dem letzten zu. Es gibt eine natürliche Tendenz der Initialbetonnng, weiche der trochäischen, und daneben eine Tendenz zur Finalbetonung, welche der jambischen Gliederung einen ästhetischen Vorzng verieiht. Der Jambus hat eine geschlossenere Einheit, weil hier die Bewegung in die betonte Silbe hineindrängt. Interessant ist, was Lipps hier gegen die Schulmetrik über das Verhältnis der Versfüße zum Versganzen sagt. Es gibt keine im ganzen jambischen oder trochäischen Verse. Die spezifische Eigenart der Gliederung verliert sich in der Relhe. Das letzte Element eines Ditrochäns ist nicht nur dem dritten, sondern durch dieses hindurch auch dem ersten Element untergeordnet. Charakter eine Reihe in ihrem Verlanfe annimmt, das entscheiden nur die Worte und Wortverbindungen. Die Teile, in die das rhythmische Ganze sich zerlegt, sind nicht Vers-, sondern Wortfüße. Dies ist im inneren Wesen des Rhythmus begründet, der nicht ein Bewegtsein ist, sondern ein Sichbewegen. unser in das Ganze eingefühltes Tun (ein Vorgang, der gleichartig ist der Einfühlung der apperzeptiven Bewegung in die Linie). Alle Tätigkeit aber bedarf der Gegentendenz, die überwunden wird. Die Arbeit der Überwindung solcher Momente würde bei ständiger Jambenfolge fehlen. - Neben der Gliederung der rhythmischen Reihe nach dem Prinzip der Zweizahl besteht anch eine solche nach dem der Dreizahl. Die natürlichste Art der Unterordnung bei der Zusammenfassung zu dreien ist der Amphibrachys, die Zentralbetonung, die geschlossenste, doch aber eine qualitativ nneinheitliche Form, die nur zustande kommt, indem die entgegengesetzten Weisen der apperzeptiven Tätigkeit sich die Wage halten. Der Rhythmus nnn ist entweder als Folge der Teile oder als Differenzierung einer Einheit zu fassen. Aus dem ersten Prinzip folgt die Zweiteilung, ans dem zweiten die Dreiteilung. Sofern das rhythmische Ganze eine Folge ist, gilt das Prinzip der Wiederkehr des Gleichen: die Zweitellung; sofern es Bewegungselnheit ist, gilt das Prinzin der geschlossenen Bewegungseinheit: dle Dreigliederung. - Die bisher betrachteten Formen sind nur Formeiemente, nicht in sich fortschreitende Bewegungen. Ein Element der rhythmischen Bewegung fordert einen Gegensatz zweier sich gegenübertretender Betonungen, wie er schon in jedem einfachen Satze als Hochton and Tiefton hervortritt. Die einfachste Form der rhythmischen Bewegungseinheit ist der Amphimacer: Gott ist gut. Die einfachste Form eines rhythmischen Ganzen bilden zwei Amphimacer. In jeder Erhöhung des Tons liegt ein Streben, eine Spanning; sie ist entweder eine

relative, innerhalb des Urteils, z. B. von Subjekt zn Prädikat, von Voranssetzung zu Fölge, oder eine \*absolutés oder \*immanente\*, im Sinne eines einzelneu Satzes oder Satzeiles liegende, wie bei Wuuseh, Frage, Befehl, Zweifel, Verneimnz.

Aus den vielen feinsinnigen Bemerkungen, welche dieser Abschnitt z. B. über das Goethesche Nachtlied, über individuelle Betonungsdifferenzen usw. enthält, will ich nur Lipps' Auffassung des Reimes hervorheben. Nach Lipps besteht ein Antagonismus zwischen Reim nud Rhythmus. Der Reim entzieht deu Vers dem strengen rhythmischen Gesetze. Er betont die kompakte Masse des Verses und verhält sich daher zu dem Prinzip der Wiederkehr des Gleichen und der immanenten Differenzierung gleichgültig. Indem er die strenge Regel löst, läßt er dem Sinu nnd der Wirknng der Worte Freiheit und betont die Einhelt des Gedankens, die im einzelnen Verse sich ansspricht. Der Reim verinnerlicht also. »Er opfert die strenge Form dem Element des Gedanklichen und Gemütlichen« (S. 403). Bei der streng gebauten antiken Strophe wäre er daher ein Widerspruch. Diese verhält sich zur gereimten Strophe wie der allgemeine Wellenschlag des psychischen Lebens zum Sinn der Worte und der inneren Erregung des Gemütes. Ahnlich wie der poetische wird dann auch der musikalische Rhythmus erörtert. Dieser wird als zeitmessender, jeuer als akzentulerender Rhythmus charakterisiert.

Die allgemeine ästhetische Dentung des Rhythmus geschieht analog der der Naturdinge und der geometrischen Formen. Die musikalische und sprachliche Bewegung ist zunächst meine apperzeptive Bewegung, mein sukzessives Auffassen. Da dies innere Tun aber an die Silben und Töue gebunden ist, so stellt es sich dar als ein in ihnen sich verwirkliehendes Tun. Dieses nnn gehört zu einer allgemeinen psychischen Zuständlichkeit, mit der es in Wechselbeziehung steht. Jedes psychische Geschehen hat seine bestimmte Rhythmik. Es läuft ab leicht oder schwer, kräftig oder kraftlos, rasch oder langsam, einförmiger oder mannigfacher usw., und nach einem allgemeinen psychologischen Gesetze liegt in ihm die Tendenz, das psychische Leben tiberhanpt nach sich zu rhythmisieren, d. h. solche Erlebnisse anklingen zu lassen, in deren Natur es liegt, in gleichem Rhythmus abzulaufen. Jedes psychische Geschehen weckt über sich hinaus die »Resonanz des Gleichartigen«. So vermag auch elue rhythmische Bewegung eine bestimmte Stimmung zu wecken. . So ist der Rhythmus nicht mehr bloß diese Art der Folge von Taktschlägen, Silben, Tönen, sondern er ist ein Lebenselement, in dem ich lebe, etwas, in dem und von dem getragen, ich frei und heiter, oder traurig and sehnsuchtsvoll, erregt oder beruhigt . . . . mich selbst, ein ldeelles und je nach der Höhe dieses objektivierten Selbstgefühls zugleich ideales Ich realiter auslebe. Hiermit ist erst das ästhetische Wesen des Rhythmus eigentlich bezeichnet. Sein Sinn liegt in dieser "Elnfühlung" « (S. 424).

Die bisher betrachtete Lust an den Raumformen und den Rhythmen war Formgefühl; sie beruhte auf der isthetischen Einheit in der Mannigfaltigkeit; der fünfte Abschnitt nun hat es mit den Elementargefühlen, d. h. mit der Lust an einfachsu Empfindungen, an Farbe, Ton nnd Wort, zu tua.

Wir kommen damit zu einer alten Streitfrage. Wenn man, wie es seit Plato immer wieder geschah, Schünheit in irgendeiuen Verhältnisbegriff setzt, so kann man dem Elnfacheu keine Schünheit zuschreiben. Ans diesem Grunde schlossen die Formalischteitker das Elnfache aus Lipps geht von dem Gedanken ans, daß die Lust an Farben und Tönen. da sie der an Rhythmen und Formen gleichartig ist, anch auf dem gleichen Grunde wie jene beruhen milsse. Da sich aber an den Empfindungsinhalten keine Einheit in der Mannigfaltigkeit findet, so verlegt er diese hypothetisch in die Empfindungsvorgunge. Jeder Empfindungsvorgung hat einen eigentilmlichen Charakter, der die Art bedingt, wie ich mich im Erleben des Vorganges sinnerlich erregt« oder sangemutet« fühle. In den den schönen Farben entsprechenden seelischen und Empfiadungsvorgängen muß eine besondere qualitative Einheitlichkeit und Differenziertheit sein. Demgemäß führt er die Wohlgefälligkeit der Kontrastfarben - nuter, wie mir scheint, nicht hinreichender Abweisung dieser Lehre - nicht auf den physiologischen Farbenkontrast, sondern auf das Anseinandergehen eines Gemeinsamen zurück. Ein Gemeinsames in den Vorgängen der Geib- nud Blauempfindung können wir zwar nicht numittelbar beobachten, müssen es aber annehmen. Beide erscheinen für das Gefühl vereinheitlicht. Das Wohlgefallen an den kleinen Intervallen ist dentlich nach dem Prinzip der Differenzierung. Dagegen ist die Verbindung von Purpur und Rot mißfällig, weil beide als dasselbe und wiederum nicht dasselbe erscheinen, ohne daß sich das Gemeinsame in ihnen schiede von dem, was sie trennt. Auf der besonders innigen Vereinheitlichung neben deutlicher Scheidung beruht auch das »Prinzip der Decke«, welches besagt, daß jede Farbe, die ans einer andern stetig heraustritt, in ihrer Wirkung gesteigert wird. - Mit dieser Erklärung der Farbenschönheit gibt sich Lipps indessen nicht anfrieden. Die Farbe ist mehr als Farbe; sie ist in sich lebendig; sie ist eingetancht in eine Stimmung, and dadurch erst wird sie zam eigentlich ästhetischen Obiekt. Wenn ich eine lenchtende Farbe, einen lauten Ton -kräftig« neune, so liegt hier eine Einfühlung elementarster Art vor. Die Kraft der Farbe ist die Kraft meiner Anffassung, aber nicht eine willkürlich anfgewendete Kraft, sondern gerade die, welche die Farbe beansprucht. Daher erscheint die Kraft als die der Farbe. Die besondere Art der eingefühlten Kraft, die Einfühlung der Stimmung in die Farbe, kommt nicht etwa durch Erfahrungsassoziation znstande, so also, daß das Rot als Farbe der Gint oder des Blutes wirkte. sondern die Erregung, in welcher jede Farbenempfindung besteht, hat analog wie beim Rhythmus die Fähigkeit, verwandte Regungen zu wecken. Die Eigenart dieser durch die Farbe in Mitschwingung versetzten psychischen Zuständlichkeiten bedingt den eigenartigen Stimmungscharakter der Farbe. Die wohlgefälligen Farbenverbindungen endlich beruhen anf dem allgemeinen Gesetz der psychischen Totalität, auf dem allgemeinen Bedürfnis der Seele, in entgegengesetzten Betätigungsweisen sich als Ganzes auszuleben, wie es in jeder Verbindung des Strengen mit dem Zarten usw. sich offenbart. »Und hiermit ist der tiefste Grund der Schönheit schöner Verbindungen der Farben bezeichnet« (S. 448).

Ebenso wie die Wohlgefälligkeit der Farben erklärt Lipps anch die der Töne und der Konsonanz, nur daß ihm hier die physikalischen Schwingungsverhältnisse ein Fundament zum geistvollen Ausbau seiner Lehre bieten. Die physikalischen Schwingungsverhältnisse, die in so anffallend einfacher Beziehung zur Konsonanz und Dissonanz der Töne stehen, können zwar nicht ohne weiteres das Konsonanzgefühl hervorrufen, sie müssen aber in die Tonempfindnngsvorgänge irgendwie hinüberklingen. Diese Annahme ist aus verschiedenen Gründen notwendig. Zunächst sind Verwechselung und Verschmelzung, wie sie bei den konsonantesten Tönen am häufigsten stattfinden. nur bei Gleichartigem möglich. Daß die Oktave derselbe Ton ist, nur in höherer Lage, zeigt schon die gleiche Benennung; Oktavenschritte erscheinen nicht als Fortgang zu einem Nenen, sondern als Wiederholungen von einem und demseiben, und schließlich haben wir ein dem Konsonanzgefühl analoges Geftihl in allen Fällen, wo eine Übereinstimmung stattfindet. Ans dieser Annahme nun ergibt sich das Grundgesetz der Musik. Eine bestimmte Schwingungsfolge schließt einen bestimmten Rhythmus in sich. Den gemeinsamen Rhythmus zweier Schwingungsfolgen nennt Lipps den Grundrhythmns. Er ist es, der das bei zwei Tönen sich differenzierende Gemeinsame darstellt. Bei Tönen, die im Verhältnis der Quinte stehen, ist der Grundrhythmus verschieden differenziert. In dem Grundton sind je zwei, in der Quinte le drei Elemente zur Einheit eines Grundrhythmuselementes zusammengefaßt. Nach dem Prinzip der Zweizahl aber ist die Verbindung von je zwei Elementen die allein gegensatzlose. Jede andere von je drei, fünf, sieben, trägt ein Moment des Widerstreites in sich. »Nun liegt in jedem Gegensatz oder Widerstreit die Tendenz, sich selbst aufzuheben. . . . . Es tendieren also im Zusammen eines Tones von 300, 500, 700 Schwingungen mit einem Ton von 200, 400, 800 Schwingungen iene nach diesen him, streben nach ihnen als ihrem Gravitationszentrum, zielen auf sie als ihren natürlichen Schwerpunkt, oder mit einem früheren Ausdruck, jene ordnen sich diesen naturgemäß nnter« (S. 465). Daraus ergibt sich z. B. die besondere Einheitlichkeit und Geschlossenheit des Durdreiklangs, während der Mollakkord, dessen Quinte nicht nur auf die Basis, sondern auch auf die Terz weist, gleichsam auf zwei Füßen steht und daher den Eindruck der Entzweitheit und Getrübtheit erweckt. Dieses Gravitieren des einen Tons zum anderu erschließt auch das Verständnis der Melodie. Die Anfeinanderfolge von q1, c1 verhält sich zn der von c1 q1 wie die Antwort zur Frage. Die Meiodie ist ein in der Folge von Tönen sich anfbanendes System von Tonrhythmen. Sie geht von der Basis aus, verläßt sie dann, nimmt den Widerpruch in sich anf, um diesen wieder zu überwinden und zur Tonika zurückznkehren. Die Melodie ist die Geschichte solcher Entzweinng und Versöbning. So ist auch die Musik mehr als Ton und Tonverbindung; sie ist, wie alles Schöne, Ausdruck eines Lebens.

Die letsten Kapitel des fünften Abschnittes sind der Symbolik der Sprache gewidmet. Nach einer Darlegung, in der Lipps zu seigen sucht, daß das Sprachverständ nis nur sekundär ein intellektueller Akt, zunächst aber Elnfühlung, das Erieben meines eigenen apperzeptiven Tuns in den gehörten Worten sei, geht er zur Unterscheidung dreier Elemente der Sprachsymbolik über. Träger der Symbolik sind die aknatischen Elemente der Sprache, die Form der Rede und das Gegenständliche. Von den aknstischen Elementen sind einerseits die Klänge und Klangverbindungen, andererseits die rhythmischen Elemente Träger der Einfühlung, letztere als Ansdruck eines durch die Worte zu nns redenden sideellen Ich« der Rede oder Dichtung. In der »Form der Rede« nnterscheidet Lipps zwischen formalen und emotionalen Ausdruckselementen. In erstere wird das intellektuelle Tun beim Erfassen des Wortinhaltes eingefühlt, so in Figuren, Tropen, Metaphern, Konstruktion der Sätze, Art der Folgerung; letztere sind der Ausdruck der gefühlsmäßigen Anteilnahme an dem Gesagten; ihnen diesen alle Affektlaute und Interiektionen, ferner alle Prädikate, die eine Wertung in sich schließen. Im Gegenständlichen endlich wird der Bericht als »Kundgabes (eines inneren Erlebnisses) von dem objektiven Bericht unterschieden. Der Satz: sich bin erstannt« ist, wie Lipps mit einiger Kühnheit behauptet. weder Ausdruck eines Urteils über das Erstaunen noch Ausdruck meiner Vorstellung desselben, sondern nnmittelbarer Ansdruck dieses Erstauneus selbst, also Kundgabe. Dieser Satz soll, ebenso wie der Ausdruck der Affekte durch die akustischen und formalen Elemente der Sprache (die früher erwähnten Stufen der »Verlautbarung«), völlig anf einer Linie stehen mit den malerischen oder plastischen Ausdruck des gleichen Affektes. Dagegen soll die obiektiv berichtende Kunst als mittelbare Darstellung eine Sonderstellung gegenüber allen andern Künsten einnehmen. Für die nähere Darlegung dieser Eigenart der epischen Dichtung verweist Lipps auf den zweiten

Die Modifikationen des Schönen, von denen der letzte Abschnitt handelt, werden von Lipps auf verschiedene Qualitäten des Lustgefühles zurückgeführt. Lust und Uninst sind nach Lipps bekanntlich i überall wiederkehrende Färbungen aller möglichen Gefühle. Er unterscheidet da zunächst Gefühle der »Inanspruchnahme«: Intensitäts- und Onantitätszefühle. wie Überraschung, Schreck nsw., Gefühle der Ruhe und Langsamkeit bei tiefen, der Raschheit bei hohen Tönen. (Diese Gefühle sollen das unmittelbare Bewußtseinssymptom des Ablaufes der Tonempfindungsvorgänge, diese aber, wie erinnerlich, das psychische Korrelat der physikalischen Schwingungsverhältnisse sein. So einlenchtend dies, wie anch die Rückführung des Gefühls der Masse bei tiefen Tönen auf die physikalische Schwingungsweite. sein mag - wie kommt es, daß den kalten Farben, welche vorzugsweise den Eindruck der Ruhe, Langsamkeit und Breite machen, gerade die höchsten Schwingungszahlen, gerade das kurzwellige Ende des Spektrums entspricht? Eine Art von quantitativem Gegensatz bezeichnet anch der Gegensatz des auf der Oberfläche der Scele Bleibenden und des in die Tiefe gehenden Gefühles. Dies ist kein qualitativer Gegensatz Innerhalb des ästhetisch Wertvollen, sondern ein solcher des größeren und geringeren ästhetischen Wertes. »Hinsichtlich der Dimension der Tlefe steht das ästhetische Gefühl immer auf der positiven Seite« (S. 526). Diese Geftihlsdimension scheidet das Schöne vom Angenehmen. Es ist die Einfühlung, die zur Oberfläche die Tiefe fügt. Damit hängt es zusammen, daß die tiefsten ästhetischen zugleich die höchsten ethischen Werte sind - nnter ethischem Wert alles positiv

Vgl. auch Joh. Orths Besprechung von Lipps' »Fühlen, Denken und Wollen« in dieser Zeitschrift, Band III. 2. Heft.

Menschliche verstanden. Die genannten Gefühle können mannigfache Verbindungen, Komplikationen und Verschmelzungen eingehen. Speziell als Mischgefühle bezeichnet Lipps solche Gefühlszustände, in denen entgegengesetzte Gefühlsqualitäten geschieden und doch als Einheit gegehen sind. und die anf dem Gebiete der Empfindungen, Im Rotgelb z. B., Im Sauersüß, ihr Analogon hahen. So Rührung, Sehnsucht, Wehmnt. Alle diese Gefühle, die einzelnen sowohl wie die Verbindungen, werden zu ästhetischen Gefühlen, wenn sie einem Obiekt eingefühlt werden. So wird das positive Quantitätsgefühl ästhetisch zur Erhabenheit. Ein Mischgefühl aus Lust und Unlust ist die Tragik. Sie ist überwiegend Instvoll, sofern nach dem Gesetz der »psychischen Stanung« der Eingriff in den Bestand eines Wertvollen den Wert steigert. Der Gennß am Tragischen ist das durch das Leiden vermittelte innigste Miterleben der fremden Persönlichkeit. Ein Mischgefühl ist anch das Gefühl des überraschend Kleinen, die Komik. Doch kann diese nicht zum ästhetischen Gefühl werden, weil sie nie Gegenstandsgefühl, sondern nur Lust an unserer Vorstellnugsbewegung ist, und weil sie des ästhetischen Inhaltes: des persönlichen Wertes, den wir mitfühlend erleben, entbehrt. Ein ästhetisches Gefühl dagegen ist der Humor, zu dem sich die Komik verhält wie das Leiden zur Tragik. Indem die Komik das Wertvolle neglert. steigert sie seine Wirkung. Ein ethisch Wertvolles macht den Inhalt des Schönen, ein ethisch Unwertes den des Häßlichen ans. Häßlich ist ein sinnlich Gegebenes, sofern wir einen ethischen Unwert in dasselbe einfühlen. Diese Einfühlung ist negativ: das Objekt stellt an mich die Zamutung, ein inneres Verhalten mitzumachen, der ich mich widersetze, well dies Verhalten den Forderungen meines Wesens widersprechen würde. Insofern ist die negative Einfühlung eine positive Betätigung meines Wesens und als solche von ethischer Bedentung. Eine positiv ästhetlsche Bedentung hat das Häßliche als Träger einer Geschichte, als Folle nsw.

Das vorliegende Buch gibt sich als psychologische Ästhetik; mit vollem Recht. Es ist psychologisch sowohl dem Ziele und der Methode als anch dem Inhalte nach. Sein nnansgesprochenes, aher üherall dentlich erkennhares Ziel ist es. die ästhetischen Phänomene einzureihen in allgemeine Gesetzmäßigkeiten des psychischen Lebens. Seine Methode hesteht in der psychologischen Analyse iedes ästhetischen Eindrucks, sein Inhalt und Resultat endlich darin, daß jedes sinnlich Gegehene schön ist, sohald und soweit es als beseelt erscheint. Mit aller Schärfe wendet sich Lipps gegen iede formalistische Auffassung; nach der alten Einteilung wäre er durchans den ·Gehaltsästhetikern« zuzurechnen, nur daß ihm keine metaphysische Idee und keine Assoziation, sondern die eingefühlte Persönlichkeit die Schönheit des Ohjektes hegründet. - Dieser Gedanke wird von ihm bis in die änßerste Peripherie verfolgt, and von jedem Punkte der Peripherie wiederam werden wir mitten ins Zentrum geführt. Schon ans dem vorstehenden knrzen Üherblicke wird neben der Reichhaltigkeit des Inhalts die große Einheitlichkeit in seiner Darstellung und Dentung hervorgegangen sein. Nicht nur ist innerhalb des ästhetischen Gebietes der Gedanke der Einfühlung bis ins kleinste Detail durchgeführt, und ein Gegensatz wie der zwischen Elementar- und Formgefühlen in geistvollster Weise aufgehoben, sondern auch das ästhetische Gebiet als Ganzes ist tiherall an allgemeinste Gesetze des seelischen Lebens angeknüpft.

Diese Tendenz, ju der zweifellos Eigenart und Bedentung des Werkes wesentlich beruht, hat freilich auch ihre Kehrseite. Diese zeigt sich zunächst schon in der Methode. Die Methode der Lippsschen Asthetik steht der der augewandten Psychologie nahe, sofern ihr Verfahren synthetisch ist und die komplexen Vorgänge des psychischen Lehens zu erreichen sucht. Mit der souveranen Sicherheit eines Dichters weiß Lipps psychische Komplexe heranszuheben und zu charakterisieren, aber nicht immer ist er dabei der in der psychologischen Ästhetik üherhaupt llegenden Gefahr der Tautologie entgangen. Man hat bänfig den Eindruck, daß seine Argumentationen sich in einem Zirkel bewegen. Wenn er Schönheiten aus Befrledigungen von Tendenzen der Seele erklärt, so kennen wir viele dieser Tendenzen nur aus eben den Erscheinungen, für deren Erklärung sie herangezogen werden. Was sollen wir z. B. dazn sagen, wenn das Wohlgefallen an der Symmetrie daraus erklärt wird, daß eine Tendenz der Seele bestehe, ein Ränmliches von einen Punkte aus nach entgegengesetzten Seiten zu betrachten? Die »Natur der Seeles, die Lipps zur Erklärung freigebig heranzieht, ist in vielen Fällen nichts anderes, als ein allgemeiner Erfahrungssatz über seelische Erscheinungen, ein Satz, der hänfig selbst der Analyse und Erklärung so sehr bedürftig wäre, daß es ihm zuviel zumuten heißt, wenn man ihm noch die Bürde auflegt, seinerseits andere Erschelnungen zu erklären. Man könnte Lipps allgemein eine zu starke Teudenz zum Nativismus vorwerfen, insofern, als er geneigt ist, ieden eigenartigen psychischen Komplex zu einem »Prinzip« oder einem »Gesetz« zu stempeln.

Wenden wir nns nun dem Inhalte des Buches zu, 50 müssen wir 126 fragen: spielt die Einfühlung in der Ästhetik wirklich die Rolle, die Lipps ihr zuweist? und sodann: hildet sie in der Tat ein charakteristisch ästbetäsches Moment?

Was die erste Frage hetrifft, so wird es dem Leser, der Linns als den Einfühlungsästhetiker kennt, sogleich anffallen, im ersten Abschnitte allgemeine ästhetische Formprinzipien erörtert zu finden, die in Ausführung der alten Schönheitsformel von der Einheit in der Mannigfaltigkeit viel mit Kantischen, viel mit Herbartischen Gedanken, aber nichts, wie es scheint. mit der Einfühlung zu tun haben. Lipps formuliert das Verhältnis zwischen den allgemeinen ästhetischen Formprinzipien und der Einfühlung so, daß jene durch diese erst ästhetische Bedentung erlangen sollen. In der differenzierenden Unterordnung, so sagt er, ist das Einzelne Gegenstand selbständiger Beachtung; durch Einfühlung wird daraus Selbständigkeit des Beachteten im Sinne der Selbstbehanptnng eines Individnums. Eine Gebirgsmasse wird uicht mehr von mir in einem alle andern üherragenden Berge zusammengefaßt, sonderu dieser faßt das Ganze zusammen; er herrscht darüber. Der Sachverhalt der Unter- und Überordnung wird so durch die ästhetische Einfühlnng ohjektiviert. »Die Auffassung des Denkmals herrscht in meiner einheitlichen Anffassung des Platzes . . . Für die Einfühlung verhält es sich so: das Denkmal herrscht; es tut dies, wie ein Mensch sein Eigentum oder die Sphäre selnes Willens beherrscht.« Diese Objektivierung des Unterordnungsverhältnisses erst durch die Einfühlung muß Indessen bestritten werden. Werden doch in jeder Wahrnehmung psychische Prozesse, die durch den Sinneseindruck angeregt wurden, objektiviert. Die Hingabe an das Objekt, inder Subjekt und Objekt nicht voneinander geschieden sind, weil es zur Vorstellung des Subjektes gar nicht kommt, ist uicht uur der ästhetischen Einfühlung.

sondern jedem Zustand gelstiger Konzentration eigentümlich. - Lipps weist für die Unterordnung des ersten Prinzips unter das zweite anch daranf hin, daß er bei der Besprechung des ersten Prinzips immer schon Ausdrücke anwenden mußte, die erst unter der Voraussetzung des zweiten Sinn haben. weil die Sprache nnter dem Zwange der Vermenschlichung entstanden ist. Dieser Umstand würde doch aber nur für die Tatsache spreehen, daß das Einfühlungsprinzlp in jeder ästhetischen Apperzeption wirksam sei, nicht aber für die Unterordnung des ersten Prinzips unter die Einfühlung, denn auch ohne die Wirksamkeit des formalen Prinzipes ist wohl keine ästhetische Apperzeption denkbar. Schließlich führt Lipps in der Ranmästhetik noch ein entscheidendes Argument für seine Behauptung an. Nicht die geometrische Regelmäßigkeit von Linien, sondern ihre mechanische Gesetzmäßigkeit soll der Grund ihrer Wohigefälligkeit sein. Zum Beweise ein Experiment. Die Weilenlinie ist wohlgefällig. Für diese Wohlgefälligkelt nun könnte man verweisen auf die Gieichheit jedes Wellenberges mit jedem Wellenberg, und jedes Wellentals mit jedem Wellental, weiterhin auf die Symmetrie der Welienberge and Welientkier, and die Symmetrie jedes Wellenberges und Wellentales in sich selbst. Nun kann man aber diese Elemente der Regeimäßigkeit noch nm eines vermehren, indem man nämlich jedem Wellenberg and jedem Wellental die Form eines Halbkreises gibt; dann sind die alten gebileben, und ein nenes Element der Regelmäßigkeit ist hlnzugekommen: die konstante Krümmung in jedem der Halbkreise. Das Resultat ist nach Llpps eine ästhetisch vollkommen numögliche Linle; schuld daran soli ihre mechanische Unmöglichkeit sein. Die Bewegung in einem Halbkreise kann nicht aus sich selbst in eine Krümmung von entgegengesetzter Richtung übergehen. Dagegen zeigt die Wellenlinie eine einheitlich mechanische Gesetzmäßigkeit. - Dieses Experiment wäre in der Tat beweisend. - wenn die Tatsache richtig wäre. Ich muß aber gestehen, daß ich die Linie nicht ästhetisch nnmöglich finden kann. Der Leser urteile selbst.



Wenn das Experiment irgend etwas beweist, so lat es vielleicht gerade die Geltung beider Prinzipien. Leig Jauube in dieser Liale einen Konflikt beider an Geltung beider Prinzipien Leig Jauube in dieser Liale einen Konflikt beider an sehen. Wäre es mur die Regelmäßigkeit, die für die Schönkeit entscheidend wäre, no mußied diese Liale schöner ein als die Wellenlinie. Die scheint zie mir in der Tat nicht zu seln, vielmehr ist der Eindruck einer gehemmten Einer der Bewegung, einer fast feierlichen Starrheit gegenüber dem leichten Finß der Wellenlinie unsverkennbar; daß sie trotzdem nicht Mißfallen erregt, scheint rift das Wohlgefallen an der Regelmäßigkeit als soloher zu norechen.

Abgesehen von diesen Einwendangen gegon die einzelnen Argumente, die Li p ps anführt, scheint mir seine Formulierung, nach der die allgemeinen ästheitschen Formprinzipien nur vorbereitenden Charakter haben sollen, noch insofern anfechtbar, als sie mit den Ausführungen des ersten Abschnitts in Wijderspruch seth. Allgemeine Eistheitsche Formprinzipien, eig dannd urch ein neues Prinzip erst kisthetische Bedeutung gewinnen sollen, sied at und für sich ein nicht ganz einwanffreite Begriff. Zudem aber unde in ersten Absehnlit die Lustwirkung der formalen Prinzipien darauf surtickgrüht, daß ein der Tendenu der Seele, das Mannigfaltige, das har unmal gegeben siet, zusammenzufassen, entgegenkommen. Der hinreichendeu Begriffunder der Bathetischen Lust wird und underh das neuer Prinzip under ihne neue Begriffundung hinzugefügt, — offenbar eine Vermehrung der Erklärungsgrüße

Aber die konsequente Einheitlichkeit des Lippsschen Gedaukeuganges erweist sich auch noch da, wo seine Spaltung deutlich ist. mus der Prinzipien, den Lipps leugnet, und der doch aus seiner Darstellung hervorgeht, ist so straff durchgeführt, daß mau von einer Koordination beider Prinziplen sprechen darf. Der Sachverhalt nämlich, den Lipps' Darstellung nicht zur völligen Klarheit bringt, der nichtsdestoweniger aber aus ihr hervorgeht, ist wohl der: das allgemeinste Prinzip der ästhetischen Lust ist die subjektive Zweckmäßigkeit, von Lipps in erweiterter Fassnag des Kantischen Begriffes so gedentet, daß alles, was einer Tendenz der Seele entgegenkommt. Lust erweekt. Der Grund der Einfühlungslust wäre dann der gleiche, wie der der Lust an der qualitativen Einheitlichkeit der Formeuin jeder ästhetischen Apperzeption witrde sowohl die intellektuelle Eigenart als auch das eigene Gefühl der Seele zur Betätigung gelangen und also iedes der beiden Lustmomente wirksam sein, wie zu ieder Wahrnehmung verschiedene Sinneseindrücke and Kombinierungstätigkeiten zusammeuwirken. Wir hätten so eine Nebenordnung beider Prinzipien, die aber auf ein psychologisches Grundgesetz zurückgeführt wären. Diese Nebeuordnung beider Prinzipien ist freilich nur dann möglich, wenn jedes der beiden auf dem ganzen Gebiete der Ästhetik durchgeführt werden kann. Aber gerade diese Möglichkeit hat Linns durch die bereits erwähnte Rückrührung der Elementar- anf die Formgefühle für das formale Prinzip, durch seine gesamte Darstellung auch für die Einfühlung dargetan. Bei dieser Nebenordnung hätte Lipps auch eher den formalen Grund der Einfühlungsiust, wie er in der Selbstbetätigung der Seele Hegt, festhalten können, während er so, namentlich bei dem Gegensatz der positiven zur negativen Einfühlung, ethische Werte für die Lust an der Einfühlung verautwortlich macht, und somit den Unterschied von Schönheit und Häßlichkeit auf inhaltliche Momente zurückführt.

Damit kommen wir gleich auf die zweite, schon angesichts der frührers Schriften von Lipps häufig aufgeworfene Frage, ob die Einfühlung ein speziäsch sächteisches Moment sei. Lipps aelbst anterscheider ja von der volkommenen isteheischene Minfühlung die Einfühlung wie sie auf erhieben Gebiete, wie sie ferner im Spiel der Kinder, in der Mythologte, im Kausältsbegriff und in dem Begriff der Naturgesetze um Audruck kommt. Er sicht andere Begriffe, so den der reinen Betrachtung, hersa, um den Begriffe istehetischene Einfühlung zu gewinnen. Die istehetische Einfühlung in ein Objekt ist ja dies, daß ich mich in bestimmter Weine fühlte um derübes, indem ich rein betrachten die dem Objekt weite (S. 173). Anch von dieser Soite also weist die Einfühlung üter sich hinaus zu andern psychischen Einementen des lächtlichen Grunsses. Durch die Einfühlung ist, genan frenomen, uur erklüft, wie leblose Dinge zu seelischem Ausdruck kommet. Damit sind auch die sehönen Objekte erkläft; sofern sie anschreckwoll sied.

Ob aber ibre Schönheit auf ihrer Beseeitheit bernhi? Lipps' gamze Beweislührung ist daranf angelegt, an zelgen, daß allen sehöuen Objekten gegenüber Einfühlung stattfüde. Aber es ist durch diese Darlegung nicht ausgeschlossen, daß Schönheit vielleicht etwas für sich sit, der durch Einfühlung geschnäfene seelische Andruck aber auch etwas für sich; es ist jedenfalls durch keit einzige Wort des Lippsachen Buches angeschlossen, daß Einfühlung uur als ein mitbedüngendes Moment der Schönheit, aber ulcht als das eitungs anfänssen sei.

Vermag nns also Lipps' Darstellung von der ausschließlichen Bedentung der Einfühlung für die Ästhetik nicht zu überzengen, so möchte ich zum Schlusse doch noch eine, wie mir scheint, bedeutsame Eigentfimlichkeit dieses Prinzips hervorbebeu. Es ist gegen die Einfühlung der Einwand erhoben worden, daß sie, da sie den Gegensatz Lust - Unlust nicht in sich enthalte, auch den Gegensatz schön - häßlich nicht zu erklären vermöge. Nnn haben wir gesehen, daß Lipps teils die eingefühlte Uninst, teils aber auch die Hemmung des Einfühlungsprozesses zum Erklärungsgrunde des Häßlichen macht. Diese letztere, allerdings mehr angedeutete als durchgeführte Erklärung, uach welcher auch das Schöne uicht auf eingefühlter Lust, sondern, dem allgemeinen Lustgesetz eutsprecheud, auf der Lust am Einfühlungsprozeß als solchem beruhen würde, scheint mir eine besondere Bedeutung des Einfühlnugsprinzips ins Licht treten zu lassen, ich meine die Möglichkeit, die es bietet, die verschiedeuen Gattungen des Schönen als solche zu erklären. Während die übrigen ästhetischen Prinzipien zunächst das »Schöne« bestimmen uud seine verschiedeuen Formen als Unterarten - mehr oder minder unter Zuhilfeuahme neuer Prinziplen - ans ihm ableiten, kehrt sich bei dem Einfühlungspriuzip dieses Verhältnis um; die Einfühlung, sofern sie ieden möglichen psychischen Iuhalt haben kann, erklärt zunächst die Verschiedenheit im Charakter der schöueu Objekte, sodaun erst, aus dieser Verschiedenheit heraus, aus der Lust am Eiufühlungsprozeß selbst, das ihnen Gemeinsame, die Schöuheit. Dadnrch charakterisiert sich die Einfühlung gleichsam als ein induktives Erklärungsprinzip; auch eutspricht sie insofern den psychischen Tatsachcu, als die bestimmte Färbung des ästhetischen Eindrucks in diesem Eindrucke selbst durchaus das herrschende Element ist, demgegenüber bei jedem komplizierten Objekt weuigsteus - die Frage uach ja oder ueiu. schöu oder häßlich von untergeordneter Bedeutung ist.

E. Landmanu-Kallscher (Basel).

 Erust Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dargestellt. Mit 257 Abbildungen. Fünfte verbesserte und vermehrte Anflage. 561 S. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1904. M. 8.—; zeh. M.9.—.

Machs berühmtes Werk liegt naumehr in fünfter Anflage vor; die vierte var 1901 erschienen, das ist für eine Schrift, die einen so speziellen Gegenstand behandelt, ein ganz ungewöhnlicher literarischer Erfolgt Er erkirzt sich wohl draxus, daß der Verfasser kelur erlin historische Studie über die Entwicklung der Mechanik bietet, sondern mehr eine methodologisch-erkennsthetoretische. Die Schrift kann daher obesnowohl auf das Interesse des Physikers und Mathematikers wie des Erkentnischeoretikers und Logiterechene. Es mag hinuxkommen, daß die allgemeine natmientsphysisches und methodologische Denkweise Machs seit dem ersten Erscheinen des Werks (1889; anhrieche Anhinger und Gegenre gefunden bat; keine Erkentmischeorie kann heute auftreten, die sich nicht mit Machs eigentümlichem Positivisms auseinanderstellt.

Die fünfe Anflage ist wieder mannigken bermehrt und verfindert worden henbesondere sind die ueueren Arbeiten über das Trigheltingeren berütknichtigt. Die kürzlich erschienene französiehen Übersetzung des Werkes gab dem Antor Gelegenheit, sich mit der französiehen unterbodologischen Literatur der Mechanik genaner bekannt zu machen. Es ist gewiß sehr beschienswert des Auch die französiehen Autorou- wie es sebeint, vielfach esbeitznig oder doch aur in indireckter Beeinflassung durch Mach— anf ühnliche methologische Anzehnungen gekommen sind, so nameulich Poin zu er die seieset in Prophehen 1908; and P. Du hen dievolution de ia méeanique 1908 und menedings is khöre physique, Revue de Philosophie 1904;6).

E. Meumann (Zürich).

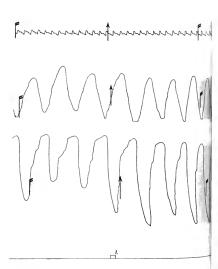

Zu Seite 62. 17 VII 02. Vp. Lob.
bei 1 1. "bereit" — Spannung.
bei 1 2. "jetzt" — sensorielle Reaktion — Lösung.

= Zeitmarken.

Verlague Willelm En



Lah Arat Julius Rhinkhark Lespag

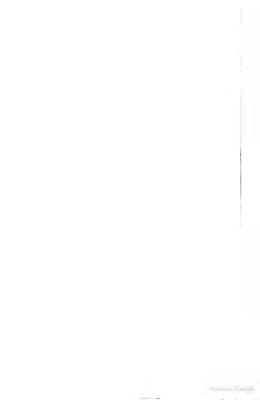









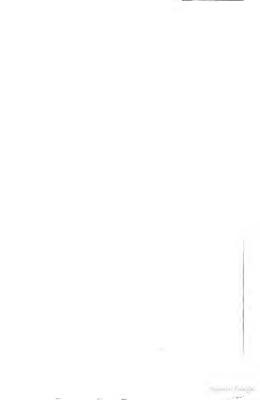

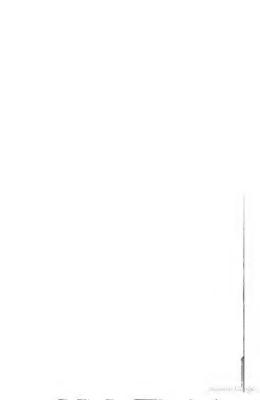

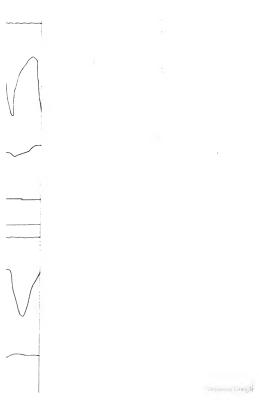

77

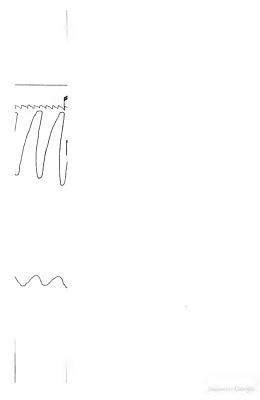





